

Harvard Depository Brittle Book 919,47

Rettberg





Digram by Google

541, Wiether ...

## Rirchengeschichte

# Deutschlands

non

## Dr. Friedrich Wilhelm Nettberg,

orb. Profeffor ber Theologie an ber Univerfitat Marburg.

#### Erfter Banb

Die Römerzeit und bie Geschichte ber auftrafisch - frankischen Rirche bis zum Tobe Rarle bes Großen enthaltenb.

Mit einer Karte bes römischen Deutschlands im vierten Jahrhundert.

Göttingen

ben Banbenhoeck und Ruprecht.

1846.

— Sparsaque matris Collige membra tuae!

### Borrebe.

Die Schwierigkeiten bes Unternehmens, eine Rirchengeschichte Deutschlands zu ichreiben, treten von felbft jo unverfennbar hervor, daß ber Berfaffer fich darüber nicht im Geringften täufden fonnte. Sie liegen burchaus in ber Aufgabe felbit: eine Geschichte fest boch zunächst eine gewiffe Ginheit bes Gegenstandes voraus; wo aber mare eine folche fur bie Rirche unfers Baterlandes je vorhanden gewesen? Es ift nicht etwa erft bie Reformation bes 16. Jahrhunderts, bie berfelben entgegenfteht, fondern es ift in weit hoherm Grabe bas von jeher unferm Bolfe eigenthumliche Leben in Stammen, bas auf firchlichem Boben wohl die Geschichte einzel= ner Landesfirchen, nicht aber ber Rirche Deutschlands moglich zu . machen scheint. Dem Berfaffer einer Germania sacra wird also, wie auch die bisher unter biesem Titel begonnenen aber unvollendet gebliebenen Berfuche beweisen. nur die Zeichnung von Gingelheiten, nicht aber von einem Bangen gelingen fonnen, wie es bie Befdichte forbert, wenn fie einigermaßen ihrer Aufgabe genugen foll.

Indeg biese Schwierigfeit gilt boch nicht allein von ber Rirche, sondern in bemfelben Maße auch von jeder andern Seite im Leben unsers Bolfs, die zum Gegenstande geschicht= licher Ausführung gemacht werden fann. Auch die Entwick-

lung ber Sprache, bes Rechts, ber Boefie, bes heibnischen Bötterglaubens unterlag boch benfelben Ginfluffen bes Stammeslebens, worin nun einmal unfer Bolf vorzugsweise fich bewegt hat, und bennoch ift es bereits gelungen, wenn auch gang andern Rraften, als mir zu Gebote fteben, biefe Zweige bes nationalen Lebens einer geschichtlichen Darftellung zu unterwerfen, und mit mahrhafter Bollenbung bem beutichen Bolfe feine Gesammtentwicklung hierin vorzulegen. Größer als ben jenen Meugerungen bes gemeinfamen Bolfsgeiftes wird boch schwerlich auch auf firchlichem Boben die Berfplitterung durch bas Stammesleben ber Landesfirchen fich berausstellen, wenn man bedenft, daß eine Ginheit bes religiöfen Lebens, die das beutsche Bolf nicht mitbrachte, ihm boch in hohem Grade burch die umbilbende Gewalt bes Evangeliums mitgetheilt werben mußte. Benigftens ben Berfuch einer umfaffenden Darlegung ift bas Berhältnig bes beutfchen Bolfes zum Chriftenthume werth, bamit wenn einmal ber rechte Genius fich findet für eine beutsche Geschichte, wie wir fie noch nicht besitzen, und worauf wohl erft nach langen Borarbeiten zu rechnen ift, bann auch biefes Berfftud zum großen Bau einigermaßen zugerüftet bereit liege.

Die nächste Folgerung, die sich aus jener Schwierigkeit ergiebt, wird dagegen die sein, daß eine Kirchengeschichte unsers Baterlandes nur aus dem sorgfältigsten Studium des Einzelnen hervorgehen kann. Mag für die Universalgeschichte der Bölker wie der Kirche immerhin auch der allgemeine Standpunkt vorwaltender Reslexion und Construction sein Recht haben (es ist hier nicht der Ort darüber zu streiten); gewiß wird die Specialgeschichte eines Landes und einer Landessirche nur dann fruchtbar sein, wenn sie ihren Gegenstand tief in's Cinzelne versolgt, also namentlich hier wo möglich jeden historischen Jug aussucht und in die Darstellung versssicht, der aus dem religiösen Geiste unsers Bolks hervors

ging, und barauf wieberum ein geschichtliches Licht gurud-Bie bem Berfasser ber Blan einer Germania sacra vorschwebt, foll barin nicht etwa bloß jeder beutsche Bolfsftamm und jebe firchliche Proving, fondern geradezu jede Stadt, jede geiftliche Stiftung ihre Beschichte in furgen Bugen vorfinden. Um wenigsten fürchte ich ben Borwurf zu großer Specialität, erflare vielmehr mein Streben wo moglich auf eine gewiffe Bollftandigfeit in den Ginzelheiten gerichtet. Wenn die Naturfunde bas Recht bat, in ber Darlegung ber organischen und unorganischen Brodufte fo speciell wie möglich zu werben, wenn die Leiftung bes Mifroffops burch bas Ginführen in bas Kleinfte nicht minber Werth hat, als die des Teleffops burch Aufschliegen des unendlichen Raums: warum foll bie Rirchengeschichte bes Baterlandes nicht berechtigt fein, wo möglich jedes Klofter, jedes Denfmal bes firchlichen Alterthums zu verzeichnen, fofern barin ein Ausbrud bes Bolfsgeiftes zu erfennen ift? Weit eber fürchte ich, wie bas ben einem erften berartigen Berfuche unvermeidlich ift, nur zu weit hinter ber Aufgabe ber Bollftanbigfeit gurudgeblieben zu fein, und im weitern Berlaufe bes Werks, wo bie Quellen noch immer mehr in's Breite geben, gurudbleiben zu muffen. Jeder mit bergleichen Gpecialftubien Bertraute wird miffen, welch weitschichtige Borarbeiten angelegt, wie manches unfruchtbare Buch burchaefehen werden muß, um nur bas einigermagen Rothigfte gufammen zu bringen. Für nichts werde ich befihalb danfbarer fein, als fur Nachweisungen von Luden, fur Sinweisung auf Quellen und Rachrichten, Die mir entgangen find. Schon nach Erscheinen bes erften Seftes find mir von mehren Geiten ber, namentlich aus bem ftudienreichen Thuringen, Bufenbungen von Schriften, Programmen geworben, in benen einzelne firchlich benfmurbige Dertlichfeiten behandelt find; ich ftatte bafur nicht allein meinen beften Dant ab, fonbern

füge auch die Bitte um ähnliche Unterftugung namentlich burch Zusendung (wo möglich im Wege bes Buchbanbels) folder Arbeiten bingu, Die als Gelegenheitsschriften weniger in ben Buchervertrieb fo wie in Zeitschriften und Sammelwerfe übergegangen find. Biel wurde fur biefen 3med erreicht werben, wenn bie hiftorischen Bereine, beren Birffamfeit fich ja ichon über einen fo beträchtlichen Theil bes gro-Ben Baterlandes ausgedehnt hat, meinem Streben einige Aufmerksamfeit zuwenden, und mir die Benutung folder Quellen möglich machen wollten, bie weber in ihren Beitschriften niedergelegt, noch in anderen als eigentlichen Localfammlungen anzutreffen find. Wie gering find ohne folche Theilnahme und Mittheilung in größerm Rreise Die Mittel bes einzelnen mit meiner Aufgabe ringenden Mannes in Bergleichung mit ben vereinten Rraften größerer, namentlich geiftlicher Corporationen, bie in andern gandern gur Bearbeitung ber Geschichte ber Rationalfirche früher aufgeboten merben fonnten!

Der Geschichte jeder Landeskirche geht eine kurze Ueberssicht der übrigen historischen Berhältnisse des zu behandelnsten Stammes vorauf; so namentlich der Geschichte des christlichen Deutschlands während der Römerzeit eine geographische Uebersicht des damaligen Justandes unsers Vaterlandes. Auch hier besorge ich nicht, mich zu tief in Darstellung des nicht eigentlich Kirchlichen eingelassen zu haben. Gine gewisse Vertrautheit mit dem Gesammtzustande des Volksschien mir nöthig, um dem Leser ein selbständiges Urtheil über die Veränderungen zu verschaffen, die im Volke selbst durch den Cintritt in den christlichen Kreis hervorgerusen sind; ich glaubte zuvor den Voden einigermaßen genau beschreiben zu nüffen, in welchen der Same des Evangeliums eingesenkt werden sollte, ehe ich das Ausgehen desselben zu zeichnen unternahm.

Beziehungen zur Gegenwart, wenn man barin ein Barteinehmen für bestimmte jest geltende ober nach Geltung ftrebenbe Sufteme verfteht, habe ich abfichtlich fern gehalten, und möglichft die Thatsachen in ihrem eigenen, geschichtlichen Lichte zu geben gefucht. Die Geschichte braucht nicht unmittelbar praftifch zu fein, wird aber, wie alle redliche Biffenschaft, boch als rerum magistra schon ihr Recht auch für die Gegenwart finden, wenn fie nur getreu ihres Amtes vfleat. Gine Ermittelung ber Art, wie überhaupt bie erfte Bflanzuna bes Evangeliums auf beutschem Boben gelang, eine Berichtigung ber Unfichten über bie Stellung und Birffamfeit bes Bonifacius, eine Zeichnung ber Entwurfe Rarls bes Großen zur Durchführung feines Ibeals vom driftlichen Staate, eine Nachweisung, in welchem Mage zu ben verichiedenen Zeiten bas beutsche Bolf mit ben driftlichen Ibeen durchdrungen war, durfte auch ohne ausdruckliche Uebertra= gung auf die Gegenwart felbft fur manche gerade jest bas fircbliche Leben Deutschlands bewegende Fragen nicht ohne einiges Gewicht fein. Wenn ich es unterließ, Confequengen zu ziehen, und Theorien barauf zu grunden, fo geschah es in ber Ueberzeugung, bag Lehren, bie fich ber Lefer felbit aus der Geschichte nimmt, viel wirksamer find, als bie ihm burch ein Raifonnement aufgebrangt werben.

In der Behandlung der einzelnen Bisthumer bin ich eine Aufgabe schuldig geblieben, deren Lösung wohl in der zweiten Periode hätte beginnen können, die geographische Absgrenzung der einzelnen Sprengel. Durch Forschungen der neuesten Zeit sind gerade für diesen Punkt die reichsten Borarbeiten herbeigeschafft. Was für Mitteldeutschland einst die pfälzische Akademie zu Mannheim begann, ist für alle übrisgen Theile des Baterlandes besonders durch die rastlose Thäetigkeit der historischen Bereine fortgesetzt. Eine Zusammenstellung der Resultate und darnach eine Feststellung der Diös

cesangrenzen behalte ich mir für die britte Periode vor, weil die Ermittelung berselben größtentheils aus Urfunden gescheshen muß, die erft nach Rarl d. Gr. fallen.

Für ben Verfolg bes Werks vermag ich jetzt nur so viel zu bestimmen, daß der zweite Band, enthaltend die Gesschichte der Kirche bey den Alamannen, Baiern, Thüringern, Sachsen, Friesen und den für diese Zeit in Betracht kommenden Slaven, so wie Allgemeines über die firchliche Entwicklung Deutschlands bis auf Karl d. Gr., wenn Gott Leben und Gesundheit schenkt, etwa in Jahresfrist den Lesern dargeboten werden wird.

Schließlich ftatte ich ben Borftehern ber Bibliothefen zu Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Göttingen, Kaffel und Wolfenbuttel meinen verbindlichsten Dank für die Liberalität ab, womit sie mir ben Gebrauch ber ihnen anvertrauten Schäge gewährt haben. Die beigefügte Karte ist von herrn Candidaten Christian Wessel aus Eruspis gezeichnet, dem ich gleichfalls dafür bestens zu banken nicht unterlasse.

Marburg, ben 18. October 1845.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

| E  | inleitu | tung                                                                                                                             |     |       |     | 1   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|
| E  | be      | e Periode. Die Römerzeit von der ersten Be<br>ves Christenthums in Deutschland bis auf G<br>ves Frankenreichs durch Clodwig 486. |     |       |     |     |
|    | Erst    | ftes Capitel. Ueberficht bee Buftanbes Deut<br>unter römifcher herrichaft.                                                       | ſģ  | ant   | 6   |     |
| §. | 1.      | Relten, Germanen                                                                                                                 |     |       |     | 9   |
| §. | 2.      |                                                                                                                                  |     |       |     | 16  |
| §. | 3.      | Erftes Belgien                                                                                                                   |     |       |     | 19  |
| §. | 4.      |                                                                                                                                  |     |       |     | 27  |
| §. | 5.      | 3meites Germanien                                                                                                                |     |       |     | 34  |
| §. | 6.      | II. Donauländer                                                                                                                  |     |       |     | 39  |
| §. | 7.      |                                                                                                                                  |     |       |     | 42  |
| §. | 8.      | Norifum                                                                                                                          |     |       |     | 46  |
| §. |         |                                                                                                                                  |     |       |     | 50  |
| §. | 10.     |                                                                                                                                  |     |       |     | 54  |
| §. | 11.     | Römer und Provinzialen                                                                                                           | ٠   |       |     | 60  |
|    | Bwe     | veites Capitel. Unbestimmte und fagenhafte<br>ber Betehrung bes römischen Deutschlar                                             |     |       | ge  |     |
| §. | 12.     | Unbeftimmte Angaben                                                                                                              |     | . `.  |     | 67  |
| §. | 13.     |                                                                                                                                  |     |       |     | -0  |
|    | 2.4     | Valerius und Maternus                                                                                                            |     |       |     | 73  |
| 0  | 14.     |                                                                                                                                  |     |       |     | 82  |
| 9. | 15.     | und Santinus                                                                                                                     |     |       |     | 90  |
| §. | 16.     | Die Thebaische Legion und beren Bergweigungen nach                                                                               | Deu | tfdi  | anb | 94  |
| §. | 17.     | Die beil. Urfula und bie elftaufend Jungfrauen i                                                                                 | n © | öln . |     | 111 |
| §. | 18.     | . Das Concilium zu Coln vom Jahre 346                                                                                            |     |       |     | 123 |

|              | Il. Dongulanber.                                                                                  | Seite |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| §. 1         |                                                                                                   |       |
| 6. 2         |                                                                                                   | 144   |
| §. 2         |                                                                                                   | 149   |
| §. 2         |                                                                                                   | 161   |
| •            | Drittes Capitel. Grunbung driftlicher Rirden im ro-                                               |       |
|              | mischen Deutschlanb.                                                                              |       |
| §. 2         |                                                                                                   | 165   |
| §. 2         | 4. Chriftliche Inschriften                                                                        | 175   |
|              | I. Rheinländer.                                                                                   |       |
| §. 2         | 5. Einfluß Galliens                                                                               | 177   |
|              | 1. Das erfte Belgien.                                                                             |       |
| §. 2         | 6. Trier                                                                                          | 180   |
| §. 2         | 7. Meg, Toul, Berbun                                                                              | 197   |
|              | 2. Das zweite Germanien.                                                                          |       |
| §. 2         |                                                                                                   | 199   |
| §. 2         | 9. Tongern                                                                                        | 204   |
|              | 3. Das erfte Germanien.                                                                           | ,     |
| §. 3         | •                                                                                                 | 207   |
| §. 3         |                                                                                                   | 212   |
|              | II. Dongulänber.                                                                                  |       |
| §. 3         |                                                                                                   | 216   |
| §. 3         |                                                                                                   | 221   |
| §. 3         |                                                                                                   | 226   |
| §. 3         |                                                                                                   | 234   |
|              |                                                                                                   |       |
| Bw           | eite Periode. Bon ber Grunbung bes Frankenreichs burch Clodwig bis auf Karl ben Großen 486 — 814. |       |
| §. 3         | 6. Die Germanen und bas Chriftenthum                                                              | 246   |
|              | 7. Die Burgunber                                                                                  |       |
|              |                                                                                                   |       |
|              | A. Franken.                                                                                       |       |
| Er           | te Abtheilung. Allgemeine Geschichte ber frankischen Rirche in Deutschland.                       |       |
| æ            | rffes Capitel. Gefdichte ber Franten.                                                             |       |
|              |                                                                                                   | 9-0   |
| §. 3         |                                                                                                   |       |
| §. 3<br>§. 4 |                                                                                                   |       |
| §. 4         |                                                                                                   | 278   |
| -            |                                                                                                   | 210   |
| 3            | weites Capitel. Die auftrasifde Rirche von Clobwig bis auf Dagobert I. 486 - 622.                 |       |
| 6. 4         |                                                                                                   | 282   |
|              | 2 Thustone had Gaihanthuma                                                                        | 905   |

|    |             |                                                          |     |     | Sette |  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--|
| §. | 44.         | Fortwirfen romifder Gultur                               |     |     | 287   |  |
| §. | 45.         | Gefetgebung für kirchliche Berhaltniffe                  |     |     | 293   |  |
|    | Dri         | ttes Capitel. Bon Dagobert I. bis auf Bonif              |     |     |       |  |
|    |             | 622 — 719.                                               |     |     |       |  |
| 8. | 46.         | Der Major domus                                          |     |     | 297   |  |
|    | 47.         | Refte bes Beibenthums                                    |     |     | 299   |  |
|    | 48.         | Die auftrafifche Geiftlichkeit bes 7ten Jahrhunberts     |     |     | 300   |  |
|    | 49.         | Die Klöster                                              |     |     |       |  |
|    | 50.         | Berfall ber Kirche unter Karl Martell                    |     | •   | 306   |  |
| -  |             |                                                          | , , |     | 000   |  |
|    |             | rtes Capitel. Bonifacius 719-755.                        |     |     | 200   |  |
| 0  | 51.         | Buftand ber auftrafifchen Rirche ben Bonifacius Muftrete | n . |     |       |  |
| •  | 52.         | Der Irrlehrer Albebert                                   |     |     |       |  |
| •  | 53.         | Einfluffe ber britifchen Rirdye                          |     |     | 317   |  |
| •  | 54.         | Der Irrlehrer Clemens                                    |     |     | 324   |  |
|    | 55.         | Refte bes Beibenthums                                    |     |     | 325   |  |
|    | 56.         |                                                          |     |     | 330   |  |
|    | 57.         | Erftes Auftreten in Deutschlanb                          |     |     |       |  |
|    | 58.         | 3meite Reise nach Rom. Bonifag ale Bifchof               |     |     | 340   |  |
| §. | <b>59</b> . | Bonifag ale Ergbischof, britte Reife nach Rom, Grundung  | ne  | uer |       |  |
|    |             | Bisthumer                                                |     |     | 346   |  |
| §. | 60.         | Das erfte auftrafifche Concil 742, Concilium Germanicus  | n.  |     | 352   |  |
| §. | 61.         | 3meite auftrafifche Synobe zu Leftines, (Liftinae)       |     |     | 357   |  |
| §. | 62.         | Reuftrifche Synobe gu Soiffons 744                       |     |     | 363   |  |
| §. | 63.         | Frantifche Gefammtinnobe von 745                         |     |     | 365   |  |
| §. | 64.         | Berfahren gegen Albebert und Clemens                     |     |     | 368   |  |
| §. | 65.         | Grunbung bes Rioftere Fulba                              |     |     | 370   |  |
| §. | 66.         | Die fpatere Birtfamteit bes Bonifag                      |     |     | 374   |  |
| §. | 67.         | Bonifacius Untheil am Sturge ber Merovinger              |     |     | 380   |  |
| §. | 68.         | Bonifacius Berhaltniß jum Bisthum Utrecht                |     |     | 392   |  |
| 8. | 69.         | Bonifacius Tob, 5. Juni 755                              |     |     | 396   |  |
| δ. | 70.         | Bonifacius Stellung im Allgemeinen                       |     |     | 402   |  |
| 6. | 71.         | Bonifacius Predigt                                       |     |     | 406   |  |
| δ. | 72.         | Bonifacius firchliche Unfichten                          |     |     | 409   |  |
|    | 73.         | Bonifacius Stellung jum romifchen Stuble                 |     |     |       |  |
|    |             | ftes Capitel. Bon Bonifacius bis gum Tobe 5              |     |     |       |  |
|    | O 1111      | bes Großen 755-814.                                      | Lui |     |       |  |
| 8  | 74.         | Die beutsche Rirche unter Pipin als Konig                |     |     | 419   |  |
| •  | 75.         | Stellung Karls bes Großen zur Lanbesfirche               |     | •   | 423   |  |
| -  | 76.         | Rarls Entwürfe für bie frankische Rirche                 |     | •   | 423   |  |
|    | 77.         |                                                          |     | ٠   |       |  |
| •  | 78.         | Karl ber Große als Raiser                                | •   | •   |       |  |
| -  |             |                                                          |     |     | 432   |  |
| 8. | 79.         | Rudblid; bas Chriftenthum im beutschen Bolte             | •   | •   | 443   |  |
| 31 | veit        | e Abtheilung. Die frankischen Bisthumer.                 |     |     |       |  |
| -  | Grff.       | es Capitel. Erier mit Des, Toul, Berbun.                 |     |     |       |  |
|    | 10,         |                                                          |     |     |       |  |

|    |       |                                                           | Geite |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Ş. | 80.   | 1. Trier; fechetes Sahrhundert                            | 459   |
| Ş. | 81.   | Siebentes Jahrhunbert                                     | 466   |
| §. | 82.   | Achtes Jahrhundert                                        | 470   |
| §. | 83.   | Rirchliche Stiftungen in ber Stadt Trier                  | 473   |
| Ş  | 84.   | Stiftungen im Sprengel von Trier                          | 477   |
| Ş. | 85.   | 2. Det. Gedietes Jahrhundert                              | 484   |
| Ş. | 86.   | Siebentes Jahrhundert                                     | 488   |
| Ş. | 87.   | Achtes Jahrhundert                                        | 492   |
| §. | 88.   | Chrobegange Regel                                         | 495   |
| §. | 89.   | Angilram und beffen Capitula                              | 501   |
| §. | 90.   | Stiftungen in ber Stabt Met                               | 509   |
| Ş. | 91.   | Rlöfter im Sprengel von Det                               | 512   |
| Ş. | 92.   | 3. Toul. Sechstes bis achtes Jahrhunbert                  | 516   |
| §. | 93.   | Rlöfter im Sprengel von Toul                              | 518   |
| Ş. | 94.   | 4. Berbun. Sechstes bis achtes Jahrhundert                | 525   |
| §. | 95.   | Rlöfter im Sprengel von Berbun                            | 530   |
|    | 3wei  | tes Capitel. Coln mit Luttid.                             |       |
| §. | 96.   | 5. Coln. Sechstes bis achtes Jahrhunbert                  | 533   |
| Q. | 97.   | Rirchen und Stiftungen in Coln                            |       |
| ξ. | 98.   | Stiftungen im Sprengel von Goln                           | 545   |
| δ. |       | 6. Maftricht (Buttich). Sechstes Jahrhundert              | 550   |
| S. | 100.  | Siebentes Jahrhundert                                     | 554   |
|    | 101.  | Uchtes Jahrhundert. Lüttich ale Bisthum                   | 560   |
| 6. | 102.  | Stiftungen im Sprengel von Luttich                        | 564   |
|    | Drift | ted Cavitel. Maing mit Borme und Speier.                  |       |
|    | 103.  | 7. Maing. Sechstes bis achtes Jahrhunbert                 | 570   |
|    | 104.  | Stiftungen in ber Stabt Maing                             |       |
|    | 105.  | Rlöfter im Sprengel von Maing in ber Rhein= u. Maingegenb |       |
|    | 106.  | Heffen                                                    | 590   |
| •  | 107.  | Stiftungen in Beffen. Bisthum Buraburg                    | ***   |
| _  | 108.  | Das Kloster Fulba                                         | 605   |
|    | 109.  | Kortsehung; Aebte nach Sturm                              |       |
|    | 110.  | 8. Borms. Gechstes bis achtes Jahrhunbert                 |       |
|    | 111.  | Stiftungen in ber Stadt und bem Sprengel von Borms .      |       |
|    | 112.  | 9. Speier. Sechetes bie achtes Jahrhundert                |       |
|    | 113.  |                                                           | 642   |
|    |       | M St. Wastinamiden Canibal                                |       |

8

to of fi

the der

hej

þą

## Cinleitung.

Eine Kirchengeschichte Deutschlands ist nicht basselbe mit einer Geschichte ber Kirche unter ben germanischen Wölkern. Lettere wurde so weit gehen, als sich germanisches Blut über Europa verbreitet hat, und also für das Mittelalter ziemlich die wichtigesten Stücke ber allgemeinen Kirchengeschichte zu behandeln haben. Erstere stedt sich engere Grenzen, und zwar geographischer, nicht ethnographischer Art: sie will die Erscheinungen des christlichen Lebens innerhalb des beutschen Vaterlandes anschaulich machen.

Es fragt sich, welches Interesse eine solche Darstellung haben kann; zunächst sicher ein volksthumliches. Schon die bloße Kunde von vergangenen Zuständen der vaterländischen Kirche wird ein theures Gedächtniß seyn mussen, schon die bloße Nachricht von den Mühen und Kämpsen, unter welchen das Evangelium auf deutschem Boden gepflanzt, von den Segnungen, unter welchen es erblüht ist, wird nicht ohne Theilnahme lassen. Und wären es auch nur die üblichen Einzelheiten, wie sie in den Kirchengeschichten christlicher Länder ausgezählt zu werden pflegen 1), die einzelnen Bischossreihen, die Gründung der wichtigsten Kirchen und Klöster, die Auszählung benkwürdiger Versammlungen, die Lebensumstände einflußreicher Lehrer, schon dafür dürfte eine genaue Zusammenstellung auf einigen Beisall der Gegenwart Anspruch haben, und bleibt es gewiß zu beklagen, daß nicht auch Deutsch

So in ben Arbeiten unserer Rachbartanber: Ughelli, Italia sacra.
 Venet. 1717 sq. Gallia christiana ed. Sammarthani, Paris 1656 sq. España sagrada, Madrid 1754 sq. Wharton, Anglia sacra, London 1691.
 Dan. Farlati, Illyricum sacrum, Venet. 1751.

Rettberg's Rirchengefch. Deutfol. Bb. 1.

land, zur Beit wo gemeinfame Krafte, etwa bie eines geiftlichen Orbens, für biefen Bwed verwandt werden konnten, fich einer folden Arbeit erfreut bat 2).

Indeffen fragt fich, ob eine Rirchengeschichte Deutschlands nicht boch auch noch einen bobern Standpunkt gulagt, namentlich ob Deutschland, ein fo betrachtlicher Theil ber Rirche Chrifti auf Erben, nicht eine binreichend eigenthumliche Auffassung ber drift= lichen Ibeen barbietet, um burch beren Beichnung und Darffellung ein fur fich abaeichloffenes Bilb, und bamit einen Blid in bie Bliederung ber Gefammtfirche ju gemabren. Fur bie Auffaffung bes Chriftenthums unter ben germanischen Bolfern überhaupt ift eine folche Eigenthumlichkeit unzweifelhaft; es ift ja anerkannt, baß bas Camenforn bes Chriftenthums erft auf germanifchem Boben feinen vollen Reichthum gur Begrundung bes Reiches Got= tes entfalten fonnte, mabrend ber fpeculirende Grieche wie ber practifche Romer baran immer nur Gingelbeiten erfaßt batten. Es bliebe nur auszumachen, ob nicht von biefer germanifchen Gi= genthumlichkeit ein gang befonderer Theil auf Deutschland fallt, ob nicht bie Stellung feiner Rirche als hinreichend felbstftandig er= fcbeint, um eine Geschichte im eigentlichen Ginne moglich zu machen. Birflich lagt fich auch biefe Frage mit großer Buverficht bejahen, weil jene anerkannte Bahlvermanbichaft bes germanischen Charaftere mit bem Evangelio fich nirgende in folder Reinbeit ausgebildet, und nirgends in feiner urfprunglichen Lauterfeit fo erhalten bat, als auf beutschem Boben. Gewiß theilten fammtliche germanifche Stamme bei ihrem Eroberungszuge gegen bas romifche Reich benfelben nationalen Charafter mit ben babeim Bleibenben, benfelben treuen, ahnungereichen, tobesmuthigen Ginn, worin ja gerade jener Unklang fur bie driftlichen Bufagen und Forberungen erblickt werben muß. Aber mas ift benn von biefen Beiftes= Schaben etwa bei ben Franken in Merovingifcher Beit übrig geblieben, von beren Treulofigkeit, Meineib, Blutgier uns Gregor von Tours ein foldes Rachtgemalbe entfaltet? Bas lagt fich von longobardifchem ober gothischem Germanenthume unter ben romanifirten Relten am Do ober jenfeits ber Pyrenaen menige Sahrhunderte nach ber Eroberung noch wohl beobachten? nicht bie Berichmelgung mit bort vorgefundenen Buffanden unter

<sup>2)</sup> Bas unter bem Namen einer Germania sacra geliefert ift, f. Not. 20.

Einwirfung frember Sprache und Sitte, fremben Rechts und abmeichenden Bekenntniffes eine vollige Berfebung bes Germanischen hervorgebracht, die fogar physisch an ber bunklen garbung bes Muges und Saares beobachtet werben fann? Much bie Da= tionalitat ift etwas Naturwuchfiges, bas nur auf bem ihm verwand= ten Boben gebeihet; ichlagenber Beweis bafur ift bie Saltung ber Sprachgrenze zwischen beutscher und frangbfifcher Bunge: burch bas Einbringen ber Franken in Gallien im 5ten Jahrhundert hat fie feine Beranderung erlitten, fondern lagt fich, mit geringer Einbuße auf unferer Ceite, noch jest fo zeichnen, wie Cafar fie angab 3). Bis zum obern gauf ber Mofel, Maas, Schelbe reicht bie beutsche Sprache, und gmar beghalb, weil fie bis hieher aus uralter Beit bie Unterlage beutscher Bevolferung batte; jenseit jener Linie nach ber Marne und Seine ju hat bas romanifirte Reltenthum die Rachbarfprache ausgebilbet, und baben ben beutschen Laut ber erobernden falifchen Franken geradezu verschlungen. Bas von ber Sprache gilt, trifft auch bie Nationalitat überhaupt: auf malfchem Boben gebeihet feine beutsche Gefinnung. befihalb als eine anziehende Mufgabe gelten, Die Durchbringung bes beutschen Wefens mit ber Gewalt bes Chriftenthums zu beobachten, fo wird die Rirche Deutschlands allein ber Boben fenn, wo biefer Berlauf in aller Reinheit angetroffen wird, und liegt eben barin bas Gigenthumliche, burch beffen Beichnung bie Befchichte biefer Rirche ein felbfiffanbiges Bilb aus bem Leben ber Gesammtfirche barftellen fann. Es giebt eine Gigenthumlichfeit bes driftlichen Lebens unter rein beutschen Gestaltungen sowohl gur Beit, mo romifche Ubler fich in ben Fluthen bes Rheins und ber Donau fpiegelten, als auch, wo Bonifag bie mit Auflofung bebroheten firchlichen Buftande unter bas ftarte Soch bes geordnes ten Episcopats zwangte, zur Zeit wo Raifer und Papft in apota-Inptischer Sprache Ucht und Bann gegen einander schleuberten, und wo beutsche Stabte mit treuem verftanbigem Burgerfinn ben Bifchofen hinter ihren Mauern Schut gaben, und fie ihre Dome bauen ließen, gur Beit wo Buthers gewaltige Mahnung Deutsch= land bis an feine fernften Grengen erschutterte, und mo im wilben Rampfe Deutschlands Stamme fich 30 Jahr lang gerfleifch=

<sup>3)</sup> R. Bernhardi, Sprachfarte von Deutschland. Kaffel 1844. S.

ten, zur Zeit wo ber Berftand mit schneibender Eritik dem kirchlischen Systeme bis auf die tiefste Burzel nachgrub, und zur Zeit, wo diefelbe Burzel in neuen Trieben und Bluthen sich als gesund und lebenskraftig bewähret. Es giebt eine Berechtigung zur Aufstellung einer Geschichte ber Kirche Deutschlands; moge nur, wer die Losung dieser Aufgabe unternimmt, eine gleiche Berechtis

gung bagu mitbringen.

Um die Aufgabe naber zu begrenzen, ift junachft bie raum = liche Musbehnung bes beutschen Rirchengebiets festzustellen; benn gewiß hat ber Geschichtschreiber unsere Grengen auch ba unverlett ju erhalten, wo es leiber unferem Bolfe nicht gelungen ift. moglich fann ber gegenwärtige Umfang Deutschlands als Dagftab bafur gelten; benn auf bie beutiche Schweiz und nieberland, auf Elfaß und Lothringen verzichtet bie Beschichte nicht, am menigften auf bie beiben letteren alten Reichstanbe, mare es auch nur um Protest einzulegen gegen die ubliche frangofische Rirchen= geschichte, Die einverstanden mit ben Geluften nach ber Rhein= grenze nie unterließ, auch bie Sprengel von Trier, Coln, Maing, Worms und Speier in ihr Bereich ju gieben 4). Gin anderer febr einfacher Weg mare, auch bier die fo naturgemaße Sprach= grenze einzuhalten, Deutschlands Rirche reichen zu laffen, fo weit bie beutsche Bunge klingt. Allein felbft bie ichon bemerkten wenn auch nur geringen Berlufte, bie ben bem nicht abzulaugnenben allmähligen Borbringen ber frangofifchen Sprachlinie baburch eingeraumt murben, fann bie Geschichte nicht verantworten, fann alte Reichstanbe wie Luttich, Det, Toul, Berbun, nicht von ib= rer Darftellung ausschließen, auch wenn in jenen Stabten balb ber lette beutsche Laut verhallt ift. Es bleibt beghalb gur Abgrenzung ber Rirche Deutschlands nach Westen nichts anderes ubria, als, nachbem bie politifche und bie fprachliche Integritat uns verläßt, einfach bie firchlichen Grenzen einzuhalten, und bie Diocefansprengel ber anerkannt jum Reich gehorigen Bisthumer, Utrecht, Buttich, ber brei lothringifchen, bann fublicher Strafeburgs und Bafels, gegen ben weftlichen Nachbar zu behaupten. Nach ben brei übrigen Richtungen bin, Gub, Dft und Rord, wird die Sprachgrenze brauchbarer fenn, moben fich von felbit verfteht, daß bas Slaventhum, wo es als vollig germanifirt er=

<sup>4)</sup> So in ber Gallia christiana ber Sammarthani.

scheint, auch in ber Geschichte ber Kirche Deutschlands seinen Plag findet.

Ben ber Begrengung unferer Aufgabe nach ber Beit bleibt nur bie Babl, entweber ba ju beginnen, wo beutsche Stamme in Maffe vom Lichte bes Evangeliums ereilt werben, alfo etwa ben Befehrung ber Franken, ober ju ben erften Unfangen bes Chriftenthums auf beutschem Boben binaufzufteigen. Gegen leb: tere, fo viel anziehenbere, Saffung ließe fich bochftens einwenben, baß es bamale nur in geringer Babl beutsche Stamme maren, bie unfern Boben unter romifcher Berrichaft befett hatten, fondern überwiegend feltische, an ber Donau burchaus, am Rhein groß: Allein bas Chriftenthum in feinem welterobernben Bange bemachtigt fich nicht bloß bes Bolkes, fonbern auch bes Landes; es baut unter ben Bohnfiten ber Menfchen feine Rir= chen, an bentwurbigen Stellen feine Altare und Anbachteorter, errichtet an ben Begen fein Rreug, und nimmt fo in aller Form Rechtes von bem Canbe Befig. Belde Bolter bann auch ben Boben betreten, und wie fie auch wechfeln, bas gand felbft ift driftlich geftaltet, und nimmt bie Fremben, mogen fie als Gies ger ober als Bittenbe fommen, in driftliche Buftanbe auf. Das Geschick ber germanischen Sieger, so weit fie nicht wie bie Gothen icon als befehrt ben romifchen Boben betraten, enthalt bafur ben vollgultigften Beweis. Gine Gefdichte ber Rirche Deutschlands wird beghalb gar nicht umbin tonnen, fcon auf bie anfangliche Betehrung bes Canbes gurud ju geben, um bie Buftanbe ju ermitteln, unter benen ber Gintritt ber Germanen felbft in bie Rirche erfolate.

Um noch einen kurzen Blid auf frühere Arbeiten zu werfen, die sich dasselbe Biel, eine Geschichte der Kirche Deutsch- lands, vorgeseth hatten, so giebt es hier nur Studwerk und mancherlen Anfange zu berichten. Am reichsten lassen sich Beugnisse sammeln, die den Bunsch, auch wohl den Entschluß zu einer umfassenden Arbeit der Art aussprechen, ihren Mangel als
einen wahren Nothstand im deutschen Vaterlande darstellen. Gatterer um 1752 in Altdorf 5) zeichnete schon einen völligen Plan
zur Ausarbeitung einer Germania sacra, stellte die Literatur zusam-

<sup>5)</sup> Joh. Christoph. Gutterer, de adornanda in posterum Germania sacra medii aevi, diss. praevia, Altdorf. 1752. 4. p. 60.

men, entwarf bie Gintheilung ber Cavitel, und sammelte bie Mus: fpruche anderer namhafter beutscher Siftorifer, eines Dastov, Seumann, Ludewig, Bubbeus, Buberus, Edhart, bie mit ihm nach Bollenbung einer folden Arbeit feufzten, wozu noch R. Fr. Gichborn's Erflarung in ber beutichen Rechtsgeschichte tommt, bag man in Ermangelung einer beutschen Rirchengeschichte fich mit Pland's Gefchichte ber firchlichen Gefellichaftsverfaffuna behelfen muffe. Unter ben wirklichen Musfuhrungen bes Plans find junachft folche Arbeiten auszuscheiben, bie nur gelegentlich fich auf eine Aufzahlung ber beutschen Bisthumer und Bifchofs: cataloge einlaffen, wie Franciscus Trenicus 1518 6), Un= tonius Demochares 7), ber um bas Alterthum ber Deffe gu beweisen, gelegentlich unter ben ubrigen Bischofereiben auch bie beutschen burchaebt, und von ihnen ein ftetes Salten an ber Meffe behauptet; ferner bie burftigen Notigen uber beutsche Bisthumer ben C. a S. Paulo in ber geographia sacra 8), ben Carb. Garampi über ben orbis christianus 9).

Sobann folgen mehrfache Versuche einer wirklichen Losung ber Aufgabe: Urfinus aus Speier behandelte 1664 die Einführung bes Christenthums bis auf Karl ben Großen, was aber kaum über eine Sammlung ber wichtigeren Stellen aus frühern Schriftzstellern hinauskommt 10); Gabriel Bucelin (geb. 1699, gest. 1681 als Prior in Waldkirchen, ein ausnehmend fleißiger Schriftzsteller, von dem 53 verschiedene Schriften aufgezählt werden 11), ließ sich auf Wischofsreihen und Klostergrundungen ein 12); Paul

Franciscus Irenicus Ettelingiacensis, Germaniae exegeseos volumina duodecim, Norimberg. 1518. fol. Lib. III. c. 35 sq.

Antonius Monchiacenus Demochares Ressonaeus, Christianae religionis institutionisque dom. n. J. Chr. — catholica et historica propagatio, qua propiciatorium Missae sacrificium a Christo institutum demonstratur. Paris 1562. fol.

<sup>8)</sup> C. a. S. Paulo, Geographia sacra s. notitia antiqua dioecesium omnium collecta. Paris 1641. fol. ed. Lc. Holstenius. Amsterd. 1704.

<sup>9)</sup> Bergl. Archiv ber Gefellschaft fur beutsche Geschichtekunde. II. S. 278.

<sup>. 10)</sup> Joh. Henr. Ursini Spirensis de ecclesiarum Germanicarum origino et progressu ab ascensione Domini usque ad Carol. M. compendium histor. Norimberg. 1664. 8vo.

<sup>11)</sup> Bergl. Bapfe Reifen, Erlangen 1786. 4to. G. 36.

<sup>12)</sup> Gabr Bucelini, Germania topo-chrono-stemmatographica sacral et profana. Tom. I. Aug. Vind. 1655. Tom. II—IV. Ulm. 1662 sq.

Sachenberg in feiner Behandlung bes beutschen Mittelalters widmete ber beutiden Rirchengeschichte eine ziemlich vollstandige Ueberficht bis auf die Reformation 13); verbienftlich ift bie Arbeit Gottfr. Bechte 1717, ber gleichfalls bis gur Reformation fortschreitet 14); ju nennen ift noch Joh. Schopper 15) und Chrift. Schug 16); ganglich unbrauchbar aber Die in Bruffel 1724 erfcbienene Arbeit eines Unonymus mit vielversprechenbem Titel, moben jebe Genquigfeit und Critit vermißt mirb 17). Die Unnalen ber beutschen Rirche von Calles, Jesuiten in Wien um 1756 18), zeichnen fich vor ben gleichfalls zu benutenben Unnalen ber franklifden Rirche von le Cointe 19) baburch aus, baß fie nicht wie biefe erft in franklicher Beit anbeben, fonbern in's erfte Jahrhundert gurudgeben. Endlich mas unter bem wirklichen Ditel einer Germania sacra geliefert ift, von bem Jefuiten San= fix 20) und ber San Blaffanifden Congregation 21), befchrankt fich auf die Bearbeitung einiger fubbeutscher Bisthumer, ben ies nem auf Daffau, Galaburg und jum Theil Regensburg, ben biefen auf Chur, Conftang, Burgburg.

Steigen wir zu ben fruhesten Spuren einer Kunde von Christo auf beutschem Boden hinauf, so ist sofort die Frage ersheblich, auf welchem Wege bieselbe sich an ben Rhein und die Donau Bahn gemacht haben kann. Rom's Behauptung, baß

Pauli Hachenberg, Germania media, publicis dissertationibus proposita, ed. 3. Hal. 1709. 4. dissert. 8. de religione christiana veterum Germanor. p. 206 sq.

<sup>14)</sup> Gf. Hecht, Germania sacra et literata, s. de origine et progressu rei sacrae atque politioris in Germania doctrinae ex medio aevo commentarii. Wittenb. 1717.

<sup>15)</sup> Joh. Schopper, teutsche Rirchen = Siftorie. Frankf. 1728.

<sup>16)</sup> Christ. Schuzius, de ortu et progressu religionis in Germania. 1680 f.

<sup>17)</sup> Histoire ecclesiastique d'Allemagne, contenant l'erection, le progrez et l'état ancien et moderne de ses archevêchez et evêchez, à Brussell 1724. 2 Tom.

<sup>18)</sup>  $Sgm.\ Calles$ , annales ecclesiastici Germaniae. Viennae Austriae 1756 sq. 6 Tom. fol.

<sup>19)</sup> C. le Cointe, annales ecclesiastici Francorum, Par. 1665 sq. 8 T. fol.

M. Hansiz, Germania sacra, Tom. 1. et II. August. Vind. 1729;
 Tomi III prodromus, Viennae 755. fol.

<sup>21)</sup> Siebe ben ben genannten Bisthumern.

bie Bekehrung Deutschlands wie bes gangen Abendlandes fein Berbienft fen, wird in ber ublichen Faffung als planmagige, burch Rom's Bifchofe, mohl gar burch St. Peter felbft geordnete Diffion, ben naberer Prufung ganglich unhaltbar ericheinen, und fich Dagegen in ei= in ziemlich fpate Sagen und Legenben auflofen. nem andern Sinne beruht jene Behauptung auf gutem Grunbe, fo fern namlich bas Chriftenthum ichon fruh in bas Leben bes romifchen Staats einbrang, feit bem zweiten und britten Jahr= bundert ein nicht unbedeutendes Stud ber romischen Gultur ausmachte, und fo gemeinschaftlich mit biefer fich über bie Provingen bes Abendlandes verbreitete. Es mar ber Beltverfehr bes romi= ichen Reichs, ber mit ben übrigen bie Geifter bewegenben Ibeen auch die Predigt von Chrifto ben beutschen Grengen guführte; bem geiftigen Berkehr bes romifchen Staates fchreiben wir bieß Berbienft gu, ber Urt, wie burch Bermaltung, Colonien, Legio: nenguge Menschenmaffen burch bas gewaltige Reich umbergefchleubert murben, und bleibt auch fo bas Berbienft ber erften romi= fchen Gemeindevorsteher tein geringes, indem hauptfachlich burch ihre Anftrengung von ber Sauptstadt aus bie neuen weltbemegenben Ibeen in ben Berfehr gefommen finb. Aber nicht bie Sauptstadt allein, fondern eben fo gut auch bie ichon fruber als Deutschland bekehrten Nachbarprovingen haben auf bieg Berbienft Unfpruch; fur bie Rheinlander wird bas fubliche Gallien, fur bie Donaulander wird bas große Illyrifum von ber untern und mittleren Donau ber als thatig in jenem Ueberlieferungsproceffe nachgewiesen werben, baben aber boch immer bas Berbienft bes romifchen Staats, fofern er bie driftlichen Ibeen in fich auf= genommen batte, anerkannt bleiben. Die Gefchichte bat bie Mufgabe, auf biefe naturgemagen Berbindungswege bes geiftigen Bertehrs aufmerkfam ju machen, und die Sage und Legende überall ba zu bekampfen, mo fie über biefe allgemeine Bewißbeit hinaus unbegrundeter Beife meint, fpeciellere Nachrichten mittheis len zu fonnen.

Um aber über jene in ben Verhaltniffen bes romifchen Reichs selbst liegenben Wege bes Ibeenverkehrs, und so auch über Verzbreitung ber chriftlichen Predigt nach Deutschland zu einem bezgründeten Schlusse zu gelangen, wird als Unterlage eine Uebersicht beutscher Zustände zur Zeit ber Romerherrschaft vorausgeschickt werden mulfen.

## Erste Periode.

### Die Momerzeit

von der ersten Berbreitung des Christenthums in Dentschland bis auf Grundung des Frankenreichs durch Clodwig. 486.

#### Erftes Capitel.

Ueberficht bes Buftanbes Deutschlanbs unter romifcher herrichaft.

#### §. 1. Relten, Germanen.

Bithelm, Germanien und feine Bewohner. Beimar 1823. - M W. Duncker, origines germanicae, comment, I. Berolini 1840, 4. -Raspar Beuf, bie Deutschen und bie Rachbarftamme. Munchen 1837. - hermann Muller, bie Marten bes Baterlandes. Bonn 1837. S. 110. - G. A. Ufert, Geographie ber Griechen und Romer. Ih. II. Abtheilung 2. G. 183. Weimar 1832. und Ih. III. Abtheilung 1. S. 70. Beimar 1843. - R. Barth, Teutschlande Urgefchichte. 2te Auflage. Erlangen 1840. B. 1. Abichn. 4. S. 329. - Ch. Ih. Rubhart, über ben Unterfchied zwifchen Relten und Germanen. Er= langen 1826. - 3. G. Rablof, neue Untersuchungen bes Reltenthume Bonn 1824. - Dtfr. Muller, bie Etruster. Breslau 1828. G. 148. - Riebubr, Romifche Gefchichte, gwenter Theil. Berlin 1830. G. 574. - Bor. Diefenbach, Celtica. 1. Sprachliche Documente gur Gefchichte ber Relten. Stuttgart 1839. II. Berfuch eis ner genealogischen Geschichte ber Relten. 1840. - 3. Birt, über ben Reltismus und bie Reltensprache vom Standpunct ber Gefchichte. Rarleruhe 1843. - A. Thierry, histoire de la Gaule sous l'admini-

stration Romaine. Paris 1842. 2 Tom. - M. de Ring, établissemens celtiques dans la Sud-ouest Allemagne. Fribourg 1842. - \$. Schreiber, bie Reltengraber am Dberrhein, Rriegemefen, Metallringe ber Relten, in beffen hiftor. Zafchenbuch. Freib. 1839 fla. - Mone, Urgeschichte bes babifchen ganbes. Bb. II. Karlerube 1845. - S. Muller, bas norbifche Griechenthum und bie graefchichtliche Bebeutung bee norbweftlichen Europa's. Maing 1844.

So weit geschichtliche Nachrichten binaufreichen, ift Mitteleuropa von bren einander, gwar in weiter Entfernung verwandten, aber boch burch mehrfache Merkmale geschiebenen Bolfern bewohnt, Relten, Germanen, Glaven. Ueber fie binaus geht feine Befchichte; ja man murbe fie als Ureinwohner ihrer Gibe bezeich= nen konnen, wenn nicht bie fprachliche Bermanbtichaft nach bem fernen Bolte ber Inder wiefe, mit bem fie einst gemeinsam bie Sochebenen Uffens muffen bewohnt haben. Ihr Berabfteigen von ba gegen bie Offfee und ben nordlichen Ocean mag in berfelben Reihefolge gefcheben fenn, wie ihre Gipe fich fpater an einander reiheten, westlich Relten, in ber Mitte Germanen, offlich Glaven. Die Lettern kommen bier junachft noch nicht in Betracht, ba fie beutschen Boben erft fpater betreten ; bagegen eine Sonberung bes Reltischen und Germanischen ift hier unerläßlich, ba beibe Nationalitaten bem Evangelium einen gang verschiebenen Empfang bargeboten haben werben. Dur ift gegenwartig bie hiftorifche Forschung, größtentheils auf ber Grundlage ber Sprache, mit biefer Aufgabe noch fo wenig ju feften Ergebniffen gelangt, baß hier bie Darftellung fich mit ben weiteften Umriffen wird begnugen muffen.

Relten, ben Romern Galler, ben Griechen Galater ge= nannt, lehnen fich in geschichtlicher Beit an ben Dcean als Inhaber von Beft = und Nordspanien , Nordgallien , bem größten Theile Britanniens; bas Mittelmeer berühren fie anfange nicht, und gelten ben Griechen als jenseits ber Gaulen bes Bercules angefeffen. Bon biefen Giben aus werben fie aber balb burch Eroberungeguge ben claffifchen Bolfern, Romern und Griechen, bekannt und furchtbar; fie ziehen in ber Richtung nach fuboft, wahrend gleich barauf bie Germanen eine entschiedene Reigung nach fubweft beweisen. Relten befeten als Belvetier ben Dberrhein, als Bolca Tectofages ben Berconifchen Balb, als Bojer bas Donauthal; boch halt fich ihr Bug meift in ben Gbenen,

ohne in die Hochgebirge hinaufzudringen. Ihre Bluthe beginnt im vierten Jahrhundert vor Chr., ist aber im ersten schon beenzdet; damals waren sie in Oberitalien der romischen Macht erlegen, und diesseits der Alpen von den Germanen bedrängt. Ben Casar's Auftreten in Gallien (58 v. Chr.) sindet sich rechts des Rheins an den frühern Sigen der Kelten nur die Büste der Helvetier und Bojer, so wie das Markomannenreich Ariovist's, und auch links des Rheins sind schon germanische Stämme auf gallisches Gebiet vorgedrungen. Nur Städtenamen mit unverkenndar keltischem Laute, Noviomagus, Maguntiacum, Segodunum, deszgleichen Bergnamen wie Abnoba (Schwarzwald), Arduenna, Gabreta, (Böhmerwald) auch Alpes, und Flusnamen wie Danubius, Monus, Alemona und sehr wahrscheinlich auch Rhenus, erinnern hier an die einst weit ausgebehnte Keltenmacht 1).

218 offliche Nachbarn ichließen fich ben Relten benm Beginne ber geschichtlichen Beit bie Bermanen an, urfprunglich Unwohner ber Offfee und bes nordlichen Oceans; ihr Gebiet reicht nicht über bie Quellen ber borthin mundenden Fluffe binaus, fo baß fublich die Bafferscheide ber Donau, und weftlich ber große Balbftrich, ben Romern als hercynischer Balb bekannt, auch bie Bolferscheibe abgab. Ben ihrem Borbringen nach Gubweft verbrangen fie bie keltische Macht aus ben Gigen an ber Donau und am Rhein, und haben ben Cafar's Auftreten in Gallien machtige Stamme fogar ichon auf bas linke Ufer binubergeschoben, fowohl am obern Laufe beffelben, Triboter, Nemeter, (beren Rame jedoch feltisch lautet, und von ben eroberten Giben angenommen fenn muß) Wangionen, als auch am untern Laufe, Tunarer , Bataver. Jene brei oberrheinifchen Stamme gwifchen bem Rhein und bem ihn begleitenben Sobenzuge ber Bogefen und ber Sarbt, gelten gewohnlich als Refte vom Beere Uriovift's, ber gu Bulfe gerufen von ben feltischen Sequanern im Streite mit ben Meduern zugleich mit feinen Markomannen auch biefe beutsche Stamme über ben Rhein geführt habe 2). Indeg gerade ber Um-

<sup>1)</sup> Duncker, Origines germ. Halao S. 1839. p. 55 sq. Beuß, S. 6. 3 u.l. Leichtlen, Forschungen im Gebiete ber Geschichte, Alterthums : und Schriftenkunde Deutschland's. Erften Banbes brittes heft. Freiburg i. B. 1822. Bersuch über bie teltische Sprache.

<sup>2)</sup> Caesar, b. G. I. 51.

ftand, daß jene Stamme auch nach Ariovist's Niederlage ihre Site am linken Rheinufer behaupten, durfte dafür sprechen, daß sie schon vor seinem Erscheinen sich hier festgesett hatten, und nur beshalb nicht wieder von den ihnen feindlichen Galliern vertrieben werden konnten; ihre Ansiedlung durfte also mindestens ein Jahrs hundert vor Christus angenommen werden 3).

Bleich ben bem erften Auftreten ber Bermanen auf gefchicht= lichem Boben fommen fie nicht als eine Ginbeit, fonbern getrennt in gablreiche Bolksftamme vor, nicht felten im blutigen Streite mit einander. Raum ein gemeinschaftlicher Rame, ben ihnen felbft anerkannt und gebrauchlich, verbindet fie, fonbern nur bie teltischen Rachbarn geben ihnen junachft eine bie Gesammtheit umfaffende Bezeichnung, wenigstens gilt bieg von bem Namen Bermanen. Zacitus, in einer miglichen und vielbesprochenen Stelle giebt an, bag berfelbe ziemlich neuen Urfprungs, und anfange nur bem querft uber ben Rhein gebrungenen Stamme ber Tungrer beigelegt fen, die ibn bann auch auf bie ruchwarts figenben Stamme gur Bezeichnung ber Berwandtichaft übertragen batten. Inbeffen Tacitus felbft giebt bie Erklarung auch faum als eigene Unficht, fondern wohl nur als eine von Balliern überlieferte Un= beutung, wie benn auch ber angeblich fo junge Urfprung bes Ramens ichon burch fein Borfommen in Inschriften aus bem britten Jahrhundert (222 v. Chr.) widerlegt wird; bie Burgel bes Namens German barf beghalb auch gar nicht auf beutschem, fonbern nur auf feltischem Sprachgebiete gesucht werben 4).

<sup>3)</sup> Zeuß, S. 218. Dagegen Schöpflin, Alsatia illustrat. 1. p. 136. stimmet für späteren Uebergang.

<sup>4)</sup> Tac. Germ. c. 2. Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum, quoniam qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint, ac nunc Tungri, tunc Germani vocati sint. Ita nationis nomen non gentis evaluisse paulatim, ut omnes primum a victore ob metum mox a se ipsis invento nomine Germani vocarentur. Klar ist in bieser Stelle, baß ber Rame Germanen ansangs nur ben ersten ueberschreitern bes Rheins, ben Tungern (wahrscheinlich benselben Stämmen, die Täsar b. G. II. 4. als Gondruser, Eburonen, Gäräser, Pämanen kennt) beigelegt, und von ihnen auf die mehr rückwärts gesessen Stämme rechts bes Rheins übertragen ist. Es fragt sich, ob schon die Ersindung des Ramens (inventum nomen) oder erst die Uebertragung auf alse verwandten Stämme den beutschen Tungern zuzusschyleiden sey, benn darin liegt die Entscheidung, ob dafür eine beutsche Wurs

Dagegen bleibt, als Bezeichnung der Einheit, möglicherweise das Wort Deutsch über, das nach ben sorgfältigen sprachlichen Untersuchungen zuerst ben Ulphilas im gothischen Thiudisko aufgefunden ist, in dem Sinne gentilis, popularis, vulgaris, was vom gesammten Bolke gilt im Gegensat zu den einzelnen Stämmen, daher heimatlich, eingeboren, allgemein verständlich 5). In demselben Sinne kennen es franksische und alamannische Quel-

gel angunehmen ift. Zacitus fchreibt ausbrudtlich ben Giegern, alfo ben beutschen Tungern, nur gu, ben aufgetommenen Ramen auf alle binter ibnen fibenben Stamme übertragen ju haben, und gwar (ob metum) um burch Sinmeifung auf bie noch rudwarts fibente madtige Stammesverwanbtichaft befto mehr ju fdreden. Schon baburch ift ber Untheil ber Tungern an biefer namensbilbung ausbrudlich nur auf bie weitere Uebertragung befdrantt, bagegen bie eigentliche Erfinbung, und fomit bie beutfche Burgel ausgeschloffen. Es bleibt alfo nur uber, bie Burgel auf bas teltifche Gprad: gebiet, ale Erfindung ber von ben Tungern verbrangten Gallier gu vers meifen. Much fonft tommt ber Rame Germanen anfange nur in teltifcher Umgebung por, bey bem Stamm ber Dretaner in Spanien, bie hieber verichlagen, wohl nur von ihren teltischen Rachbarn Germanen genannt find (Plin, hist, natur, III, 3, 25; Ptolem, II, 6); ferner semigermani am Rhos banus gleichfalls in feltischer Umgebung (Liv. XXI. 38); und enblich bie frühefte Spur bes Ramens in ber alteften Chronit Rom's, ben in Marmortafeln eingehauenen fasti capitolini um 222 v. Chr. de Gallis insubribus et Germaneis (Graevii thesaur. XI. p. 227, aufgefunden 1547). hiernach find Ableitungen aus beutschem Sprachgebiete abzuweisen, fo ehrenvoll fie auch fonft barin beutschen Rriegeruhm barguthun fuchen, ben German an Beers mann benten (Dofer, Denabrudiche Gefchichte Ih. I. Abichn. 3. G. 128; Savigny, Gefch. bes rom. Rechte im Mittelalt. Ih. I. S. 231) ober an Guerre, Birre, ober Behre, woraus boch nur Virromani ober Varimanni merben tonnte, (Beuß, G. 59. Unmert). Gelbft bie Enbung - mani ift nur gallifchen Ramen eigen, Cenomani, Septimani, und mohl von ber beut= fchen, - manni gu unterscheiben; erft bie geiftlichen Geriptoren bes Mittel= altere nehmen von ben Romern bie Bezeichnung Germanen fur beutiche Stamme an: (Grimm, Grammatit I. Mufl. 3. G. 11). Bergl. über bie Stelle bes Tacitus noch: Pfifter, Gefch. ber Teutschen. Samburg 1829. S. 24; Pott, etymologifche Forfchungen, Lemgo 1833. II. S. 534.; Berm. Muller, vor bem Burgburger Lectionecatalog 1841; Derfelbe, bie Marten bes Baterlanbes. I. G. 64; ufert, III. 1. Beimar 1843. G. 76; Bait, beutsche Berfaffungegesch. Riel 1844. G. XII.

 <sup>3</sup>ac. Grimm, Grammatif a. a. D. S. 12. ulphilas, Gal. II.
 thiudisko für έθνικώς von thiuda ἔθνος.

ten bes 9. Jahrhunderts in Bezug auf Die Sprache, theodisca, thiudisca, teudisca abb. diutisca in bem Sinne von Bulgair= fprache mit bem Nebenbegriffe bes bauerifchen, barbarifchen, und geht bann feit Ende bes 9. Jahrhunderts bie Form theodiscus entichieben in teutonicus über, wohl mit Erinnerung an bie Teutonen, ale altefte Bertreter beutschen Rriegerubme. Sprachlich icheint ber Beweis alfo ziemlich gelungen, baf fo boch binauf, als bas Gothifche reicht, auch weniaftens fur bie Gprache ein gemiffes Gefühl ber Ginheit fich ausgepragt habe 6).

Suchen mir nach andern Beweifen eines Ginbeitsbemufitfeins ber germanischen Stamme, fo burfte ein abnlicher Unflang babon. auch in ben alten Ueberlieferungen über ben mothischen Ursprung bes Bolks und ber einzelnen Stamme gefunden werben. Etwas ber Urt liegt boch jedenfalls ben ber Ungabe bes Tacitus por 7), baf fie als Stammvater ihres Gefdlechts ben Tuisco, ben aus ber Erbe gebornen Gott, und beffen Sohn Mannus, ben erften Menichen, aufstellen, von beffen bren Gohnen bie bren Saupt= ftamme des Bolfs, Ingavonen, Bermionen, Iftavonen entfproffen feien. Trot biefer Spuren nationaler Ginbeit laugnen wir jeboch nicht, bag bas Gefühl bavon vor ber gewaltsamen Bereini= aung burch die Monarchie Rarls bes Großen ein febr untergeordnetes gewesen ift, bagegen bas eigentliche Leben bes Bolfs in politischer, friegerischer und mehrfach auch in religiofer Sinficht nur in ben Stammen gewurzelt habe. Namentlich erscheint ber Gegenfat zwifchen Sueven und Nichtsueven fo bedeutend, baß nur febr bringende Roth fie ju gemeinfamem Sandeln vereinigen fonnte. Sueven, mogu bas Stammwort noch in unferm jegigen fcmeben, b. i. unftat umberfahren, erhalten ift 8), bezeichnet im Allgemeinen bie mehr oftlichen Stamme, Die ben urfprunglichen Siben bes Bolfes naber, auch bie unftate, umberschweifende Lebensart bewahrt haben, fo baß ihre Schilberung faft Romaben

<sup>6)</sup> Bermanbt mit beutich ale Bulgairfprache, allen verftanbliche Sprade, ift befhalb beuten, biutan, biuten, beutlich reben, beutsch reben; nicht "baf bie Sprache fo beißt, weil fie beutet und beutlich ift, fonbern beuten, » beutlich ift une bas burch bie Sprache, in ber Sprache Berftanbliche. « Grimm, ebenbafelbft S. 19. Muller, bie Marten bes Baterlandes. S. 7) Tac. Germ. c. 2. - 8) Beuf, G. 56. Dutter. Ø. 159.

ju zeichnen icheint 9). Mittelpunft bes Suevenvolks mar ber Stamm ber Semnonen, und werben außerdem Ratten, Bermunburen, Longobarben gu ihnen gerechnet; mit religiofer Feier, woben Menschenopfer fallen, begeben fie burch Gefandtichaften bes Stammes Ginheit; von ben übrigen Germanen unterscheiben fie fich burch bas rudwarts gebundene und in einen Knoten gefcurate Saar, bas fie befonders fur bie Schlacht wie gum Schmude tragen 10). Dagegen als nichtsuevischen Urfprungs merben die mehr westlichen Stamme bezeichnet, Die ber romifchen Gultur naber von ben Undern vielfach als entartet von ber alten Gitte. befehdet werben, die Cheruster, von ben suevischen Ratten burch ben Balb Bacenis (Sarg) getrennt 11), Die Ubier am rechten Rheinufer in ber Gegend ber Sieg, ferner Tenchtherer und Ufiveter an ber Lippe, Die von ben Gueven am Aderbau gebindert und naber bem Rhein ju gebrangt werben.

Inbeffen fur unfere nachften 3mede bebarf es eines weitern Eingebens in die Geftaltung fammtlicher beutschen Bolksftamme, fo wie in ihre Lebensart und Gefinnung noch nicht, wenigstens nicht in Begiehung auf Die rechts vom Rhein und links von ber Donau angefeffenen Bolfer, ba von Bekehrungen gum Chriftenthum unter ihnen mabrend ber Beit ber Romerberrichaft nicht bie Rebe ift. Rur fo weit Rom auf beutschem Boben feine Gemalt befestigt hatte, ift auch bie Predigt bes Evangeliums moglich, und wird unfer Gefichtstreis badurch auf bas vom Rhein und ber Donau eingeschloffene Bereich, fo wie auf bas burch romifche Befestigungelinien gefchutte, gwifchen beiben Fluffen liegende Borland (bas Behntland) eingefchrankt. Rom's Buge über ben Rhein, wenn auch mit ber Umficht eines Cafar, und ber Tapferfeit eines Drufus und Germanitus angelegt, halfen bier boch ju feinem bauernben Befit. Wenn im 5. und 6. Jahrhundert bas Licht bes Evangeliums auch jenfeits biefer Linien über bas eigentliche Deutschland (Germania magna) aufgeben wird, find bie aus Cafar's und Zacitus Beit bekannten Stamme und Ramen bort anbern Geftaltungen gewichen, fatt Gueven und Richtsueven, fatt Cheruster, Semnonen und Marfen treten uns andere Bolferverbindungen, Sachfen, Franken, Bayern und Mamannen entgegen.

<sup>9)</sup> Strabo, Geograph. VII. I. §. 3. p. 291. - 10) Tacit. Germ. c. 38. — 11) Caes. b. G. VI. 10.

16

und wird es bann erft eines Eingehens auf bie bem Chriftenthum bargebotenen Eigenthumlichkeiten unfere Bolks bedurfen.

Bie bas romifche Weltreich in feiner gangen Musbehnung von ben Gaulen bes Bercules bis jum Guphrat, und von ben Ufern bes Rheins und ber Donau bis jur Atlastette und ben Cataracten bes Dile, bem an feiner Offgrenze gepflanzten Evangelio jum geeigneten Birtungefreife bienen mußte, fo follte auch in unferm Baterlande bie Predigt im Schatten ber romifchen Idler gebeihen. Es find barum bie Rhein= und Donaulander, fo wie bas amifchen beiben belegene Borland, wo unter bem Schute romifcher Befestigungen auf eine Pflanzung driftlicher Gemeinden gerechnet werden barf, und wofur beghalb bier eine Ueberficht erforberlich Scheint. Es wird baben jugleich barauf ju achten fenn, mit welchen andern Provingen bes romischen Reichs biefe beut= fchen ganber in besonders naber Berührung fteben, namentlich mit welchen fie in militairifcher und abminiftrativer Sinficht gunachft verbunden find, weil zuverfichtlich aus ben übrigen Begen Des Berfehrs auch auf bie Uebertragung ber driftlichen Prebigt geschlossen werben barf. Es war ja ben Beitem nicht eine eis gentlich planmäßige Diffion, wodurch zu ben Grengprovingen bes romifchen Reichs ber Same bes Evangeliums gelangte, fonbern vielmehr bie fich von felbft ergebenben, gufalligen Berührungen ber Bolfer. Es wird ferner barauf zu achten fenn, welche Difchung ber Bolfer in ben einzelnen Provingen fatt fand, mo Relten, und mo Germanen fagen; benn ficher find ben beiben bie Bedingun= gen fur Aufnahme bes Chriftenthums verfchieben. Es wird enb= lich barauf zu achten fenn, welche Berbindung fie bereits mit romifcher Cultur eingegangen maren ; benn als ein Theil berfelben, als bereits übergegangen in romifche Buftande nabet ben Provingen bas Ferment bes Chriftenthums.

#### 8. 2. I. Mheintander.

Philippi Clüveri, Germaniae antiquae libri tres. Lugdun. Batavor. 1631. fol. Lib. II. c. 2. p. 338 sq. — Aegidii Bucherii, Atrebatis, e soc. Jes. Belgium romanum ecclesiasticum et civile. Leodii 1655. fol. L. 1. c. 1. sq. — Wolfyang Lazius, Commentarii de re publica Romana in exteris provinciis constituta. Antwerp. 1698. fol. — Christ. Cellarii, Notitia orbis antiqui sive Geographia plenior etc. Lips. 1773. 4. — Ufert, Geographie ber Griechen und Römer. II. 2. 237. — 3euß,

bie Deutschen und bie Rachbarftamme. G. 186. - Ch Ih. Rub: bart, Reltefte Geschichte Baperne und ber in neuefter Beit gum Ronias reich Bayern gehörigen Provingen, Schwaben, Rheinland und Franken. hamburg 1841. G. 14. - Ch. Theoph. Reichard, Orbis terrarum antiquus. Norimbergae 1824. Rarte. - R. Chr. Freiherr von Leutsch, bie Belgen bes Julius Cafar. Gießen 1844. - R. Barth, Teutschlande Urgefchichte. Ih. III. Erlang. 1842. S. 178. -Die Peutinger'iche Tafel : Tabula itineraria Peutingeriana cet., nova Conradi Mannerti introductione instructa, studio et opera Academ. literar. reg. Monacens. Monachii 1824. Gine Strafenfarte bes romi= ichen Reiche, mahricheinlich aus ber Beit bes Geverus Mleranber (+ 235.) bie bie Militairftragen, Raftorte, Stabte, Feftungen, freilich in feltsam vergerrter Manier barftellt: 11 Blatter auf Pergament murben im Befige ber Mugeburger Patrigierfamilie Peutinger aufgefunden, gegenwärtig in Bien, bas 12te ift furglich in Trier entbedt. Die Arbeit ftammt mabricheinlich von einem Colmarer Mond, aus bem 13. Jahrh., ber ein alteres Eremplar mit manden Uebereilungen co= Das Segment ber Tafel Rheinland enthaltenb, f. auch ben Bouquet', 1. G. 112) Bur Berichtigung ber Entfernung ber Orte bienen auch bie verschiedenen Reifebucher, worin gleichfalls bie Militair= ftationen verzeichnet find, befonbere bas Itinerarium Antonini, bas aber in feiner jegigen Geftalt wohl erft bem Schluffe bes 4. Jahrhunderts angehört, in Petr. Wesseling, Vetera Romanorum itineraria. Amstelodami 1735. 4.

Die gander weftlich vom Rhein werben von ben Romern im Allgemeinen ju Gallien gerechnet unter bem Ramen bes Belgi= fcben Galliens; boch hat biefer Rame zu verschiedenen Beiten verfchiebene Bebeutung. Cafar folgt ber Gintheilung nach Bolfeftammen 1), und gahlt als Inhaber von gang Gallien auf: Uqui= tanier von ben Pyrenden bis jur Garonne, Relten ober Galler von ba bis gur Geine und Marne, und endlich Belgen, von bier bis jum Rhein, woben aber ber Dberrhein fublich von ben Belgen gleichfalls von feltischen Stammen, ben Belvetiern und Gequanern befett ericheint. Ben ber Provinzeintheilung unter Mu= guftus murbe von bem Bolfe ber Belgen ber Rame fur ben gangen ganderftrich zwischen Seine und Rhein entlehnt, fo baß beffen Belgica außer ben eigentlichen Belgen auch jene fublichen Relten (Belvetier und Sequaner), fo wie bie fcon feit einiger Beit am gangen Laufe bes Rheins angefiebelten germanischen Stamme begriff. Eben biefe Mifchung verschiedener Bolfer in

<sup>1)</sup> Caesar. b. G. I. 1. Rettberg's Rirchengesch. Deutschl. Bb. 1.

berfelben Proving fcheint bann Unlag zu weiterer Unterabtheilung gegeben zu haben. Bunachft fchieb man bie germanischen Stamme am linken Rheinufer aus, und nannte ben von ihnen befetten Strich gwifchen Rhein und Bogefen, fo wie weiter unten mifchen Rhein und Schelbe Germania ober Germaniae, wohl nicht ohne felbstgefällige Sinbeutung barauf, bag man ein gand Diefes Namens zu ben romischen Provingen gable. Roch weiter theilte man naturgemaß biefes weftrheinische Bermanien aus abministrativen und militairifchen Rudfichten in bas obere und untere 2); Zacitus erwähnt biefer Gintheilung hauptfachlich, wenn er über bie Stellung ber Legionen berichtet 3); fpater, feit Conftantin, ift bafur ber Rame bes erften und zweiten Germaniens bergebracht 4). Fur bie Ubtheilung felbft ift gewiß, bag Maing bie Sauptstadt bes erften, Coln bie bes zweiten Germaniens mar; nur die eigentliche Grenze ift weniger genau bemerft. Ptolemaus 5) giebt als folche ben Fluß Dbringa an, ben man balb auf den Main, balb auf die Nabe, die Mofel, die Mar, gebeutet hat. Doch bleibt es mahrscheinlich, daß ber fern lebende Mleran: briner bamit nur feine Runbe vom Dberrhein andeuten will, mit beffen Laufe fich bas obere Germanien gegen bas untere abschließe.

Nach Lostrennung dieses Westgermaniens von der Augusteisschen Provinz Belgica geschah bald ein Gleiches für die bisher dazu gerechneten süblichen, keltischen Stämme, die unter dem Namen Maxima Sequanorum, gleichfalls zu einer eigenen Provinz gestaltet wurden, so daß für Belgien nur etwa noch derselbe Umfang blieb, den Casar zuerst dafür angab. Aber auch diese so sehr geschmälerte Provinz erhielt etwa seit Constantin eine neue Eintheilung in Belgica prima und secunda; die Grenze bilbet die Maas, so daß das erste Belgien mit der Hauptstadt Trier zwischen dem zweiten Germanien und diesem Flusse, dagegen das

Germania superior unb inferior. Dio Cassius LIII. 12.: Γερμανία ἡ μέν ἄνω, ἡ μετὰ τὰς τοῦ ποταμοῦ πηγάς ἡ δὲ κάτω, ἡ μέχρι τοῦ ἩΣκεανοῦ τοῦ Βρεττανικοῦ οὖσα.

<sup>3)</sup> Tac. Ann. IV. 73.

<sup>4)</sup> Ammianus Marcellinus. Lib. XV. c. 11.

<sup>5)</sup> Ptolemaeus, II. 9. "Οβριγγα fann gerabezu Db r tin : gaw, Dbers rheingau, heißen. Barth, Urgeschichte III. 52.

zweite Belgien mit der Hauptstadt Rheims sich zwischen der Maas und Seine erstreckte. Ein Vergleich dieser romischen Provinzenabtheilung mit der später sich feststellenden deutschen Sprachzerage ergiebt, daß ziemlich genau das erste und zweite Germanien mit dem ersten Belgien (dieses fast durchaus in der Austdehnung des jetzigen Lothringens) dem deutschen Gebiete zugefallen ist, und deshalb hier eine genauere Uebersicht verlangt, während das zweite Belgien nach seiner überwiegend keltischen Bevölkerung sich stets dem Nachbarstaate zugewandt hat, und hier auszgeschlossen bleibt.

Ben Bestimmung barüber, ob bie hieher geborigen Stamme für germanisch ober feltisch zu erklaren find, mas namentlich ben bem Bolfe ber Trevirer jur Sprache fommen wird, bleibt freilich noch eine Schwierigfeit wegen ber Belgen Cafar's uber. Nach einer unter ihnen felbft vorhandenen Ungabe wollen bie meiften Belgen germanifchen Urfprungs fein; fo erfahrt Cafar 6), als er fich ben ben ju ihnen gehorenden Remern nach ber Abftam: mung erfundigt, fie feven von Often uber ben Rhein gebrungen, und haben bie hier fitenben Relten verjagt. Inbeffen ift biefer Ungabe wenig zu trauen, ba auch fonft ben biefen Stammen bie Reigung befannt ift, fich wegen bes großern friegerifchen Ruhms germanifchen Urfprung beigulegen. Gine genquere Prufung ber in ben Eigennamen vorhandenen Sprachuberrefte ben ben Belgen weifet ein burchgreifenbes Bufammenfallen mit gallifchen ober feltifchen Formen nach 7), und fo burfte eine von Cafar angege= bene Sprachverschiebenheit berfelben von ben Relten mohl nur auf bialettifche Barietaten binaustommen, Belgen alfo nur als ein feltischer Stamm erscheinen.

#### §. 3. Erftes Belgien.

Calmet, histoire ecclésiastique et civile de Lorraine. Tome I. à Nancy 1729.
fol. — Christophor. Broweri et Jacob. Masenii, antiquitatum et annalium Trevirensium Libri XXV. Leodii 1670. fol. 1). — Joh. Nicol.

<sup>6)</sup> Caesar, b. G. II. 4.

<sup>7)</sup> Beuß, S. 189 gablt auf: Divitiacus, Ronig ben ben belgischen Sueffionen (Caesar. b. G. II. 4.) und ben ben gallischen Aeduern (II. 5.); ein Noviodunum, Bibrax (Bibracte) Mediolanum, Lugdunum auf beiben Seiten. hermann Muller, die Marten bes Baterlandes. S. 33.

<sup>1)</sup> Gine fruhere Muflage bavon, Goln 1626 burch Brower, ift von

ab Hontheim, Prodromus historiae Trevirensis diplomaticae et pragmaticae, exhibens origines Trevericas gallo-belgicas, romanas, francicas, germanicas sacras et civiles, aequalitum scriptorum fide et monumentorum authoritate assertas. Partes II. August. Vind. 1751. fol. — \$e\$robt, bie aften Trevirer. Trier 1821. — Meurisse, Histoire des Evêques de Mets. Mets 1634. fol. — Histoire de Metz par des religieux Bénédictins. à Metz 1769. 4.

Das erste Belgien zwischen ben Bogesen und bem untern Laufe ber Maas umfaßte ziemlich die Ausbehnung des spatern Lothringens. Die so oft aufgestellte, aber nicht immer bewährt befundene Behauptung, daß die spatern kirchlichen Eintheilungen sich eng an altere Bolks: und Stammgrenzen angeschlossen haben, trifft hier also ziemlich zu, indem für die lotharingischen Diözesen die Bölker aus alter Zeit nachgewiesen werden können, namslich für Trier die Trevirer, für Meh die Mediomatriker, für Toul die Leuker, für Berdun die Beromanduer.

Für bas mächtigste Volk bieser Gegend, die Trevirer, ist häusig germanische Abstammung in Anspruch genommen 2). Nach Tacitus haben sie selbst gern dieselbe behauptet, um sich so vor den minder tapfern Gallern auszuzeichnen; doch weiset schon die Fassung des Berichts darauf hin, wie Tacitus selbst ihnen daben keinen Glauben schenkt 3). Wöllig entschedend ist Cafar's Angade, der schwerlich versaunt haben wurde, ihre Unterwerfung als einen Sieg über die Germanen zu rühmen; so aber führt er nur an, daß sie sich in Wildheit nicht viel von den Germanen unterscheiden 4). Auch hieronymus entdeckt Aehnlichkeit zwisschen ihrer Sprache und der Galater in Kleinasien, was also gleichfalls ihren keltischen Ursprung beweiset 5). Nur eine Uns

ben Behörben unterbrückt; ein seltenes Eremplar bavon, vielleicht aus ben Correcturbogen zusammengesett, besitt bie Göttinger Bibliothek. Bergl. Joannis ad Serar. rer. Mogunt. Lib. 1. c. 21. p. 49. not.

<sup>2)</sup> So nod) Hontheim, prodromus hist. Trever. 1. p. 8. Begrobt, bie aften Trevirer. S. 1. Bernharbi, Sprachfarte von Deutschland. S. 3. 15.

Tac. German. 28. Treveri et Nervii circa affectationem germanicae originis ultro ambitiosi sunt, tanquam per hanc gloriam sanguinis a similitudine et inertia Gallorum separentur.

<sup>4)</sup> Caes. b. G. VIII. 25.

<sup>5)</sup> Praef. epist. ad Galat. II. c. 3. Oper. ed. Par. 1706. Tom. IV. p. 205.

gabe ben Strabo tonnte bieß wieder zweifelhaft machen, ber fie auf eine Beife mit ben Nerviern gufammenftellt, baß fur beibe Stamme ein germanischer Urfprung folgen tonnte 6). Doch bat fich Strabo wegen ber burchaus belgifchen Nervier ficher, alfo auch wohl wegen ber Trevirer geirrt, und bleibt ihr nicht germa: nischer Urfprung entschieden. Rur tonnte gefragt merben, ob fie ju ben eigentlichen Relten (Gallern) ober ju ben Belgen Cafar's ju rechnen feien. Fur erfteres fpricht, bag fie ben bem Aufftanbe ber Belgen nicht unter ben baben betheiligten Bolfern genannt werden, vielmehr fich fogar gegen biefe mit Cafar verbinden 7); man wird ihnen alfo eine rein gallifche Rationalitat beilegen Die im Mittelalter hergebrachte Sage über Ablei: tung bes Ramens von bem Trebeta, Cohn bes Affprerfonigs Rinus, ber, um ben bublerifchen Untragen feiner Stiefmutter Semiramis zu entgeben, bieber gefluchtet fen 8), ift ein etymologischer Berfuch aus einer Beit, bie fo gern bas Mittelalter an alte orientalifche Buftanbe anknupfte, Die Franken von den Troianern ableitete.

Die Sige ber Trevirer sind das mittlere und untere Mosselthal, erstreden sich aber auch ausdrucklich bis zum Rhein: so bezeugt Casar), und Strabo giebt an, daß ben ihnen eine Brucke über den Rhein gehe 10). Diese Lage des Bolks am Rhein wird schwerlich in öftlicher Richtung nach dem Oberrhein zu suchen sein, wo ja schon zu Casar's Zeit germanische Stämme (Triboker, Nemeter, Wangionen) die Rheinlinie besetz hatten. Dagegen ist dies wahrscheinlich in der Gegend von Coblenz, so daß der Lauf ber Mosel sie dies zum Rhein geführt hat. Die

<sup>6)</sup> Strub. IV. 4. p. 191. Toporious di orrezeis Negoriot, xai τούτο L'equarior idvos. Der Sinn braucht kaum zu fepn, baß die Nervier eben fo wie die Areviere Germanen fein; sondern die Bergleichung der Nervier kann recht wohl auf die dicht vorhergehenden germanischen Ubier zielen. Aus kerdem ift Strado gegen Casar, den er überall als Quelle benugt, teine Autorität. Der belgische Ursprung der Nervier ist unzweiselsgeft. b. G. II. 4.

<sup>7)</sup> Caes. b. G. II. 4. 24.

<sup>8)</sup> Brower, annal. Trevir. proparasceve. p. 14. Wernstorf, poet, lat. minor. Tom. V. 3. p. 1382. Schöpflin, Alsat. illustr. I. p. 100. De & z tobt, S. 17. Ardiv ber Gefellschaft für ättere beutsche Geschichtstunde. IV. S. 557, daher am Rathhause zu Trier ber bekannte Bers:

Ante Romam Treviris stetit aunis mille trecentis.

<sup>9)</sup> Caesar b. G. III. 11; V. 3. - 10) Strab. IV. p. 194.

fpåtere Ausbehnung bes Trierfchen bifchoflichen Sprengels am Rhein von Bingen bis Unbernach murbe bamit übereinstimmen. Eine Schwierigfeit baben macht nur, baß Plinius, wo er bie Bolfer am linken Rheinufer aufzahlt, ihrer nicht gebenft, fonbern fofort auf bie Bangionen bie Ubier folgen lagt 11). Allein theils nennt er nur bie germanischen Bolfer am Rhein, wogu bie felti= fchen Trevirer, Die er fcon fruber genannt, nicht gehorten, theils mag er bie Ubier, benen von Rom Gige am linten Rheinufer, gewiß auf alttrevirifchem Gebiete, eingeraumt maren, ale bie vom Staate anerkannten Inhaber jener Uferftrede betrachten. Sogar eine Ausbehnung ber Trevirer auf bas rechte Rheinufer hat man glaublich machen wollen; junachft aus einer Angabe bes Taci= tus 12), wornach mabrent bes Rriegs unter Civilis ein aus Ratten, Ufipiern und Mattiakern zusammengefestes Beer nach einer vergeblichen Belagerung von Maing auf bem Rudzuge im Bebiete ber Trevirer von biefen angegriffen wird. Jene Belagerer gehoren bem rechten Rheinufer an, und murbe hiernach auch ihr Rudjug, fo wie bas ihnen fo gefährliche Gebiet ber Trevirer auf biefem Ufer ju fuchen fein. Allein fcon bie Belagerung von Maing, bie fie unternahmen, zeugt, baß fie auf bas linke Ufer binubergefest fein mußten; bier werben fie auch ben Rudjug burch's Trieriche Gebiet bis ju einem paffenden Puntte jum Rheinübergang in die Beimath, gewählt haben. Es ift nicht glaublich, bag zu einer Beit, wo germanifche Stamme fcon fo beträchtliche Streden bes linken Ufers befett hatten, noch feltische Bolferschaften, wie bie Trevirer, am rechten Ufer fich behaupten tonnten, felbft wenn bieg in fruberer Beit ber allgemeinen Reltenherrschaft ber Kall gemefen mare. Ginen andern Bemeis für Die Gibe ber Trevirer am rechten Ufer bat man wieberum aus ber fpatern Musbehnung bes Erierichen Sprengels über ben un= tern Lauf ber Lahn bis in bie Gegend von Gieffen und Beblar, entlehnt 13). Birklich erftredte fich biefer Sprengel uber ben Bau Ginrich, ben untern Lohngau, Engersgau, Beigergau; allein fo febr man auch ben Schluß von fpatern Diocefangrengen auf altere Bolfsicheiben anzuerkennen geneigt ift, fo ftammt Trier's geiftliche Berrichaft uber bie untern gahngegenben boch erft aus

<sup>11)</sup> Plin. IV. 17. - 12) Tac. histor. IV. 37.

<sup>13)</sup> Der Commentator ju Tac. histor. IV. 37. ed. Bipont.

bem 12. Jahrhundert, während früher hier Mainz die geistlichen Rechte ausübte. Das Gebiet der Arevirer wird also auf den mittlern und untern Lauf der Mosel, und am Rhein auf die Umzegend von Coblenz, etwa von Bingen bis Andernach eingesschränkt bleiben: nördlich lehnten sie sich an den Ardennerwald, und auch jenseit desselben standen Volkerschaften wie Sburonen und Condruser unter ihrem Schutze.

Das Bolk der Trevirer, furchtbar durch treffliche Reiteren 14), konnte doch der Unterwerfung unter Rom nicht entgeben, als Cafar mit gewohnter List innere Streitigkeiten zur Einmischung benußte. Er vermag zwar noch nicht das Land in eine romische Provinz zu verwandeln, weßhalb zu Cicero's Zeit der Zustand Galliens als noch ungeordnet geschildert wird 15); aber bald werben die Trevirer nur zu den Staaten gerechnet, die früher fren waren 16); romische Formen, Census werden, wie im übrigen Gallien, personlich durch Augustus eingerichtet 17). Dennoch blieb dem Wolke wegen alter Tapferkeit eine ehrenvolle Behandzung, ein eigener Senat, der von dem römischen artige Zuschriften erhielt 18).

Der einheimische Name ber Hauptstadt ist nicht bekannt, ba wegen eingeführter Militaircolonien nur ber romische Name gesbraucht wird, Augusta Trevirorum, Colonia Trevirorum 19). Bu höherer Bedeutung stieg die Stadt, als seit Ende des 3. Jahrshunderts der Occident eigene Herricher erhielt; sie eignete sich so trefflich zur Hauptstadt der ganzen gallischen Präsectur durch ihre Lage, fern genug vom Rhein, um gegen germanische Einfälle gesschützt zu sein, und doch nahe genug, um als Bassenplatz gegen sie zu dienen; sie trat deßhalb als Mittelpunkt aller römischen Macht nördlich der Alpen ganz an die Stelle von Lugdunum. Schon Maximian ersah sie 287 zum Kaisersie, und seitdem res

<sup>14)</sup> Caes. b. G. H. 24. V 3.

<sup>15)</sup> Cie. de provinciis proconsularib. c. 8.; die Schrift ist, wenn auch nicht von Cicero selbst, boch bicht nach ihm verfaßt, und deßhalb beweisend.

<sup>16)</sup> Plin. hist. nat. IV. 17. - 17) Dio Cass. LIII. 22.

<sup>18)</sup> Flavius Vopisc. in Florian. 5., scriptor. VI. hist. August. ed. Bipont. II. p. 205. Bouquet, I. p. 540.: ber römifche Senat an bie curia Trevirorum: Ut estis liberi, et semper fuistis, lactari vos credimus.

<sup>19)</sup> Pompon. Mela de Gallia III. 2. Tac. hist. IV. 62. 72.

24

sibiren hier von Constantius Chlorus bis auf Theodosius die Herrscher zahlreich, wie schon die Menge der hier ertassenen kaiserlichen Gesetze beweiset. Trier heißt deßhalb geradezu kaiserzliche Residenz 20). Unter den Statthaltern, die von hier aus die gallische Prafectur, d. h. Gallien, Spanien, Britannien, verwalzteten, war der erste der Vater des großen Bischofs Ambrosius von Mailand, dessen Geburtsort mit Sicherheit hier gefunden werden darf 21).

Trier, bas gallifche Rom, zeichnete fich ichon fruh burch Gultur und Biffenfchaft aus; als 376 in ben vorzuglichften Stabten Galliens Rhetoren und Grammatiter fur lateinische und griedifche Sprache bestellt wurden, mard ben hiefigen Lehrern ein bo= berer Behalt angewiesen 22); unter ben driftlichen Grabinschriften werben beghalb auch griechische nicht auffallen. Beruhmt unter ben Trierichen Lehrern find Claubius Mamertinus als Redner unter Maximian 289, Gunomius unter Conftantius Chlorus und Conftantin, Urfulus und Sarmonius unter Balentinian I., und befonbers Aufonius, ber liebliche Sanger ber Mofella, ber von Bourbeaur hieher berufen bobe Staatsamter befleibete. Aber auch bie Schattenseiten einer reis chen, lururibsen Stadt fehlen bier nicht, und fand Erier im Sittenverfalle feinem Borbilbe Rom nicht nach. Bir befiben eine Schilberung bes bortigen Lebens ichon unter ben fteten Ungriffen ber Franken burch einen ernften Sittenprediger aus bem Enbe bes 5. Jahrhunderts, Galvian, Presbyter, bann Bifchof gu Marfeille (480), ber bie Schrecken ber Bolfermanberung als gott: liches Strafgericht auffaßt. Seine Darftellung ber Sittenlofig= feit Triers erscheint als ein mahres Nachtgemalbe 23); selbst noch

<sup>20)</sup> Ammian. Marcell. XV. 11.

<sup>21)</sup> Paulini, vita Ambrosii ab init. vor ben Oper. Bafet 1567. I.

<sup>22)</sup> C. 2. Theod. Cod. de med. et profess. XIII. 3.

<sup>23)</sup> Salvianus, de gubernatione Dei Lib. VI. p. 198. ed. Baluz.: Vidi siquidem ego ipse Treveros domi nobiles, dignitate sublimes, licet jam spoliatos atque vastatos, minus tamen eversos rebus fuisse, quam moribus. Quamvis enim depopulatis jam atque nudatis aliquid supererat de substantia, nihil tamen de disciplina. Lugubre est referre quae vidimus, senes honoratos, decrepitos, Christianos, inminente admodum jam excidio civitatis gulae ac lasciviae servientes. — Jacebant in conviviis obliti honoris, obliti aetatis, obliti professionis, obliti nominis sui, principes civitatis cibo referti, vinolentia dissoluti, clamoribus rabidi, bacchatione furiosi, cet.

ben bem Sturme ber franklichen Sieger auf die Stadt ergiebt sich Jung und Alt ber zügellosesten Schlemmeren und Ausschweisfung, mit wahrer Raseren sturzt sich Alles bem unausweichbaren Untergang, trunken und prassend, entgegen! Durch viermalige Berstörung ward die so glanzende Stadt, das gallische Rom, verwüsset.

Mls Ueberreffe hober romifcher Cultur find noch jest bedeutende Trummer und Baubentmaler erhalten, fabig ben Ginbrud einer claffifchen Stadt gu machen 24). Bor Allem bie porta nigra, ein Bert romifcher Runft aus ber beften Beit; ihre Beftim= mung mar mohl, nicht bloß zum Thor, fondern zugleich als Bersammlungsort, comitium, ju bienen. Bu einer driftlichen Rirche murbe fie erft 1035 vom Erzbifchof Doppo eingerichtet, ju Chren eines gemiffen Simeon, ber ihn nach Palaftina begleitet batte, barauf innerhalb bes Thors als reclusus lebte, 1028-35, und von Benedict IX. canonifirt wurde. Bu biefem 3mede bebedte man bas untere Gefchof bes Baues innerhalb und außerhalb mit Erbe, bauete von Außen eine Treppe von 104 Stufen binauf, fo baß bas zweite Gefchoß als Rirche, bas untere als Begrabniß: plat bienen tonnte: auch fonft ward bas Gebaube burch Thurmchen, Capellen, Unbaue, vielfach entstellt. Im Mittelalter litt es febr, ba es baufig als Reftung benutt, und burch Ausbrechen ber barin gablreich enthaltenen eifernen Rlammern vermuftet warb. Im Revolutionsfriege beraubten bie Frangofen bie Rirche bes bleiernen Daches, wodurch aber bie ursprunglichen Formen wieber hervortraten, und fo Unlag gur Berftellung bes alten Baues gegeben marb. Schon 1805 begann man bie Erbe berauszuschaf: fen, feit 1815 kann ber gange Gindruck bes gewaltigen Romermerts wieder aufgefaßt werden. Much die übrigen Baurefte in

<sup>24)</sup> Abbitbungen ber porta nigra ben hontheim, Prodromus hist. Trev. I. S. 16 und E. Fr. Quednow, Beschreibung der Alterthümer in Trier und bessen Umgebungen. Trier 1820. C. B. Schmidt, Baudenkmahle ber römischen Periode und bes Mitteltalters in Trier und seiner Umgebung. Trier 1843. Dugo Byttenbach, neue Forschungen über die römischen achitektonischen Denkmahle im Mosetthale von Trier. Trier 1835. Otfr. Müller, handbuch der Archäologie der Kunst § 264. 2. Ausg. Brestau 1835. S. 345. Byttenbach, Bersuch einer Geschichte von Trier; Rambour, Alterthümer des Mosetthals; Stock, Darkellungen aus den Vereißischen Abeins und Mosetlanden.

Trier und der Umgegend beweisen ben classischen Boben, namentlich die Pfeiler der Moselbrucke, die Reste des prächtigen Amphitheaters, vom Bolke Kab-Keller genannt, angeblich eine Erinnerung an Cajus Jul. Cafar; schon ein Diplom von 1211 nennt die Gegend umher Catholdi solium 25). Ferner die Wasserleitung vom Dorse Nuwer dis zum Amphitheater, die Thermen, der Constantinische Palast, sicher eine alte Basilika, das Familiendenkmahl der Secundiner ben dem Dorse Jael.

Sublich von ben Trevirern haben ben obern Lauf ber Mofel die Mediomatriker besetht; noch Casar und Strabo 26) lassen sie zwischen Sequanern und Tribokern an den Rhein stoßen; doch wird die Ausbehnung der übrigen germanischen Stamme sie von hier über die Vogesen zurückgedrängt haben. Ihre Hauptstadt ist Divodurum 27), die, wie ben allen keltischen Stammen, später den Namen des Volks selbst erhält, Mediomatrici 28), woraus das etwa seit dem 5. Jahrhundert vorkommende Mettis eine Abkurzung sein kann. Auch hier beweisen noch Baureste, besonders der von dem Orte Gorz einst mit kuhnen Bogen über die Mosel geführte Aquaduct, ferner Bader, eine Naumachie, ein Amphitheater, die Hohe einstiger römischer Eultur im Obermosselthale 29).

Noch weiter am obern Laufe der Mofel wohnen die Leufer, oberhalb der Mediomatrifer 30), deren Stadt Tullum ihren alten Namen behauptet hat, Toul.

Endlich westlich von Met an der Maas sindet sich Virodus num, wie Münzen den Namen geben, sonst lautet er Verodunum, Verodunenses 31).

<sup>25)</sup> Ben Hontheim, hist. diplom. Trev. I. No. 448. p. 649.

<sup>26)</sup> Caes. b. G. IV. 10. VII. 75. Strabo, IV. p. 193.

<sup>27)</sup> Tac. histor. I. 63. Ptolem. cosmogr. II. 9.

<sup>28)</sup> Ammian. Marcell. XV. 1. Zus Mediomatrici madt das Mittelsalter aud) Mediomatricum (quae altero nomine Mettis vocatur). Vita Lud. P. No. 48. bei Bonquet, VI p. 114.

<sup>29)</sup> Ueber die Alterthümer von Ret: Meurisse p. 6. Histoire de Metz par des religieux Benedictins. Tome I p. 49. Antiquités Mediomatriciennes. Mem. par M. L. Devilly. Metz 1823. Revue Encycl. 1823. Sept. p. 109. Kunstblatt 1823. Ro. 29.

<sup>30)</sup> Caes. b. G. I. 40. Strabo, IV. p. 193. Tac. histor. I. 63. 64.

<sup>31)</sup> Notitia provinciar. Galliae ben Bouquet, I. p. 122.

Bill man fur bie Stamme bes erften Belgiens ober bes fpatern Lothringens etwa aus ber nationalen und politifchen Berbinbung einen Schluß auf ben Beg machen, ben bie Prebigt bes Evangeliums bieber genommen haben muß: fo ift bie engfte Berbindung mit Gallien überhaupt unzweifelhaft. Gammtliche Stam: me biefer Gegend find ja feltisch, und gwar achtfeltisch, und nicht etwa zu ben freilich auch feltischen Belgen geborig. Schon bie Stammvermandtichaft begrundete alfo ben innigften Berfehr mit ben fubgallifchen Bolferschaften, unter benen am Rhobanus in Lugbunum und Bienne wir bie erften Chriftengemeinden Galliens erbluben feben merben. Much burch bie romifche Berrichaft und Propinzeneintheilung ift an biefer Berbindung nichts geanbert. ja im Gegentheil ber Bertehr Triers als Sauptftabt ber gangen Prafectur mit ben am frubeften befehrten Gegenden nur noch um fo enger geworben. Gewiß wird biefe nationale Bermanbtichaft viel einflufreicher gewirkt haben, als ber birecte Berkehr mit Stalien, ber freilich ben ber Stellung Trier's ju Rom auch als febr erheblich angeschlagen werben muß.

### §. 4. Das erfte Germanien.

Nicol. Serarii Moguntiacar. rer. libri V. Mogunt. 1604. 4. abgebruct in: Georg. Christ. Jounnis rerum Moguntiacar. scriptor. Francof. a. M. 1722. fol. Vol. I. - D. Jof. Fuchs, alte Gefchichte v. Maing aus ben alteften und erften Beiten. Erfter Band bis ju ben Beiten Trajan's Maing 1771. 3meiter Band von 98 bis 180. - P. Joseph. Fuchs. Historia Maguntiacensis ab urbe condita Tom. I. Maguntiaci 1772. - Joh. Dan. Schöpflin, Alsatia illustrata. Tom. I. Celtica Romana. Francica. Colmariae 1751. fol. - Bilbrid Beid, Romifche Rieberlaffungen an ben beiben Ufern bes Rheins von Winbifd bis Maing. Freiburg 1822. - P. de Golberg, coup d'oeil rapide sur l'histoire et les antiquités du département du Haut Rhin in ber Statistique du Haut Rhin. Mülhausen 1833. - Matth. Simon, bie alteften Rachrichten von ben Bewohnern bes linken Rheinufers. Rolln 1833. - Fr. Behne, Die romifden Alterthumer ber Gaue bes Donnersberges. Berte I. G. 38. - Fr. Creuger, jur Ges fchichte altrom. Gultur am Dberrhein und Rectar. Leipzig 1838.

Das linke Ufer bes Oberrheins von der Biegung ben Basel bis in die Gegend von Bingen war schon fruh in einem schmalen Striche mit germanischen Stammen besetzt, und durch sie die hier ursprüngliche keltische Bevolkerung verdrängt. Ihre Einwan-

berung muß ichon vor Ariovift's Feldzug gefeht werben, weil fie auch nach feiner Rieberlage fich jenfeit bes Rheins halten, alfo mohl nicht als jurudgebliebene Refte feines Beeres gelten tonnen. Roch Cafar fennt neben ihnen auch feltische Stamme als Unwohner bes Rheins, Sequaner, Mediomatrifer 1), bie aber allmablig fich über bie Bogefen gurud gieben. Den Romern mar biefe Befebung ber Rheinlinie burch germanifche Stamme febr gelegen, ba fie als Schubmehr gegen bas Borbringen ber noch weiter offlich angeseffenen Germanen bienten. Daber benn auch balb bie Benennung biefes Uferftrichs als oberes Germanien. Befannt langs ber gangen Musbehnung bes Dberrheins find biefe Stamme als Triboter, Nemeter und Bangionen: nur uber Die Unordnung ihrer Gibe von Guben nach Morben lauten bie Un: gaben verschieden. Zacitus und Plinius 2) feben am fub= lichsten, junachst ben belvetischen Raurakern, bie Nemeter, laffen bann Tribofer und Wangionen folgen. Dagegen Ptolemaus und Ummian Marc. 3) feben bie Tribofer am fublichften, und reiben ihnen bie Bangionen und Nemeter an. Beibe Ungaben paffen zu ber Lage ber ihnen zugewiesenen Stabte nicht; bie erfte meifet zwar ben Bangionen mit ber Sauptstadt Borms richtig bie norbliche Lage an, irrt aber barin, baf fie barauf bie Tribofer und fublicher bie Memeter folgen laft, mahrend boch die Eris boter unzweifelhaft bem Elfaß angehoren, wie ihre Stabte Brocomagus (Brumt) und Elcebus beweifen, bie Remeter bagegen mit ihrer Stadt Speier norblich von ihnen figen muffen. ameite Ungabe fest gwar die Tribofer richtig, vertauscht aber die Lage ber Remeter und Bangionen, indem fie Borme fublich von Speier bringen murbe. Gine Erflarung fur biefe verschiebenen Ungaben lagt fich nur fo gewinnen, bag bie Stamme nicht ge= rabe fammtlich bas Rheinufer befest haben muffen, woben ein Brrthum in ber Reihefolge faum moglich mare, fonbern baß ei= nige von ihnen, namentlich Remeter und Tribofer, mehr neben einander, jene am Rhein, biefe an bem Sobenguge ber Bogefen ihre Sibe gehabt, woben bann in ber Bahlung von Gub nach Rord balb ber eine balb ber andere ber neben einander fisenden Stam:

<sup>1)</sup> Caes. b. G. IV. 10.

<sup>2)</sup> Tac. Germ. 28. Plin. hist. nat. IV. 17. §. 106.

<sup>3)</sup> Ptolem, 11 9. Ammian Marc. XV. 11.

me voraufgeftellt werben fonnte 4). - Sauptftadt fur Dber: beutschland ift Maing, eine Nieberlaffung aus feltischer Beit, wozu bie gunftige Lage am Bufammenfluffe ber zwen Strome ficher ichon fruh einladen mußte; daß fie nicht erft aus romifchen Unlagen bervorging, folgt ichon baraus, bag bier nie von Berfubrung einer Colonie die Rebe ift. Der Rame Maguntiacum, Moguntiacum, fo burchgebenbs auf Infchriften, auch Moguntiacus 5), Maguntia, hat mancherlen Ableitungen erfahren. Um fa: belhafte Etymologien zu übergeben, wie von bem biblifchen Dagog ober ben Magiern, Die aus Trier hieher gefluchtet feien 6), muß Die feltische Abstammung bes Damens feststeben; nur fragt fich, ob baben an bas in fo vielen feltifchen Stabtenamen vortom= menbe magus Relb, Ebene?), ober an ben Main zu benten ift. Gegen bie erfte Unnahme fpricht, bag in ben ubrigen Bufammensehungen mit biefer Burgel, magus ftets bie Enbfplbe bilbet, Noviomagum, Borbetomagus, Rotomagus, und bann boch auch die überwiegende Form Mogunt. neben Maguntiacum einen faum ju rechtfertigenben Bokalmechfel enthielte. Gegen Die Ub= leitung vom Main fpricht, bag bie Form Mogus, Magus erft in fpåtern Urfunden vorkommt, mahrend fie fruher Moenis (ben Mela), Moenus (ben Plinius und Tacitus) lautet. Indeg gerabe bie spatere Form Mogus, Magus, Mohin, Mogin laßt barauf fcbliegen, bag ber Diphthong in Moin, Moenus gleich anfangs aus zwen Sylben zusammengeronnen ift 8), und fo burfte boch fcon in feltischer Beit auf ein fpater nur wieder hervortretendes Mogus ober Magus gefchloffen werben, mas bann allerdings fur Die Stadt an der Mundung bes Main's benutt werben fann. Die urfprungliche Nieberlaffung mag wohl mehr bie Unbobe binauf belegen gemefen fein, mofur mancherlen fcon fruber be-

<sup>4)</sup> Bilhelm, Germanien und feine Bewohner. G. 120. Beuf, tie Beutichen. G. 219. Barth, Urgefch. II. G. 144. III. 181.

<sup>5)</sup> Ammian. Marc XV. 11.

<sup>6)</sup> Serarius ben Joannis, rer. Moguntiac. script. I. p. 11.

<sup>7)</sup> Beatus Rhenanus, rer. germ. III. p. 619. ed. Francof. 1711. 4. fest Busammen magum, Saus, und cia ein Flüßchen baselbft; Fuchs, 1.

<sup>8)</sup> Jac. Brimm, Grammatit. Ih. I. Auft. 3. G. 113. Müller, Marten bes Baterl. G. 126.

merkte Spuren 9) und auch noch neuerliche Ausgrabungen iprechen. Zwischen ber ersten Anlage und dem Rheine legte dann wohl Drusus sein Castell an, woraus des Verkehrs wegen durch Andau die jehige Stadt nur eine Erweiterung ist; will man ja in ihrer Anlage noch jeht die Form eines römischen Lagers nachweisen 10). Auf Drusus als Erbauer des Castells weisen manche Erinnerungen zuruck, das Drususdoch, ein Wasserbehalter; ferner der sogenannte Eigelstein, wahrscheinlich ein Monument, dem Drusus von den trauernden Legionen errichtet 11).

Mainz, als Hauptfestung ber Romer, an einem so wichtigen Punkte belegen, war schon fruh ben Anfällen ber Germanen außgesett 12). Schon 69 n. Chr. erlitt sie eine Belagerung durch ein auß Katten, Usipetern und Mattiakern zusammengesettes Heer 13), doch ohne erobert zu werden 14). Als die römischen Lezgionen an der Rheinlinie schwächer wurden, drangen hier die Alamannen vor, 368, deren Anführer, Rando, einen christlichen Festag, wo die Einwohner in der Kirche waren, zur Ueberrumpelung der Stadt benutzte 15). Zu Ansang des 5. Jahrhunderts, als sich der Sturm der Bandalen über Gallien ergoß, wurde mit den übrigen rheinischen Städten auch Mainz zerstört 16).

Zwanzig Leugen (6 Meilen) sublich von Mainz, ist die Stadt ber Wangionen, Worms. Der Name Wangionen ist beutsch, und sicher von Wang (Aue), gothisch vaggs, abd. wanc, wie in Feucht- wang, Elwang, abzuleiten 17), so daß sie die Niederungen vom

<sup>9)</sup> Fuche, a. a. D. - 10) Fuche, I. S. 324.

<sup>11)</sup> Das Mittelatter ift über jene Bestimmung bes Eigelsteins einig; Otto Frising, chron. III. 4. Chron. Ursperg p. 57. Der beutsche Rame Eigelstein, (Grimm, Mythol. I. S. 340) bangt wohl erst mit bem König Eigel ber Sage zusammen, und sindet sich häusig im Rhein= und Mosselthal. Nur die falsche Schreibart, Eichelstein, hat auf den Bergleich des verwitterten Bau's mit einer Eichel, (glandisormis), oder auf andere Sagen geführt (Mone Anzeiger VII. 368), oder die Ableitung von aquila ersinnen lassen. Steiner. cod. inscription. Rhonar. II. p. 85. Lehne, im Rheinisschen Archiv. 1811. Hft. 10. S. 150

<sup>12)</sup> Wiener, de legione Romanor. vicesima secunda. Darmst. 1830.

<sup>13)</sup> Bergl. S. 22. - 14) Tacit. histor. 1V. 37.

<sup>15)</sup> Ammian Marcell XXVII. 10.

Hieronym, ep. 123. ad Ageruchiam. Oper. ed. Vallarsii Tom. I. p. 913. Salvian. de gubernat. Dei. VI. p. 185.

<sup>17)</sup> herm. Muller, lex salica. Burgb. 1840. p. 37. Beug, 219.

Donnersberge bis jum Rheine inne gehabt ju haben fcheinen. Der altefte Rame Borbetomagus ift feltifch 18); noch Cafar fennt bier ja bie gallifchen Debiomatrifer; bie romifche Benen: nung übertragt ben Ramen bes Bolfs auf bie Stadt, Vangiones 19); aber ichon fruh tritt auch ber beutiche Rame Borms auf, ber am ficherften als eine Abfurgung bes feltischen betrachtet werben muß, ba Etymologien von wurz, Rraut, olus, alfo mit Begiehung auf bie fruchtbare Gegenb 20), ober von Burm, draco, goth. vaurins, mit Sinficht auf bie alte Localfage von Gieg : fried bem Drachentobter, ju abenteuerlich find 21); erft feit bem 13. Jahrhundert fuhrt die Stadt den Drachen mit bem Schluffel im Bappen. Geit bem Unfange bes Mittelalters wechfeln bann ber feltische, romische und beutsche Rame bunt mit einan= ber ab 22). Ben bem Ginfalle ber Mlamannen unter Conftan : tius fallt mit ben ubrigen rheinischen Stabten 356 auch Worms 23); Julian erobert es mieber, aber ben bem Banbalenfturm 406 erliegt auch biefe Stadt nach langer Belagerung.

Vierzehn Leugen sublicher findet sich Noviomagus, die Stadt der Nemeter, Speier 24), beren Benennung ganz denselben Kreis wie die jener Nachbarstadt durchlausen hat. Der erste Name ist bestimmt keltisch, wie auch der Name des Volks, obgleich dessen germanische Abkunft feststeht 25). In romischer Zeit wird für die Stadt der Name des Volks gebraucht, Nemetes oder Nemetae;

<sup>18)</sup> Ptolem. I. 9; Peutingersche Tafel; Itinerar. Anton. ed. Wesseling p. 355. 374.

<sup>19)</sup> Ammian. Marc. XVI. 11.

<sup>20)</sup> Kraut, gothifch aurts, Buc. XI. 42. abb. uurs, Rhabani M. glossar, ben Eccard. Franc. Orient. II. S. 970; Graff, Sprachichaf I. S. 1049.

<sup>21)</sup> Cange, Gefdichte und Befdyreibung ber Stadt Borms, nebft ben atten Sagen, Die fich an biefelbe fnupfen. Borms 1837. S. 118.

<sup>22)</sup> Der Geographus Ravennas hat Gormetia. Bouquet, I. p. 119. unter ben Fulbaer Urkunben hat Trad. No. 26. p. 14. Schannat. vom Jahre 767 ben pagus Uuormaciensis, aber baben Uuangiona civitas publica, bas Land also nach beutscher, die Stadt nach römischer Benennung; Annales Petaviani 790. Pertz, I. p. 17: ad Wangionem, quod dirivatum vocabulum dicitur Vurmatia.

<sup>23)</sup> Ammian. Marcell. XVI, 2.

<sup>24)</sup> Itinerar. Anton. ed. Wesseling, p. 253, 355. Freher, Origines Palatinae II. c. 5. ed. Heidelberg, 1686, p. 70.

<sup>25)</sup> Beuß, G. 219.

26), dann sindet sich die Benennung Speier 27), was gleichsalls nur keltisch gefaßt werden kann, also wohl als alter Localname sich im Munde des Wolks erhielt, und in franklischer Zeit wieder auftauchte. Unter den merovingischen Urkunden hat ein Diplom Siegberts III. von 650 für die Umgegend den deutsch geworzdenen Namen, pagus Spirensis, dagegen für den Ort noch den romischen, ecclesia Nemetensis 28); Papst Zacharias in einem Schreiben an Bonifaz 751 hat Spiratia 29): ein Diplom von 846 giebt Spira vel Nemeta 30). Das Geschick der Stadt unter den Angrissen der Germanen war dem von Worms gleich.

Argentoratum im Lanbe ber Triboker wird erst ziemlich spat ben Ptolemaus genannt 31), erst ber Sieg Julians über die Alamannen gab ben Historikern Gelegenheit, ber Stadt zu gedenken 32). Der Name ist sicher keltisch 33), und sindet sich die beutsche Benennung Strateburg ben Gregor von Tours und dem Geographen von Navenna 34). Die Ableitung von den hier zusammentressenden Straßen, namentlich von Gallien nach der Donau, bleibt wahrscheinlich, dagegen muß der Versunglückt gelten, auch den Namen Strateburg als eine frankische Uebersetzung des Argentoratum, römisch gesaßt, Silberstadt, darzuthun 35). Nach der Verwüssung der Stadt durch die Vandalen 406 ist sie nicht wieder in die Hande der Römer gekommen.

<sup>26)</sup> Ammian Marcell XV. 11. XVI. 2. Tacit. ann. XII. 27.

<sup>27)</sup> Geograph. Ravenn. Sphira. Bouquet I. p. 119.

<sup>28)</sup> Commentat. Academ. Theodoro-Palat. Vol. III. histor. p. 262. Brequigny-Pardessus Diplomata Tom. II. p. 98. Dagegen ein angebliches Diplom Dagoberts 1. von 633 für Trier, bas Episc. Spirensis enthält, ift falsch. Honth. 1. p. 77.

<sup>29)</sup> Bonifacii epistolae ed. Würdtwein, No. 83. p. 242.

<sup>30)</sup> Commentat. Academ. Theodoro-Palat. ib. p. 265.

<sup>31)</sup> Ptolemaeus II. 9.

<sup>32)</sup> Ammian. Marcell. XVI. 2. Argentoratus, XV. 11.

Schöpflin, Alsat. illustrata I. p. 55. Hist. de l'Academ. des Inscr. XI. p. 131.

<sup>34)</sup> Gregor. Tur. hist. Franc. IX. 36., X. 9. Argentoratensem urbem, quam nunc Strateburgum vocant. Geogr. Rav. ben Bouquet, 1. 119. Argentaria, quae modo Stratisburgo dicitur.

<sup>35)</sup> Ein cod, vatican. reg. Christ. No. 557. will Strati frantisch fur Silber erklaren. Greith, spicil. p. 33. Grimm, Grammat. I. S. 16. Strobel, Gesch, bes Elsaffes. S. 79.

Mit bem Gebiete ber Tribofer enden bie germanifchen Dies berlaffungen am Rhein, und folgen fobann nach Berbrangung ber Sequaner bie feltischen Raurafer, welche bas meftliche Ufer bes Aluffes, bie Biegung ben Bafel, und fo fort bis jum Ginflug ber Mar befett halten. 218 norblichfte Stadt gebort ihnen Urgentuaria an 36), auf ber Peutingerichen Zafel, Argentovaria, beffen jetige Lage mehrfachen Deutungen unterliegt 37). Sauptfabt bes Ramens war Rauracum, Augusta Rauracorum, Rauricum oppidum 38), bie oberfte Colonie ber Romer am Rhein, borthin geführt bom E. Munatius Plancus, bemfelben Legaten Cafars und fpatern Berbunbeten bes Untonius, ber auch die Colonie Lugbunum angelegt hatte. (740 p. u. 14 a. Chr.) Die Stelle ber Stadt, fpater Mugft genannt, wird noch jest burch bedeutende romifche Baurefte bezeichnet 39), Ruinen eines romiichen Theaters, Tempels; bie meiften bier aufgefundenen Mungen ftammen aus bem 4. Jahrhundert von Julian, Jovian, Balentinian und Balens 40). Die Ginfalle ber Mlamannen tra: fen fie fruh, fo bag fie balb ju einem blogen castrum berabfant, wahrend bie Bewohner fich nach ber fo viel gunftiger belegenen Stelle bes jegigen Bafels hinzogen : ber Rhein bilbet bier nur ein Bett, und ift beghalb fur bie Ueberfahrt fo viel bequemer; auch bie norbliche Biegung erleichtert ben Berkehr. Der Name Bafilia findet fich zuerft ben Ummian, mit ber Bemerkung, baß Balentinian I. bier ein Caftell Robur erbaut habe 41); auch fann ber Rame ben Calvian vielleicht burch eine Conjectur bergeftellt merben 42) und wird bann balb allgemein, Bagela, Ba=

<sup>36)</sup> Ptolem. II. 9. ben Ammian. Marcell. XXXI., 10. Argentaria.

<sup>37)</sup> Man fucht ben Ort in horburg, Colmar gegenüber (Schöpflin, Mannert, Beid), in Argenheim am Rhein, (Utert, b'Anville, Bis libalb Pirtheimer), in Langemagen (Leichtlen, Schwaben unter ben Römern S. 209).

<sup>38)</sup> Ammian Marc. XIV. 10. Plin. IV. 31.

<sup>39)</sup> Schöpflin, Alsat. illustr. I. p. 156. Aubert Parent, mémoire sur les fouilles d'Augst. Basle 1904. Kolb. recherches historiques sur les antiquités d'Augst; traduits de l'allemand. Rheims. 1823.

<sup>40)</sup> Greuger, jur Gefch, ber romifch, Gultur am Dberrhein. G. 7.

<sup>41)</sup> Ammian. Marc. XXX. 3.

<sup>42)</sup> Salvian, de gubern. Dei Lib. VI. p. 185, ed. Baluz, gabit bie permufteten Stabte am Rhein auf; in einigen codd. findet fich die Lesart in Mogontiacensium atque Massiliensium civitate; ift letterer Bufah acht, Rettbera's Kirchenaeich. Deutichl. Bb. 1.

34

fala 43). Bur Ableitung bes Namens hat man an Paf, Uebersfahrt gebacht 44); an Baocheog ift ficher nicht zu benten.

### §. 5. Das zweite Germanien.

\*\*Henschen\*\*, exegesis historica de episcopatu Tungrensi et Trajectinensi, in Act. Sanctor. Bolland. Mai. Tom. VII. p. XIX. c. 1. — Fr. Fiebster, Geschichte und Atterthümer best untern Germaniens. Effen 1824. — Defselben, Mittheilungen vom Niederrhein, in Förstemann's Mittheilungen. III. 83. — Minola, Ueberssicht bessen, was sich unter ben Kömern am Rheinstrom zugetragen. Köln 1816. — Dr. Ant. 30. Binterim, und 30s. Dubert Mooren, die alte und neue Erzbiscese Köln, in Dekanate eingetheilt. Erster Apeil. Mainz 1828. — Wallraf, Beiträge zur Gesch, der Stadt Göln. 1818. — Wilh. Arnold Günther, topographische Geschichte der Stadt Goblenz von ihrem Entstehen die zum Schlusse best 18. Jahrhunderts. Goblenz 1815. — Johann Gerh, Nachrichten von dem Ursprunge und ältesten Zustande der Stadt Goblenz. Göttingen 1771. 4. — Fr. R. Klein, über die altrömischen Confluentes und ihre nächste Umgebung am Rhein und an der Mosel, Programm 1825. 4.

Auch fur bas zweite Germanien, etwa vom Laufe ber Nahe bis zum Ausfluß bes Rheins gilt baffelbe, baß am linken Ufer bes Fluffes fich beutsche Bolker festsehen, und zwar fublich mit Bewilligung ber Romer bie Ubier, bagegen nordlich burch Eroberung ber kattische Stamm ber Bataver.

Die Ubier kennt Cafar noch auf bem rechten Rheinufer, ben Trevirern gegenüber 1). Durch handelsverkehr mit ben Galztiern werben sie mit romischer Sitte vertraut und ber germanischen so entsrembet, daß auf sie der besondere haß der suevischen Nachbarn fällt. Bon ihnen bedrängt, zum Tribute gezwungen, wenzben sie sich an Casar 2), und so war sein Rheinübergang hauptsfächlich auf hulfe für sie gegen die Sigambrer berechnet. Der Zwiespalt mit ihren Nachbarn wuchs dadurch so fehr, daß sie gera-

so ware bafür die Conjectur des Balesius, Basiloonsium sehr annehmlich, da wohl Basel, aber nicht Marseille in den Gedankengang pakt; aber der ganze Zusah ist misslich, und sicher nur von Mainz allein die Rede.

<sup>43)</sup> Geogr. Rav.: Bazela. Annal. Fuld. 3u 859, Pertz, I. p. 373. Basala.

<sup>44)</sup> Beatus Rhenan. rer. Germ. III. p. 510. ed. Francof. 1711. 4.

<sup>1)</sup> Caes. b. G. IV. 3. II. 54.

<sup>2)</sup> Dafetbft IV. 8. 11. 16. 19. VI. 9. 29.

then fanden, fich gang auf bas linke Rheinufer hinuber gu gieben, wo Muguft's Felbherr, DR. Bipfanius Agrippa fie als Berbundete ber Romer aufnimmt 3). Ihre Unfiedlung traf ben Strich, ben bisher bie Trevirer am Rhein inne hatten. Der Name Ubier ift bunkeler Abstammung; man bat an uoban, oban, fiben, colere gebacht, in bem Sinne von ganbbauen, lantapo (colonus, agricola) 4), wozu fich Mannenamen, wie Uffo, bas friefi: fche Ubbo vergleichen laffen; in biefem Ginne mare colonia geras bezu Ueberfebung von nobe, Sube, Sufe 5). Ihre Sauptftabt war Coln, wohin Julia Ugrippina, Tochter bes Germanis cus und Gemablin bes Raifers Claubius eine Colonie Romi: fcher Beteranen als an ihren Geburtsort fuhrte, und baburch bie Berpflangung ber Ubier hieber, bas Berf ihres Grofvaters Marippa, vollendete 6); baber ber Rame Colonia Agrippinensis ober Agrippinensium 7). Coln, als romifche Colonie, ftanb ben begunftigtften Stabten gleich, batte jus italicum, Confuln und eine Berfaffung, wie Rom 9), war Metropole fur bas gange zweite Germanien. Die ftreitige Frage, wo bie ben Zacitus mehrfach erwähnte ara Ubiorum ju fuchen fen, ift gleichfalls ju Gunften Coln's ju entscheiben. Die Rechnung nach ben Entfernungen ber benachbarten Orte, wie fie bie Itinerarien geben, bleibt gwar mißlich, ba gerabe ben biefen Stationen am Nieberrhein einige Berwirrung anerkannt ift; inbeffen laffen boch bie Ungaben ben Ia: citus uber bie Quartiere einiger Legionen feinen 3meifel gurud: Cacina führt zwen Legionen, bie Ifte und 20fte, in die Stadt ber Ubier gurud (Annal. 1. 37.), und als Winterquartier eben

<sup>3)</sup> Strabo, IV. p. 194. Tac. Annal. XII. 27.

<sup>4)</sup> Berm. Muller, bie Marten bes Laterl. S. 78. Beuß, S. 87. Mone, babifde Urgefchichte II. S. 50.

<sup>5)</sup> Schannat, trad. Fuld. p. 39. novem trado colonias, hoc sunt hobunnae.

<sup>6)</sup> Tac. Annal. XII. 27. Histor. IV. 28. Germ. 28.

<sup>7)</sup> Tac. Hist. I. 57. IV. 55. Auf Münzen von Nevo und im Itiner. Antonin.: Colonia Agrippina; auf Münzen des Claudius und Bitellius: Colonia Agrippina Ubiorum; auf der Peutingerschen Karte bloß: Agrippina; die sich sinderen Buchstaden C. C. A. A. heißen also Colonia Claudia Augusta Agrippinensis. Lipsius ad Tac. Ann. XII. 27. Gruter, Inscript. p. 436. No. 7.

<sup>8)</sup> L. 8. §. 1. 2. D. de censibus (L. 15.); Cavigny, (Befd. bes ramifd. Rechte im Mittelalter I. S. 53.

biefer Legionen wird dann die ara Ubiorum genannt. (I. 39.) Für die andere Ansicht, daß jener Altar ben Bonn, etwa in der Gegend von Godesberg, gesucht werden musse, spricht nur, daß spater Bonn als Standquartier der ersten Legion gilt (Histor. IV. 25.); allein die beiden Angaben, woraus der Schluß auf Coln fällt, liegen in demselben Jahre 767; das Quartier jener Legion in Bonn erst 823, und konnte also die dahin eine Berzlegung statt gesunden haben 9). An diesem Altar waren Deutsche als Priester angestellt 10); wie sehr würden nähere Nachrichten darüber erwünscht sein, um das Berhältniß germanischen und römisschen Cults zu verstehen! Bon der vollständigen römischen Beznennung bleibt in franklischer Zeit, wo die Stadt Sie des Rizpuarierkönigs ward, nur Colonia, Coln über 11).

Die übrigen Rheinstädte, oberhalb wie unterhalb Colns, werden meist aus den funfzig Castellen entstanden sein, die Drussus zur Deckung der Rheinlinie von den Helvetiern bis zu ben Batavern anlegen ließ 12); so Bonn, wo jener Feldherr eine Brucke über den Rhein schlug, Remagen (Rigomagus), Andernach (Antunnacum); Coblenz 13), besonders wichtiges Castell am Zusammensluß der zwey Ströme, gilt auch in frankischer Zeit als militairischer Punkt 14). Süblichste Stadt der Ubier war Bingen (Bingium), selbst wenn die Nahe als Grenzsluß zwischen den beisden Germanien gilt; denn die Stadt lag ursprünglich an deren nörblichem Ufer, und wurde erst durch Hatto von Mainz an ihre jehige Stelle verlegt 15).

Unterhalb Coln finden fich im Cande ber Ubier Reuß (Novesium), Gelp (Gelduba), und westlich von Coln Tolbiacum Bulpich,

<sup>9)</sup> Wilhelm, Germanien und seine Bewohner. S. 118. Ukert, S. 519; biefer übersieht, baß Ann. l. 37. die Legionen ausbrücklich in die civitas Ubiorum zu den Winterquartieren geführt werden, die doch wohl mit dem c. 35 genannten oppidum Ubiorum identisch sein wird. Bergl. jedoch Barth, III. 201.

<sup>10)</sup> Tac. Annal. I. 57.

<sup>11)</sup> Papft Zacharias 745 schreibt an Bonifaz: civitas quae nuper Agrippina vocabatur, nunc vero Colonia. Epistol. Bonifac. ed. Würdw. No. 70. p. 186.

<sup>12)</sup> Florus, IV. 12. - 13) Ammian. Marc. XVI. 3.

<sup>14)</sup> Gregor. Turon. hist. Franc. VIII. 13.

<sup>15)</sup> Tuc. hist. IV. 70. Bilhelm, Germanien und feine Bewohner. S. 119. Barth, urgefch. III. 196.

wohin gewöhnlich bie Schlacht zwifchen Alamannen und Franken verlegt wird, Julia (Juliacum), vielleicht nach Cafar benannt.

Nordlich von ben Ubiern folgen am linken Rheinufer bie Gugerner ober Guberner in ber Gegend von Gelbern, mahrsicheinlich vom Stamme ber Sigambrer; bem Cafar noch unberkannt, find fie vielleicht von ber Sieg und Lippe hieher gezogen 16).

Bo ber Rhein fich theilt, bilbet er die große Infel ber Bataver: fie find Germanen vom fattifchen Stamm, und icon vor Cafar aus oftlichen Gigen hieher gewandert. Der name Chattuarii, ihnen und ben im Norben ber Infel angeseffenen Ca: ninefates gemeinschaftlich, bezeichnet noch biefen Urfprung 17). In Die Rriege Cafars und bes Drufus mifchen fie fich nicht, nehmen aber befto ftartern Untheil an bem Mufftanbe unter Civis Ii8 18), behaupten jedoch felbst nach ber Unterwerfung ein gemif= fes Unfeben, und find nur gur Stellung von Golbaten und Ruberern verpflichtet, nicht ju Tribut 19). Das gand wird fobann su bem zweiten Germanien gerechnet 20), boch gebt es auch am fruheften bem romifchen Reiche burch bie Ginfalle ber falifchen Franken verlohren 21). 3men Militairftragen burchziehen bas Canb; Die eine nordlich am Rhein ber 22) berührt bie Stadte Lugbunum Batavorum, als caput Germaniae bezeichnet, b. h. außerfter Un= fang germanischer Stabte, bann Trajectum, ben Beba im 7. Sabrhundert Biltaburg, ben frankischen Chroniften castrum Trajectum, Utrecht; ferner Arenacum, etwa Arnheim, endlich Betera (castra) Zanten. Die andere fublichere Strafe an ber Daas ber, wohin fich ber Stamm ber Bataver ausgebehnt hatte, ift von ber Peutingerichen Rarte bezeichnet, und trifft bie Stabte Batavodurum, Grinnes 23).

Bu Nieberbeutschland murben feit Conftantin auch noch einige Bolferschaften bes norblichen Belgiens gefchlagen, fo bie

<sup>16)</sup> Tac. Annal. V. 16. 18. Histor. IV. 26. Plin. IV. 31.

<sup>17)</sup> Tac. Germ. 29. Histor. IV. 12. 15. Plin. IV. 31.

<sup>18)</sup> Tac. Hist. IV. 12 sq. V. 14 sq.

<sup>19)</sup> Tac. Histor. V. 25. Germ. 29. Daber nennen sie sich in Inschriften fratres et amici p. r. Gruter. Inscript. 73. 9.

<sup>20)</sup> Ptolem. 11. 9.

<sup>21)</sup> Die Notitia provinciar. Gall. fubrt bas Band nicht mehr auf.

<sup>22)</sup> Itinerar. Anton. ben Wesseling. p. 368.

<sup>23)</sup> Tac. Histor. V. 20.

Tungrer, ben Cafar noch unbekannt, vielleicht gemeinsamer Dame fur die fleinen -ibm bekannten Bolferschaften ber Condruser. Eburonen, Carafer, Damanen 24); fie erhielten ben ibm bestimmt ben Namen Germanen, obgleich ihre Benennung burchaus feltisch Sollten vielleicht bie Rachbarn, Die ihnen jenen Germanentis tel ertheilten, fich uber ihre Abstammung geirrt haben ? 25). Saupt= ftabt ber Tungrer ift Abuaca Tungrorum 26), Tungri 27), bas fpåtere Tongern ben Maftricht, mo Musgrabungen auf eine alte Stadt mit romifcher Cultur binmeifen. Mugerbem bielten fich bier an ber untern Daas und bem untern Rhein viel feltische Stamme, Menapier, vom Oftufer bes Rheins burch Ufipeter und Tenchterer verbrangt; Rervier, ale bie entfernteften und wilbeften unter ben Belgen bezeichnet 28); auch bie Ramen ber batavifchen Stabte weisen ja burchaus auf Relten gurud. Die neuerliche intereffante Bermuthung über ben teltischen Urfprung ber Dalberg'fchen Gloffe im falifchen Gefes fann fich auf feltische Buge bier am Unterrhein mit vieler Bahricheinlichkeit berufen 29).

Eine officielle Zusammenstellung ber romischen Besitungen für Verwaltungszwecke sinden wir in der sogenannten Notitia provinciarum et civitatum Galliae aus der Zeit des Honorius 30), wo die hieher gehörigen Angaben für das erste Belgien und die zwey Germanien so lauten:

### Provincia Belgia prima, numero IV.

Metropolis civitas Treverorum. Civitas Mediomatricorum Mettis. Civitas Leucorum Tullo. Civitas Verodunensium.

### Provincia Germania prima, numero IV.

Metropolis civitas Mogunciacensium. Civitas Argentoratensium. Civitas Nemetum. Civitas Vangionum.

<sup>24)</sup> Caes. b. G. Il. 4.

<sup>25)</sup> herm. Müller, bie Marten bes Baterlanbes. G. 50.

<sup>26)</sup> Itinerar. Anton. p. 378. — 27) Ammian. Marc. XV. 11.

<sup>28)</sup> Caes. b. G. IV. 1. 4.

<sup>29)</sup> S. Leo, die Malbergiche Gloffe. Salle 1842.

<sup>30)</sup> Bouquet, I. G. 122.

#### Provincia Germania secunda, numero II.

Metropolis civitas Agrippinensium. Civitas Tungrorum.

Die Eintheilung hat nur einen politischen, abministrativen 3weck, und ist es also ein Misgriff, barin ichon kirchliche Abtheizlungen nach bischöflicher und erzbischöflicher Burbe zu entbeden, wiewohl auch hier, ben Gestaltung kirchlicher Burben, bie politizsche Bedeutung ber Stabte einflußreich sein konnte.

Als Refuttat der Uebersicht über die westrheinisch deutschen Kander ist nur das schon bev dem ersten Belgien Gesagte zu wiesderholen. Tene sammtlichen Provinzen Roms standen mit Gallien in der engsten Verbindung, oder machten vielmehr davon eisnen bedeutenden Theil aus. Der natürliche Beg des geistigen Verkehrs, auf dem auch die Kunde von Christo an den Rhein kommen mußte, war deßhalb über Gallien, und wird eine Beschrung am Rhein kaum eher direct von Rom, als von dem übrisgen Gallien ber, sich vermuthen lassen.

## §. 6. II. Donaulander.

Clüveri, Vindelicia et Noricum in bessen Germ. ontiq. p. 719 sq. — Cellarii, notitia orb. antiqui. Lips. 1701. 4. p. 514. — Hausiz, German. sacrae. Tom. I. August. Vindel. 1727. p. 1. sol. — Mannert, Geographie ber Griechen und Kömer. Ib. III. Leipz. 1820. — Zeuß, bie Deutschen und bie Nachbarstämme. S. 228 f. — Rubhart, die teste Geschichte Baterns. Handurg 1841. S. 18. — R. Barth, Teutschlands urgeschichte. Th. III. Ertangen 1842. S. 124. — Peutingersche Tasel. Segm. III. und IV. bey R. Alb. Muchar, das Römische Roricum. Gräß 1825. — Ferd. Heinr. Mütter, die beutschen Stämme und ihre Fürsten. Berlin 1840. Th. I. S. 75. — Joh. Ferd. Husch der Klemannen und Franken. Sutzbach 1840. S. 27. — E. v. Spruner, Atlas zur Geschichte von Bapern. Karte I. Rhätien und Norikum unter den Römern.

Den Uebergang von der Rhein : zur Donaugegend machen die helvetier, gleichfalls ein keltischer Stamm, anfangs zwisschen Oberrhein, Oberdonau und Main angesessen i), von wo sie durch die Ausbreitung der Germanen verdrängt nur die Buste ber helvetier zuruckließen 2). Sie fanden neue Wohnsige auf der

<sup>1)</sup> Tac, Germ. 28. - 2) Ptolem. II. 11.

40

Hochebene zwischen Jura und Alpen, so baß sie bas ganze Gebiet ber Aar, vom Leman bis zum Bobensee, und vom Rhein bis zum Abulas (St. Gotthard) umfaßten 3). Als ihr Hauptort gilt Aventicum (Avenche) 4); bemerkbar ist ber Pagus Tigurinus, ber aber mit bem spåtern Auricum (Zürich) nichts gemein hat 5).

Schon die nachften oftlichen Nachbarn ber Belvetier, Rater und Bindelicier geboren ben Dongulandern an. Bare es uns nur um germanische Bolfer ju thun, fo geborte mabrend biefer erften Sahrhunderte ber gange Donauftrich nicht hierher; benn von germanischem Blute finden fich bochftens fleine Bolfchen gwischen bie andern eingesprengt, ober fie feten mohl plundernd uber die Donau; bagegen bie eigentliche Bevolkerung ift feltisch, und mehr nach Often ju ichon illprifch. Rater und Bindelicier find eng verbundene Stamme, boch ift es einigermaßen fcmierig, nach ben geographischen Ungaben ihre Gipe zu bestimmen; balb beißt es, Rater mobnen bis jum Bech, Bindelicier bis jum Inn (Ptolemaus), balb follen Bindelicier fich weftlich bis jum Bo= benfee erftreden (Strabo). Beibe Ungaben laffen fich vereini: gen, wenn man die Bolfer nicht von Beften nach Often neben einander fiten lagt, fondern ben Ratern bas Gebirge, ben Binbeliciern bas Flachland nach ber Donau zu anweiset; bamit ftimmt auch am beften eine officielle Ungabe in bem von Muguft nach Beffegung ber Bolfer aufgerichteten Trophaum überein, worin bie einzelnen Stamme ber Reihefolge nach aufgeführt werben 6). Der feltische Ursprung ift ben beiben Bolfern gewiß: ber Rame Bindelicier ift nicht etwa Busammensetzung ber ben Mugsburg fich vereinigenden Aluffe Bertach (Vindo) und Bech (Licus), ba jene Form Vindo nur eine Corruption aus Virdo ift 7); vielmehr ent= halt ber Name Bindelicier eine auch fonft auf feltischem Boben wiederkehrende Burgel Bind - in Bindobona, Bindoniffa, Binbomagus 8). Ben ben Ratern fonnte bie feltische Abstammung ameifelhafter fein, ba fie fur tuscifchen Stammes und aus Stalien überfiebelt gelten 9). Jubeffen erklart fich biefe Bermechslung

<sup>3)</sup> Caes. b. G. 1. 2. Strabo, IV. p. 192. VII. 292.

<sup>4)</sup> Tac. Histor. 1. 68. — 5) Caes. b. G. 1. 12.

<sup>6)</sup> Plinius, III. 20.

<sup>7)</sup> Paulus Diaconus, II. 13. ben Muratori, script. ital. 1. 431.

<sup>8)</sup> Beuß, G. 229. - 9) Plin. III. 20. Justin. XX. 5.

baher, daß spater ber Name Rater im erweiterten Sinne auch einige kleine Wolker am sublichen Abhange ber Alpen umfaßt, benen allerdings tuscischer Ursprung zukommt, Euganeer, Lepontier an ben Quellen bes Rheins 10).

Die Oftgrenze fur Rater auf ben Gebirgen und Binbelicier im Flachlande an ber Donau bilbet ber Inn; jenseit besselben beginnen bie Noriter ober Taurister (Storbister); letterer Name ist ber altere und von ben Gebirgshohen, in einheimischer Sprache Tauren 11), entlehnt; ersterer hangt zusammen mit ihrer Stadt Noreja, ben Romern schon fruh wegen bes trefflichen Eissens bekannt; ihr keltischer Ursprung wird ausbrucklich bezeugt 12).

Deftlich von ben Norikern am See Peiso (Plattensee), wo früher die Bojer saßen, und nach ihrer Besiegung durch die Dazker die Wüste der Bojer zurücklieb, erfolgte die Ansiedlung der Pannonier, eines illyrischen Stammes, ursprünglich an der Sau angesessen. Die Römer begünstigten ihre Berpflanzung hieher, um jene Site nicht durch die so viel gefährlichern germanischen Markomannen eingenommen zu sehen.

Muf biefe fammtlichen Striche zwifden Alpen und Donau hatten nun die Romer fcon fruh ihre Eroberungen berechnet, theils um ben rauberifchen Ginfallen nach Italien zu begegnen, theils um bie Berbindung mit ben offlichen Provingen an ber Donau zu gewinnen. Buerft galt es ben zunachft gelegenen Ras tern und Binbeliciern, beren Unterwerfung Muguft feinen Stief= fohnen als Gelegenheit fich Lorbeern ju erwerben geftattete, je= boch ungern und gegen fein eigentliches, einer Erweiterung ber Reichsgrengen abgeneigtes Princip 13). Drufus brang burch bas Thal ber Etich und bes Inn, Tiberius operirte meftlich von ihm im Rheinthale, brang bis jum Bobenfee, auf bem er mittelft einer bort erbauten Flotte ben Rampf gegen bie Bindeli= cier fuhrte. Durch Bereinigung ber Bruber mar nicht nur bas Bochgebirge bezwungen, fonbern auch bas Flachland bis jur Donau ftand ben romischen Beeren offen (14. v. Chr.). Die Befiegung ber offlich von Ratern und Binbeliciern angefeffenen Dorifer mar nach biefen Erfolgen nicht zweifelhaft, fo bag bas

<sup>10)</sup> Beuß, S. 230. — 11) Schmeller, Baperiches Wörterbuch. I. 452. — 12) Strabo, VII. p. 293. — 13) Dio Cassius, LIV. 22.

ganze Land am linken Donauufer schon unter August in Provinzen getheilt werden konnte, nämlich Rätien bis zum Inn (der Name Vindelicien ging jeht darin auf), Norikum vom Inn bis zum Berge Cetius (Kahlenberg), und Pannonien von da bis zur südlichen Biegung der Donau. Bey der nähern Eintheilung wird Rätien zu Italien, Norikum und Pannonien aber zu Illyrikum geschlagen; indessen da die große Präsectur Ilyrikum bald getheilt, die westlichen Donauprovinzen zum Occident genommen wurden: so gehörten jene sämmtlichen drei Provinzen der Präsectur Italia an, nämlich Rätien der Didcese Italien, Norikum und Pannonien der Didcese Westillyrien 14).

### §. 7. Hatien.

Joh. Galer, Rhaetia. Zürich 1616. - Sprecher, Pallas Rhaetica armata et togata. Basel 1617. - Gabrielis Bucelini, Rhaetia ethrusca romana gallica germanica sacra et profana, topo-chrono-stemmatographica. August. Vindel. 1666. 4. - Marci Velseri, rerum Augustanar. Vindelicar. Libri VIII. Venetiis 1591. fol. Deutsch von Engel= brecht Berlich. Frantf. 1595. Fol. - Carol. Stengel, comment. rer. Augustan. Vindelic. ab urbe condita ad nostra usque tempora. Ingolstadii 1647. 4. - Paul v. Stetten, Geschichte ber beil. Rom. Reichs freven Stabt Mugepurg, Frantf. 1743. 2 Bbe. 4. - Joseph. Resch, annal. ecclesiae Sabionensis nunc Brixinensis. Tomi II. August. Vind. 1760. fol. - P. Ambros. Eichhorn, Episcopatus Curiensis in Rhaetia sub metropoli Moguntina chronologice et diplomatice illustratus. Typis San-Blasianis. 1797. 4. - P. Trudpert Neugart, Episcopatus Constantiensis Alemannicus sub Metropoli Moguntina cum Vindonissensi, chronol. et diplom. illustratus. P. I. T. I. Typis San-Blasianis. 1803. 4. - v. Röber und v. Tifdarner, ber Kanton Graubunben. St. Gallen 1838.

Ratien, als romische Provinz mit Einschluß von Bindelitien, grenzte an Obergermanien gegen Westen und den Inn gegen Often, umfaßte also den öftlichen Theil der Schweiz nach einer Linie vom Ausgang des Rheins aus dem Bodensee bis zum St. Gotthard, dann Tyrol, so wie den Theil von Schwaben

Notitia dignitatum imperii occidentis, in Graevii Thesaur. Tom. VII. p. 1787.

und Baiern fublich ber Donau bis jum Inn 1). Die naturge: maße Eintheilung in bas fubliche Gebirgs = und norbliche Rlach: land, wie fie fcon ben ber Unterscheidung von Ratien und Bins belicien vorgeherricht hatte, marb burch bie Gintheilung in Raetia prima und socunda wieberholt, indem jenes bie Bebirge, biefes bie Klachen an ber Donau umfaßte. Rom jog aus bem im Gangen armen ganbe faum anbere Bortheile, als Golbaten. Dennoch war bas Band, bas ben Gingang nach Italien verschloß, fcon frub ben Unfallen ber Germanen, namentlich Gueven, ausgefest. Gie muffen ichon ju Ende bes 3. Jahrhunderts, nach Durchbrechung bes Grenzwalls, auch bie Donau überschritten baben, ba es bem Conftantius jum Rubme angerechnet wirb, baf er bie Grengen Germaniens und Ratiens bis an bie Donauquellen fortrudte 2), mas ben bem frubern unbezweifelten Befite Diefer Striche nur als Wiederherstellung bes romifchen Gebiets gelten fann. Doch wird fcon wieber im 5. Jahrhundert als Grenze nicht mehr bie Donau, fondern die Linie von Bregeng nach Augsburg angegeben 3).

Bur Sicherung bes Landes nach ber Eroberung war Augustus vor Allem auf Anlage von Heerstraßen bedacht, die bald so
bicht bas Gebirge nach allen Seiten burchschnitten, daß jeder
Punkt militairisch besetzt werden konnte 4). Der Hauptzug der
Straßen ging von Suden nach Norden, und war Augsburg das
für der Mittelpunkt. Die erste Straße von Vindonissa in der
Schweiz ausgehend, wandte sich, in nordöstlicher Richtung ben
Rhein überschreitend, der Donau zu, tras Augsburg und weiters
hin Regensburg; ob sie aber ihren Zug am rechten Donauusser,
oder am linken durch das Neckarthal nahm, ist eine unter den
Geographen sehr bestrittene Frage, die ben Beschreibung des Vorlandes zwischen Rhein und Donau sich uns wieder ausdrängen
wird. Eine zweite Militairstraße zog sich von Como und Chiavenna über den Splügen, durch das Rheinthal nach Chur, an die

<sup>1)</sup> Tac. Histor. III. 5.

<sup>2)</sup> Der Lobrebner bes Constantius, Eumenius sagt c. 3. porrectis usque ad Danubii caput Germaniae Rhaetiaeque sinibus; in Plinii epistol. Bipont. 1789. Vol. II. p. 275.

<sup>3)</sup> Notitia dignit. imper. Occident. in Graevii Thes. VII. p. 1978.

<sup>4)</sup> Strabo, IV. p. 204.

44

öftliche Ede bes Bobenfees nach Bregenz und so über Kempten nach Augsburg. Gine britte zog von Trient bas Thal ber Etich hinauf über Bogen, ben Brenner, Innspruck und so ebenfalls nach Augsburg.

Der Musgangspunkt ber erften mar Bindoniffa, jest ein Beiler, Binbifch im Canton Margau, am Bufammenfluß ber Mar, Reuß und Limmat 5), ein wichtiger Stationsort fur bie Legionen; es litt burch bie Ginfalle ber Mlamannen febr, bie Stadt Brugg erhob fich fpater auf ben Trummern. Die Strafe felbft verläßt nach bem Uebergange über ben Rhein ben Tenebo. etwa Burgach, bas Ratische gand und tritt in bas Borland ein. Die zweite Strafe trifft, nach bem Uebergang über ben Splugen, bie Stadt Chur, Curia 6), worin man bas alte Cborubunum bes Ptolemaus erbliden will 7). Der Rame ift fcmerlich aus bem Lager Conftantins (curia) entstanden, fonbern ficher feltischen Urfprungs 8). Beiter norblich an ber Ede bes Bobenfees liegt an berfelben Strafe bie altfeltische Stadt Bregeng, Bregantia ober Brigantium, bie Tiber ben feinem Relbjuge gegen die Binbelicier fcon vorfand 9); ber Beg nach Rorben jog weiter über Arbor felix (Urbon), Campidunum (Rempten) nach Mugeburg Augusta Vindelicorum, am Bufammenfluß bes Lech und ber Bertach (Virdo), vielleicht bas alte Damafia, Die wichtigfte Colonie ber Romer gur Abmehr ber germanifchen Ginfalle 10), mabr= fceinlich aus ben Beteranen ber fiegreichen Beere bes Drufus und Germanicus hervorgegangen 11); ihre Bedeutsamfeit zeich= net die Peutingeriche Tafel burch zwen breite Thurme mit bren Renftern. 218 Rachahmung von Rom hatte bie Stadt ein Forum, Marsfelb, Rapitol, gabireiche Tempel, fo wie eine ftabtis fche Berfaffung, von ber fich bedeutende Refte auch bas Mittelalter bindurch erhielten. Ueberhaupt fcheint Die Stadt mabrend ber Bolfermanderung viel Blud gehabt, und feine eigentliche Ber-

<sup>5)</sup> Franc. Guilliman. Antiquit. Helvet. L. I. c. 3.

<sup>6)</sup> Itinerar. Anton. ben Wesseling, p. 277.

<sup>7)</sup> Eichhorn, episc. Curiens. p. XVII. — 8) Seuß, S. 288. 9) Bregantia im Itiner. Anton. Brigantium in ber Peuting. Zaf.

<sup>10)</sup> M. Velser, p. 235. v. Raifer, römifche Alterthumer von Augeburg S. 36. Rart Jager, Beich, ber Stabt Augeburg. Darmft. 1837.

<sup>11)</sup> Etwa burch Sentius Saturninus, ber hier langer verweilte. Vel-tejus Paterc. II. 110. Augsburg ift auch wohl von Tac. Gorm. 41. gemeint.

störung erlitten zu haben. Die Banberungen ber Germanen eilz ten wohl schnell an ihr vorüber Italien zu; bagegen Attila's Bug ging mehr nördlich ber Donau. Die Bürger, meist aus römischen Soldaten hervorgegangen, werben ben dem Ackerbau sich auch ben Baffen nicht entfremdet haben zur Selbstvertheidigung. Im 5. Jahrhundert wird hier nicht einmal eine römische Besatung angegeben, ungeachtet der Bichtigkeit des Postens als Niederlage des öffentlichen Schahes 12). Auch im 6. Jahrhundert erscheint sie noch als eine bedeutende Stadt 13). Wenn hier Reste großer Römerbauten sehlen, so erklärt sich dieß aus dem minder günstigen Material, Backseinen, womit hier gebaut wurde.

Ein abnliches gunfliges Gefchid mabrent ber Bolfermanberung batte bie wichtigfte Feftung Ratiens, Regensburg, Reginum ber Peutingerschen Tafel, Regina castra, worin ficher bie alte Reltenftabt bes Ptolemaus, Ortobriga, wieber gu finden ift; bie militairische Bichtigfeit bes Dunfts an ber außerften nordlichen Biegung ber Donau mußte einleuchten. Die Fuhrung eis ner Colonie hierher ift nicht befannt, boch murben bie Ginmobner mobl von felbit jum Gebrauch ber Baffen gegen bie germanischen Einfalle genothigt, fo bag, ale icon langft jebe Unterftubung aus Stalien aufhorte, bie Stadt fich ju halten wußte. Im fiebenten Sahrhundert, mo ber Blid hieher wieder eroffnet ift, erfcheint fie als Rabaspona, (fpater latinifirt Ratisbona) und gmar als Refibeng bes Baiernherzogs, moben ihre farten Befeftigungen, fteinernen Saufer, barauf ichliegen laffen, baß fie teine Berftorung erlitten 14). Der Rame Regensburg bangt, wenn er nicht auf bas frubere Reginum binweifet, mit bem gegenuber einmunben Aluffe Regen gufammen.

Die außerste Grenzstadt Ratiens am linken Ufer bes Inn ift Paffau, Castra Batava, auch Oppidum Batavinum, entstanzben aus einem Castell zu ber am rechten Innufer belegenen und beshalb schon zu Norikum geborigen alten Keltenstadt Bojoduzrum. Der Name Batava ist von ber hier einquartirten neunten

<sup>12)</sup> Notit. dignitat. imper. Occid. p. 1978.

<sup>13)</sup> Venantius Fortunat. Vita Martini Lib. IV. p. 335. ed. Brower. Bibl. Patr. Max. X. p. 612. Paul. Diac. II. 13.

<sup>14)</sup> Vita Emmerami von Aribo, Acta Sanctor. Boll. Sept. VI. p. 454. Surius. V. p. 368.

batavischen Cohorte entlehnt 15); Bu Ende bes 5. Sahrhunderts ericheint jenes Bojodurum als offener Ort, Boitro 16).

Die britte der von Augsburg nach Italien führenden Strassen über Beldidena (Bilden ben Innspruck) nach Arient und Berona, hat innerhalb Ratiens keine bedeutende Stadte hervorgezusen. Wichtig als bischöflicher Sit ist nur Seben, Sabiona. Das Antoninische Itinerar giebt Sublavione, woraus aber mit Recht schon längst sub Savione emenbirt ist 17).

Schon nach jener Straßenverbindung sieht die Proving Rattien in bem engsten Zusammenhange mit Italien, wozu sie ja auch nach politischer Eintheilung geschlagen ward. Die Verbindung zwischen Augusta Bindelicorum mittelst ber zwen Straßen, das Rheinthal hinauf über ben Splügen mit Como und Mailand, und das Etschtal hinab über den Brenner mit Verona, war eine außerst enge, die Stadt Augsburg selbst ein Sie hoher romischer Cultur.

### §. 8. Morihum.

Magn. Klein, (Abb. Gottwicensis) Notitia Austriae antiquae et mediae. Tom. I. Austria Celtica. Tom. II. Typis monaster. Tegernseens. 1781. — P. Marc. Hansiz soc. Jes., Germaniae sacrae Tom. I. metropolis Laureacensis cum episcopatu Pataviensi chronologice proposita. August. Vindelic. 1727. fol. — Fjusd. Tom. II. Archiepiscopatus Salisburgensis chronologice propositus; ibid. 1729. fol. — (Kleinmayr) Nachrichten vom Zuftande ber Gegend und Stadt Juvavia, vor, während und nach Weherrschung der Kömer, bis zur Ankunst des heiligen Rupert. Salzburg 1784. Fol. — K. Mannert, Geographie der Griechen und Kömer. Th. II. Aust. 2. Leipzig 1820. S. 633. — A. Albert Muchar, das Kömische Korikum oder Desterreich, Steyermark, Salzburg, Kärnthen und Krain unter den Kömern. Th. I. Gräf 1825. — Desselben Geschichte des Herzogthums Steyermark. Ister Theil. Gräf 1844.

Die romische Proving Norikum, früher als ein eigenes Konigreich bekannt 1), erstreckte fich vom Inn bis zum Berge Cetius (Kahlenberg), wurde norblich von ber Donau begrenzt,

<sup>15)</sup> Notitia dignitat. imp. Occ. p. 1978.

<sup>16)</sup> Vita Sti Severini §. 23. ben Pez, scriptor. Austr. I. p. 79.

<sup>17)</sup> Wesseling, p. 225.

Caesar, b. Civil. I. 18; Sueton. in Tiber. c. 16. Vellej. Paterc. II. 109.

und reichte sublich bis zum Hauptknoten des Okra 2 Gebirges (Terglou), umfaßte also das jesige Desterreich bis oberhald Wien, Steiermark und Karnthen; dagegen Krain gehörte in seiner westzlichen Ausdehnung schon zu Italien, wo Aemona (Laibach) im dritten Jahrhundert als erste Stadt Italiens galt 2), in seiner össtlichen zu Pannonien; man wünschte wohl die hier durchziezhenden großen Militairstraßen nach den Donauländern unmittelbar zu Italien zu zählen. Gemäß der natürlichen Lage ward die Provinz ebenfalls wie Kätien eingetheilt in das subliche Gebirgszland oder das Mittelland (Noricum mediterraneum) und in das nördliche Flachland am Donauuser (Noricum ripense). Hier warren die Standquartiere gegen die Germanen, hier hatte die Doznaussotte ihre Stellung 3).

Bablreiche Militairftragen burchzogen bas ganb, beren erfte Unlage man fogar als ein vorromisches, feltisches Bert betrachten will 4). Ausgangspunkt ift Aguileja, von wo fich ein Stra-Bengug gegen Often zu nach Memona (Laibach) menbet, ben einen Mit nordlich uber Birunum, Roreja nach Laureacum an bie Donau fendet, einen zweiten über Celeja, Petavio in nordoftlicher Richtung burch Pannonien nach Carnuntum an ber Donau unterhalb Wien, fortführt, und endlich einen britten in offlicher Richtung nach bem pannonischen Giscia und Girmium erftredt; ebenfalls ging von Aquileja in nordweftlicher Richtung eine Strafe nach Belbibena in Ratien. Durch biefe Straffen mar bie Berbindung mit Stalien gefichert. Gin anderer Bug vermittelte bie Berbindung von Beft nach Dft, theils bart an ber Donau ber, eine Kortfebung ber Strafe von Regensburg und Paffau, bie ben Bojodurum am rechten Innufer ben Boben Rorifums erreichte, und fich uber Laureacum (Lord) nach Bindobona in Pannonien fortfette, theils quer burch bas gand, um ben großen Bogen ber Donau zu vermeiben, von Juvavum (Galgburg) in fubofflicher Richtung uber Birunum (ben Anotenpunkt bes norifchen Strafenfpftems) nach Celeja zu manbte, und fo in die von Aqui= leja fommenbe Strafe einfeste 5). Folgen wir biefen Strafen: gugen, fo treffen wir auf folgende Stabte :

<sup>2)</sup> Herodian. VIII. 1. p. 153. ed. Bekker.

<sup>3)</sup> Notitia dignitatum imp. Occid. in Graevii Thes. VII. p. 1788.

<sup>4)</sup> Dudar, Roricum. G. 202.

<sup>5)</sup> Rad ben Itinerarien u. ber Peuting. Zaf. Bergt. Muchar. 236.

An ber Donaustraße gehört hierher bas schon ben Ratien besprochene Bojodurum am rechten Ufer bes Inn, bas jehige Innistadt, eine Borstadt zu Passau; sodann folgt beim Einstuß der Ens in die Donau, Laureacum (Lorch); ber Name zeigt eine keltische Niederlassung an; daß aber auch eine Römercolonie hierzher geführt sen, beweiset eine in Italien ausgesundene Steinschrift, wenn daraus auch nicht mit Gewißheit M. Aurel als Stifter der Colonie erhellt 6). Hier war die Donaustotte ausgesstellt, und bedeutende Schildmanusacturen angelegt, der Punkt als militairisch wichtig mit einer Legion besetz?). Im 5. Jahrehundert wird die Stadt von den Rugiern zerstört, die Einwohener stüchten sich stromadwärts nach Kabiana (Wien).

Folgen wir bem Straßenzuge von Aquileja nach Carnuntum, so findet sich Aemona, auch nach Inschriften Emona, Haemona, (Laibach), eine der ältesten Römercolonien, freilich von Plinius zu Pannonien, von Herodian zu Italien gerechenet ); die Grenzabtheilungen mochten hier wohl mehrfach wecheseln: etwas westlich davon liegt der alte Handelsort Nauportus (Oberlaibach), auf den die Argonautensage bezogen ward. Lacitus weiß, daß ihm seine alte Municipalversassung gelassen ist ). Weiter folgten auf derselben Straße die Stadte Celeja, (Cilly) nach Inschriften wahrscheinlich eine Colonie des Clauzdius 10) und Petavium hart an der Grenze von Niederpannonien, das nur die Sau von der Stadt schied 11), das jegige Petau in Steiermark.

Der innere Strafenzug Norikums kreuzte fich in Birunum, namlich die Strafe von Juvavum nach Celeja in subofilicher,

<sup>6)</sup> Gruter, inscript. p. 484. No. 3.: es hanbelt fich barum, ob Col. Aug. Laur., ober Col. Aur. Laur. zu tefen fev, im lettern Falle wurde an Marc. Aurel zu benten fein. Doch fragt sich allerbings, ob ber zu Flaminia in Italien gefunbene Stein nicht vielmehr auf eine italische Stabt, etwa Lauro, Lavinum himweise. Calles, Annal. Austr. T. 1. p. 27. Uebrigens ist bas Blaboriciacum ber Peuting. Tafel wohl nur verschrieben.

<sup>7)</sup> Das Itiner. Anton. nennt hier die 3te, die Notit. dig. p. 1972 die 2te Legion. - 8) Plin. III. p. 25. Herod, VII. 1.

<sup>9)</sup> Tac. Annal. 1. 20.

<sup>10)</sup> Gruter, p. 386. No. 3; p. 497. No. 9. 11.

<sup>11)</sup> Itinerar. Hierosolym. ed. Wesseling, p. 561. bemerkt: transis pontem, intras Pannoniam inferiorem.

und von Aquileja nach Laureacum in nordlicher Richtung; Die Lage ber Stadt tann nur vermuthungsweise im Mittelpunfte pon Rarnthen angefett werben; als romifche Colonie ift fie burch eine Infdrift gefichert; ber Rame icheint unzweifelhaft keltischen Uriprungs 12). Dem Straffenguge gufolge mirb nordlich bavon Doreja angufeben fein an ber Grenze zwifden Rarnthen und Steiermark, etwa ben bem jebigen Rleden Neumarkt 13). Die Romer betrieben hieher icon fruh Gifenhandel, und fommt baber ber Name Norifer fur bas gange Bolf ber Taurister; ber Conful Carbo erlitt hier eine Rieberlage burch bie Cimbern. Plinius gablt fie zu ben ichon gerftorten Stabten ber Taurister 14); wenn fie bennoch in ber Deutingerichen Tafel wieber als Reifestation erfcheint, fo mag fich wohl ein Rleden bes namens auf ben Erummern ber alten Stadt wieder erhoben haben; es ift barum nicht nothig, eine bavon verschiebene Stadt fublich ber norischen Alpen als Die von Plinius gemeinte anzuseten 15). - Richt berührt von bem romifchen Strafenzuge lag an ben Quellen ber Drau Teurnia, ben Plinius und Ptolemaus befannt 16), ibrer entlegenen Lage megen von frubern Bermuftungen verfchont; nach Attila's Buge erfcheint fie noch im Leben Geverins als Tiburnia und Bifchofeftabt, und mag erft burch bie Ginfalle ber Avaren verwuftet fein. In frankischer Beit wechselt jener Name mit Burnia, Liburnia 17) ab, fcheint fich auch noch jest in bem Burnfelbe erhalten zu haben, wo Musgrabungen gablreiche Refte romifder Cultur an's Licht forbern 18).

Endlich die westlichste Stadt Noristums und der Schlussel jum Uebergange von Ratien hieher war das heutige Salzburg, Juvavum, am Flusse gleiches Namens, in der Peutingerschen Taefel Ivavum geschrieben, im Untoninischen Reisebuch Jovavis 19). Eine Inschrift an der Domkirche aufgesunden, aber durch

<sup>12)</sup> Suidas, s. v. Bypoornor. ed. Oxon. 1831. T. I. p. 139, giebt eine fabethafte Etymologie. — 13) Muchar, S. 277.

<sup>14)</sup> Plin. III. 19. - 15) Bie Duchar G. 277 will.

<sup>16)</sup> Plin. III. 24. Ptolem. II. 14.

<sup>17) (</sup>Rleinmanr), Juvavia Unhang p. 11.

<sup>18)</sup> Dudar, Norifum G. 312.

<sup>19)</sup> Itinerar. Anton. p. 235. Die Notitia dignit. p. 1972 sest eine Abtheilung ber ersten norischen Legion nach Juvense (castrum); im Leben Severins ift Novia biefelbe Stadt.

feine andere Nachricht bestätigt, erklärt sie für eine Colonie bes Habrian 20). Sie verdankte wohl ber von der Donau entfernten Lage langere Zeit ihre Sicherheit, wurde erst von den Herustern zerstört, und vom heil. Rupert im 7. Jahrhundert als Salzburg wieder hergestellt.

Die so geschilderte Lage Norikums macht die engste Verbindung der Provinz mit Italien unzweiselhaft: Aquileja erscheint als der große Stapelort für den Verkehr nach den norischen Alspen, so daß von dorther, wenn irgendwie auf die natürlichen Verhältnisse bey der Fortpstanzung der Predigt etwas gegeben werden soll, sicher über das alte Land der Taurisker das Licht des Evangeliums aufgegangen sein muß.

# §. 9. Pannonien.

Cellarius, Notit. Orb. Antiq. II. 8. — Pez, diss. de veteris Austriae inquilinis, und diss. de varia Austriae nomenclatura, in Scriptor. rer. Austr. Tom. 1. — F. Sickler, Handbuch der alten Geographie. Caffel 1832. Erster Theil. S. 248. — Mannert, Th. III. S. 653. — Nudar, Noritum. Th. 1. S. 158.

Das Land vom Berge Cetius bis zur Donau gehort nur zum kleinern Theile in unsern Plan, namlich nur so weit es jett beutsche Lander umfaßt; dagegen wird für uns ohne Wichtigkeit sein, was jett zu Ungarn, Croatien, Bosnien, Serbien gehort. Indessen dicht doch der enge Zusammenhang zwischen diesen Donaustrichen auf einige nähere Rotizen. Gerade jenes nicht deutsch gewordene Pannonien umfaßte Städte voll hoher römischer Cultur und sehr früher Bekanntschaft mit dem Christenthum, deren Einwirkung auf die jett ausdrücklich deutschen Striche nicht gering anzuschlagen ist. Die römische Provinz Pannonien wurde gleich den übrigen Donauländern naturgemäß in die gebirgigen Striche und das Flachland getheilt, Ober und Unterpannonien 1), doch lagen diese nicht, wie den Rätien und Norikum, in südnördelicher, sondern in westösstlicher Richtung neben einander wegen des ganz südlich sich wendenden Lauss der Donau; Oberpannonien

<sup>20)</sup> Gruter, p. 265. No. 4; Hansiz, II. p. 1; Juvavia p. 33.

<sup>1)</sup> Ptolem. II. 15. 16.

ift bie westliche, gebirgige Salfte, woher die Fluffe tommen, (Raab, Mur, Drau, Sau), Unterpannonien ber offliche flache Theil, wohin fie ber Donau gufließen. Doch erlitt biefe Ginthei= lung bebeutenbe Abanberungen: als Raifer Galerius (305-11) nach Austrodnung bes Gee's Peifo (ober Pelfo, Plattenfee) bie Striche an ber Donau ju Ehren feiner Gemablin Baleria benannte, murbe baburch Unterpannonien nur auf bie Wegend an ber untern Drau und Sau eingeschranft; man fchlug nun auch Striche am obern Lauf biefer Fluffe bagu, fo bag Unterpan= nonien einen Theil von Rrain umfaßt, in ber Gegend von Memona an Italien ftoft, und biefe Stadt bald gu Italien, balb ju Pannonien gegablt wirb. Gin befonderer Rame fur biefe Begend ift in ben fpatern Beiten als Proving Savia. Dberpannos nien bagegen, burch bie Lostrennung ber Proving Baleria ebenfalls gefchmalert, fteht mit Rorifum ripense unter ber Bermaltung beffelben dux 2).

Auch für biese Provinz war Rom früh auf Anlage von Mislitairstraßen bedacht; eine berfelben folgte bem Lauf ber Donau; von Laureacum kommend führte sie über Bindobona, Carnuntum, Arrabona, ganz dem südlichen Bogen der Donau folgend nach Sirmium; eine andere von Aquileja durch Norikum führend wandte sich von Petau aus in nordöstlicher Richtung über Sasbaria und Scarabantia gleichfalls nach Carnuntum; doch sehlte es auch sonst an Berbindungen namentlich in östlicher Richtung nach dem mächtigen Sirmium nicht; die große Straße von Aquisleja sandte schon ben Aemona einen Seitenast nach Sistia und Sirmium ab: nach Austrocknung des Plattensees konnten zu demsselben Ziele auch quer durch das Land Straßen gezogen werden, die nun nicht den Umweg längs des ganzen Donaubogens zu machen hatten.

Um einige ber wichtigsten Stabte auszuheben, so lag an der Donaustraße bald nach dem Uebergange über den Berg Ceztius, Vindobona, deren Namen freilich mehrfach wechselt: Pliznius 3) nennt sie Bianiomina und zwar als zu Norikum gehörig; ein romischer Befehlshaber anderte zu Ehren der kaiserlichen Familie den Namen in Juliobona ab 4), was sich aber nicht hielt,

4 \*

<sup>2)</sup> Notitia dignit. imp. Occid. p. 1971.

<sup>3)</sup> Plin. III. 24. Wiener Jahrb. VIII. S. 258. - 4) Ptolem. II. 15.

fonbern in Bindobona überging 5). Doch macht fich balb auch bie altfeltische Endung wieder geltend; im 5. Jahrhundert tritt Bindomana 6), und unter meftgothischer Berrichaft Bindomina wieder auf 7). Schwierig ift Die Frage, ob auf Diefelbe Stadt auch ber Rame Faviana, Fabiana zu beziehen ift, ber in ber Gefchichte Geverins fur eine bedeutende Donauftadt vorfommt 8): romifche Rachrichten fennen ben Ramen nicht, nur bas Mittelal: ter ift fur die Ibentitat mit Bien gang entschieden 9). Castra Faviana ift im Unfange ber Geschichte Geverins noch in ben Banden ber Romer, und die Befagung in Roth, weil die Lebens: mittel aus Italien ausbleiben; es fommanbirt bier ein romischer Tribun Mamertinus, ber aber faum magt, ben Ungriffen benachbarter Rauber entgegenzutreten; gegen Enbe ber Befchichte ift die Stadt dem Rugiertonige unterworfen 10). Es ift taum begreiflich, wie über eine fo bebeutende Reftung jede Rotig in ben romifden Quellen feblen fann, wenn fie nicht mit Binbo: bona identifch fein foll. Bon Fava ober Feletheus, bem Rugierkonig, kann übrigens ber Rame nicht ftammen, ba ber Ort fchon als Momerfestung Faviana beißt; ob von einem Legaten Rabius, ber bier bie 13. Legion befehligt bat 11), ift zweifelhaft.

Deftlich von Wien an der Donaustraße sindet sich die altzteltische Stadt Carnuntum, so häusig Mittelpunkt der römischen Operationen gegen Quaden und Markomannen 12); im 4. Jahrzhundert überfallen und geptlindert, wird sie unter Valentinian wieder hergestellt und Sit der 14. Legion 13). Der weitere Verzlauf dieser Straße über Arrabona an der Raab, nach dem mächztigen Sirmium an der Sau, so häusig Sit der Kaiser in den Kriegen gegen die Donauvölker, (von den Avaren zerstört, verzschwindet es aus der Geschichte, Ruinen sinden sich ber dem Städtchen Mitrovit an der Sau) — ferner nach Taurunum, am Einfluß der Sau in die Donau (jeht Semlin) u. s. w. liegt außerhalb unsers Gesichtskreises.

<sup>5)</sup> Peutingersche Tafel; Itinerar. Anton. ed. Wesseling p. 233.

<sup>6)</sup> Notitia dignit, imp. Occ. l. l. — 7) Jornand. rer. G. c. 50.

<sup>8)</sup> Eugippii, vita Severini ben Pez script. rer. Austr. Tom. 1. §. 3. p. 67.
9) Otto v. Frenfingen, de reb. gest. Frideric. 1. c. 32. Hansiz,

L p. 72. — 10) Eugippius, l. l. §. 23. Muchar, Norifum. Gräß 1526. II. S. 167. — 11) Lazius, respubl. roman. Lib. XII. c. 7. p. 975.

<sup>12)</sup> Vellej. Paterc. II. 109. - 13) Notit. imp. 1. 1.

Die zweite Straße, von Aquileja kommend, und ben Petau ben pannonischen Boben betretend, berührt in nördlicher Richtung nach Carnuntum zu, die Städte Sabaria (Stein am Anger), eine Eolonie des Kaisers Claudius 14), Geburtsort des heil. Martin von Tours 15). Auch das nördlich davon gelegene Scaras bantia wird von Plinius als Colonie genannt, ist aber nach Inschriften nur ein Municipium 16). Hier theilte sich die Straße, ein linker Arm ging nach Vindobona, ein rechter nach Carnuntum.

Auf ber von Aquileja über Aemona birect nach Often, nach Sirmium führenden Hauptverbindungsstraße zwischen Italien und ben öftlichen Donaulandern lag Siscia (Sisset) am Einflusse der Kulp in die Sau, eine römische Colonie bes Septimius Sezverus 17). Tiberius eroberte die Stadt und machte sie zum Mittelpunkt seiner Züge gegen die Donauvölker 18); später im Kriege gegen die Daker nahm das öftlicher gelegene Sirmium ihre Bedeutung als Hauptwassenstate ein; aber als Station einer Abtheilung der Pannonischen Flotte auf der Sau, als Munzstätte und Schatkammer behielt sie große Bedeutung 19). Sie scheint keine Zerzstörung erlitten zu haben, und kommt noch in frankischer Zeit vor 20).

Die naturgemäße Verbindung verknupfte die Provinz Pannonien zwar auch sehr eng mit Italien; Aquileja gab für sie, wie für Norikum, den eigentlichen Stapelort ab; allein eben so bestimmt trat hier schon der Verkehr mit den östlichen Provinzen des Reichs ein, die unter dem gemeinsamen Namen des großen Ilpzikums begriffen wurden; die Straße nach Sirmium zeichnet den Verkehr hier vor. Wenn also in diesen Provinzen an der untern Donau schon fruh eine Grundung von christlichen Gemeinden erwiesen werden kann, so ist von da bald auch auf Verbreitung der Predigt nach Pannonien zu rechnen.

<sup>14)</sup> Plin. III. 24. -- 15) Sulpitii Severi, vita b. Martini. 1. Bibl. max. patr. VI.

<sup>16)</sup> Die Stelle ben Plinius (III. 24.) deserta Bojorum; jam tamen colonia Claudii Sabaria et oppido Scarabantia Julia habitantur, wird zu les sen sein: et oppida Scar. et Julia, so daß beide als Municipien und lectere als Juliobona, Wien, gefaßt wird. Schoenwisner, Antiquit. et histor. Sabariens. p. 12. Muchar, S. 167. — 17) Schoenwisner, ib. p. 52.

<sup>18)</sup> Appian, de reb. Illyr. c. 16. Dio Cass. 49. 37.

<sup>19)</sup> Notitia Imper. p. 1959. 1870.

<sup>20)</sup> Annal. Fuldens. 823. Pertz, 1. p. 358.

#### §. 10. Das romifche Vorland.

3. R. Bieland, Beitrage jur altern Gefchichte bes ganbftriche am rechten Rheinufer von Bafel bis Bruchfal, Rarlerube 1812. - 3. %. Rnapp, Die romifden Dentmabler bes Dbenmalbes, Beibelb. 1813. -Jul. Beichtlen, Forfchungen im Gebiete ber Gefchichte, Alterthums: und Sprachentunde Deutschlands. Erfte Rolae, über bie rom. Alter= thumer in bem Behntlande gwifden bem Rhein, bem Main und ber Donau. Freiburg im Br. 1818. - Fr. Creuger, jur Gefchichte alt= romifcher Gultur am Dberrhein u. f. w. Leipzig 1838. - De Ring, établissements celtiques dans la Sud-Ouest-Allemagne. Fribourg 1842. - utert, Geographie ber Griechen u. Romer. Beim. 1843. Ih. III. Abth. 1. S. 267. - Das nordweftliche Behntland inebefondere betref= fenb: Dorom. Dentmale germanischer und romischer Beit in ben rbeinifch : weftphal. Provingen. Stuttgart 1824. 4. - Deffelben Opferftatten und Grabbugel ber Germanen und Romer am Rhein. baben 1819. 4. - Unnalen bes Bereins fur Raffauifche Alterthums: funde und Gefchichtforfdjung. Wiesbaben 1827 u. f. Den romifchen Grenzwall betreffend: 3. Unb. Buchner, Reife auf ber Teufelemauer 1-3. Regeneburg 1818-1831. - R. Unt. Daner, Befchreis bung ber unter bem Ramen ber Teufelsmauer befannten romifchen Landmarkung, in ben Denkichriften ber Munchener Atabemie 1821, 1822. 1835 und 1838. - G. Paulus in ben Burtembergichen Jahrbuchern 1835. Beft I. G. 153. - Die Oberbonauftrage ber Peutingerichen Tafel betreffend: v. Stichaner, über bie Berbindung Belvetiene mit Binbeligien. Marquer Diecell, 1813, Dro. 16. - Derfetbe im funften Sabresbericht bes hiftorifchen Bereins im Regater, für 1834. Murnb. 1835. - Bubm. Dien, 3fie 1832. heft 12. 1833. heft 12. - C. Pruager, Berfuch bie Beerftrage ber Romer von Paffau bis Binbifch in ber Schweiz zu erklaren: Abhanbl. ber Munchener Atabemie. 1823. -Jul. Beichtlen, Forschungen. Beft 4: Schwaben unter ben Romern. Freib. 1825. - G. Paulus, Burtembergiche Jahrbucher. 1835. Beft 2. 1837. Beft 1. - Mug. Pauly, Ueber ben Strafengug ber Peutingerichen Zafel. Progr. Stuttgart 1836. 4. - Reichard, in ben neuen geograph. Ephemeriben. Beimar. Bb. X. St. 4. - 3au= mann, Colonia Sumlocenne Rottenburg am Nedar. Stuttg. u. Tubing. 1840. - v. Donop, Sumlocenne ober Samulocenis? Sithburgh. 1841. - Mone, Urgefchichte bes babifchen ganbes. Rarleruhe 1845. 1. G. 161. II. S. 1.

Im Ganzen find Rhein und Donau als Grenzen bes romischen Reichs zu betrachten; man schätzte fich gludlich, nur biese Linien gegen ben Undrang der Germanen zu vertheidigen. Dennoch lag es im romischen Interesse, jenseit bieser Strome eine zweite Linie zu gewinnen, und baburch in bem Winkel zwi-

fchen beiben Kluffen ein Borland befett ju halten, bas unter bem Ramen bes romifchen Behntlandes befannt ift. Unfere Rachrichten barüber beschranten fich fast gang auf eine Ungabe ben Ia: citus 1), bagegen find gahlreiche Infchriften befto fprechendere Denkmaler fur Die Bluthe romifcher Gultur in Diefen Gegenben. Die Striche gwifchen Rhein, Redar, Main und Donau, einft von feltifchen Belvetiern befett, waren nach beren Abzuge als belveti= fche Buffe liegen geblieben; bie Bermanen, fo viele beren nicht aufs linke Rheinufer übergegangen waren, verfcmabeten biefen Befit, ba fie im Gegentheil es fich jur Ehre anrechneten, neben fich weite Buften zu feben zum Beweis ihrer gefürchteten Rabe 2). Diefer von ben Germanen aufgegebene Befit lodte aber burch fruchtbaren Boben balb bie überrheinischen Gallier; fie magten fich mit Unfiedlungen in die gefährliche Rabe ber Deutschen, und bald verfaumten bie Romer nicht, burch vorgeschobene Befeftigun= gen fich biefes wichtigen Befiges ju verfichern, mohl bie einzige nicht blutige Bergroßerung bes Reichs. Der Name Behntland ift aus ber Stelle bes Tacitus entlehnt, wiewohl es zweifelhaft bleibt, ob Decumates auf bie Meder, ober auf bie fie bewohnen: ben Coloniften zu beziehen ift, und fehr mahricheinlich baben nicht an Behntpflichtige, fonbern an Unfiebler vermeffener Grundftude gebacht werben muß 3). Die Ausbehnung biefes romifchen Borlandes wird nach ber großen romifchen Befestigungelinie bestimmt werben fonnen, die ben gangen Binkel zwifchen Donau und Rhein einschloß, und fich in bedeutenden Reften erhalten bat: Die neueste Beit hat auf ihre vollftanbige Aufbedung viel Dube und Scharffinn verwandt. Als Ausgangspunkt mar bie obere Biegung ber Donau ben Regensburg gut gewählt; die Befestigung beginnt brei Deilen oberhalb Regensburg unweit bes Musfluffes ber Alt= muhl, und gieht fich ziemlich parallel mit ber Donau zuerft nord: weftlich aufsteigenb, bann fich wieber fubwestlich fentenb gegen ben Rhein ju; ben Lord, unweit Gemund, erreicht fie ihre fub-

<sup>1)</sup> Tac. Germ. 29. Non numeramus inter Germaniae populos, quanquam trans Rhenum Danubiumque consederint, eos qui Decumates agros exercent. Levissimus quisque Gallorum et inopia audax dubiae possessionis solum occupavere. Mox limite acto promotisque praesidiis, sinus imperii et pars provinciae. — 2) Caes. b. G. IV. 3. VI. 23.

<sup>3)</sup> Fr. Creuger, gur Gefchichte altrömischer Gultur am Dberrhein. 6. 81. Rote 19. Mone, babische Urgeschichte II. 3.

westlichste Senkung. Die Befestigung besteht hier größtentheils aus einem Steindamm, meist 10 Fuß breit, 3 Fuß hoch, in der Umgegend Schweinegraben, Teufelsmauer, Teufelshecke genannt, lehteres, weil die Volkssage häusig bergleichen Werke dem Teusel zuschreibt. Die jetzt nicht seltene Benutung zum Fahrweg ist sicher von den Römern nicht beabsichtigt, da das Werk mit remischen Straßen gar keine Achnlichkeit hat, vielmehr durch zahlereiche, in bestimmter Entsernung sich wiederholende Thurme deutzlich als Vertheidigungslinie erkannt wird: Verschanzungen, Gräsben, begleiten das Werk in seiner ganzen Ausbehnung 4).

Ben Lorch nimmt bie Befestigung fast in einem rechten Binfel eine nordliche Richtung, um nun eben fo bem Rheine, wie fruber ber Donau parallel ju laufen, burch ben Dbenmalb nach Freudenberg am Main offlich von Miltenberg. In ber Richtung bis jum Dbenmalbe erscheint bie Befestigung nicht mehr als Mauer, fonbern als Erdwall mit einem Graben bavor, fo baß Die Außenseite 10 bis 12 Rug, Die innere 4 Rug Sobe und 4 bis 5 Ruß Breite bat: als Rame findet fich jest Pfahl, Pfahl= graben, boch auch wieber Schweinegraben vor. Beim Gintritt in ben Dbenwald veranbert bie Befestigung wieder ihren Character, und erscheint nun als eine Reihe von Castellen, Die mahrscheinlich burch ein zusammenhangenbes Pallifabenwert verbunden maren. Norblich vom Main gieht fich die Befestigung als Pol = Pfol= ober Pfahlgraben fiber bie hohe Baffericheibe bes Speffarts am Bogelsberge bin, wendet fich am nordlichen Rande ber Betterau jum Taunus, am Abhange bes großen Felbberges nach ber Lahn ju, die fie beim Babe Ems überfchreitet, barauf oftlich ben Neuwied vorben, hinter bem Siebengeburg weg nach Siegburg, bas westlich bleibt, und oberhalb Coln an ben Rhein; boch finden fich auch norblich von Coln ben Befel und an ber Lippe Spuren ahnlicher Befestigungen, Die vielleicht mit ben frubern in Berbinbung fanden. In ber Gegend bes Taunus befteht ber Ball aus einem Aufwurf von Rafen auf fteinernem Grunde burch ftarte Pfable verbunden; ber Graben ift ftets gegen bas germanifche Band, ber Erdaufwurf gegen ben Rhein ju gerichtet; Grund: mauern von runben Thurmen, aus Steinen ohne Mortel aufge-

<sup>4)</sup> Für Baiern finden fid bie genauern Angaben ben Maner; für Burtemberg in Memminger Befchreibung von Burtemb. Muft. 3. G. 6.

führt, wiederholen sich in bestimmten Entfernungen. In einer Ausdehnung von 70 Meilen verband also die Befestigung Rhein und Donau, und schützte bas babinter liegende Borland.

Die Aufführung eines fo riefigen Werts gelang naturlich nicht wahrend einer Regierung, mag anfangs auch nicht gleich auf bie gange Musbehnung berechnet, fondern an vielen Punkten begonnen, und fpater jufammengezogen fein. Den Unfang gaben wohl bie Befestigungen, bie Drufus jur Gicherung feines Canals ben ben Friefen an ber Lippe (Alifo) und auf bem Taunus anlegte 5); Tiberius feste bie Befestigung am Unterrhein fort 6); von Domitian wird berichtet, bag er im Rriege mit ben Ratten einen Grengwall 50 Stunden lang aufführte 7), mahrichein: lich alfo in ber Betterau bis jum Main. Unter Trajan und Sabrian 8) muß, bem Berichte bes Zacitus zufolge, fcon ber gange Umfang bes Bebntlanbes von bem limes eingeschloffen gewefen fein, boch mogen bie bebeutenben Steinwalle in ber Do: naugegend wohl erft vom Raifer Probus fammen, ber bier bie fcon eingebrochenen Alamannen fiegreich gurudtrieb, und bie Grengen bes Reichs wieber schloß 9). Indeg war feit feinem Tode (282) bem Borbringen ber Mlamannen nicht langer ju begegnen. Einzelne Raifer, Julian, Balentinian, betreten bas Band noch wieder an ber Spibe ber Beere, boch fab Rom fich balb genothigt, bie entferntere Linie aufzugeben, um nur mubfam bie Rhein = und Donaugrenze zu halten.

Das Zehntland selbst wird rucksichtlich der Verwaltung den zunächst liegenden Provinzen zugewiesen sein, also in der Nahe der Donau zu Ratien, am Rhein zu Obergermanien gehört has ben 10). In der Cultur standen diese, Jahrhunderte lang von romanisierten Galliern besetzen Striche, keiner andern romischen Pros

<sup>5)</sup> Florus IV, 12; Tuc. Annal. 1. 56; Dio Cass. LIV. 33.

<sup>6)</sup> Tac. Annal. I. 50.

<sup>7)</sup> Jul. Frontini, strateg. I. 3. 10. ed. Schwebel p. 25.

<sup>8)</sup> Spartian. Hadr. 12. in Scriptor. rei august. ed. Bipont. I. p. 14. schreibt ihm namentlich bie Aufführung von Pallisabenwerk zur Deckung ber Grenze zu. — 9) Flavius Vopiscus, in Probo. 13. ibid. II. p. 218.

<sup>10)</sup> Der Ausbruck limes rhaeticus, limes transrhenanus bezeichnet übrigens nicht gerade den Grenzwall, sondern die Grenzländer selbst, die durch Besahung gegen feinbliche Einfälle gebeckt wurden. Trebellius Pollio, XXX. tyrann. in Posthumio. ibid. II. p. 103.

ving nach; zahlreiche Refte von Bauten, wie fie romifcher Lurus und romifche Politik als Baber, Thermen, Begrabnifplage, Tempel, Militairstraßen forderte, geben bafur noch jest ben Beweis.

Die Strafen anbelangend ift bier befonders ein ichon oben berührter Strafenzug ftreitig, ben die Peutingeriche Karte angiebt, namlich amifchen Binboniffa und Regensburg. Jene Zafel kennt außer ber in nachfter Richtung von Binboniffa nach Mugs= burg und Regensburg fuhrenden Strafe, Die fich naturlich offlich um ben Bobenfee herumlegt, noch eine zweite Strafe, beren Richtung anfangs flar ift, weiterhin aber fcmierig wird; fie uber= schreitet nordlich von Bindoniffa fofort ben Rhein, geht zwischen bem Bobenfee und Schwarzwald burch; allein nun wird es zweifelhaft, ob fie am fublichen Ufer ber Donau burch Ratien, ober am nordlichen burch bas Behntland ihren Beg nimmt; bie Geographen fteben bier in gefchloffenen Gliebern einander gegenüber, indem Mannert, v. Jaumann, Dfen, Barth, fich fur bie Donauseite erklaren, bagegen Graf Reifach, Stichaner, Leichtlen, Buchner, Pauln, Paulus, Stalin, Die Strafe auf bie Norbbonauseite feben. Die Entscheibung bangt bavon ab, wo bie von ber Rarte als bedeutende Stadt gezeichnete Samulocenae ju fuchen ift. Go viel ift jest, burch bie zuerft von Leichtlen ausgesprochene Bermuthung, und bann befonbers burch Saumann's Nachsuchungen beftatigt, bag eine gang abnlich lautende Stadt Sumlocenne an ber Stelle bes jegigen Rottenburg am Nedar, ober vielmehr in bem bicht baneben noch erhaltenen Orte Gulden fich wiederfindet; Baurefte, Infchrif= ten auf Scherben, laffen baruber feinen 3meifel. Gest man hiemit bas auf ber Peutingerichen Safel, und nur bier angegebene Samulocenae ibentifd, etwa burch einen Schreibfebler bes Copiften, fo ift ber Lauf jener Strafe entichieden: fie murbe von Bindoniffa anhebend ben Rhein ben Burgach (in ber Tafel Tenebo) überschreiten, über Rotweil (Brigobanne) und Gulg (Arae Flaviae) nach Rottenburg am Redar (Sumlocenne) fich erftreden, und ber baneben gezeichnete Rlug, uber ben fie gieht, nicht bie Donau fondern ber Nedar fein, fich bann nach Canftatt, bem Knotenpunkte bes Strafenspftems im Behntlande, wenden, und über Malen (Mquileja) in offlicher Richtung fich nach Regensburg erftreden. Kolat man bem Gubbonaufpftem, fo muß bas von ber Rarte angefette Samulocenae, bas bann etwa ben Beuron gesucht wird, von bem ausdrücklich am Neckar nachgewiesenen Sumiocenne verschieden geseht werden, wozu sich Jaumann auch entschließt 11). Es ist nicht zu verkennen, daß das Norddonauszistem größere Leichtigkeit für sich hat: eine Straße durch das Behntland zur Berbindung des ersten Germaniens mit Regenss burg ist auf dieser Seite wahrscheinlich, während am Suddonausufer die Verbindung über Augsburg schon auf dem nächsten Bege bestand: die in der Tasel angegebenen Stationsorte sinden nördlich weit eher ihre Erledigung, als sublich, und paßt die Angabe der Entsernungen zwischen Willien oder gallische Leugen annehmen, durchaus nur auf den größern Bogen durch die Neckargegend 12).

Romische Nieberlassungen im Borlande find wegen ber furgern Besetzung bes Bobens nicht zu ber Bedeutung herangewachfen, wie jenseit bes Rheins und ber Donau.

Civitas Aurelia Aquensis, Baben : Baben, ein Municipium, burch Trajan begrundet, und nach Mart Murel benannt, wie Infdriften beweifen 13). Zarobunum, Barten, fublich von Freiburg im Breisgau 14); nahe ben Beibelberg in bem Dorfe Reuenftein fand fich ein Denkmahl bes Mithras 15): Solicinium gebort bem obern Nedar an 16), boch wird es verschiedentlich in Schwebingen, Sulg (Schopflin) gefucht, auch mit Sumlocenne ibentifch gefest, wofur es febr mahricheinlich nur ber romanifirte name fein wirb, (Beichtlen, Jaumann). Im Dbenwalbe hat fich als Spur romifder Arbeiten die Riefenfaule erhalten, beren Berausheben aus bem Geftein jedoch nicht vollendet ift; fie liegt in ber Graffchaft Erbach auf bem Felsberge ohnweit Reifenbach in einer Bertiefung; fie ift aus ichonem grau weiß und grun gemifchtem Granit, 31 Schuh 8 Boll lang, 4 Schuh 6 Boll oben. und 3 Schub 10 Boll unten breit; baneben findet fich auch noch ein machtiges Relaftud, ber fogenannte Riefenaltar, ausgehauen 17).

<sup>11)</sup> Jaumann, Colonia Sumlocenne. Stuttg. u. Tub. 1840. S. 118.

<sup>12)</sup> Stälin, Burtembergifche Befchichte. 1. G. 101.

<sup>13)</sup> Leichtlen in ben Schriften ber Gefellichaft zur Beförberung ber Geschichtstunde gu Freiburg im Br. Bb. I. 1828. S. 1.

<sup>14)</sup> Ptolem. Il 11.; Beichtlen, Forfchungen. 1. 38.

<sup>15)</sup> Greuger in ben Beibelberger Jahrbudern 1838. Ro. 40.

<sup>16)</sup> Ammian. Marcell. XXVII. 10. XXX. 7.

<sup>17)</sup> Bafele, in Act. Acad. Theod. Palat. T. IV. p. 87. Bend,

Im westlichen Zehntlande finden sich Aquae Mattiacae, Biesbaben, den Romern bekannt und vielfach benutt 18), mit zahlreichen Resten romischer Gultur rings umber.

Ueber die natürliche Berbindung des Zehntlandes mit andern Provinzen des romischen Reichs ift nur das Obige zu wiederhozlen, daß der südöstliche Theil desselben eben so unmittelbar sich an Ratien, wie der nordwestliche an das erste Germanien ansichloß, und für die etwaige Verbreitung des Christenthums hieher ganz gleiche Wege, wie dort, vermuthet werden mussen.

## §. 11. Homer und Provingialen.

Dieß waren alfo die Buftanbe ber ben Romern unterworfenen Provingen, Die fpater ju Deutschland geboren. Es ift ihre allmablige Unterwerfung unter Roms Macht, ihre Berknupfung mit bem großen Organismus bes romifden Reichs nachgewiefen. Indeß fur unfern 3med, fur die Frage, wie weit zur Romerzeit fcon die driftliche Predigt auf biefem Boben Burgel gefchlagen habe, bleibt bas fo eben Ermittelte boch febr ungenugend; es ift Damit bochftens eine Bermuthung baruber eroffnet, auf welchen Begen bie erften Glaubensboten jum Rhein und jur Donau ge= langen fonnten. moben fich ergab, baf fur bie Rheinlander ber naturgemäße Beg theils birect von Italien, theils uber Gallien, fur bie Donaulander über Morditalien und etwa auch von Often ber die Donau berauf, angenommen werden muß. Gine viel wich= tigere Frage ift nun aber nach bem innern Buftanbe ber Provin= gen, um eine Unficht bariber ju gewinnen, welchen Boben etwa Die Predigt vorfand. Ronnen wir ein ausreichendes Bilb von bem Buffande ber Provingen gewinnen, um die Difchung ber Bevollferung, Relten, Germanen, Romer, fur jenen 3med einigerma-Ben ju beurtheilen? Bewiß gelangte bie erfte Runde von Chrifto hieher in Berbindung mit ber übrigen romifchen Gultur, und als ein Beftandtheil romifcher Buftande. Gefchah etwa bie erfte Pflanjung driftlicher Gemeinden am Rhein und an ber Donau ab=

Heff. Land. Gesch. I. S. 8. Anapp, römische Denkmale des Obenwaldes. heibelb. 1813. S. 170. Kunftblatt 1829. No. 17. 1836. No. 10.

<sup>. 18)</sup> Dorow, Opferstätten und Grabhügel ber Germanen und Römer am Rhein. Wiesbaben 1819; Plin. XXXI. c. 2. §. 17; Ammian. Marcell, XXIX. 4.

fichtlich, durch eigen bagu ausgefandte Glaubensboten, fo werben Diefe, ba ein Birfen ber Apostel und ihrer unmittelbaren Schie ler fich schwerlich biftorisch rechtfertigen laffen wird, jedenfalls als Producte bes ins romifche Leben bereits eingedrungenen Ferments bes Chriftenthums gelten muffen, und bann ihre Aufnahme bavon abbangen, wie weit romifche Bildung bier überhaupt Burgel ge-Gefchah bagegen jene Uebertragung meniger abfcblagen batte. fichtlich, fondern, wie fich nach Unalogie ber übrigen bekehrten Grenglander erwarten laft, auf ben gewohnlichen Begen bes Berfebre, burch Sandel und Reifen, burch Rriegszuge und Rriegs-Dienfte, fury burch alle Runfte und Berbindungen bes Friedens und bes Rriegs: nun fo bing ber Erfolg biefer Urt ber Predigt noch viel mehr bavon ab, wie weit romische Bilbung in ben Provingen Burgel geschlagen hatte, und bamit auch biefem Befandtheile romifcher Cultur einen gunftigen Boben eroffnete. Bu einer flaren Unficht barüber, welches Gedeihen ber Predigt von Chrifto in jenen Provingen bevorftand, wird man nicht anders gelangen fonnen, als burch Bestimmung bes Dages romifcher Cultur bafelbft im Allgemeinen.

Eine Untwort hierauf wird freilich eben fo fchwer werben, wie iedesmabl, wenn von der Geschichte Mustunft über Boltszuftanbe gefordert wird, fie aber verfaumt hat, barüber bezeichnende Buge aufzubemahren. Es fame fur unfern 3med ben Beitem mehr auf einen Blid in die Butte bes gallifden Coloniften im Behntlande an, als auf den Bug ber Militairftrage neben feiner Dieberlaffung, woruber Inschriften uns belehren, ben Beitem mehr auf bas innere Ramilienleben bes romanifirten Ubiers in Coln. ober Trevirers in Trier, als auf ben Ramen bes romifchen Gouverneurs, ber in bem ober bem Jahre bort fommanbirt hat. Fur Fragen letterer Urt geben uns Denkmale und Inschriften Untwort; ob aber im Innern der Kamilie Buge vorhanden find, Die auf eine gunftige Aufnahme ber driftlichen Predigt ichließen laffen, welcher Urt ber Gultus mar, ben ber Bater am hauslichen Altar ubte, ob neben romifchen garen auch etwa ber feltifche Taranus ober ber beutsche Donar ein Opfer erhielt, barüber schweigt Die Gefchichte, und boch murbe gerade baraus erft fich eine Unficht über die Aufnahme gewinnen laffen, welche ber driftlichen Predigt Bir find beghalb gezwungen, Die Frage auf Die angegebene Beife zu faffen, und uns nach bem Buftanbe romifcher

Cultur im Allgemeinen umzusehen, als beren Bestandtheil bann auch bas neu ins Romerreich eingebrungene christliche Clement gelten barf.

Einigermaßen genugend wird fich jene Frage allerdings rud: fichtlich ber Stadte beantworten laffen; ficher ftand bier romifche Gultur feit Mugufts Beit im fiegreichen Fortfchritt, und barf im 2. und 3. Sahrhundert fchon als allgemein herrschend gelten. Coln, Trier, Mainz, wie Mugsburg, Regensburg, Juvavum, Carnuntum, Sumlocenne waren ja meift romifche Colonien; romifche Beteranen erhielten bier ihren Bohn fur vollendete Dienstjahre burch Ueberweifung von Medern; fie grundeten bier Ramilien, und wenn fie fich auch mit eingebornen feltischen ober germanischen Tochtern verheiratheten, fo mar bas Uebergewicht romifchen Lebens boch vollig entschieden. Gelbft mo bie Colonie auf eine altere feltische Stadt gepflanzt murbe, wie ben Trier, mar boch balb burch bas Uebergewicht romifcher Bilbung bie alte Nationalitat verbrangt; in ber Stadtverfaffung wurden Roms Buftanbe nach: geahmt, im burgerlichen wie Familienleben romifche Sitte berrfchend. Die Trummer ber Bauten, wie fie bas Bedurfnif ober ber Lurus hervorrief, Die Aquaducte, Baber, Theater, Tempel, Die gablreichen Inschriften, Die uns von bem blubenben Buftanbe bes Civil = und Militairlebens Runde geben, find bafur ber unwiber= leglichfte Beweis. Erier und Coln waren in bemfelben Ginne eine romifche Stadt, wie Uquileja ober Berona ober irgend eine andere Stadt Italiens; vollig diefelben Bedingungen jum gun: fligen ober miflichen Erfolg, bie in irgend einer anbern Gegend bes Reichs bem Evangelio aus bem Buftanbe romifcher Gul= tur ermuchfen, ermarteten baffelbe auch in ben Colonien und Municipien am Rhein und an ber Donau.

Dagegen burften bie Buftande außerhalb ber Stabte, alfo ben ber Maffe bes Landvolks fich leicht anders herausstellen, und ein Eindringen ber romischen Cultur hier nicht in demfelben Maße vorausgesetzt werden durfen, wenigstens nicht ben dem germanisschen Theile der Bevolkerung, wenn auch eher ben bem keltischen.

Die geographische Uebersicht ergab in ben romischen Rheinund Donaulandern ein bedeutendes Uebergewicht des keltischen Stammes; Ratien und Norikum waren ganz, Pannonien großtentheils mit keltischen Bewohnern beseht, als Rom seine herrschaft hier grundete; basselbe gilt von bem zweiten Belgien, und

auch bas Behntland trug jur Romerzeit benfelben Character; es war ja mit gallifchen Ginwanderern befett, wie Zacitus ausbrudlich bezeugt, und ftimmt bamit burchaus überein, mas mir burch Inschriften von feiner Bevolferung miffen. Es find galli= fche Ramen, gallifche Gottheiten, feltifche Benennungen ber Stabte, Die fich aus ben Ruinen hervorfuchen laffen; tommt auch ein vereinzelter Eriboter vor, nun fo mag unter ben Unfiedlern auch ein germanifcher Colonift bas rechte Rheinufer wieder aufgefucht haben 1); feltisch bleibt barum boch bie Bevolferung. Ja felbft fur bas erfte und zweite Germanien, wo ausbrudlich beutiche Stamme ihre Dieberlaffung fanden, ift boch bie frubere Bevolfe: rung feltifch, Sequaner, Mediomatrifer, Trevirer, Die fammtlich Cafar noch als Unwohner bes Rheins fennt. Sicher ift beim Einbringen ber Germanen manches Reltische auch bier fiben geblieben, wenigstens erklart fich fo allein bie feltifche Benennung einiger Stamme, Die wie Remeter und Tribofer ausbrudlich ger: manifch find. Darf man fo, etwa mit Ausnahme bes nachften Begirts am linken Rheinufer Die eigentliche Bevolkerung bes gan: bes fur feltisch erklaren, fo wird barin auch eine gemiffe Geneigt= beit gur Bermifchung mit romifcher Gultur erwiefen fein, wenigftens eine viel größere, als ben ben germanifchen Stammen. Die Das tionalitat ber Relten war burch Roms Siege vollig gebrochen, und burchaus unfabig, bem Gindringen bes fremben fiegreichen Elements zu widerfteben. Der Freiheitstampf in Gallien gegen Cafar, an ber Donau gegen Mugufte Stieffohne, mar tapfer und blutig geführt, aber Roms Gieg bann auch vollftanbig, bas Bolf als foldes erbruckt; fein Aufftand zeugt auch nur von einem Berfuche, Die Rationalitat ju retten; erft als im 3. Jahr= bunbert bie Bugel ber Regierung ben Imperatoren entfanken, regt fich in bem aus Ginwirfung anderer Umftanbe ju erklarenben Mufftande des gandvolfe, ber Bagauden, (vgl. §. 16.) ber Bunfch nach nationaler Unabhangigkeit, wird aber wiederum fo vollftandig erbrudt, bag ben bem Ginfall ber Germanen im 5. Jahrhundert von ben eingebornen Galliern nicht ber geringfte Biberftanb, fonbern nur einiger von ben romifchen Beeren erfolgt. Gine Berbrangung bes feltischen Clements, wenigstens eine vollftanbige Bermifdung mit bem romifden waren alfo burchgefest.

<sup>1)</sup> Infdrift ben Stalin, Burtemb. Gefch. Stuttg. 1841. Ro. 113. S. 43.

Um bafur ben geschichtlichen Beweiß zu fuhren, fleben uns Inschriften zu Bebot, und zwar aus einem Gebiete bes Bolfslebens, bas in ber That hier entscheibend ift, aus bem religibfen. Go gering unfere Runde vom feltischen Gotterglauben ift, ber noch feinen Sacob Grimm nicht gefunden, fo treten uns boch biefe Gotternamen fofort in einer Bermengung mit romifchem Gult entgegen, wie etwas Mehnliches fur Die germanischen Gotter nirgends fich zeigt. Wir fennen gallifche Gotter, gwar nicht aus Cafar 2), ber nur eine Bergleichung berfelben mit romifchen Dipmpiern giebt, mohl aber aus Lucanus 3), namlich ben Teutates, ber bem romifchen Merkur verglichen mirb, Zaranus, ber als Jupiter gilt, und ben Rriegsgott Befus; ben allen breien fann fofort ein Uebergang in bie romifchen Begriffe nachgewicfen Merkursbilber, und zwar gefchlechtslos nach gallifder Unichauung, aber mit ben romifchen Attributen verfeben, Beutel. Schlangenftab, Rlugelhut, bieten fich überall bem Forfcher auf gallischem Boben bar; Taranus findet fich in Inschriften mit bem romischen Jupiter gemengt als Jupiter O. M. Taranucus 4), ber Rriegsgott Befus bagegen mit localen Bezeichnungen, als Mars Caturix von ben Caturigern benannt, einem gallifchen Bolfe in ber Gegend von Embrun 5), als Mars Leucetius, ficher nach ben Leutern benannt 6); bagu ber fo baufig vortommenbe Apollo Grannus 7), bie Diana mit Benennung nach einheimischen Balogebir-

Teutates, horrensque feris altaribus Hesus, Et Taranis scythicae non mitior ara Dianae.

gen als Abnoba 8), Arduinna 9), fo wie auch ber Dienst ber Cocalgenien als matres, matronae 10). Sicher ift biese Mengung

Caes. b. G. VI. 17. — 3) Lucan. Phars. I. 444: Ex quibus immitis placatur sanguine diro Teutates, horrensque feris altaribus Hesus,

<sup>4)</sup> Orelli, Inscript, latin, Turici 1828. Vol. I. No. 2056; Steiner, cod. inscript. 1. 192, 50. Taran heißt teltisch Blig und Donner, taranus, bligend, bonnernd. -- 5) Stalin, No. 137. S. 45. Steiner, No. 51.

<sup>6)</sup> Gruter, Inscript. p. 58. No. 3. Steiner, Ro. 248.

<sup>7)</sup> Statin, Ro. 174, 192-96, 204.; Grannus tommt entweber von bem gälischen grian, Sonne, ober greann, haar, Bart; wo aber auch bas haar auf Sonnenstralen gebeutet werben fann. Mone, babifche Urgesichichte. II. S. 186.

<sup>8)</sup> Ctalin, 9to. 4. 47. Steiner, 9to. 90. 24.

<sup>9)</sup> Gruter, p. 314. No. 3. Orelli, No. 1960.

<sup>10)</sup> Berid, Centralmufeum rheint, Infdrift. 1. G. 23.

bes Keltischen und Romischen entscheibend für die ganze Nationalität; ein besiegtes Bolk, bas sich von dem Sieger sogar dessen Religion ausdringen läßt, kann nicht bestimmter auf seine Nationalität verzichten. Man darf annehmen, daß die Unterdrückung der gallischen Religion, die August begann, und die Claudius durch Ausrottung der Druiden vollendete, auch zugleich eine völlige Romanisstrung des Bolks durchgesetzt hat. Nahete sich ihnen darum das Christenthum als ein Bestandtheil römischer Cultur, so durfte es sicher, auch außerhalb der Städte, den dem keltischen Landvolke auf dieselbe Aufnahme rechnen, wie in jeder andern Provinz des römischen Reichs.

Unbers fam es jebenfalls mit ben germanischen Bewohnern bes linten Rheinufers: Triboter, Remeter, Bangionen, ja auch Die am meiften romanifirten Ubier, werben fich fchwerlich febr in Die Stabte gebrangt, gegen bie ja ihr Bibermille bekannt ift, fon= bern bie volksthumliche Lebensweife in Dorfern und Beilern forts gefett haben. Das ftrenge Burudhalten bes Germanifchen vom Romischen zeigt fich auch bier wieber am beutlichsten in bem ganglichen Mangel einer Mengung ber Gotternamen. Der germanische Buotan wird gwar bem Merfur, Donar bem Jupiter verglichen 11); aber bas ift romifche Unschauung, um fo burch Einheimisches bas Frembe flar ju maden; bagegen nirgenbe eine Spur bavon, bag Germanen felbft barauf eingegangen maren; felbft bie am Altar ber Ubier angestellten germanischen Priefter boren nicht auf, mit ben ganbeleuten ju fompathifiren; Gegimund, Segefte Sohn, entflieht von ber Priefterftelle gu bem fiegreichen Urmin 12). Den Thuringern wird noch im 7ten Sahrhundert ein Dianencult nachgefagt; Die Dertlichkeit berechtigt, barin etwa bie Frau Solba ober Berhta wiebergufinben 13); aber feine Spur bavon, baß bas Bolf felbft fich folcher Bermengung bewußt gemefen mare. Um menigften ift ben bem Bercules Saranus rheinlandifcher Inschriften an einem Sachfen= gott, etwa ben Sabenot ber Abichworungsformel (vergl. §. 61.) su benfen; er gebort weit uber beutsches Bebiet binaus bem ro-

<sup>11)</sup> Tac. Germ. c. 9. - 12) Tac. Annal. I. 57.

<sup>13)</sup> Vita Kiliani in Act. Sanctor. Boll. 8. Jul. p. 616; boch findet fich bieß nur in ber interpolirten vita aus bem 11. Jahrh. Grimm's Mpthol. Aufl. 2. Bb. II. S. 263. 38. Muller, altbeutiche Rel. Gött. 1844. S. 97.

Rettberg's Rirchengefch. Deutschl. Bb. 1.

mifchen Gult an, etwa als Schuggott ber Steinbruche 14). Rein Bilb, feine Infchrift am Rhein berechtigt jur Unnahme einer Mengung beutschen und romifchen Gotterglaubens. Abneigung? Un Gelegenheit jur Befanntichaft mit romifcher Gultur hatte es boch auch ben Deutschen nicht gefehlt, nament= lich burch Dienfte um romifden Gold: Ariovift mar vom romifchen Senate als Ronig und Freund begrußt 15); Cafars Sieg ben Pharfalus mar burch feine beutschen Bulfevolfer ent= fchieben 16); Urmin, Marbob, Civilis hatten fammtlich mit romifcher Rriegstunft fich vertraut gemacht; gange Gefolgichaf= ten maren in romifchen Dienft getreten und bilbeten balb ben Rern ber Beere. Aber von einer Mifchung ihres Gults mit romiichem, etwa von einem Jupiter=Donar, fehlt jebe Gpur. Es mar alfo bie großere Rrifche und Lebendigkeit ber eigenen Nationali= tat, bie ein fo naturwuchfiges Bolf vor bem Ginbringen romifcher Gultur überhaupt und namentlich auch vor Mengung mit beren Gotterglauben bemahrte. Much noch ehe Alamannen ben Dber =. und Franken ben Nieberrhein überschreiten, und bie bier vorbanbene Nationalitat auffrischen, wird bort eine gewiffe Abgefchloffenheit vor romifcher Bilbung fich behauptet haben.

Für Aufnahme bes Christenthums ben ben Germanen erwuchs eben baraus bas nicht geringe hinderniß, daß sie demselben, eben weil es in romischer Form und als ein Theil romischer Cultur ihnen nahete, ben Weitem weniger Empfänglichkeit barboten, als ihre keltischen Nachbarn. Es mußte erst in anderer Form zu ihenen kommen, theils in Berbindung mit Waffenruhm durch den siegreichen Frankenkönig Clodwig, theils im demuthigen Gewande der Glaubensboten aus Erin, um Eingang in's deutsche Herz zu sinden; dem Christenthume als Bestandtheile römischer Cultur werden sie den alten Trop entgegengesett haben.

Ein gunstiger Boben fur bie Predigt fand fich alfo nur theils in ben Stabten, theils in ber feltischen Bevolkferung bes Lanbes por.

<sup>14)</sup> Steiner, II. p. 59. No. 744 ff. Berfc, Centralmufeum. II. S. 27; Grimm, Mythologie. I. S. 338. Fiebl Reue Mittheilungen bes thuring. afachf. Alterthumsvereins. III. 3.

<sup>15)</sup> Caes. b. G. I. 35.

<sup>16)</sup> Florus, IV. 2. Appian. de

#### 3weites Capitel.

Unbestimmte und fagenhafte Anfange ber Befehrung bes romifden Deutschlands.

#### S. 12. Unbestimmte Angaben.

Joh. Perier, in Act. Sanctor. Bolland. Septemb. Tom. IV. p. 355. — Dom. Liron, singularités historiques et littéraires, à Paris 1730. Tom. IV. p. 48. sur l'établissement de la religion chrétienne dans les Gaules. — J. Dav. Koeler, testimonium S. Irenaei Episc. Lugdun. de Germanis christianis in seculo II. p. Ch. n. Gotting. 1747. 4. — Grandidier, histoire de l'église et des évêques-princes de Strasbourg depuis la fondation de l'évêché jusqu'à nos jours, à Strasbourg 1766. 4. Tome 1. dissert. I. sur l'établissement du Christianisme en Alsace. p. 34.

Schon jede Geschichte eines Bolks, die etwas hoher in dessen Alterthum hinaufzusteigen unternimmt, trifft gar bald auf understimmte, mythische Anfange; wie viel mehr gilt dieß von der Bekehrungsgeschichte eines Landes, wo der Bunsch mitwirkte, die Ansage möglichst hoch hinauf, an Apostel und apostolische Manner anzuknupsen. Die Geschichte hat dann in Vertretung solcher Angaben eben so sehr einer Pflicht gegen die Kirche, als gegen die Nationen nachzukommen gemeint; gegen erstere, um sogleich deren siegreiche Gewalt in einer möglichst raschen Ausbreitung darzuthun; gegen letztere, um ihnen den Ruhm apostolischer Abstammung zu sichern. Auch der deutschen Kirche versaumte man nicht auf diese Art einen glorreichen Ansang zu verschaffen.

Die fur biefen Bwed benuten alteren Angaben zerfallen in folche, bie ganz allgemein gehalten nur burch einen Schluß auch fur Deutschland Geltung haben, und folche, bie ausbrudlich Deutschlands gedenken.

Stellen ber ersten Art meint man schon im Neuen Testament ju sinden. Wenn der Apostel Paulus, Rom. X. 18., bemerkt, in alle Lande sen ausgegangen der Glaubenstoten Schall, und in alle Welt ihre Worte, oder, wenn er Col. I. 23. ruhmt, das Evangelium sey verkundet aller Creatur, die unter dem himmel ift, so meinte man 1) darunter boch ausdrücklich auch Deutschland

Ursinus, de ecclesiar. Germanic. origine et progressu. Norimb.
 5\*

begriffen zu finden 2). Gin freilich fur bie Geschichte keineswegs genügender Beweis.

Eben fo allgemein gehalten ift ein Ausspruch bes Suftinus DR. (+ um 163) 3) über Berbreitung bes Chriftenglaubens unter allen Bolfern, moben ein Schluß auf Die Germanen baburch erleichtert warb, daß die Bezeichnung ber auf Wagen lebenben Do: maben febr leicht auf bie norblichen Scothen, und fo nach einer in ber griechischen Geographie üblichen und verzeihlichen Bermeche= lung, auch auf Donaugermanen bezogen werben fonnte. Inbeg jugegeben, bag ibm in unbestimmten Bugen baben ber Gebante auch an Germanifches vorgeschwebt habe, fo wird die Beweiskraft bavon boch nicht bedeutend fein. Juftin geht von einer Prophetenftelle aus (Mal. I. 11.), bag vom Aufgang bis zum Diebergang bes herrn Rame herrlich werbe, und beweifet, wie bieß nicht von ben Juben, fonbern allein von ben Chriften verftanben werben burfe. Gein Standpunkt ift alfo nicht hiftorifch, fondern apologetisch, und ba begreift fich, wie die Ausfuhrung ber Allgemeinheit bes driftlichen Ramens leicht uber bie hiftorifche Gorgfalt hinaus geben fonnte.

Eher ließe sich auf die zweite Classe von Stellen etwas geben, wo ausdrücklich ber Name Germaniens vorsommt; so eine vielsach besprochene Stelle des Frenaeus († nach 204) 4), der unter den Bolkerschaften, die er zum Zeugniß für die Einheit des kirchlichen Bekenntnisses aufruft, auch ausdrücklich der Germanen gedenkt; ben ihnen sen nicht anders überliefert und geglaubt, als ben Iberern, Kelten, in Aegypten, Afrika, u. s. w. Streitig ist hier zunächst, was der Verfasser unter den Germanien (er Tre-

<sup>1664.</sup> p. 18. *Holzner*, de statu religionis christ, inter Bojos per prima quatuor secula. Ingolst. 1777.

Sagittarii entiquitates gentilismi et christianismi Thuringici. Jen. 1685. p. 36.

<sup>3)</sup> Justin. M., dialog. cum Tryphone §. 117. p. 211 ed. Bened. Ο τόλ εν γὰψ ὅλως ἐστὶ τὸ γένος ἀνθρώπων, είτε βαιβάρων είτε Ελλήνων, είτε ἐπλῶς ὅτεν οὖν ὀνόματι προσαγυρευσμένων, ἢ ἀμαξοβίων ἢ ἀσίκων καλουμένων, ἢ ἐν σκηταϊς κτηνοτρήφων οἰκούντων, ἐν οἶς μὴ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ σταυρωθέντος Ιησοῦ είχαὶ καὶ είχαμωτίαι τῷ πατρὶ καὶ ποιητῆ τῶν ὅλων γίνωνται.

<sup>4)</sup> Iren., adv. haer. l. 10. p. 49. ed. Massuet. Καὶ οὕτε αἱ ἐν Γερμανίαις ἱδρυμέναι ἐκκλησίαι ἄλλως πεπιστευάκασιν, ἢ ἄλλως παραδιδόασιν, οὕτε ἐν ταῖς Ἰβηρίαις οὕτε ἐν Κέλτοις οὕτε κατὰ τὰς ἀνατολὰς, οὕτε ἐν Αἰγύπτφ οὕτε ἐν Αιβύη, οὕτε αἱ κατὰ μέσα τοῦ κόσμου ἰδρυμέναι.

nuviais, mabrend bie alte lateinische Uebersebung nur in Germania hat) verftehet, ob bie beiben romifchen Provingen, bas obere und niedere Germanien am linten Rheinufer, ober bas große Deutschland felbft. Die Untwort bierauf ben ben Muslegern und Siftorifern richtet fich meift nach ber vorgefaßten Unficht über Das frubere ober fvatere Bortommen driftlicher Gemeinden am Sontheim, ber gu Enbe bes gmeiten Jahrhunderts bavon noch nichts wiffen will, erklart jene Bezeichnung von bem eigentlichen, großen Deutschland, und überlaft es nun ber Befchichte, ben Musspruch bes Bifchofs von Epon barüber weiter gu rechtfertigen 5). Sontheims Grund ift, baf ber firchliche Sprachgebrauch bas linke Rheinufer ftets mit ju Gallien gable, fo ben Athanas, Optatus von Mileve, Augustin, Sierony: mus, Theoboret, Gorrates. Allein bie meiften feiner Stel: ten beziehen fich nur auf Trier, bas ja wirklich nicht zu ben beiben Germanien, fondern ju Belgien gehorte, und beghalb nicht anders als ju Gallien gegablt werben fonnte. Dann aber, follte fich mobl mit Recht von einem firchlichen Sprachgebrauch in geo. graphischen Dingen reben laffen, fo bag bewußt ober unbewußt firchliche Scribenten bestimmte Bezeichnungen gewählt hatten ? Benn übrigens Sontheim meint, auf jene Art bas Beugniß Des Grenaus fur Rirchen am linken Rheinufer zu entfraften, fo bleiben boch jebenfalls bie jugleich genannten Relten gurud, Die ficher bieber, und namentlich auch auf Erier bezogen werben muffen, und benen gleichfalls Bekanntichaft mit bem Evangelium beigelegt wird. Die übrigen Erklarer bestimmen fich bagegen für bas cierhenanische Deutschland ober bie beiben befannten romi= fchen Provingen 6), und finden bieg Beugniß fur moglichft fruben Beftand driftlicher Rirden am Rhein außerft erwunscht. Es ift nicht zu verkennen, baß bem Bifchof von Epon ber romifche Sprachgebrauch wohl bekannt fein konnte; allein bie gange Saltung ber Stelle ift wiederum apologetisch; er will die Universa: litat ber kirchlichen Tradition erharten, und mablt gur Musfuh-

<sup>5)</sup> Hontheim, prodrom. hist. Trevir. Tom. 1. §. 2. p. 66; Bucherius, Belg. Rom. VI. 3. §. 6. p. 192, entscheibet sich nicht.

<sup>6)</sup> Beatus Rhenan., rer. German. Francof. 1711. 4. Lib. II. p. 264; Ursinus, de eccles. German. origine. Lib. II. 1. p. 20; Schöpflin, Alsatia illustr. Tom. 1. p. 328; Joh. Dav. Koeler, diss. de German. christianis in saec. II. p. 12. Grandidier, p. 38.

rung die weitesten Gegensahe, Abendland, Morgenland und was in der Mitte liegt; das Erste repräsentiren ihm Germanen, Iberer (Spanier), Kelten; das Zweite Aegypten, Afrika; ben der Mitte denkt er wohl nicht an Jerusalem, was sonst freilich durch den kirchlichen Sprachgebrauch gerechtsertigt werden konnte, sonz dern wirklich an die mittleren Länder, Italien, Hellas. Ist aber so sein Streben klar, möglichst weite Gegensähe aufzustellen, so wird auch seine Bezeichnung der Germanien gewiß im weitessten Sinne gesaßt, und nicht auf die engen römischen Provinzen, sondern auf ganz Germanien, jene mit eingeschlossen, bezogen werz den dürsen?). Eben dadurch tritt aber auch der etwas deklamizrende Charakter des Ausspruchs hervor, und die historische Bezweiskraft zurück. Immer freilich bleibt es bedeutsam, daß ein Wischof von Lyon so ausdrücklich für das Vorhandensein christlischer Kirchen bey den benachbarten Germanen zeugt.

Wie wenig ben Kirchenvåtern burch Annahme einer beclamirenden Uebertreibung aus apologetischem Streben Unrecht gesichehe, läßt sich am vollständigsten ben Tertullian († nach 220) beobachten. Läßt er doch 9) alle die Boller schon bekehrt sein, die (Actor. II. 9.) am Pfingstfest in Jerusalem erwähnt werzben; ja damit nicht zufrieden, erlaubt er sich Namen hinzuzusüsgen, wie sie nur immer seine ethnographische Kenntniß enthielt. Auch Germanen sehlen daben nicht; doch kann seine historische Zuverlässigsteit schon darnach beurtheilt werden, daß er dasselbe Zeugniß auch für noch unbekannte Inseln ablegt. Uebrigens ist auch hier dieselbe Frage erhoben, welche Stämme Tertullian unter den Germanen verstehe, ob die Cischenanen oder das eizgentliche Deutschland. Man hat sich allgemein für Letzteres erzklärt 9); ein Argument für das Vorhandensein christlicher Kirchen

<sup>7)</sup> Im Gangen hat also 3. E. Grabe in ben Anmerkungen zu biefer Stelle (Oxon. 1702.) ben Sinn am richtigsten gefaßt, indem er bie Gormaniae von bem cie- und transthenanischen erklärt.

<sup>8)</sup> Adv. Judaeos 7. ed. Semler, 1. p. 290: Etiam Getulorum varietates, et Maurorum multi fines, Hispaniarum omnes termini et Galliarum diversae nationes, et Britannorum inaccessa Romanis loca, Christo vero subdita, et Sarmatarum et Dacorum et Germanorum et Scytharum et abditarum multarum gentium et provinciarum et insularum multarum nobis ignotarum, et quae enumerare minus possumus, in quibus omnibus locis Christi nomen, qui jam venii, regnat.

<sup>9)</sup> Hontheim, prodrom. 1. p. 65. hist. dipl. I. p. X. Schöpflin,

am linken Rheinufer wurde badurch ja nicht eingebüßt, weil die Sisthenanen boch jedenfalls unter ben mitaufgezählten verschies benen Nationen Galliens gefunden wurden. Wirklich wird man Tertullians, wie oben Frenaus Absicht nur durch eine möglichst weite Fassung des Germanennamens treffen, wie befonders ihre Zusammenstellung mit Sarmaten, Dakern, Schatten und andern abgelegenen Bolkern darthut; der genaue Sprachgebrauch römischer Provinzenabtheisung ist hier nicht zu erwarten, und noch weniger in dem declamirenden Ausdruck des ercentrischen Afrikaners ein historischer Beweis zu suchen.

Daffelbe wird von einem andern Ausspruche gelten, wo Zertullian die Markomannen als Christen, und als entschlossen zur Bertheidigung ihrer Glaubensgenossen unter dem romischen Drucke darstellt 10). Ihre Verknüpfung mit Mauren und Parthern ist aber wieder ein apologetischer Zug, der nicht gerade auf volle historische Treue rechnen läßt; es kam ihm nur darauf an, den romischen Gewalthabern mit der Rache jener gefürchteten Feinde an der Grenze zu drohen. Die Markomannen als durchgehend christlich darzustellen, paßte sogar wenig auf die sonst auch bey ihm beliebte Nachricht von der Donnerlegion, wo ja der Sieg der Römer gegen Markomannen als Heiden aufgeführt wird.

Wie Tertullian mit den Markomannen als einer schon bekehrten Bolkerschaft brobete, so hat Arnobius 11) die unters bessen bekannt und furchtbar gewordenen Alamannen auserseben, um durch Bekenrugen unter ihnen die Romer zu schreden. Chrysostomus zahlt allerley nordische Bolker, Schthen, Ahra-

Alsatia illustr. I. 328; *Petri de Marca* epistola ad Henr. Valesium de tempore quo primum in Gallia suscepta est Christi fides, in Oper. Tom. IV. Bamberg. 1789. p. 427.

<sup>10)</sup> Tert, apolog, adv. gent. 37. ed. Semler, V. p. 89. Si enim hostes exertos non tantum vindices occultos agere vellemus, deesset nobis vis numerorum et copiarum? Plures nimirum Mauri et Marcomanni, ipsique Parthi, vel quantaecunque unius tamen loci et suorum finium gentes quam totius orbis. Jene Grenzeinbe, die sich jest noch an ihren Sieen und innerhalb ihrer Grenzen halten, sind zahlreicher — quam totius orbis (gentes), als die Einwohner bes römischen Reiche, der oixoueten. Das tamen steht ben den Africanern saft gang in dem Sinne von tantum.

Arnob. adv. gent. Lib. I. bibl. Patr. max. III. p. 433. Si Alamannos, Persas, Scythas ideirco voluerunt devinci, quod habitarent et degerent in eorum finibus Christiani —.

fer, Sarmaten auf, die burch bas Chriftenthum gefittet, und fo als eine Erfulung ber Prophezeiung erscheinen, die in meffianis scher Zeit eine Bahmung ber Wolfe und Lowen verheißen hat 12).

Eine Wiederholung der Declamationen Tertullians giebt endlich Theodoret (um 424) 13), der sammtliche Wölker, die den Romern als Barbaren galten, und unter ihnen auch die Germanen, für bekehrt ausgiedt, wovon sich ben dem spaten Nicesphorus Callisthi (um 1333) nur eine Wiederholung sindet, wenn er bereits zu Constantins Zeit nicht nur die User des Rheins, sondern auch die entfernten Galler und Kelten bekehrt sein läßt 14).

In diesen Aussührungen der frühern driftlichen Schriftseller ift nur das Hochgefühl anzuerkennen, das ben ihnen die so schnelle Berbreitung des driftlichen Bekenntnisses erweckte. Ihre Angaben über die rasche Berbreitung sind im Allgemeinen richtig; nur die Ausführung im Einzelnen war nicht aus kritischer Prüfung hervorgegangen und beschalb auch nicht zu historischem Beweise bestimmt. Nur das Zeugnis des Irenaus durfte etwas höher anzuschlagen sein, und für die Annahme einzelner christlichen Erscheinungen am Rhein zu Ende des zweiten Jahrhunderts eine gewisse Bahrscheinlichkeit gewähren.

Sehr verschieben von bieser Wahrscheinlichkeit, die eben so unbestimmt, wie sie ausgesprochen ist, auch zugestanden werden kann, sind nun aber speciell gehaltene Angaben über Pflanzung driftlicher Kirchen am Rhein und an der Donau mit dem bestimmten Streben, sie in die apostolische Zeit hinauszurucken. Es sind Angaben über bestimmte Missionare, die von Rom, wo mögslich vom heil. Peter selbst, ausgesandt, Kirchen und Bischofdsige

<sup>12)</sup> Chrysostom. quod Christus sit Deus, Serm. 71. ed. Fronto Ducaeus. Par. 1616. p. 834.

<sup>13)</sup> Theodoret, graecar. affect. curat. disput. IX. Oper. ed. Hal. 1772. Τοπ. IV. p. 928: καὶ οὐ μόνον 'Ρωμαίους, καὶ τοὺς ὑπὸ τούτους τελοῦντας, ἀλλὰ καὶ τὰ Σκυθικά καὶ τὰ Σαυροματικὰ ἔθνη, καὶ 'Ινδοῦς καὶ Αιθίσπας, καὶ Γίρσας καὶ Σῆρας, καὶ 'Υρανοῦς, καὶ Βακτριαγοῦς, καὶ Βριττανοῦς, καὶ Κίκβρους, καὶ Γερμανοῦς, καὶ ἀπαξαπλῶς πὰν ἔθνος καὶ γένος ἀνθρώπων δίξασθαι τοῦ σταυρωθέντος τοὺς νόμους ἀνέπισαν (οἱ ἀπόστολο).

<sup>14)</sup> Niceph. Call. hist. eccles. VIII. 33: οὕτως δὶ τῆς ἐκκλησίας ἐπιδιδούσης πάσαν διελάμβανε τὴν οἰκοιμένην καὶ διὰ τῶν βαρβάρων χωρούσα ἡ πίστις. οὐ γάρ τοι τὰ πιρί τὰν πόταμον 'Ρῆνον μόνον τὰ Χριστιάνων ἠοπαζοντο, ἀλλά καὶ Γαλάται καὶ Κελτοί, οῦ τελειταῖοι τὸν 'Ωκεανὸν προσοικοῦσιν.

in unsern ganbern gegrundet haben sollen. Namentlich in Gallien giebt ja fast jede Stadt kuhn ben Mann an, der in ihr
die erste Kirche gegrundet habe 15), und eben so kuhn spricht schon
ein Papst, Innocenz I., zu Anfang des 5ten Jahrhunderts aus 16),
daß das gesammte Abendland, Italien, die gallischen und hispanischen Provinzen, Afrika, Sicilien und die dazwischen liegenden
Inseln, durch specielle Abgesandte des Apostels Petrus oder seiner Nachfolger bekehrt seien. Es ist unsere Aufgabe, diese Behauptung, so weit sie deutschen Boden betrifft, einer geschichtlichen Prüfung zu unterziehen, woben im Voraus das Ergebniß für die Donaulander bedeutend ergiebiger, als für die Rheinlander angekündigt werden mag.

### I. Mbeinlander.

§. 13. Elfaf, Trier, Coln und Tongern, oder die heiligen Eucharius, Valerius und Maternus.

Joan. Perrier, de s. Materno episcopo Coloniae Agrippinae in Act. Sctor. Boll. Septemb. Tom. IV. p. 354. — Aegidii Bucherii, disput. de primis Tungrorum seu Leodiensium episcopis c. 2. ben Chapeanville Auct. qui gesta Pontific. Leodiens. scrips. Tom. 1. — Joh. Gottfr. Heineccius, exercitat. de habitu apostolor. sacerdotali. c. IV. §. 7 sq. Oper. Tom. II. — Tillemont, mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique. Tome IV. p. 499. VI. p. 26 et 704. — Jac. de Longue-

<sup>15)</sup> So nennt Coin, Trier und Tongern als seine Apostel bie heiligen Eucharius, Balerius und Maternus; Mainz, Mes und Bienne den Selemens; Berdün den Santinus; Toul den Mansuetus; Arles den Trophimus; Besançon den Linus; Chalons den Memmius; Meimb den Sirtus; Soissons den Sinicus; Limoges den Martial; Bourges den Ursinus; Perigueur den Fronto; le Puy den Georg; Tousouse den Altinus; Tours den Gatian; Paris den Dionys; Beauvais den Altinus; Tours den Gatian; Paris den Dionys; Beauvais den Lucian; Mouen den Micasius; Bayeur den Ersuperius; Gereur den Taurinus; Narbonne den Paulus; Saintes den Eutropius; Mans den Julian; Clermont den Austremonius; u. s. w. Bergl. Hontz heim, h. dipl. Trev. I. p. XI.

<sup>16)</sup> Innocent. I. ep. ad Decentium Eugubinum, Mansi, III. p. 1028. Epistola pontific. Romanor. ed. Petr. Coustant. ep. 25. §. 2. p. 856. In omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam atque Siliciam et insulas interjacentes nullum instituisse ecclesias, nisi eos, quos venerabilis apostolus Petrus aut eius successores constituerint sacerdotes.

val, diss. sur le tems de l'établissement de la religion chrétienne dans les Gaules, in Histoire de l'église Gallicane. Tome I. Paris 1730. -J. Bertholet, diss. sur la vraie époque de l'établissement de la religion chrétienne dans la Belgique in: Histoire de Luxembourg. Tom. I. - Schöpftin, Alsatia illustrata. I. p. 333. - Calmet, histoire de Lorraine. Nancy 1728. diss. sur les prémiers évesques de Tréves. Tom. I. p. III. - Grandidier, histoire de l'église de Strasbourg. Tom. I. p. 45. diss. II. sur l'apostolat de S. Materne en Alsace. -Sigism. Calles, diss. de primo religionis christianae in Germania exortu, per ben Annales ecclesiast. German. Viennae Austr. 1756. p. XLVI. - Jo. Launov, diss. qua locus Sulpicii Severi de primis Galliae martyribus defenditur. c. 29. in Oper. Tom. II. part. I. p. 139 sq. - J. N. ab Hontheim, diss. de statu religionis christianae in Treviris ante Constant. m. hist. Trevir. dipl. I. p. XXXIII. - Gine Bertheibigung ber einheimischen Trabition gegen Bontheim gab: Maurus Hillar, vindiciae historiae Trevirensis sive histor. Trevir. de tribus primis Trevirorum episcopis Euchario, Valerio, Materno S. Petri apostoli discipulis ab eodem Treviros ablegatis, vindicata contra impactam recentius crisin. Metis 1763. 4. - Christ. Guil. Franc. Walch, de Materno uno, commentat. in Commentatt. societ. reg. scient. Gotting. Tom. I. 1778. histor. et philolog. class. p. 1.

Die Angabe über Grundung bifchoflicher Gibe in ben Gtabten Trier, Coln und Tongern, womit bie Betehrung bes ganbes Bufammen fallen foll, lautet etwa feit bem 9ten Jahrhunbert voll= ftanbig alfo: St. Deter fanbte aus Rom bren Danner aus ber Bahl ber fiebengig Junger, um bas Chriftenthum über bie Alpen gu tragen, Euch arius als Bifchof, Balerius als Diaconus, Maternus als Subbigconus. Ben ihrer Banberung ben Rhein binunter ftarb Maternus ben bem Caftell Glegia (Glen) im Glfaß, wo man auch fpater fein Grab zeigt 1). Ungefaumt eilen beibe Gefährten nach Rom gurud, um feine Bieberbelebung von St. Peter burch ein Bunder ju erfleben, ber fie zu biefem 3mede mit feinem Bifchofeftabe verfab. Die Erwedung bes Tobten gelang, und gab ihrer Predigt im Elfag ben erfreulichften Erfolg. Nach Stiftung vieler Rirchen manbten fie fich aus bem Rhein: thal nach Trier, mo bie Befehrung ebenfalls fo reichlich erfolgte, baß Eucharius fich bie Stadt jum Bifchofefit mabite. Nach 25jahrigem Episcopat folgte ibm Balerius, ber nun 15 Jahre ben Trierschen Stuhl inne hatte; fein Nachfolger murbe endlich

<sup>1)</sup> Beatus Rhenan., rer. Germ. Lib. II. p. 264.

Maternus, ber unterbeffen ben Glauben am Dieberrhein gepredigt, in Coln und Tongern als erfter Bifchof Gemeinden gefliftet hatte, und fo ein breifaches Bisthum befleibete. Er farb in Coln, boch wurde fein Leichnam nach Trier geschafft. Ja, wird weiter ausgeführt, er mar ein naber Bermanbter Jefu, mar berfelbe Jungling, ben ber Berr im Thore ju Main erwedte, fo baß er breimal gestorben und zweimal wieber erwedt ift; jum britten Mal ereilte ihn ber Tob, als er gerabe bas Evangelium von fich felber, bem Junglinge ju Dain, verlefen hatte. Bu Coln und Trier verwaltete er bas Bifchofsamt fo viele Sahre, als er Tage im Elfaß im Grabe gelegen hatte, (33, nach anbern 40); in allen bren Bifchofsftabten fonnte er burch munberbare Unterftutung fonntaglich bie Deffe felbft halten; aus bem Umftanbe, baß St. Deter ju feiner Erwedung ben Bifchofoftab meggab, erklart fich, bag ber Papft bis auf ben heutigen Zag einen folchen nicht führt 2). Jener Stab murbe bis Ende bes 10ten Sahrhunderts in Coln aufbewahrt, bann getheilt, fo bag Coln bie untere, Trier die obere Balfte erhielt; lettere ift burch Carl IV. nach Prag gebracht 3) u. f. m.

So weit die Sage, wie sie vollständig in heiligenacten seit bem 9ten Jahrhundert vorliegt 4). Eine Kritik derselben ist am einsachsten so zu liefern, daß ihr allmähliges Anwachsen nachge-wiesen wird 5); es ist ja stets charakteristisch für die Sage, daß aus anfangs unbestimmten Andeutungen stets bestimmtere Büge bis zur vollständigen Erzählung gebildet werden. Wir haben es hier aber nur mit dem angeblichen Naternus des Isten Jahr-

<sup>2)</sup> C. un. X. de sacr. unct. (I. 15.): Romanus pontifex non utitur baculo pastorali, tum propter historiam, tum propter mysticam rationem. Eine Erklärung bieses mystischen Grundes giebt Thomas Aquin. Summae th. supplem. tert. part. qu. 40. art. 7. §. 8., die Krümmung des Bischoftabes passe nicht für den Papst, da sie eine coarctata potestas bedeute.

Brower, antiquit. Trevirens. Tom. I. Lib. 2. p. 144. Bebelius, antiquit. German. primae p. 53. Bertholet, histoire de Luxembourg. Tom. III. p. 42.

Act. Sanctor. Bolland. Jan. 29. Tom. II. p. 917. u. Hariger gesta pontificum Leodiensium ben Chapeauville, auctor. Leodiens. Tom. I. p. 9 sq.

<sup>5)</sup> Worin hontheim und Bald burch forgfältige Bufammenftellung voraufgegangen finb.

hunderts, dem sogenannten Schuler bes Petrus gu thun, nicht mit bem geschichtlichen bes 4ten, der wirklich als erster bekannter Bischof von Coln erwiesen werben wirb.

Die frühesten Quellen für Heiligengeschichten sind Martyrologien, die zu den Tagen des Calenders die Namen der Heiligen, so wie die Orte ihrer Verehrung hinzusügen. Daß möglicherweise solche Aufzeichnungen hoch in die frühern Jahrhunderte hinaufgehen können, ist unzweiselhaft, da schon Cyprian seinen Clerus beauftragte, die Todestage der Märtyrer zu bemerken, um darnach daß jährliche Gedächtniß zu begehen 6); nur folgt daraus keineswegs, daß die uns zu Gebot stehenden Eremplare irgendwie auf so hohes Alter Anspruch haben; ihre kritische Bezurtheilung ist dazu wegen der bey dieser Calendersorm so leichten spätern Rachträge ziemlich mißlich.

Unter bem Ramen bes Sieronpmus finden fich mehrfache Martyrologien, die aber felten übereinstimmen, fich oft widerfprechen, und offenbar nichts anders find, als Beiligencalendarien, wie fie in ben verschiedenen Rloftern geführt wurden; mit Sie= ronnmus haben fie wohl faum die erften Grundzuge eines Beiligenverzeichniffes gemein. Gin febr gefchattes Eremplar gab b'Uchery heraus in bem frangofischen Rlofter Gellon, um 804 gefdrieben 7); andere Eremplare aus Reichenau, St. Ulrich in Mugeburg, Corven u. f. m. theilte ber Bollanbift Joh. Bapt. Sollerius mit 8). In biefen fammtlichen Nachrichten, ben frubeften, bie uns ju Gebot fteben, und bie ben Buftand bes Beiligenglaubens ihrer Beit vollstanbig barftellen, findet fich nun von ienen bren Aposteln bes Rheinlandes nur ber eine, Balerius. erwähnt, und zwar einfach als Bifchof in Trier verehrt 9); nur bas einzige Eremplar von Corven fchreibt ihm bie etwas hohere Bebeutung eines Confeffors gu. Bon ben ihm beigelegten Be-

<sup>6)</sup> Cyprian, epist. 12.

<sup>7)</sup> d'Achery, spicilegium. ed. nov. II. p. 27.

<sup>8)</sup> Act. Sanctor, Bolland, Jun. Tom. VI.

<sup>9)</sup> Treveris Valerii episcopi:  $\{ o \text{ bas Gellonense l. l.} \}$ ; ein Richenoviense p. 6, Augustan. St. Udalrici, p. 16, Labbeanum, p. 23; Regin. Sueciae  $\{ b \text{ tarob} \}$  burch einen Tehter Treveris depositio beati Severi episcopi: baraus  $\{ b \text{ tar martyr. Romanum ed. } Baron. p. 38$  Sulpicii Severi apud Biturices gemacht. Rur bas Corbejense p. 31 u. ben  $d^*Achery$ , p. 3  $\{ b \text{ tarob} \}$  at: Treveris depositio beati Valerii episcopi et confessoris.

noffen Eucharius und Maternus bagegen fein Wort, und eben fo wenig etwas von feinem Berhaltniß zu Petrus ober zur Bekehrung Deutschlands.

Ein zweiter Kreis von Martyrologien hat sich bem bebeutensten Namen bes Beba angeschlossen († 735); ein Eremplar ber Art mit ben Zusähen bes Florus, Subbiaconus von Lyon, aus bem Ansang bes 9ten Jahrhundert, ist aus acht Hanbschriften mitgetheilt 10), wo aber von allen brey Mannern sich keine Spur sindet: nur ein einziges Eremplar wiederholt ben Balerius die Angabe bes Confessor, gedenkt auch des Eucharius als Bischofs von Arier, und eine spätere Hand fügte auch ben Maters nus hinzu, jeden an den ihnen beigelegten Todestagen 11).

Es folgen bie Bearbeitungen ber Martyrologien aus bem 9ten Jahrhundert von bekannten Berfaffern: Banbelbert, Mond in Prum, und beghalb mit Trierfchen Ungaben boch mohl vertraut, gab um 851 eine gereimte Arbeit 12), bie aber nur bie åltere einfache Ungabe fennt, Balerius als Bifchof Triers. Daffelbe wieberholt Rhabanus Maurus um 845, ber jeboch eben fo auch bes Eucharius und Maternus gebenkt 13). Erft ben Abo, Erzbischof von Bienne um 860 macht bie Musführung einen Rortichritt, indem er ben Balerius als Schuler bes Apoftels Petrus giebt 14). Seine Ungabe fonnte von einigem Bewicht erscheinen, ba er vom Rlofter Ferrieres nach Prum in Die Rabe von Trier fam 15); indeß bie Arbeit fallt boch erft in feine spåtere italianische Reise; feiner Borrebe gufolge fand er auf ber Rudfehr von Rom ju Ravenna ein Eremplar ber Arbeit bes Florus, bas ihm als Quelle bient. Seine eigene Erklarung, ben Klorus vervollftanbigt, fo wie mehrfach fein Bert überarbeitet

<sup>10)</sup> Act. Sanctor. Bolland. Mart. Tom. II gu Unfang.

Martene, collect. ampliss. VI. p. 650. am 29. Jan. Treveris depositio S. Valerii episcopi et confessoris; 8. Dec. Natales S. Eucharii episcopi Trevirensis; 14. Sept. von späterer Sanb — et S. Materni.

<sup>12)</sup> D'Achery, spicileg. II. p. 43: Tunc et Valerio Treviri pro praesule gaudent.

<sup>13)</sup> Canisii lect, antig. Tom. II. P. 2. p. 318. zu 29. Jan.; S. 341 zu 14. Sept. und S. 350 zu 8. Decbr.

Ad calcem Martyrol. Rom. ed. Rosweyd Antwerp. 1613. p. 59;
 eodem die Treviris depositio beati Valerii episcopi, discipuli S. Petri apostoli.

<sup>15)</sup> Cave, II. p. 51; Histoire littérair. de la France V. p. 461.

zu haben 16), läßt hier den Beginn eines erweiternden, ausschmüschenden Strebens beobachten. Auch später erfolgten ähnliche Ueberarbeitungen durch Andere, so daß sich nicht einmal bestimmen läßt, aus welcher Zeit jene Bezeichnung des Balerius als Schüler Petri stammt 17). Mit Ado ist Usuard dieselbe Austorität, da er jenem in seinem auf Besehl Karl's des Kahlen 875 abgesaßten Martyrolog durchaus folgt; auch hier wiederholt sich beshalb dieselbe Notiz 18). Endlich Notker (balbulus + 912) wiederholt sie aus Ado 19). Auch das Martyrol. Roman. von Baronius herausgegeben, dessen Zuverlässigseit aber selbst Papst Benedict XIV. in Zweisel stellte, enthält nur diesen Zug 20); dagegen das ältere römische, dem Baronius unbekannt, und erst von Rosweyd herausgegeben, reihet sich den sogenannten Hieronymianischen badurch an, daß es von allen drey Mänenern nichts weiß.

Als Ergebniß stellt sich hiernach heraus, bag bis zu Ende bes 9ten Sahrhunderts nur die einfache Runde von einem fruhern Bifchofe Triers, Balerius, vorhanden war, der feit der Mitte beffelben Jahrhunderts als ein Schuler des Petrus galt.

Für ben zweiten aus jenem Triumvirate, Eucharius, reischen bagegen bie Zeugniffe hoher hinauf; ben Gregor von Tours findet sich eine Notiz, freilich in dem Munde eines Dasmons 21), die ben Eucharius ausdrücklich unter die Patrone Triers rechnet, gegen beren Schut bamonische Machte kraftlos seien. Sein Grab vor dem Thore der Stadt, und so eine locale Werehrung, ist dadurch fur das Ende des sten Jahrhunders erwiesen; doch muß von seiner apostolischen Sendung wenigstens Gregor noch nichts gewußt haben; von den beiden andern Tutes

<sup>16)</sup> Praefat. ben Rosweyd p. 1.

<sup>17)</sup> Mabillon, Act. Sanctor. O. B. saec. IV. P. 2. p. 266. No. 2.

<sup>18)</sup> Usuardi Martyrologium, Act. Sanctor. Jun. Tom. VII. p. 67. Ben bem Berausgeber Molan, Antverp. 1583. in einem fpateren Bufat wirb Maternus jum Erzbifchof. S. 131b.

<sup>19)</sup> Canisii lect. antiq. Tom. II. P. III. p. 97.

<sup>20)</sup> Martyrolog. Roman. Caesar. Baronii notationibus illustratum. Antverp. 1613. p. 53.

<sup>21)</sup> Greg. Turon. de vitis patrum c. 17.: quid hic, o socii, faciemus? ad unam enim portam Eucharius sacerdos observat, ad aliam Maximinus excubat, in medio versatur Nicetius; nihil hic ultra praevalere possumus, nisi sinamus hanc urbem eorum tuitioni.

laren Triers, St. Marimin und Nicetius, theilt er auch fonft Notigen mit; nicht aber von Eucharius 22).

Noch zuverlässiger ist enblich ber britte jener angeblichen Glaubensboten für bas Rheinland, Maternus, wenn auch nur für bas 4te Tahrhundert beglaubigt; er sindet sich als der erste bekannte Bischof von Coln in den Acten des Concils von Arles 314.

— Vereint kommen die dren Manner, gleichfalls als Tutelaren Triers, zugleich mit dem ersten historisch erwiesenen Bischofe der Stadt, Agrötius, bey Lupus von Ferrieres um 839 vor 23), indeß ohne daß des Schülerverhältnisses zu Petrus gedacht wird; und eben so sinden sich die dren nach einander mit Agrötius, als dem vierten, in dem ältesten Bischofscataloge Triers, der etwa dem 10ten Jahrbundert angehört 24).

Mus biefen Thatfachen wird fich nun eben fo bie Unhaltbarfeit iener Sage von bem Apoftolate ber bren Manner im Rheinlande ju Ende bes Iften Jahrhunderts herausstellen, als auch bas allmablige Entfteben berfelben gewinnen laffen. Balerius galt ale alter Bifchof Triere, wie bie altern Martyrologien beweifen; Eucharius als Schuspatron ber Stadt; Maternus mar als erfter Bifchof Coins bekannt. Much fcon eine Berbindung ber bren ift ben gupus vollzogen; wie leicht ließ fich nun bas qu= erft ben Ubo auftretenbe Schulerverhaltniß bes Balerius gum Petrus auf alle brey übertragen! Die Legende hatte jest freien Spielraum, Die Borgange weiter ins Gingelne auszuführen. Berkflatte biefes bichtenben Berfahrens lagt fich bie Schule im Rlofter bes beil. Matthias ben Trier beobachten, in welcher nach einander bie Monche Cberhard (+ 909), Abelbert (980) Theoberich (1012) und Golfder (1152) thatig maren 25). Mus biefer Schule ging Die Trieriche Chronif, gesta Trevirorum. berbor, die nun zuerft die Sage in ber oben angegebenen Geftalt enthalt 26). Derfelben Schule gehort auch eine vollständige Lebens-

<sup>22)</sup> Greg. Turon. de gloria confessor. c. 93. 94.

<sup>23)</sup> Vita S. Maximin. ben Surius, May 29. Tom. III. p. 430.

<sup>24)</sup> Hontheim, h. dipl. Trevir. I p. 24.

<sup>25)</sup> Hontheim, de Scriptoribus Trevirens. ib. III. p. 965.

<sup>26)</sup> Gesta Trevirorum ed. Joh. Hug. Wyttenbach et Mich. Franc. Jos. Mütter, Vol. I. August. Treviror. 1836. 4. p. 31. Diese Ausgabe, anfangs für bie Monumenta Germ. hist. bestimmt, täßt burchaus ben uts sprünglichen Tert nicht von ben spätern Zusägen unterscheiben. Es sieht

beschreibung ber bren Manner an 27), die nur als eine erweiterte Bearbeitung ber Angaben der Chronik gelten kann. Als ihr Berzfasser wird Goldscher angegeben, der aber wohl etwas zu spät liegt. In dem, freilich nicht in allen Handschriften vorhandenen, Epilog, giebt der Autor an, nach einer Berwüssung der Stadt und Brande des Klosters mehre beschriebene Blätter als Denkmal der Vorzeit aus der Asche aufgefunden, und daraus jene Geschichte versaßt zu haben 29). Ist dieß die Normannenverwüstung 882, so läge Goldscher zu spät, und würde die Abfassung etwa aus Eberhard zurückzusühren sein 29). Indessen ist der Epilog nicht über allen Verdacht der spätern Zugabe erhaben, und kann die Biographie als eine der mehrsachen Bearbeitungen gelten, die der anziehende Stoss, gemäß der Chronik, in jener Schule des heil. Matthias fand. Eine ähnliche Ueberarbeitung ist die Lesgende, die Grandidier aus Leipziger Handschriften herausgab 30).

Die Zeit, wo die Sage sich bildete, Ende des Iten Sahrhunzberts, last über die eigentliche Tendenz keinen Zweifel. Gleichzeitig sindet sich ja besonders in Frankreich das Streben, die einzelnen Bischofssiße auf Apostel oder apostolische Manner, nach dem Vorgange von Paris mit seinem heil. Dionys, zurückzusühren; auch hier sollte also für die wichtigen Stadte Trier, Colin, Tonzern, ein Gleiches geleistet werden. Die Angabe, daß die Quellen dasur der Alsche des abgebrannten Klosters gerettet seien, entspricht der gewöhnlichen Sinkleidung der Legenden. Gen so begreift sich das Uedergehen der so dem Geschmacke der Zeit gemäß geformten Sage in die Geschichtsbucher der nachsten Zeit, aber wiederum nicht ohne mehrsache Ausschmuckungen. Sie sinzet sich sehr ausschlicht den Dariger, Abt des Klosters Laubes († 1007) 31), der ben der Durchsührung des Einzelnen mit Rez

bis jest nur feft, baf bie altefte Rebaction bis 1101 reichend amifchen 1102 und 1124 niebergefchrieben ift. Baie, Archiv ber Gefellichaft VII. 513.

<sup>27)</sup> Vita SS, Eucharii, Valerii, Materni, auctore Goldschero monacho Trevirensi, in Act. Sanctor. Bolland. Januar, T. II, p. 918.

<sup>28)</sup> Ibid. p. 922. No. 25.

Hontheim, h. d. Trev. I. p. XVII. unb III. p. 965. Gesta Trevir. 1836, prolegg. p. XVIII.

<sup>30)</sup> Grandidier, hist. de l'égl. de Strasb. Tome I. preuves justificatives No. 2. p. XII. Legenda anecdota S. Materni ex Mpt. bibl. Lips.

Gesta Pontificum Tungrensium Trajectens, Leodiens, ben Chapeauville, Leodii 1612. P. 1. p. 9.

ben, Bifionen, Bunbern ber Phantafie vollig bie Bugel ichießen lagt. Gie wird fobann Gemeingut ber Chronifenschreiber : ber interpolirte Marianus Scotus erflart ben Gucharius fur ben Dritten im Range in ber Reihe ber fiebengig Junger, und fest bie Miffionereise ber bren Manner 54 n. Chr. ine 10te Jahr bes Claubius 32); Otto von Freifingen (um 1146) fann fich boch nicht enthalten, ben bem Bunber mit bem Bifcofsftabe St. Peters einige zweifelnbe »man fagt« einzumis fchen 33); Gottfried von Biterbo (um 1180) weicht barin ab, baß er nur zwen Abgefanbte, Gucharius und Maternus, nicht aber ben Balerius fennt 34); Peter von Glugny erflart bie Erwedung bes vierzig Tage tobten Maternus fur ein gros Beres Bunber als Chrifti Erwedung bes nur vier Tage tobten Lagarus 35); Barinus, 2bt ju St. Arnulf in Erier, nennt einfach ben Eucharius als Bifchof bafelbft 36); Alberich im Chroniton weiß, bag ber ju Coln 128 verftorbene Daternus nach einem ofter von Beiligenleichen berichteten Bunber, von felbft ftromauf ben Rhein und bie Dofel nach Trier gefahren fen 37), worin ibm Albert von Stade beiftimmt 38). Die Sage gelangt balb in fammtlichen Chronifen ju volliger Popularitat, fo ben Ronigshoven 39), geht in die Dichter über 40), und

<sup>32)</sup> Marian. Scot. ad ann. 72. ben Pistor. script. rer. Germ. 1. p. 555. mas aber nach Pere, VII. 483. nur Abbruck bes ganglich interpolirten Frankfurter Cod. ift, und im achten Text fehlt.

Otton, Frising. chron. Lib. III. 15. ben Urstis. script. rer. Germ.
 62. — 34) Godfridi Viterb. chron. pars 14. ben Pistor. II. p. 240.

<sup>35)</sup> Petr. Cluniac. ctr. Petrobrusian. bibl. Patr. max. XXII. p. 1074.

<sup>36)</sup> Warinus, ben Mabill. Vet. Analect. p. 452.

<sup>37)</sup> Alberic. mon. trium fontium chron. ad an. 52. ben Beibnig, accession. histor. p. 14.

<sup>38)</sup> Albert. Studens. chron. ben Kulpis script. rer. Germ. p. 156.

<sup>39)</sup> Königshoven Chronit c. V. §. XV. p. 269. ed. Schilter in ben Suplem. S. 431.: Dirre fant Materne was ber witwen fun, ben unfer here erkidtete (quick, queck, lebenbig, wie in Queckfilber, keck) von bem Dobe, von bem bas evangelium seit bas man lifet in ber vaften und an bem sechtzehnten Suntag nach Pfingsten. Also wart sant Materne erkidet ein mal von Got selber bas ander mal mit sant Peters stab.

<sup>40)</sup> Meisters Gobefrit Sagen Reimdyronit ber Stabt Coln aus bem 13ten Jahrh., herausgiegeben von E. v. Groote; Goln 1834. B. 78. S. 3.

Dus wart fente Maternus go Agrippinam gefant,

barf es nicht auffallen, barauf auch schon seit bem Ende bes 10ten Sahrhunderts in papstlichen Bullen (Johann XIII., Besnebict VII., Leo IX.) und kaiferlichen Urkunden (heinrich IV.) Bezug genommen zu sehen 41).

Die historische Kritik hat gleich ben ihrem Erwachen die Erzählung von den drey rheinischen Glaubensdoten des Isten Jahrhunderts hinreichend gewürdigt 42); wenn ben den neuern Beurtheilern die Ansichten sich noch verschieden gestalten, so liegt der Grund besonders in dem Einmischen des historischen Masternus in Goln zu Ansang des 4ten Jahrhunderts, für den man, nach einem leicht zu entschuldigenden Wunsche zu Ehren der Trier'schen und Colnischen Tradition, so viel wie möglich von der alten Legende zu retten suchte. Dieß gilt selbst von der Kristik eines Hontheim. Wöllig unbefangen urtheilte vor Walch nur Launon, daß geschichtlich nur ein Maternus zu erweisen sein Doppelgänger aus dem Isten Jahrhundert mit der ganzen Sendung durch Petrus in das Reich der Fabeln gehöre. Für die Geschichte der Bekehrung des Elsaß und der niederrheinischen Länder ist also hier auf jeden Sewinn zu verzichten.

## §. 14. II. Maing; Der heil. Crescens.

D. Papebroch, de Sancto Crescente, discipulo Sti Pauli Apostoli sylloge historica, Act. Sanctor, Bolland. ad d. 27. Junii; abgebr. in Joannis rer. Moguntiac. scriptor. Tom. II. p. I. — Joh. Launoji, dispunctio epistolae de tempore, quo primum in Galliis suscepta est Christi fides. Oper. Tom. II. P. I. p. 81; unb locus Sulpicii Severi vindicatus, ibid. p. 154. §. XVII. — Tillemont, memoires. T. I. p. 263. not. 81.

Bie fur Trier und Coln eine apostolische Bekehrung an Petrus geknupft warb, so hat fur Mainz und ben Mittelthein

Den alben bonm (Dom) ben bebe hie wirden, Dat bie criften bar geingen zo kirchen. In kurter Bijt myt synre zungen. Bekeirbe hie Coelle al unbetwungen. —

<sup>41)</sup> Bulle Joh. XIII. 22. Jan. 969 bey Brower annal. Trev. T. I. p. 472; Benedict. VII. 18. Jan. 975. ibid. 476; Leo IX. 13. Apr. 1049. ibid. 526; Diplom. Henr. IV. 15. Jul. 1066 bey Zyllesius, defensio abbatiae imperial. St. Maximini, 1638. P. III. p. 43. Bergl. Hontheim, h. d. I. p. XXII. prodrom. I. p. 64.

<sup>42)</sup> Magbeburger Centurien. Bafel 1624. Cent. I. Lib. II. c. 2. p. 18.

berselbe Bunsch sich an Paulus und seinen Schuler Crescens gewandt. Man meinte die Nachricht ben Paulus, daß mahrend seiner Gefangenschaft in Rom ein Crescens sich nach Galatien gewandt habe 1), nicht auf die kleinasiatische Provinz dieses Namens, sondern auf Gallien beziehen zu durfen, und so grundeten die Stadte Vienne und Mainz darauf ihre Ansprüche. Bey der allerdings nicht abzuläugnenden Verwechslung Galatiens in Kleinasien und Galliens, oder vielmehr bey der Bezeichnung beisder Länder bald mit dem einen, bald mit dem andern Namen, verdient jene Behauptung eine nähere Prüfung.

Bunachft ber neutestamentliche Sprachgebrauch fennt außer ber fraglichen Stelle, wo moglicherweise Ballien gemeint fein tann, biefes nicht, fonbern bezeichnet mit Galatien jebesmal nur bie fleinafiatische Proving 2), wie bie Busammenstellung mit benach= barten ganbern außer 3meifel fest. Gin Beweis fur ben Ginn unferer Stelle liegt barin freilich noch nicht; Paulus in Rom. ber bes benachbarten Dalmatiens gebenft, wohin Titus abgegangen war, fann auch bas eben fo nabe Ballien bezeichnet haben. Unfere Stelle felbft anbelangend ift bie Lebart Palariar burch überwiegende Autoritaten verburgt; bag auch Talliav vorfommt 3), barf nicht befremben; ja es muß vielmehr auffallen, biefe Lesart ben bem fo entschiedenen Buniche ber fpatern Beit, Die Stelle auf Gallien zu beuten, nicht noch viel haufiger anzutreffen. Inbef ftrena genommen fommt auf bie Lesart felbft nichts an, ba nach bem claffischen Sprachgebrauch beibe Formen fo aut auf bas eine, wie auf bas andere gand bezogen werben fonnen.

Die Unfichten fruherer Ertidrer find entichieden gunftig fur Gallien. Gufebius 4), hieronymus im Cata-

Tim. IV. 10. (ἐπορεύθη) Κρήσκης εἰς Γαλατίαν.

<sup>2)</sup> Γαλατία 1. Cor. 16. 1.; 1. Petr. I. 1.; Gal. 1. 1.; Γαλατική χώρα Act. 16. 6.; 18. 22. — 3) Cod. C. 23. 31. 39. 73. 80. nad) Griefbad), N. T. II. p. 450. Salle 1806.

<sup>4)</sup> Euseb. h. eccl. III. 4. Koisune ner ent rac l'alliag steelaurerg. Bu beachten bleibt hier freilich, worauf Launop bringt (S. 83.), baß hilbuin, Abt von St. Denps in seinem Briefe an Lubwig b. Fr. unter Anziehung ber Stelle bes Euseb. ad Galalas hat, Surius V. S. 721.; er kann also in hanbschriften bes Cuseb. (er ift bes Griechischen kunbig) ober in ber Uebersegung bes Rufin l'alariar gelesen haben, und ift seine Autorität wohl ätter, als unsere sammtlichen Codd. bes Guseb.; indessen so gut konnte er sich bieses Ausbrucks aus ber Stelle bes Paulus erins

log 5) und das Chronicon paschale 6) brücken dies bestimmt durch die Pluralform 7) aus, die nur auf die verschiedenen Provinzen Galliens, aber nie auf die kleinasiatische Provinz paßt; Epiphan 8) und Theodoret 9) nehmen ausdrücklich auf die Streitzfrage Rücksicht, und erklären sich für Gallien; Spätere kommen kaum noch in Betracht, da sie sich an Eusebs Autorität anzlehnen 10).

Dagegen fehlt es nun freilich auch nicht an Erklarern, bie sich für Galatien zu entscheiben scheinen, namentlich Irenaus!) und die apostolischen Constitutionen 12); allein ihr Gewicht wird badurch sehr geschmalert, daß, wie schon angegeben, ber classische Sprachgebrauch hier völlig unbestimmt ift, und mit beiden Formen beide Länder bezeichnet.

Um es genauer zu bestimmen, das Wolk der Kelten wird von den Griechen Talarae, von den Lateinern Galli genannt, und zwar sowohl in seinen westlichen Sisen an der Rhone, Loire und am Po, wie-auch in seiner dstlichen Auswanderung in Kleinsasien, so daß also die bloße Benennung, Galler oder Galater durchaus noch nicht für den Wohnsit entscheidet. So meint Strado 13), daß Kelten der ältere Name für die Bewohner des narbonnensischen Galliens gewesen, und von ihnen auf alle Galater übergegangen sen; dieß ist freilich sehr verworren gedacht; aber bewiesen wird dadurch wenigstens, daß Galater bey den Griechen

nern; fren überseht hat er ja bod, burd, die Wahl des Gentiliciums statt des Landes. — 5) Hieronym in catalogo. Oper. Part. I. p. 350. Crescens in Galliis praedicavit.

<sup>6)</sup> Chronicon paschale, Olymp. 220. ed. Bonn. 1832. T. I. p. 471.

<sup>7)</sup> Eni ras l'addias, in l'addiais.

Epiphan. haer. 51. ed. Petav. Colon. 1682. Τ. Ι. 433. οὐ γὰς ἐν τῆ Γαλατία, ὅς τινις πλανηθέντες νομίζουσιν, ἀλλά ἐν τῆ Γαλλία.

Theodoret. comment. ad 2. Tim. IV. 10. Oper. ed. Hal. III. p. 694.; Bergl. not. 24.

<sup>10)</sup> Bie Nicephor. Callisth. III. 1.: Κρ. τῶν Γαλλιῶν ἡγησάμενος.

<sup>11)</sup> Iren. adv haer. III. 14. ben Anführung ber Paulinischen Stelle: Crescens in Galatiam.

Constitutt. apost. VII. 46 bey Cotelerius, Patr. apost I. p. 388.
 Κρήσκης δί τῶν κατὰ Γαλατίαν ἐκκλησιῶν. —

Strubo, IV. p. 189. — οις οι πρότερον Κέλτας ωνόμαζον ἀπὸ τούτων δ'οιμαι και τοὺς σύμπαντας Γαλάτας Κελτοὺς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων προσαγορευθήναι. —

mit Relten ibentisch mar, und namentlich auch bie westlichen Gallier umfaßte. Gben fo erflart Paufanias 14) Relten fur ben altern . Galater fur ben jungern Ramen ; Ummian 15) bezeugt ausbrudlich, bag bie Galler ben ben Griechen Galater beißen. Bur Beftatigung biefes Sprachgebrauchs wird es nun feiner Beugniffe barüber bedurfen, bag ber fleinafiatifche Uft bes Reltenftams mes ben Namen Galater fuhre, wie bas R. I. fcon ausweifet; nur barüber einige Rachweifungen, bag auch ber weftliche Relten= ftamm in Gallien ben ben Griechen jenen Namen führte. Schon Ariftoteles, Die fruhefte Stelle, wo und ber Rame Galliens auffibft, bezeichnet mit bem galatischen Deer ober Meerbufen bie Um: gegend ber Mhonemundungen 16); Polnbius nennt bie Galler, Die unter Brennus Rom einnahmen, Galater 17); Strabo bezeichnet bie Baller, Die Rachbarn ber Aquitanier, ale einen aas latifchen Stamm 18). Umgefehrt braucht ber romifche Sprachgebrauch bafur nicht erwiefen zu werben, baß fie ben weftlichen Reltenaft, ber ihnen fo laftig murbe, Galler nennen; nur bebarf es einiger Beweife bafur, baß fie benfelben Ramen auch fur beffen offliche Auswanderung beibehalten; es findet fich zwar gur genauern Bezeichnung fur bie fleinafiatifche ganbichaft mohl Gallograecia 19), aber boch bestimmt fur bie Ginwohner auch Galli ben Livius 20), Juftin 21). Eben biefer romifche Ramen, Galler für alle Relten, ber namentlich in bie romifche Bermaltung überging, wird bewirft haben, baß bie Griechen ftatt bes ihnen ge= lauffgen Galatiens auch ben Namen Ballien, befonders in ber Mehrzahl, für bie westlichen Reltenlander guließen; Philoftor= gius 22) erflart ausbrudlich bieg fur eine Reuerung ; genauere Schriftsteller feten beghalb wohl die Bezeichnung, die me ft = lichen Galater bingu 23). Theodoret erflart ben Gebrauch

<sup>14)</sup> Pausan. 1. 3. ὄψὲ δέ ποτε αὐτούς καλεῖσθαε Γαλάτας ἐξενίκησε· Κελτοὶ γὰρ κατά τε σφάς τὸ ἀρχαῖον καὶ παρά τοῖς ἄλλοις ὀνομάζοντο.

<sup>15)</sup> Ammian Marcell, XV, 9.

<sup>16)</sup> Aristoteles, de mundo c. 3. γαλατικόν πέλαγος, γαλατικός κύλπος.

<sup>17)</sup> Polyb. I. 6. Tom. I. p. 8. ed. Bekker. Berol. 1844.

<sup>18)</sup> Strabo, IV. p. 189. yalatizor qu'lor.

<sup>19)</sup> Ptolemaeus, II. 7. Keltoyalatia. Florus, II. II.

<sup>20)</sup> Liv. Lib. XXXVIII. c. 12. — 21) Justin. XXV. 2.

Philostorg, hist. ecc. I. 5.: τὰς δἱ Γαλατίας οἱ νἔν Γαλλίας ἰποτομάζουοιν. — 23) Sozom, hist. ecc. VII. 1. τῶν πρὸς ἐσπίραν Γαλα-

Galliens statt Galatiens für ein Anbequemen an romische Sprachweise <sup>24</sup>). Bollständig läßt sich das Uebergehen der Bezeichnungen ben Kaiser Julian beobachten, der dieß Land seiner militairischen Thätigkeit balb Tadaria bald Taddiac, die Einwohner bald Galler, bald Kelten nennt <sup>25</sup>).

Das Ergebniß biefer Zusammenstellung ist also, daß ber griezchische Sprachgebrauch in alterer Zeit zur Bezeichnung bes westzlichen Galliens keinen anderen Namen weiß, als Galatien, und erst von den Romern dafür Gallien, besonders in der Mehrzahl Faddiae, angenommen hat. Zeugnisse den Erklärern der Paulienischen Stelle, die jene Pluralform haben, weisen also unbedingt den Crescens nach Gallien; dagegen den Zeugnissen, wie Fren aus und den apostolischen Constitutionen, die zwar Galatien nennen, bleibt es immer noch ungewiß, ob nicht auch sie geradez au damit das westliche Gallien meinen.

Bare hiernach die Paulinische Stelle nur gemäß der Auslegung der Kirchenväter zu verstehen, so mußte man sich freilich
eher für Gallien als für Galatien erklären. Allein welche Ansprüche haben dieselben auf eine Erklärung, wo es sich um eine
so viel Jahrhunderte frühere Thatsache handelt? Man mußte sich
geradezu zur Annahme einer dis auf sie gekommenen Tradition
verstehen, wodurch ihnen die Kunde von der Bekehrung Galliens
durch einen gewissen Crescens zugekommen wäre 26), entweder
so, daß dieser wirklich jener Schüler des Paulus gewesen sen,
oder die Bater mit Rücksicht auf seinen Ramen die Erklärung
auf Gallien und die Einführung der für Gallien sprechenden Bariante in die Paulinische Stelle gewagt hätten. Man wird es
aber verzeihlich sinden, dem Werthe der Tradition am meisten
dann zu mißtrauen, wenn sie gar nicht vorhanden ist, sondern
ihre Eristenz erst durch einen Schluß gesolgert werden soll; wie

τῶν ὑπὸ ἀΛλιμαννῶν ταραττομένον. Basil. M. homil. III. in hexaemer. p. 32.
Τοπ. Ι. Par. 1638. ἐσπέψιοι Γαλάται.

<sup>24)</sup> Theodoret, l. l. Κρήσκης εἰς Γαλατίαν. Τὰς Γαλλίας οὕτως ἐκάλεσεν, οὕτω γὰρ ἐκαλοῦντο πάλαι· οὕτω δὲ καὶ νῦν αὐτὰς ὀνομάζουοιν οἱ τῆς τῶν παιδείας μετειληχόντες.

<sup>25)</sup> Julians Brief an das Athenienfische Bolf. Oper. ed. Spanheim, p. 279, 285.

<sup>26)</sup> So Befele, Gefdichte ber Einführung bes Chriftenthums im fub- weftlichen Deutschland, besonders in Burtemberg. Zubing. 1837. S. 54.

leicht mare es boch ben Batern gewesen, eben folche Runde, wenn fie ihnen ju Dhren fam, auch einfach ju berichten, und ihr baburch einen hiftorifchen Berth ju verschaffen! Sett aber, wo fie felbit barauf feinen Unfpruch machen, verzichten fie auch auf ben hiftorifchen Beweis baraus, und bleibt uns bas Recht, fur bie Stelle nach anderweitigem Berftanbnig zu fuchen. Gin foldes ift aber fur ben Umftanb, baf bie Bater ben Greecens lieber jum Apostel Galliens als Galatiens machen, nicht fcmer ju entbeden, und awar wiederum in bem Bunfche, Die Ausbreitung bes driftlichen Glaubens in entlegene ganber icon moglichft frub gu erharten. Daffelbe Intereffe, bas oben Juftin und Tertul= lian batte. Gemeinden in weiter Rerne besteben zu laffen, rieth auch bier an, die Paulinische Stelle von Gallien ju beuten; es fonnte bieß megen bes fcmankenben Sprachgebrauchs vollig im auten Glauben gescheben; wenn mit biefer Deutung erft Gi= ner, etwa Eufeb, vorangegangen mar, ber fich freilich auch fonft in occibentalischen Dingen nie fehr unterrichtet zeigt, folgten bie Spatern unbebenklich nach.

Wie wenig hier von einer Trabition die Rebe sein kann, aus welcher die Angaben der Bater gestossen, ergeben die spatern Ansichten in den Martyrologien. Die altern nach hier ronymus genannten kennen am 27. Jun. den Erescens entweder gar nicht, oder verlegen ihn nach Spanien, namentlich nach Corduba<sup>27</sup>); eben so Bandelbert <sup>28</sup>); Beda kennt ihn nicht; nur sein Erganzer Florus sett ihn nach Galatien <sup>29</sup>), wie auch das altere römische Martyrolog <sup>30</sup>); dagegen Usuard <sup>31</sup>), Abo, Notker und das von Baronius herausgegebene römissche, kennen die Angabe seiner Predigt in Gallien, suchen sie aber

<sup>27)</sup> Corbuba nennt ber Cod. Richenov. u. Reg. Suec.; Act. Sanctor. Bolland. Jan. Tom. VI. p. 10. 44.

<sup>28)</sup> d'Achery, spicileg. II. p. 49.

<sup>29)</sup> Act. Sanctor. Mart. Tom. II. p. XXIII. Florus ober ein Spaterer: apud Galatiam b. Crescentis discipuli S. Pauli apostoli.

<sup>30)</sup> Ed. Rosweyd, p. 12.

<sup>31)</sup> Usuard, Act. Sanctor. Jun. VII. p. 364.: Apud Galatíam B. Crescentis discipuli S. Pauli apostoli, qui in Gallias transitum faciens verbo-praedicationis multos ad fidem Christi convertit. Rediens vero ad gentem cui specialiter episcopus fuerat datus, Galatas usque ad beatum finem vitae suae in opere Domini confortavit.

mit der Beziehung auf Galatien feltsam in Einklang zu bringen, indem sie ihn zwischen beiden Landern hin und her reisen lassen. Die sabelhafte Nachricht von den siebenzig Jungern durch den anzgeblichen Dorotheus vollendet die Berwirrung, da sie ihn zum Bischof von Chalcedon macht, dieß aber in Gallien (in Galliis), belegen sein läßt 32).

Schwerlich wird nach biefen Daten noch von einer Tradition, ober überhaupt von einer Deutung ber Paulinifchen Stelle mit Bulfe ber Erflarer, Die Rebe fein tonnen. Goll eine Birtfamfeit bes Crescens im Abendlande ermiefen merben, fo fame es auf einheimische Beugniffe baruber an. Es machen auf feine Drebigt Anspruch bie Stabte Bienne, Main; und gemiffermaßen auch Coln. Bunadft Bienne batte bie bringenbfte Beranlaffung gehabt, feine apoftolifche Abstammung burch Grescens barguthun, gur Beit, als es mit Urles uber bie Metropolitenwurbe ftritt, und ber Sieg geradezu von folder Rachweifung abhing. bebeutenb batte bieß wirken muffen gegenüber ber von Arles behaupteten Stiftung burch Erophimus, ben angeblichen Schus Ier bes Paulus; aber meber im 5ten Jahrhundert, mo biefer Streit in Rom geführt warb, noch ju Enbe bes Sten, wo auf bem Concile zu Frankfurt vor Rarl bem Großen 33) fich berfelbe erneute, weiß Bienne bas Geringfte von einem ihm fo wichtigen Beweisgrunde. Das Schweigen ju Frankfurt 794 entscheibet auch über bie Unachtheit eines angeblichen Briefs von Johann VII., ber in einer Gebachtnifpredigt auf ben Beiligen, aber erft nach dem Iten Sahrhundert, producirt wird, mit Bezugnahme auf eine Ungabe bes Ubo 34). Die barin ausgesprochene Ueberfen= bung bes Palliums, fo wie ber ziemlich funftliche Rudblid auf Grundung ber Rirche Biennes burch einen Schuler bes Paulus lagt barin nur eine Dichtung erbliden, die freilich gur Unterflutung ber Unfpruche Biennes ju fpat fam.

Die fruheste Spur einer Kunde von Crescens Wirksamkeit in Wienne bleibt hiernach die Angabe des Abo um 860 sowohl im Martyrolog als im Chronikon. Im ersteren findet sich die

<sup>32)</sup> Synopsis LXX. discipulorum. Biblioth. Patr. max. III. p. 428.

<sup>33)</sup> Concil. Francof. 794. §. 8. ben Pertz, III. p. 73.

<sup>34)</sup> Aus Bienner Sanbidriften ben Papebroch, §. III. u. Joann. rer, Moguntiacar. II. p. 2.

fcon mitgetheilte Ungabe, bie bes Greecens Birten in Gallien und Galatien burch Bin : und Berreifen combinirt, aber mit Ginfchiebung ber auf Bienne zielenden Nachricht 35). Dan tonnte biefen Bufat fogar fur fpatere Erfindung balten, ba er in manchen Sanbichriften fehlt 36), und auch ben ben fpatern Martyro: logen, Ufuard, Rotter fich nicht findet. Indeg bie Bieber: bolung ber Rotig in Ubo's Chronifon fpricht bagegen, obgleich bie bier fich findende gang verschiedene Faffung wenigstens auf feine alte, bem Ubo jugefommene Ueberlieferung fchließen lagt. Bahrend er im Martyrolog ben Creecens von Galatien als Bifchof nach Bienne tommen lagt, wird er bier als Begleiter bes Paulus auf ber angeblichen fpanischen Reife, und von biefem in Bienne gurudgelaffen bargeftellt 37). Dieß Schwanten berech: tigt boch mobl ju ber Bermuthung, baf 21 bo ben einer fur feinen Bifchofefit Bienne fo wichtigen Nachricht nicht ber guverlaffigften Quellen fich erfreut babe.

Eben so mistich bleiben die Nachrichten, worauf Mainz seine Ansprüche gründet. Selbst der Mainzer Patriotismus gesteht ein, daß sich durchaus keine kirchliche Erinnerung an ihn erhalten habe, kein Brevier, kein Missale ihn kenne 38). Die früheste Nachricht von Crescens stammt aus einem Mainzer Bischosscataloge des Megenfried im 10ten Jahrhundert, wo in einem Leben des Bischof Marimus, der angeblich dem 4ten Jahrhundert angehort, bemerkt wird, daß dessen Leichnam in der Hilariusskirche zu Dalheim, neben dem Sarge eines Crescens, des ersten Mainzischen Bischofs, bestattet sen 39); Hildebert, Erzbischof von Mainz um 935 habe sämmtliche Gebeine von dort nach St. Alban übertragen. Daß vielleicht im 10ten Jahrhundert den jener Uebertragung dergleichen geglaubt ist, bleibt möglich; aber daß Zeugniß für die Ansänge des Christenthums in Mainz erscheint doch sehr missich, zumal da auch die Verson des

Ado, Martyrol I. I. Viennae, civitate Galliarum, per aliquot annos sedit, ibique Zachariam discipulum pro se episcopum ordinavit.

<sup>36)</sup> Papebrock, I. I. S. 2. ben Joann. rer. Mog. II. p. 2.

<sup>37)</sup> Adonis chron. Bibl. Patr. max. T. XVI. 788. Quo tempore Paulus ad Hispaniam pervenisse creditur, Viennae Crescentem discipulum ad praedicandum reliquit.

<sup>38)</sup> Serarius, rer. Mogunt. Lib. II. c. 2. ben Jounn. I. p. 156.

<sup>39)</sup> Vita Maximi, ben Surius 18. Nov. VI. p. 453. c. 16.

angeblichen Maximus noch einer weitern Kritik unterliegt 40). Nachbem sammtliche gallische Stabte sich schon mit Namen aus apostolischer Zeit versehen hatten, durfte auch Mainz eine etwaige Bocalfage von einem Erescens auf jene Art benuten.

Noch ein anderer Weg wird eingeschlagen, um Erekenk hieher kommen zu lassen 41). Man weiset ihn der 22sten Legion zu, die aus Syrien das Christenthum hieher verpflanzt haben soll. Allein abgesehen davon, daß die ganze Unnahme von der Hertunft dieser in Mainz stationirten Legion aus Syrien ein Irrethum ist 42), wurde jene Unnahme doch auch dem sonst behaupteten Zusammenhange der Mission des Erekenk widersprechen. Der angeblich von Paulus schon aus der römischen Gefangensichaft (etwa 64) hieher gesandte Erekenk kann doch nicht erst mit jener Legion hieher kommen, deren Unkunft man nach Ferussalems Zerstörung sebt (70).

Endlich Coins Unsprüche, daß jener Erescens auch unter ben Ubiern gepredigt habe, sind wohl nur eine gelegentliche Beznutzung ber für ben Mittelrhein aufgestellten Sage, und kaum ernstlich gemeint 43). So lofet sich also auch die Behauptung von apostolischer Gründung ber Kirche von Mainz in eine Monchsanachricht aus dem 10ten Jahrbundert auf.

# §. 15. Metz, Coul und Verdun, oder die heil. Clemens, Mansuetus und Santinus.

Calmet, histoire ecclésiastique et civile de Lorraine. Tom. I. à Nancy 1728.
fol. Davin: dissert. sur les prémiers évesques de l'église de Metz. p.
XII. — de Toul. p. XXVI. — de Verdun p. XXXV.

Auch die übrigen Bisthumer bes erften Belgiens bleiben mit ihren Anspruchen auf apostolische Grundung nicht zurud. Meg, die alte Hauptstadt der Mediomatriter, will sogar auf doppeltem Bege an apostolische Stiftung anknupfen, durch einen Clemens an ben Apostel Petrus, burch einen Patiens an ben Johannes.

<sup>40)</sup> Bergl. §. 18. - 41) P. Fuche, in ber Gefch. v. Daing, und Burbtwein, Monasticum Palatinum II. praef. XI.

<sup>42)</sup> Bergl. §. 23. — 43) Gelenius, de magnitud. Colon. Lib. IV. p 700., ber fich auf Rupert v Deut beruft de divin. offic. I. 27.

Ungaben über einen Apostel ber Debiomatrifer Clemens finden fich zuerft ben Paulus Diaconus in ber Gefchichte ber Bifchofe von Det um 784, auf Beranlaffung Rarls bes Gro: Ben gefchrieben 1). Er gilt als von Petrus fpegiell gur Beteb= rung von Det abgefandt, und bamit es auch bier nicht an Bunbern feble, wird ihm ein Gieg über Schlangen und Drachen nachgefagt. Das Umphitheater ben ber Stadt fen bamit angefüllt gemefen; ber Beilige verscheuchte fie, und beftand mit einer befonders großen Schlange einen hartnadigen Rampf, bis es ibm gelang, fie mit feiner Stola ju binben und in die Seille ju merfen. Paulus Digconus beruft fich fur biefe, nur in gwen Sand: fdriften ben ibm erhaltene Sage, auf munbliche Trabition. Durch Befiegung biefes ber Stadt fo gefahrlichen Ungethums gelang ibm bie Befehrung ber Ginwohner, Grundung von Rirchen u. f. w. Man pflegt rudfichtlich ber Schlangen bie Mustunft zu ergreifen, fie allegorifch von bem beibnifchen Aberglauben zu verfteben, beffen Beffegung dem Beiligen gelungen fen 2). Benigftens bat wohl bie Sage ben Sie berfelben in bas Umphitheater nicht ohne Rud: ficht auf die ben Chriften geläufige Beurtheilung ber beibnifchen Scene als Git ber Damonen verlegt. Spatere handschriftliche Nachrichten 3) haben ubrigens an jenem Bunber noch nicht genug, laffen noch einen von Jagern verfolgten Sirfc ju bem Beiligen flieben; boch fen bie Bekehrung bes Ronigs von Det nicht eber gelungen, als bis er beffen Tochter vom Tobe erwedt, und bergl., gang im Gefchmad ber fpatern Legenbe. Man zeigt In: fcbriften, wonach er als Klavius Clemens Conful von Rom, Apostel und Bifchof von Det gewesen fen. Beachtet man bie= fen nach Rom weisenben Bug und ben Umftand, bag biefem an: geblichen Stifter bes Bisthums Des berfelbe Tobestag beigelegt wird (23. Nov.), wie bem befannten Apostelfchuler Clemens, Bifchof von Rom 4), ber außerbem als fein Dheim angegeben wird: fo burfte bie gange por bem Sten Sahrhundert nicht befannte Sage auf eine Deutung ber romifchen Berbienfte um bie Bekehrung Galliens hinauskommen, Die fich bes Damens jenes

Ben Calmet, preuves de l'histoire de Lorraine. 1. p. 51; Pertz, monum. II. p. 261.

<sup>2)</sup> Calmet, diss. sur les prémiers évêques de Metz. ibid. p. XII.

<sup>3)</sup> Ibid. p. XIII. - 4) Paul. Diacon. 1. 1. Culmet, p. 54.

romischen Bischofs bemachtigte, um bald genug baraus eine felbst: ständige Person besselben Ramens zu machen.

Der andere Weg, um fur Met apostolische Stiftung zu erweisen, geht durch Patiens auf den Apostol Johannes zuruck. Paulus Diaconus kennt denselben als vierten Bischof von Met ohne weitere Angaben; eine spatere Biographie 5) weiß, daß er von Johannes hieber gesandt, und zur Predigt mit dem Geschenke eines Zahns ausgerüstet sey, den der Apostel sich aus dem Munde genommen. Jedoch versaumt die Legende nicht, diese Sendung als im völligen Einverständniß mit St. Peter darzusstellen: Petrus habe, nachdem seine zur Bekehrung der Gegend abgesandten Manner gestorben, den Johannes um die Absendung jenes Patiens gebeten. Der Versasser weiß sich auch nur auf mundliche Tradition zu berusen, und gehört dem spatern Mittelalter an.

Bur Toul, Die alte Sauptstadt ber Leufer, finden fich abn= liche Nachrichten erft im 10ten Jahrhundert vor, in einem Bi-Schofscatalog, ber bem Ubfon, Abte eines Rlofters im Sprengel von Chalons beigelegt wird, um 990 6); ein Muszug baraus ge= hort erft bem 16ten Sahrhundert an. Die Ungaben find burchaus im Legendenton gehalten, und als geschichtliche Quellen vollig unbrauchbar. Es ift barin auf bie Cage vom Maternus als Abgefandten St. Peters nach Trier Rudficht genommen; Manfuetus, ein geborner Schotte, fen nach Rom gum De= trus gezogen, von ihm jum Genbboten auserseben, und mit ben Uebrigen, namentlich bem Maternus nach Gallien abgefanbt; in Toul habe er fich gleichfalls burch ein Bunber, bie Bieberbelebung bes in bie Mofel gefallenen Sohnes bes Ronigs, Gingang verschafft. Die Unlehnung biefer Sage an Die Legende bes Da= ternus erhellt noch aus bem Umftanbe, bag auch bem Dan = fuetus ber Stab bes Detrus, ben er von Rom mitgebracht, beigelegt wird?). Die historische Deutung hat auch hier verfucht, bas Sagenhafte fallen zu laffen, und aus bem Manfue: tus einen ichottischen Glaubensboten bes 4ten Jahrhunderts zu ma-

Act. Sanctor. Bolland. 8. Jan. Tom. I. p. 468. Meurisse, histoire des évesques de l'église de Metz. 1634. fol. p. 25.

<sup>6)</sup> Calmet, preuves. Tom. I. p. 86. u. 166.; Acta Sanctor. Bolland. Sept. T. I. p. 637. — 7) Calmet, preuves. I. p. 131. c. 36.

chen 8); aber bie Legende, wie fie vorliegt, giebt bagu fein Recht.

Ben ben Ungaben über Berbuns Befehrung lagt fich wie: ber recht beutlich bas Berfahren ber Sage nachweifen, irgend eis nen geschichtlichen Ramen, begrundet ober nicht, aufzunehmen. und in die apostolische Borgeit gurudguverfeben. Go ermabnen bie, freilich erbichteten, Acten bes Colnifden Concils von 346. worauf meift bie Ungaben über beutschfirchliche Buftanbe bes 4ten Jahrhunderts begrundet ju werben pflegen, eines Cantinus aus ber Urbs Clavorum ober Articlavorum; man bezog bieß auf Berbun, fcblug aber ben fcon fruber bezeichneten Beg ein, ben Mann um einige Sahrhunderte binaufguruden, und ihn mit eis nem angeblichen Schuler bes beil. Dionns jufammengumerfen, beffen fich bie Rirche von Chartres und von Megur als erffen Bifchofe rubmen. In ber alteften Form ift er nicht einmal als Bifchof von Berbun bekannt, fondern nur von jenen zwen gallis fchen Stabten "); im weitern Berlaufe lagt man ihn auf bem Durchzuge nach Rom, wohin er die Rachricht von feines Lehrers Dionns Paffion bringen will, in Berdun predigen 10); auch bie Erwedung feines Begleiters Untonin, ben er burch ben Job auf ber Reife verlor, fehlt baben nicht. Die Schwierigfeit megen ber Beitrechnung, wenn Santinus als Schuler bes Dionns. ober gar als einer ber fiebengig Junger bem Iften Jahrhundert an= gehoren, und boch als Bifchof von Berbun bem Colner Concil von 346 beigewohnt haben foll, brangte fich ichon frub auf 11).

Im Ganzen erscheinen die sagenhaften Angaben fiber die Kirchengrundung und Stiftung von Bisthumern in diesen drey spater
zum erzbischöflichen Sprengel von Trier gehörigen Stadten, als
ziemlich durftige Nachahmungen ber Sage vom Maternus; von
hier sind die einzelnen Buge ber Todtenerweckung, der Benutung
bes Petrinischen Bischofstades entlehnt; so bruckt sich also schon
in der Bildung der Legende die Abhängigkeit der Suffragansige
von ihrem Metropolitensige aus.

<sup>8)</sup> Calmet, diss. sur les prémiers évêques de Toul. p. XXV.

<sup>9)</sup> Sanbschriftlich ben Calmet, diss. sur les prémiers évêques de Verdun p. XXXII. u. in einer angeblichen Epistel hintmars v. Rh. an Kart ben Kahlen ben Surius 9. Oct. Tom. V. p. 741.

Bertarii, presbyt. historia brevis episcopor. Virdunens. ben Calmet, I. preuves p. 193.

<sup>11)</sup> Laurentius de Leodio, histor. episcopor. Virdunens. ib. p. 206.

So weit reichen die legendenhaften Nachrichten über Grunbung christlicher Kirchen in den romischen Rheinlanden; um indes den ganzen Schatz zu überschauen, sind noch drey Sagenkreise zu beurtheilen, die, wenn auch nicht über erste Gründung, doch über sehr blühende Zustände der rheinischen Kirchen aus den ersten vier Jahrhunderten Nachricht geben sollen, und nur zu oft als wirkliche Geschichte ausgesaßt sind, nämlich die Sage von der Thezbaischen Legion und ihrer Verzweigung nach Deutschland, die Lezgende von der heil. Ursusa und den 11000 Jungkrauen, und endlich die angebliche Synode von Coln 346, aus deren Acten man so häusig die Zustände der beutschen Kirche des 4ten Jahrhunderts beurtheilt hat.

## §. 16. Die Chebaische Legion und deren Verzweigung nach Deutschland.

Gegner ber Sage: Joh. du Bordieu, dissertation critique sur le Martyre de la légion Thébéenne. Amsterd. 1705. — 30 f. Ac. Hottinger, hetvetischer Kirchengeschichten erster Theil. Jürich 1708. S. 100. u. st. — Bertheibiger: Jos. de l'Isle, désense de la verité de la légion Thébéenne pour répondre à la dissertation du Ministre du Bordieu; Nancy 1741. 12. Ihm antwortete Boulacre, Bibliothetar in Gens, in der bibliothèque raisonnée. Tome 36. p. 427. und L. Bochat, mémoires critiques sur l'histoire ancienne de la Suisse. Vol. I. p. 557. — Moshém, Commentar. de redus Christianorum gestis ante Constant. magn. Helmst. 1759. p. 564 sq. — Ign. Domin. Cyriac. Schmid, Thebaische Marterlegend. Ingolst. 1760. 4. — Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bd. l. Abth. I. S. 263. Auss. 4.

Die Geschichte ber Thebaischen Legion ist zwar nicht auf eigentlich beutschem Boben einheimisch, sondern im Balliserlande am Rhodanus; aber ihre Verzweigungen ziehen sich auf deutsches, namentlich niederrheinisches Gebiet herüber. In ihrer ausgebildeten Form lautet sie so: Im Jahre 287 ruckte Marimianus herculeus, der Feldherr Diocletians, von Italien zur Dampsung eines Aufstandes nach Gallien vor, und hatte dazu aus Regypten die Thebaische Legion, aus lauter Christen bestehend, an sich gezogen. Im Rhonethale unweit Octodurum (Martinach) in den Agaunischen Engpassen lagerte sich das heer, um zu dem Feldzuge sich durch heidnische Opfer vorzubereiten; jene Legion verweigerte aber die Theilnahme daran; zweimal

ward auf Befehl des Feldherrn je der zehnte Mann, und da sie bennoch standhaft blieb, auch der Rest zusammengehauen; ruhm: lich wird besonders ihr Ansuhrer Mauritius, nehst den Ofsicieren Ersuperius (campiductor) und Candidus (senator militum) erwähnt. Un der Stelle, die ihr Blut getränkt, entstand eine Kirche und ein Kloster, das später zersallen, von Siegmund dem Burgunderkönig zur Sühne des von ihm gemordeten Sohenes Siegreich wieder aufgebaut ward, 515. Us weitere Aussichmustung der Sage muß es gelten, daß die Legion von dem Bischofe zu Terusalem bekehrt, und auf ihrem Marsche durch Italien von dem römischen Bischofe Marcellinus im Glauben bestärkt sein soll.

An bem Ruhme biefer Legion wollen nun niederrheinische Stabte Bonn, Coln, Kanten, Theil haben durch die Behauptung, es seien Abtheilungen berselben von Maximian vorausgeschickt ober auch zuruck gelassen, und haben in ihren Mauern dasselbe Schicksal erlitten, wie die Uebrigen an den Ufern des Rhodanus. Dieser fur die Beurtheilung deutschlicher Zustände so wichtige Zug nothigt uns zur Prufung der ganzen Geschichte, die vor den bisher behandelten Sagen jedenfalls den Borzug hat, daß sie nicht als ein Gebilde der Monchsphantasie des Jeen und 10ten Jahrhunderts erscheint, sondern mit ihren Zeugnissen in der That recht hoch, in das 5te Jahrhundert, hinausgeht.

Bunåchst die historische Beranlassung, ein Bug des Marismian Herculeus zur Dampsung eines Aufstandes in Gallien ist erwiesen: es galt den Bagauden, dem aufrührerischen gallischen Landvolke unter den Anführern Amand und Aelian!). Daß sie sämmtlich Christen waren, und der heidnischen Obrigkeit aus demselben Grunde den Gehorsam verweigerten, wie die zu ihrer Unterdrückung abgeordnete Thebaische Legion, ist erst eine Fiction des 7ten Jahrhunderts?). Den Grund zu ihrem Aufstande braucht man nicht etwa in feudalem Drucke der Priesters und Abelsparten zu suchen, wie er vor der romischen Invasion bestand?);

<sup>1)</sup> Eutrop. histor. IX. 13. Orosius, VII. 25.

<sup>2)</sup> In der Vita Boboleni ben Du Chesne, scriptor. rer. Franc. 1. p. 662.

<sup>3)</sup> Gibbon, history of the decline and the fall of the roman empire. London 1776. Vol. II. chap. 13. Schloffer, Universathift. Uebers. ber Gefch. b. att. Bett. Th. III. Abth. 2. S. 263.

ficher war burch bie romische Berwaltung bie Lage ber untern Claffen gegen einheimischen Drud hinreichend geschütt 4). Urfachen jur Ungufriedenheit bes Landvolks liegen naber in ber unerhorten gaft romifcher Besteuerung, Mushebung ber jungen Mannschaft, auch wohl in ber Ginwirkung ber benachbarten Franfen und Alamannen, die entweder plunbernd ben Ginwohnern raubten, mas ber romifche Riscalbeamte gurudgelaffen, ober bie als Rriegsgefangene gablreich in bas gand verpflangt, ben Samen ber Ungufriedenheit ausstreuten 5). Der Aufstand felbst mar ein nationaler; aus ben Pflugern bilbete fich bas Rugvolt, aus ben Sirten bie Reiteren 6); fie verwuften bas Band, magen fich fogar an bie Stabte 7); nur unter großem Blutvergießen wird ber Mufftand erstidt, ber fich jeboch ofter erneuert, fo bag Bagauben Name fur rauberifches Canbvolk auch in ber fpatern Beit bleibt 8). Die Grundlage ber gangen Gefchichte jener Legion mare alfo recht wohl erwiefen.

Sehen wir uns nach den frühesten Zeugnissen dafür um, so bieten sie sich zuerst in der Biographie des Romanus, Abts eines Klosters im Jura dar, dessen Tod um 460, und die Abfassung seiner Geschichte nicht viel später liegt 9). Der gekünstelte, verschränkte Styl paßt ganz in jene Zeit; die Erwähnung des heil. Morit und seiner Legion ist nur so beiläusig gehalten, daß ein späterer absichtlicher Versertiger der Acten wohl Mehreres aufgenommen haben wurde. Zuerst gedenkt ihrer schon die Dedication des Buchs an zwey Freunde Johann und Armentar, beren ersterer als Mitglied des Klosters zu St. Mauritius bezeichnet wird 10); sodann wird eine Pilgersahrt des Abts Roma

<sup>4)</sup> Cobell, Gregor von Toure und feine Beit. Leipg. 1839. G. 88.

<sup>5)</sup> Sufchberg, Mamannen und Franken. Gulgbach 1840. G. 162.

Claud. Mamertin. Panegyric. Maximiano. Aug. dictus c. 4. in Flin. epist. ed. Bipont. Tom. II. p. 242.

<sup>7)</sup> Aurel. Victor de Caesarib. c. 39.

<sup>8)</sup> Orosius, I. I.; Idat. Chronic. Olymp. 308. ben Bouquet. I. p. 620. Sirmond. Oper. II. p. 238. Salvian, de gubern. D. Lib. V. p. 150. ed. Baluz.

Act. Sanctor. Bolland, Febr. 28. Tom. III. p. 740. unb başu Henschen comment. praev.

<sup>10)</sup> Prior (Johannes, was Mosheim S. 567 mit Unrecht auf ben Abt Romanus bezieht), priscum secutus Joannem, supra urnam Sti Mauritii, id est legionis Thebacorum Martyrum caput, velut ille eximius Apo-

nus zu bem Moster erwähnt, und deutlich hervorgehoben, daß es damals nicht allein eine Kirche an der Grabstätte jener Legion gab, sondern auch schon Heiligenacten darüber versaßt waren. Die weitere Angabe, daß die Kirche und das Gesilde die Gebeine der ganzen Legion, 6600 Mann, nicht habe umfassen können, muß als Vorbereitung der spätern Sage gelten, die manche Reliquien derselben an auswärtigen Orten, am Rhein, vorhanden weiß 11). Das Wesentliche der Sage ist also jedenfalls schon in der zweiten Hälfte des 5ten Jahrhunderts ausgebildet.

Das zweite Zeugniß ist das Fragment einer Homilie von Avitus, Bischof von Vienne, zu Ansang des sten Jahrhunderts ben herstellung jener Kirche gehalten: hier sindet sich der wesentliche Inhalt der Sage ebenfalls wieder, namentlich das zweimalige Decimiren 12). Dagegen das dritte Zeugniß, eine Passion des heil. Morit und der Seinen durch Eucherius den Jungern, Bischof von Lyon um 529, ist ganz im Geschmad der spätern Legende gehalten, und kann hier die Kritik viel schärfere Wassen ansehen 13). Der Verfasser giebt als seine Quellen nur mundliche Ueberlieferungen an: er habe seine Rachrichten von Solchen eingezogen, die sie von einem Isaak, Bischof von Genf, gehört, und dieser sie nach der Vermuthung des Verfassers von

stolus atque Symmistes supra salutiferum pectus recumbit Auctoris. (etwa zu lesen Redemtoris, Salvatoris).

<sup>11)</sup> C. IV. §. 15. p 744.: Basilicam Sanctorum (imo ut ita dixerim, castra Martyrum in Agaunensium locum, sicut passionis ipsorum relatio digesta testatur) quae sex millia sexcentos viros non dicam ambire corpore in fabricis, sed nec ipso (ut reor) campo illic potuit consepire, fidei ardore succensus deliberavit expetere.

<sup>12)</sup> Ben Sirmond, Oper II. p. 93. Der Zitel ber homitie Ro. VII.: dicta in basilica sanctorum Agaunensium in innovatione Monasterii ipsius vel passione Martyrum. Der Unfang berselben ©. 97. No. VI. Praeconium selicis exercitus, in cujus congregatione beatissima nemo periit, dum nulus evasit, cum injustam sanctorum Martyrum mortem quasi sortis justitia judicaret, qua bis super aciem dispersa mansuetam, centuplex decimatis fructus adcresceret. —

<sup>13)</sup> Passio sanctorum Mauricii et sociorum ejus Martyrum auctore Sto Eucherio Lugdunensi episcopo ben Surius, Tom. V. p. 356; Act. Sanctor. Bolland. Sept. Tom. VI. d. 22; Ruinart, act. sinc. p. 211. Es ift hier an ben jüngern Eucherius zu benten, ber 529 bem zweiten Concile von Oranges beiwohnte (Mansi VIII. p. 718), nicht an ben 454 versstoeren ättern.

einem frühern Theodor vernommen 14). Muffallend baben ift, baß ber Berfaffer fich nicht nach jenen fchriftlichen Ucten umgefeben bat, bie bem erften Beugniß jufolge vorhanden, und bem Bifchof von Enon boch wohl juganglich waren. Leicht burfte beghalb Diefe Ungabe auf einen fpatern Berfaffer hinweifen, bem wirklich nur mundliche Angaben ju Gebot fanden 15). Indeffen wenn bie Einwendungen ber Rritit gegen biefe Paffion (befonders ben bu Bourdieu) auch einen gewiffen Grad von Bahricheinlichkeit er= langen, fo find bamit bie frubern Beugniffe aus bem Ende bes 5ten Sahrhunderts boch feineswegs erledigt, felbft wenn über ein vier= tes Document bas fritische Urtheil eben fo miflich ausfiele. Es find bieß bie Acten eines angeblich 523 im Klofter felbft gehaltenen Concils, und eine jum Schluß beigefügte Schenkungeurfunde bes Ronias Gie gismund 16). Die Acten enthalten Berhand: lungen über ben Bau bes Klofters in bialogifcher Form gwischen bem Ronige und ben jum Concil verfammelten Batern. Frubere fritische Zweifel 17) ftusten fich befonders auf chronologische und biplomatische Mangel, bie fich aber burch Lostrennen bes Di= ploms von ben Ucten giemlich befeitigen laffen 18). Dagegen ber Inhalt muß bie guruchbleibenden Bedenken bis gur volligen Berwerfung fteigern. Die Ucten felbft machen gar feinen Unfpruch barauf, gleichzeitig zu fein, ba fie bie bort auftretenben Bifchofe als langft verftorben behandeln, wie bie beigefügten Titel, sanctus, beatus, sanctissimus, fchließen laffen. Der hier auftretenbe Theobor von Sedunum fann moglicher Beife eriftirt haben; boch liegt ber Berbacht nabe, bag barin ber 200 Sahr altere Name gebraucht fen, beffen fich ber Berfaffer aus ber Paffion bes

<sup>14)</sup> Ein Theodor unterschreibt als Bischof von Octoburum zu Aquisteja 381. (Mansi III. p. 599).

<sup>15)</sup> Ben Ruinart, p. 241: ab idoneis auctoribus rei ipsius veritatem quaesivi, ab his utique, qui affirmabant ab Episcopo Genavensi sancto Isaac, hunc quem retulit (retuli) passionis ordinem cognovisse, qui, credo, rursum haec retro a beatissimo episcopo Theodoro, viro temporis anterioris, acceperat.

Mansi, VIII. p. 531. Brequigny et du Theil, diplomata chartae cet. edid. Pardessus. Par. 1843. T. I. p. 66.

Cointe, annal. ecclesiastici Francor. I. p. 534. Mabillon, annal. Benedict. Lucae 1739. Tom. I. p. 26.

Pagi, crit. in Baron. ad ann. 515. No. VI. Tom. II. p. 494; 522.
 No. XIV. p. 519. Pardessus, proleg. p. 22.

Eucherius erinnern mochte. Dazu werben hier zuerst neben Mauritius brey andere Unführer gestellt, Ersuperius, Canbibus, Bictor, die bisher Niemand kennt, die erst in den Martyrologien sich finden, wie auch die Bemerkung, daß die Namen der übrigen unbekannt seien, einer spätern kritischen Unwandlung ähnlich siehet. Auch das angehängte Diplom Siezgismunds, trägt, selbst wenn es von den Acten losgetrennt seine eigenen chronologischen Daten erhält, so bestimmt den Charakter der spätesten Merovingischen oder gar Karolingischen Bewilligungen an Klöster, daß das kritische Urtheil nur abweisend sein kann, so wie auch die Acten selbst ganz bestimmt Stücke der um einige zwanzig Jahr jüngern Regel Benedicts excerpiren.

Als funftes Zeugniß kann eine Lebensbeschreibung bes Abt Severin aus jenem Kloster gelten, ber von Clodwig zur Beislung einer Krankheit nach Paris entboten sein soll, woben ebensfalls bes Martyrers St. Morig gebacht wird 19); allein ihre Glaubwurdigkeit ist gleichfalls sehr zweiselhaft 20). Dagegen als sehr erheblich kommt endlich bas Zeugniß Gregor's von Tours in Frage, ber nicht allein die Erbauung des Klosters zu Ehren der Agaunensischen Beiligen durch den Burgunderkonig Siegsmund, sondern auch schon die Verzweigung jener ruhmvollen Schaar an den Rhein nach Coln berichtet 21), wozu noch das Zeugniß des gleichzeitigen Venant ius Fortunatus kommt 22).

Wenn nun so ber Faben ber Geschichte bis in die zweite Halfte bes 5ten Jahrhunderts verfolgt werden kann, so ist damit boch noch keineswegs beren Wahrheit in jener Form erwiesen, da die Zeit vom Ende bes 3ten Jahrhunderts, wo die Thatsache angesett wird, bis zum Ende des 5ten, wo die ersten Berichte auftauchen, groß genug für eine sagenhafte Entstehung bleibt. Jeht nämlich tritt erst das Gewicht der von den Gegnern der Sage geltend gemachten negativen Gründe hinzu, das ganzliche Schweizgen der Schriftsteller, denen ein solches glorreiches Ereignis durchaus nicht unbekannt und unbeachtet bleiben konnte, Eusebius,

<sup>19)</sup> Vita Severini, ben Mabillon, Act. Sanctor. Ord. B. saec. I. append. p. 568. — 20) Mabillon, annal. Benedict. Tom. I. p. 25.

<sup>21)</sup> Gregor. Tur., hist. Franc. III. 5.; miraculor. L. 1. c. 62. Biblioth. Patr. max. Tom. XI. p. 848.

<sup>22)</sup> Venant. Fort. carm. VIII. 4. in Biblioth. Patr. max. X. p. 573. et legio foelix Agaunensis adest.

Sulpitius Severus, Drosius, Prudentius, und vor Allen Lactantius. Wenn auch Euseb sich mit abendlandissichen Dingen nicht sehr vertraut zeigt, wenn auch Sulpitius Severus die Heiligengeschichten als nicht grade in seinem Plane liegend bezeichnet 23), der Dichter Prudentius ben seinem Stosse als auswählend erscheint: so konnte boch Drosius den glorreischen Vorfall unmöglich unerwähnt lassen, da er über den Zug des Maximian gegen die Bagauden berichtet 24); und vollends das Schweigen des Lactantius ist allein schon entscheidend. Er war Zeitgenoß, war vertraut mit den Vorfallen in der nähern Umgebung der Kaiser; er entwirft von den Unthaten des Maximian ein sehr schwarzes Register; nach dem Plane seines Werks de mortibus persecutorum war jene Erzählung ihm völlig unertässlich, wenn er davon die geringste Kunde gehabt hätte.

Es bleibt bemnach nur bie Aufgabe, Die mahrscheinliche Ent= ftehung ber Sage aufzufinden, wozu auch ichon langft ber rich= tige Weg eingeschlagen ift; icon Baronius beutet ibn an, und bie neuesten Begner ber Sage feben ibn fort. Es findet fich namlich auch in ben Beiligengeschichten ber Griechen ein Dauritius mit 70 Solbaten als Martyrer vor, beffen Geschichte in jebem Buge ein Seitenftud ju ber Thebaifchen Legion abgiebt, fo baß eine außere Uebertragung unverkennbar bleibt. Die frubefte Erwähnung findet fich ben Theodoret um 427 25); die Bufam= menftellung bes Mauritius mit Apofteln felbft, Detrus, Daulus, Thomas, lagt auf einen fehr fruben Gult im Drient fcblie-Ben. Dann findet fich bie Bufammenftellung bes beiligen Morit mit Martyrern aus ber Diocletianifchen Berfolgung 26); Die Scene liegt in Apamea, und die Rolle bes Berfolgers wird bemfelben Marimian Berculeus übertragen. Die Ausführung im Gingelnen ift phantaftifcher, bie Graufamkeit henkersmäßiger: Die Martyrer werben mit Ruthen gestäupt, mit Feuer und eifernen Rrallen gepeinigt, mit Bonig beftrichen bem Stich ber Infecten preis gegeben; erft nach gehn Tagen erfolgt ihr Enbe, worauf fie enthauptet werden. Much bier ift alfo, wie ben ber Thebaischen

<sup>23)</sup> Sulpit. Sever. hist. sacrae. II. c. 32. — 24) Orosius, VII. 25. v 25) Theodoret. graecar. affection. curat. disput. VIII. in fin. Op. Tom. IV. p. 923. — 26) Nach Simeon Metaphraftes bey Surius 18. Jul. Tom. IV. p. 243; Acta Sanctor. Bolland. Febr. ad d. 21. Tom. III. p. 237.

Legion, die Graufamteit eine fleigende, baffelbe Bureben von Geis ten bes Tyrannen, biefelben ftanbhaften Untworten ber Martyrer. Unmöglich werben Geschichten, wo fich fo burchaus bie Ramen ber Peiniger wie ber Leibenben, bie Buge bes Martyrerthums wieberholen, als unabhangig von einander entstanden gelten tonnen; man hat fich nur baruber zu entscheiben, ob bie abends lanbifche Sage eine Rachbilbung ber orientalifchen, ober umgefehrt biefe ein 3meig aus jener Burgel fein wird. Entscheibend ift bier fur bie Driginalitat ber griechischen Saffung bas bobere Alterthum bes Beugniffes ben Theodoret und bie Bufammenftels lung bes Mauritius fogar mit apoftolifchen Ramen, fo wie bie großere Benugfamteit ber Ergablung, bie bier ben Dauri: tius nur an bie Spite von 70 Mann ftellt, mabrend bie abend= landifche Faffung bie Bahl ber Martyrer auf eine Legion erhobet. Das Steigern in ben Angaben ift ben ber Legende ftets Beichen ber fpatern Musführung. Möglich bleibt es baben, bag wirklich im Abendlande eine gemiffe einfache Thatfache unterliege, etwa bie Sinrichtung einiger driftlichen Golbaten burch einen romifchen Relbherrn an jener Stelle bes Ballifer Landes, ju beren legenden: maßigen Musschmudung bann bie griechische Saffung benutt murbe.

Für Deutschland hat nun die Sage in so fern Bebeutung, als Verzweigungen berselben an ben Niederrhein sich ausbildeten, burch die Angabe, daß einzelne Abtheilungen jener Legion dort das Geschick ihrer Brüder getheilt haben. Den Anfang dazu darf man schon in der obigen Andeutung in dem Leben des Abts Romanus erblicken 27), daß die Kirche und das Gesilbe in den Agaunischen Engpässen die Bahl der Gebeine nicht umfaßt habe: es lag sehr nahe, nun deren Spuren weiter auswärts zu suchen. Ausgebildet für Deutschland sindet sich der Anspruch auf den Ruhm der Thebaischen Legion in einer Colner Handschrift aus dem 11ten Jahrhundert 28) und in der Bearbeitung des Lebens Gereons durch den Cisterzienser Helinand aus dem 13ten († 1227) 29), wo den rheinischen Städten Bonn, Coln, Kanten, Abtheilungen jener Legion überwiesen werden. Um diese Fassung zu erkläten, wird die Geschichte der Anebaischen Legion dahin

<sup>27)</sup> Act. Sanct. Boll. Febr. Tom. III. c. IV. §. 15. p. 744. — 28) Bey Binterim und Mooren, Erzbiöcefe Röln. Mainz 1828. Th. 1. S. 57.

<sup>. 29)</sup> Ben Surius, Oct. 10. Tom. V. p. 755.; Act. Sctor. Boll. Oct. V. p. 36.

abgeanbert, bag ihre Bernichtung erft auf bem Rudmariche aus Gallien fatt gefunden babe. Rach Dampfung bes Baggubenaufftands blieb noch bie Buchtigung bes Emporere Caraufius ubrig, ber bie Provingen am Meer inne batte; bagu merben Seeresabtheilungen unter ben Unfuhrern Gereon, Bictor, Caffius und Klorentius abgefandt, mabrend bas ubrige Beer fich nach Stalien gurudgieht. Als in ber Schweig die Riedermete: lung ber Legion erfolgte, fendet ber Relbherr Truppen mit bemfelben Blutbefehl auch gegen jene am Rhein gurudgelaffenen Detachements ab. Gie treffen ju Bonn (Berona) ben. Caffius und Klorentius mit 7 Genoffen, ju Coln ben Gereon mit 318 Gefährten, ju Kanten ben Bictor mit 330 Golbaten, bie nun fammtlich bas Gefchick ihrer Legion theilen. In Coln merben bie Leichen über bas Gefilbe gefchleift, und in einen Brunnen geworfen. Rach bem Blutbabe treffen noch aus Ufrita 350 Mauritanier ein, Die gleichfalls ftanbhaft im driftlichen Glauben erfchlagen werben. Ueber ben Gebeinen ber Martyrer erbaut Se = lena, Conftantin's Mutter, Die Gereonsfirche, megen ibrer glangenben Musftattung zu ben golbenen Martyrern benannt. 218 Zag jener fammtlichen Sinrichtungen gilt ber 10. October.

So die ausführliche Sage; es bleibt nur übrig, ihr allmah:

liges Entfteben und Unwachsen nachzuweifen.

Die früheste Spur einer Uebertragung ber Sage von ber Thebaischen Legion nach Edln liegt ben Gregor von Tours 30), bessen Angaben auf die jetige Gereonskirche passen, obgleich er weber den Namen des Ansührers, noch die Erbauung durch Heraften, sondern nur das Wunder berichtet, daß ein colnischer Bischof Ebregisius durch Staub aus der Grube, die jene Gebeine enthielt, sich heftigen Kopfschwerz geheilt habe. Weiter läst sich die Ausbildung der Sage in den Marthrologien versolzen, die als Zeit der Passion den 9. und 10. October, für die Mauritanischen Soldaten den 15. October angeben, aber in den einzelnen Bestimmungen vielsach schwanken. Die ausgebildete Korm, wo Gereon in Edln, Cassius und Klorentius in

<sup>30)</sup> Gregor. Tur. miraculor. 1. 62. Est apud Agrippinensem urbem basilica, in qua dicuntur quinquaginta viri ex illa legione sacra Thebaeorum pro Christi nomine martyrium consummasse. Et quia admirabili opere ex musivo quodammodo deaurata resplendet, Sanctos aureos ipsam basilicam incolae vocitare voluerunt. Bibl. Patr. max. X1. p. 848.

Bonn, Victor in Canten aufgeführt wirb, tommt erft im 10ten Jahrhunbert zu Stanbe.

Bunachft ift febr entscheibend bie altefte Form, worin uns bas fogenannte Sieronymianifche Martyrolog ju Gebot fteht 31). Um 9. October werben fur Coin 317 Martyrer ohne weitere Bezeichnung angegeben, fobann am 10. October eine Reibe Beiliger aufgezahlt, unter benen Caffius, Florentius, Bictor, aber ohne Ortsbestimmung; bagegen wird fur Coln ein Dallufius mit 330 Genoffen genannt. Rur bie engere Bufammenfaffung mit letterem colnifchen Beiligen burch Nichtbeachten ber Interpunction fcheint jenen breien ben Gintritt in die Bahl ber fogenannten Thebaer eroffnet zu haben. Bon Gereon ift bier noch nirgende bie Rebe. ber aber in einem gleichfalls febr alten, ber beutiden Rirche angehörigen, Martyrolog aus ber zweiten Balfte bes Sten Sahrbunberts fur fich auftritt 32), und nun in ben übrigen Eremplaren bes fogenannten Sieronnmus ber Mittelpunkt fur Coln wird, indem ihm balb 317, balb 318, balb 392, balb 417 Benoffen an bie Seite treten 33); boch wird 318 fruh bie ubliche Ungabe. Mus bem fogenannten Beba 31) lagt fich nichts ent= nehmen, ba fich bie fpatern Bufate bes Florus und Unberer von bem urfprunglichen Tert nicht unterfcheiben laffen; am 9. October werben mit Gereon 315 Genoffen verbunden, in anbern Sanbichriften 317 und 318, in andern fehlt er gang. Gben fo unbestimmt find bie Ungaben am 10. über Bictor: Ban=

<sup>31)</sup> Ben d'Achery, spicil. II. p. 19. VII. Idus Octobr. Colonià Agrippina civitate natalis sanctorum trecentorum septemdecim martyrum. — VI. Id. Oct. Natalis Firminii, Heracli, Cassi, Eusebi, Florenti, Victoris. Agrippinae Mallusii, cum aliis trecentis triginta martyribus.

<sup>32)</sup> Martyrologium ecclesiae Germanicae pervetustum e bibliotheca Mith. Frid. Beckii, August. Vind. 1687. 8.; es fangt das Jahr mit Beihenacht an; kennt aber ben Bonifaz, und gehört beshalb in den Schluß bes Sten Jahrhunderts. VI. Id. Oct. Gereonis et Paulini.

<sup>33)</sup> Act. Sanctor. Bolland. Jun. Tom. VI. p. 13 sq. nämlich Cod. Richenov. in Coln am 9. Oct. Gereon mit 417; Cod. Augustan. ben 9. Gereon mit 318; am 10. alibi Mallusius mit 330; Labbean. 9. Oct. in Coln Gereon mit 317; am 10. alibi Malaus mit 330. Sehr abweichenb giebt ein martyrol. Epternacense am 8. Oct. bem Gereon 392 Genossen; Act. Sanctor. Octob. Tom. V. p. 18. §. 23. Dagegen ein m. Lucense am 9. Oct. nur 317, aber mit bem Jusak, quorum nomina Deus seit.

<sup>34)</sup> Acta Sanctor, Boll. Mart. Tom. II, p. XXXIV.

belbert um 851 fennt bie vier, Caffius, Gereon, Bictor und Klorentius nebft gablreichem Bolf 35); Rhabanus Maurus fennt am 9. und 10. October feine bieber geborige Ramen; bagegen ben 20 o um 860 ift bie Ungabe giemlich in ber fpatern Form fertig 36): Gereon mit 318 Benoffen gebort jest ausbrudlich gur Bahl ber Thebaer; es wird bes Mauritius, bes Tyrannen Maximian gebacht; am 10. October taucht jener fruhere Dallofus wieber auf, bem Bictor beigegeben wird, aber auch nur fur Coln ; Bonn und Kanten bleiben noch aus bem Spiel. Beachtbar ift alfo, baß auch bier bie Legende burch Ubo einen mertlichen Fortschritt zu ber fpatern Form macht, eben wie oben in ber Sage von Maternus und feinen Genoffen. (G. 77.) Ufu= ard wiederholt Ubo's Ungaben, both weiß er, daß Bictor, Caffine und Florentius nicht in Coln felbft, fonbern im Bebiete ber Stabt getobtet find, mas bann fpatere Bufage auf Bonn und Kanten beuten 37); noch ber fpatere Rotter wieber= holt bie einfachere Ungabe, am 9. October Gereon mit 319, aber mit bem Bufage, von ber Legion bes Mauritius; am 10. Mallofus und Bictor, aber in Coln 39). Das alte romifche Martyrolog von Rosment berausgegeben, tennt fammt= liche Martnrer gar nicht; in bas von Baronius ebirte ift Ufuard's Ungabe mit ben Bufagen, Die fcon bie Stabte Bonn und Kanten bezeichnen, übergegangen 39).

So liegt bemnach bie Entwicklung ber Sage vor; von bem

<sup>35)</sup> Ben d'Achery, spicil. II. p. 52.

Oct. Cassius et Gereon, Victor, Florentius atque Martyrii comites plebs tam conjuncta triumphat.

<sup>36)</sup> Adon. martyr. ad calcem martyr. Rom. ed. Rosweyd. p. 171. Apud Coloniam Agrippinam natale sanctorum martyrum Gereonis et aliorum 318, quos ferunt Thebaeos fuisse, et cum legione illa beati Mauritii, inde jussu Maximiani imperatoris in Gallias transitum fecisse atque circa Rheni littora consedisse, et funestum tyranni imperium respuendo pro vera pietate colla patienter gladiis subdedisse. Xépntid; berfetbe im Chronicon.

<sup>37)</sup> Usuard. ed. Antverp. p. 144. Act. Sanctor. Jun. VII. p. 590. Rach ber Ermähnung bes Gereon in Göln mit 318 Genoffen: Item in territorio ejusdem urbis (loco, qui Xanthis dicitur) sancti Victoris martyris et aliorum decem et septem. Item (apud Veronam, quae vulgo Bonna dicitur) sanctorum martyrum Cassii et Florentii cum aliis pluribus.

<sup>38) 3</sup>n Canisii lection. ant. II. 3. p. 179. — 39) Martyrol Rom. ed. Baron. Antverp. 1613. p. 430.

einfachen Berichte Gregor's von Tours, daß 50 Mann der Thebaischen Legion in Edin den Martyrertod gesunden haben, bildet
sisch die so complicirte Geschichte, wie sie im 11ten Jahrhundert
vorliegt, zu immer genauern Angaben fort. Gereon sieht anfangs allein ohne Bezug auf die Thebaer; Mallosus oder
Mallusius ist für Edin der Mittelpunkt, bis er zurücktritt und
Gereon seine Stelle einnimmt. Die übrigen, Victor, Cassius und Florentius für Kanten und Bonn sind nur durch
Uebersehen der Interpunction mit dem Colnischen Kreise verbunben, und ihren Städten erst in den Zusätzen zu Usuard zugetheilt, die etwa dem Ende des 10. Jahrhunderts angehören, da
Notker sie noch nicht kennt. So wurde etwa im 11. Jahrhundert die Sage fertig, und fand an Helinand einen Bearbeiter.

Es bleiben nur noch die Mauritanier übrig, die erst einige Tage nach dem Blutbade eingetroffen sein sollen, um an der Ehre des Märtyrertodes Theil zu nehmen 49). Ein Vorbild zu einem solchen nachträglichen Beitritt besonders muthiger Befenner zu dem Geschick der erschlagenen Brüder liegt schon in der Fassung der Geschickte von der Thebaischen Legion selbst bew dem angeblichen Eucherius 41), der nach Vollendung des Blutbades einen Veteranen, Victor (vielleicht die früheste Form für den Märtyrer in Kanten) dort eintressen, sich als Christen bekennen, und das Geschick seiner Vrüber theilen läßt. Die Erzählung von den mauritanischen Soldaten ist nur eine Uebertragung davon im größern Maße an die Ufer des Rheins. Nur fragt sich, wie hat die Sage gerade Mauren daraus gemacht?

Bunachst ergiebt sich burch Vergleichung ber Martyrologien, daß die frühere Auffassung der Sage diese Mauritanier gar nicht von den eigentlichen Thebaern unterscheiden will; die altern Exemplare kennen sie nicht, weber das romische von Rosweyd edirte, noch das dem Beda beigelegte, noch die sogenannten Sie-ronymianischen; nur der Coder von Corvey wie die alteste Form des sogenannten Martyrologs von Dieronymus 42), geben zum

<sup>40)</sup> Sölnifche Reimchronit von Gobefrit v. hagen. B. 404. S. 14: Roch wil ich uch bruhundert zellen ind veirzijch, die ir ende hie namen,

ind woren more alle samen.

<sup>41)</sup> Ruinart, p. 244. — 42) Ben d'Achery spicileg. II. p. 39. Colonia civitate natales sanctorum Maurorum de militibus.

15. October die Notig: natales sanctorum Maurorum de militibus; ein offenbar abgebrochener Gat, ber erft aus Abo feine Bervollftanbigung erhalt, de militibus Sti Gereonis. Dagegen wo fie nun mit bestimmten Angaben auftreten, ben Rhabanus Maurus, werden nur fie genannt, und die ubrigen, Gereon und feine Begleiter am 9. ober 10. October meggelaffen, ein Beweis, daß bie Mauren gang beren Plat ausfullen; ben Ubo, ber auch bie andern Thebaer fennt, tragen bie Mauren noch genau Die Merkmable, Die am frubeften Gregor von Tours fur bie colnischen Martyrer überhaupt angiebt, die Bahl 50, und die Sinweisung auf Die goldgeschmudte (Gereons =) Rirche 43). Much Ufuard fennt in feiner urfprunglichen Geftalt am 15. October nur die von Gregor anfanglich genannten 50 Thebaer; nur ein= gelne Sanbichriften aus bem 12ten Jahrhundert erlauben fich bie Bahl auf 300, 340 ober 360 ju erhoben und fie als Mauren gu bezeichnen 44). Doch ben bem fpatern Rotter treten fie als bie urfprunglichen 50 auf, von benen Gregor von Tours allein weiß 45). Das Steigen ihrer Ungahl erfolgt alfo gleichmäßig mit bem ber Benoffen bes Bereon: anfange ben Abo, bem achten Ufuard und Rotter find fie nur 50; ein Martyrolog von Echternach ftellt fie mit 330 andern gufammen 46), und eine fpatere Bearbeitung bes Ufuard erhebt ihre Bahl auf 340. Sat man alfo ein Recht, biefe mauritanische Abtheilung ber Legion fur ibentifch mit bem urfprunglich auf Coln übertragenen Detachement zu erklaren, fo wird auch ihre Berkunft aus Ufrika feine Schwierigkeit haben, ba ja bie gange Legion aus Theben in

<sup>43)</sup> Ado bey Rosweyd. p. 173. In Galliis apud Coloniam Agrippinam sanctorum Maurorum de militibus Sti Gereonis, qui ex legione sacra Thebacorum cum essent numero quinquaginta apud candem urbem martyrium consummantes conditi sunt in basilica, quae admirabili opere ex musiva quodammodo deaurata resplendet, unde et incolae sanctos aureos cos vocitare consueverunt.

<sup>44)</sup> Usuard. in Act. Sanctor. Jun. Tom. VII. p. 601. Molan in seiner Ausgabe des Usuard Antwerp. 1583. S. 147. sucht die hier noch kenntliche Identität der Mauren und der Abekäer zu verwischen: Mauricum duce suo Gregorio non erant ex legione Thebaeorum, sed ex Mauritania Africae; ideoque sustuli Usuardi verba, cum essent ex legione Thebaeorum. — 45) Canisii lect. ant. II. 3. p. 179.

<sup>46)</sup> Act. Sanctor. Bolland. Oct. Tom. V. p. 18. §. 23. Agrippinae depositio sanctorum martyrum Maurorum cum aliis 330.

Megypten fammen foll, und noch bestimmter wird bie Aufführung als Mauren ibre Erflarung aus bem Namen bes Mauritius, bes Unführers ber gangen Legion erlangen. Erft bie ausbilbenbe Sage, bie nach bem Beifviele bes Eucherius auch noch fpater bingutretende Bekenner munichte, trennte fie als eine eigene Mbtheilung los. Jene Beziehung auf Mauritius ftellt fich noch beutlicher hervor burch Beachtung eines Namens, ber fich burch bie Martyrologien bindurchzieht, ohne von Belinand mit aufgenommen ju fein. Er heißt anfange Malafus und bat bie Babl 330 neben fich, bie ja fonft ausbrudlich ben Mauren juges theilt wird 47); ichon Gregor von Zours fennt ihn als Dal= lofus in ber Stadt Bertun, (ift bier etwa Bonn, Berona gu vermuthen?) ftellt ibn mit Bictor gufammen, und lagt feine Gebeine burch benfelben colnifden Bifchof Ebregifilus auffinben, ber als Berehrer ber Thebaer galt 48). Go mit Bictor verbunden kommt er in ben Thebaifchen Rreis am 10. October ben Abo, Rotter; ja Ufuard ibentificirt ihn mit Gereon 49), und gilt er fo ale Unfuhrer ber gangen Abtheilung. Beachtet man die Formen Malufius 50), Marufius 51), fo rechtfer: tigt fich bie Unnahme, in biefem Marufius Niemand anders als ben Mauritius felbft zu erbliden; baburch mare feine Berpflanzung an ben Rhein und bie Benennung ber gangen Schaar als Mauretanier erflart, die nur bann erft als eine eigene Abtheilung betrachtet marb, ale man barauf ausging, Die Babl ber Schlachtopfer moglichft zu vermehren.

Endlich auch Trier machte auf ben Ruhm-ber Thebaifchen Legion Unfpruche. Much hieher foll eine Abtheilung berfelben unter bem Unführer Thyrfus gelangt, und am 4. October von bem Prafecten bes Marimian, Rictiovarus, erfchlagen fein: am 5. habe berfelbe bas Blutbad unter hochgeftellten Chriften

<sup>47)</sup> Cod. Labbean. Act. Sanctor. VI. p. 29. Malasi cum aliis trecentis 48) Gregor. Turon. miraculor. I. c. 63.

<sup>49)</sup> Usuard. in Act. Sanctor, Jun. Tom. VII. p. 590. 10. Oct. civitate Agrippinensi sancti Gereonis martyris cognomento Mallosi cum aliis 318; was bie Untwerpener Musgabe G. 144. wieberum eigenmächtig abanbert, indem fie Gereon und Dallofus aus einander halt.

<sup>50)</sup> Martyrol. Hieron. ben d'Achery, II. p. 19: Agrippinae Mallusii cum aliis 330 martyr. - 51) Martyrol. Luccense l. l. Cassi, Eusebi, Florenti, Victoris; Agrippini (ae) Marusi cum aliis 330.

ber Stadt fortgefett, unter benen namentlich ein Conful Pal: matius genannt wird; am 6. fen bie Ermordung einer gabllo: fen Menge Martyrer erfolgt, fo bag ber bie Stadt burchfliegenbe Bach ihr Blut aufgenommen, und bie Bellen ber Dofel bamit gerothet habe 52). Nur fommt bie Begrindung biefer Rachricht gulest auf eine angeblich 1071 in ber Kropte gu St. Paulin aufgefundene bleierne Tafel gurud, die uber bie rings um ben Garg bes Paulin rubenden Martyrer Aufschluß geben foll: fie fen 882 von bem bortigen Rlerus, als bie Normannenverwuftung brobete, in ber Rrypte niedergelegt, und biefe barauf verschloffen. Die Rritit hat icon ben Sontheim bas Nothige gur Burbi: gung ber gangen Ergablung beigebracht, nur begnugte er fich, um jener Rirche nicht bie Freude an ben Reliquien zu verberben, mit ber Umputirung ber wilbeften Auswuchse jener Legenbe, mah= rend bas Sactum felbft, namentlich ber Martyrertod eines gemif= fen Thyrfus fteben blieb 53). Indeg ber romifche Prafect Rictiovarus erfcheint boch gerabezu als Collectioname gur Bezeich= nung tyrannifcher Beamten aus ber Beit ber Berfolgung : Ufuarb fennt ihn am 6. Januar beim Martyrertobe ber Macra in Rheims, am 14. Junius bei bem beil. Rufinus und Bale= rius in Soiffons, am 25. September ben bem heil. Firminus in Ungers, Abo blog am 6. Januar; boch find bie Gefchichten ber Beiligen, wo er vorkommt, fammtlich nicht beffer geftutt, als bie ber Thebaer in Trier. Giegbert von Gemblours, ber gleich= falls ju 1071 bie Auffindung jener Thebaifden Beiligen berichtet, weiß von einer bleiernen Tafel nichts, fondern lagt bie Rachricht mit golbenen Buchftaben an bie Wand gefchrieben fein 54). Es bleibt moglich, bag ber Rlerus von Trier 1071 einen Reliquien= fund veranstaltete; aber hatte man fich berfelben vor ber Mor= mannenvermuftung ichon erfreut, warum hat Bifchof Sattus - um 824 fich Reliquien erft ausmarts von einem Abt Eginbard erbeten ? 55).

Andere Auslaufer ber Geschichte ber Thebaischen Legion weisfen nach Italien und nach ber Schweiz hin. So ruhmt sich Burzach, die Gebeine der heil. Verena zu besitzen, über die

<sup>52)</sup> Hontheim, h. Trev. dipl. l. p. 221. Bucher, Belgic. Rom. VII. 9. p. 229. — 53) Hontheim, hist, martyr. Trevir. commentario praevio et notis illustrato. Prodrom. I. p. 87. — 54) Sigebert. Gemblacens. ad 1071. bep Pertz, VIII. p. 362. — 55) Hontheim, l. l. p. 72.

Rotter im Martyrolog am 1. September 56) und etwas fpatere Beiligenacten 57) vollftanbige Ungaben mittheilen. Gie gilt als eine driffliche Jungfrau aus Dberagppten, Die zugleich mit ber Thebaifchen Legion ben Bug ins Abendland unternommen babe, indem fie bald als eine Bermandte bes Mauritius, bald als Beliebte bes Bictor ausgegeben wird. In Mailand babe fie ben einem gewiffen Marimus verweilt, und als fie bas Enbe ber Legion erfahren, gleichfalls ben Beg zu ben Alpen eingeschlagen. Ben Golothurn habe fie in einer Boble von bem Ertrage ihrer Sandarbeiten gelebt, Die fie burch eine alte Frau verfaufen ließ; ihr wird namentlich Ginfluß auf bie Betehrung ber benachbarten Alamannen nachgefagt, woben Bunder nicht fehlen. Gin romifcher Richter feste fie ins Gefangniß, mo fie eine Ericheinung bes Mauritius hatte; boch mußte ber Tyrann felbft in fcmerer Krantheit Buflucht zu ihrer Beilfraft nehmen, und fie entlaffen. Gie mandte fich barauf an ben Musfluß ber Mar, reinigte eine Rheininfel von Schlangen, und fand endlich in Burgach ihren Tob.

Solothurn rühmt sich der heil. Victor und Ursus gleichzsalls als Genossen jener Legion. Schon Eucherius hat diese Notiz 58); dann kennt Fredegar, der Fortsetzer Gregors von Tours, die Aussindung der Gebeine Victor's 59), und zwar zu Genua; auch herrmann von Reichenau (contractus) gedenkt nur des Victor's allein 60); die vollständigen Acten berichten, daß beide aus dem Blutbade der Legion entkommen zu Solothurn von dem römischen Gouverneur hirtacius durch mancherlen Marter mit Feuer und Wasser vergeblich bestürmt und zuletzt enthauptet seien, woben sich die Angabe wiederholt, daß sie den Kopf mit den Sanden an den Ort getragen, wo sie ihr Begrädzniß wünschten. Eine Inschrift am Münster zu Solothurn soll als Kahr ihres Märtverthums 288 angeben 61).

Endlich Burich findet in ber Gefchichte bes beil. Felir und

<sup>56)</sup> Notker, martyrol. ben Canisius, fect. antiq. II. 3. p. 170. — 57) Act. Sanctor. Bolland. Sept. 1. Tom. I. p. 164. — 58) Ruinart. p. 244. — 59) Fredegar. chronic. zu 602. c. 22. ben Bonquet. II. p. 421. — 60) Hermann. contr. zu 300. Pistor. I. p. 146. jedoch nicht in bem ächten Text ben Perk VII. 78., sonbern nur in ber Bearbeiztung bes Bernolbus aus bem 12. Jahrhunbert. — 61) Hottinger, Helvet. Kirchengesch. 1. S. 112.

feiner Schwester Regula Die frubeften Rachrichten feines Beftehens, fab in ihnen vor ber Reformation bie Schutheiligen bes Stifte jum Großenmunfter und ber Stadt, und behielt fie auch nachher wenigstens in bem Stadtfiegel ben. Musgeführt findet fich ihre Geschichte ichon ben Dotter 62), mit ber ausbrudlichen Ungabe, bag es bamale an Lebensbeschreibungen nicht gefehlt habe; babin gebort eine Paffion auf ber Buricher Stadtbibliothet aus bem 9ten ober 10ten Jahrhundert 63), bann mehrfache unter einander verschiedene Acten 64). In ber einfacheren Form jener alteften Paffion werben fie nicht gerade ju ben Thebaern gegablt, fondern find nur auf ben Rath bes Mauritius gur Predigt in bie muften Gegenden ber Schweiz ausgegangen; Rotter bagegen laft fie aus ber Umgebung bes Dauritius und feiner Genoffen ftammen. Gie follen auch in die Bufte Clarona (man finbet barin Glarus wieber) an ben Unfang bes Buricherfees jur Prebigt und frommen Uebung gefommen fein, bis fie ber Eprann Maximian auch bier auffpuren und burch feinen Statthalter Decius hinrichten ließ. Die Qualen, benen biefer fie vorher burch fiebendes Del und Dech, glubendes Bley, Raber und bal. bis zur Enthauptung an ber Stelle bes Großenmunftere unterworfen haben foll, werben in ben Acten mit ftets fleigenber Musführlichkeit behandelt, und auch hier ber Bug von bem Wegtra= gen bes Saupts mit eigenen Sanden wiederholt. Documentirte Nachrichten kommen erft in carolingifcher Beit vor. Seit bem 13ten Sahrhundert wird biefen beiden Patronen ber Stadt ("un= fern Berrna) noch ein britter, Ersuperantius beigefügt 65), ben Rotter noch nicht in ihrer Gefellschaft, fonbern nur als ein Saupt ber Thebaer aufführt. Im Jahre 1264 foll ben Bergabung eines Landguts an bas Stift bie Mufnahme beffelben in bie Bahl ber Buricher Beiligen als Bedingung geftellt fein 66); er gilt balb als Begleiter, balb als Diener jenes Gefchwifterpaars.

Die Berbindung biefer Schweizerheiligen mit den Thebaern,

<sup>62)</sup> Notker, martyrol. am 11. Sept. ben Canis. lect. ant. II. 3. p. 173.

<sup>63)</sup> Mittheil. ber antiquar. Gefellschaft gu Burich. 286. 1. 1841. G. 1.

<sup>64)</sup> Acta Sanctor. Boll. Sept. 11. Tom. III. p. 772; Neugart, Episcopat. Constant. praef. p. CXXXV.

<sup>65)</sup> Gerhard Sprenger's Chronit, herausgegeben von & Ett= müller, in den Mittheilungen ber antiquar. Gefellichaft gu Burich. 286. 2. 1844. S. 45. — 66) hottinger, helvet. Kirch. Gefch. 286. I. S. 115.

besonders da unter jenen auch Jungfrauen vorkommen, ift offens bar nicht sehr eng: man kann in ihnen nur Localheilige erzblicken, die erst spaker mit dem Ruhme der Thedaer in Berbindung gebracht wurden. Bu welch gezwungenen Auffassungen mußte man sich doch verstehen, um eine Berena in der Gesellschaft der Soldaten nur einigermaßen mit Anstand auftreten zu lassen!

Auch außerhalb bes beutschen Bobens fand ber Ruhm ber Thebaischen Legion Anklang: auch Pavia macht auf bie ganze Erzählung Anspruch 67).

## S. 17. Die heil. Urfula und die elftaufend Jungfrauen in Coln.

A. J. Binterim, Kalendarium eccles. germ. coloniensis saeculi noni ad illustrationem histor. St. Ursulae et sociarum virginum. Colon. 1824. 4. — Derfetbe, Erzbičcefe Cöln. 1. S. 66. — Jouch Vadianus, de undecim milibus virginum oratio. Vienn. Austr. 1510. 4. — Jac. Usserii, britannicar. eccles. antiquitates. Lond. 1687. fol. p. 107 sq. — Herm. Crombach, Ursula vindicata s. vita et martyrium Ursulae et sociarum 11000 virginum. Col. 1647. fol. — Ejusd. Auctarium sive liber XII. S. Ursulae vindicat. Colon. 4.

Reichte die Sage von der Thebaischen Legion und ihren Berzweigungen nach Deutschland boch immer hoch in das kirchliche Alterthum hinauf, so bleibt dagegen für diese colnische Legende nur ein ziemlich junger Ursprung über. In ihrer ausgebildeten Form lautet sie also 1):

In Britannien lebte ein Konig Deonotus (Dionetus, Diognetus) 2), bem statt eines mannlichen Erben, ben er erwartete, eine Tochter geboren ward; er ließ sie Urfula taufen, um sie

<sup>67)</sup> Act. Sanctor. Boll. Sept. T. VI. p. 377. 908 sq.

<sup>1)</sup> Ben Surius, Oct. 21. Tom. V. p. 918 sq.

<sup>2)</sup> Der Name Deonotus scheint aus ältern Formen zu stammen, die ihn als unbekannt, nur Deo notus bezeichneten, wie die Martyrologien ja öfeter anonyme Heilige angeben, quorum nomina Deus scit; wenigstens im 12ten Jahrhundert scheint jene Bezeichnung noch nicht als Eigenname gessät zu sein, da ihn die heil. Etisabeth 1156 und eben so Jacob a Voragine, in der legenda aurea noch Maurus nennt. Dagegen ein Gisterzienserbrevier, Paris 1516 sol. hat nach Usserii anlig. Brit. p. 324. schon: Deonoto suit nata — placens cunctis Deo grata — Ursula regalis.

als Rampferin gegen ben Teufel gu bezeichnen, ber ja als Bar bas Menfchengeschlecht befehbet (1. Reg. 17.). Ermachsen mirb fie von einem benachbarten beidnischen Pringen, Solofernes (fpater ale Chrift Metherius) genannt, gur Che begehrt. Ben ber Berlegenheit ihres Baters, ber ben machtigen Bewerber furch= tete, ftellte fie, burch eine Bifion belehrt, außer ber Forberung feiner Taufe, noch bie Bebingung einer breifdbrigen Rrift gu eis ner frommen Seefahrt, mogu ihr 10 Gespielinnen und fur jebe von ihnen noch 1000 Gefahrtinnen nebft einer Rlotte geliefert werben follen. Mus allen Reichen ber Belt, namentlich auch aus Conftantinopel und Sicilien, wo eine Schwester ber Mutter Urfula's, Gerafina, Ronigin mar, fammelten fich bie Jungfrauen, beibnifche und driftliche, und begannen an ber Rufte von Cornwall ihre nautifden Uebungen, ba fie bie Flotte felbft gu fuhren gebachten. Gin Bind, ber balb als gunftig, balb als uns erwartet bargeftellt wird, trieb bie Rlotte an bie gallifche Rufte in ben Safen Tila, und nun befchloß Urfula, wieberum auf Eingebung, Die Fahrt ben Rhein binauf nach Coln, und nach ei= ner trefflichen Aufnahme burch bie Burger ber Stadt, bober binauf bis Bafel, von wo fie zu gande nach Rom pilgern, um an ben Schwellen ber Apostel ihre Andacht zu verrichten. Ben ih= rer Rudfehr auf bemfelben Bege ichlieft fich ihnen fogar ber Papft Cyriafus nebft anbern Geiftlichen an. Wahrend ihrer Rudfehr ju Schiffe nach Coln waren bie hunnen bor bie Stabt gerudt; als ihr Unführer wird Attila gwar nicht genannt, aber boch fehr beutlich bezeichnet 3). Auf bie arglos landenben Jungfrauen fturgen fofort bie Barbaren ein, und erfcblagen fie fammtlich; Urfula ift eine ber Letten; ihre Schonheit hatte bie Liebe bes Sunnenfürsten erregt; ba fie ihn verschmaht, fallt fie von einem Pfeil burchbohrt. Gleich nach bem Blutbabe werben indeg Die hunnen burch eine Bifion erfchredt; ein himmlifches Beer in berfelben Ungahl wie die ermorbeten Jungfrauen, verscheucht fie, und bie fo befreiten Burger eilen gur ehrenvollen Beftat= tung ber Erschlagenen beraus. Den Ginzelnen werben nach ben

<sup>3)</sup> Die Bezeichnung Attila's, der Geißel Gottes, liegt boch wohl in der Anrede des Führers an die Ursula Surius p. 1001: digna habita es, quae me totius Europae victorem, quem etiam Romanum tremuit imperium, merearis habere maritum.

Angaben eines Bifchofs Ja cob aus ber Begleitung ber Jungfrauen, ber sich ben bem Blutbabe in eine Sohle versteckt hatte,
steinerne Tafeln mit Angabe ber Namen beigelegt. Den Bau
einer Kirche zu Ehren ber Erschlagenen begann sogleich ein aus
bem Drient herbeigekommener Pilger, Clemantius. Die Heiligkeit bes Ursulinischen Ackers ist so groß, baß bort keine Leiche
wieder beigesett werden kann; sogar Leichen eben getaufter Kinber werden von dem Boden wieder ausgeworfen 4).

Einer weitern Ausschhrung war die Sage fabig burch Aufnahme anderer Personen; so hieß es bald, in Basel habe sich der Bischof Pantulus ihnen angeschlossen; rheinische Stadte ruhzmen sich der Gebeine einzelner ben ihnen verstorbener Jungfrauen, so Basel der heil. Christiane, Kunegund, Mechthitd und Vibrandis, Straßburg der heil. Aurelia, babey erkennt es die Beiterbildung der Sage besonders als ihre Ausgade an, die abenteuerlichen Anachronismen darin so gut wie möglich wegzuschaffen. Sind doch diese so groß, daß selbst Baronius sich entschließt, die Legende zu streichen, und sich nach einer erträglizchen Auskunft dafür umzusehen 7).

Berfolgen wir auch hier bas allmahlige Bustanbekommen ber Erzählung, so erhellt ihr ziemlich junger Ursprung aus ber ganzlichen Unbekanntschaft ber altern Martyrologien damit. Sie kennt
weber bas alte romische ben Roswend, noch die verschiedenen Eremplare des Hieronymianischen; nur ein Coder hat die Angabe, aber schon in einer so ausgebildeten Form, daß darin
nur ein späterer Nachtrag erblickt werden darf 8). Unbekannt ist
sie kerner ben Beda, wo nur spätere Zusähe davon wissen, ben
Abo, der doch sonst in der Heiligentradition wohl bewandert ist,
eben so ben ben spätern Rhaban Maurus und Notker. Dagegen der etwas altere Wandelbert kennt sie, aber in so aus-

Joh. Wilson, martyrolog. Anglican. Oct. 21; Baron. martyrol. Rom. p. 446.

<sup>5)</sup> Urstisius, histor. Basileensis, Lib. I. c. 20. p. 62.

<sup>6)</sup> Die Aurelia, boch ohne Angabe bes Orts, fennt bas alte Marztyrolog Bed's am 15. October; Schöpflin, Alsatia illustrata I. p. 341. Grandidier, Tom. I. preuves. No. 7.

<sup>7)</sup> Baron annal. ad 383. No. 4; Martyrolog. Rom. 21. Octob.

<sup>8)</sup> Act. Sanctor, Boll. Jun. T. VI. p. 22. Cod. Augustan: XI. Cal. Nov. Col. SS, undec. mil, virginum.

geführter Form, rebet ichon von Chiliaden, bag bier biefelbe Beramuthung eines fpatern Ginichiebfels Grund bat 9).

Das zuverlässige Auftreten ber Sage beginnt mit Angaben einzelner Jungfrauen als colnischer Marthrer: Usuard (um 875) fennt beren zwen am 20. October, Martha und Saula 10), was das romische Marthrolog des Baronius wiederholt. Eblener Handschriften unedirter Litaneien sollen die Jahl schon auf acht erheben 11), Brictula, Martha, Saula, Sambazia, Saturnina, Gregoria, Pinnosa, Palladia, andere dann auch schon die Ursula einschieden; ein colnisches Caslendarium, angeblich aus dem 9ten Jahrhundert, erhebt die Jahl schon auf els mit Ursula an der Spike 12). Hieher gehört auch eine Angabe in dem Leben Kunibert's von Coln 13), wo nur allgemein einer Kirche der sanctae virgines gedacht wird, jedoch unter Angabe des Begrädnisses mehrer Jungfrauen in derselben.

Bon biefer einfacheren Form springen nun bie Angaben ploglich zu Chiliaden über, und zwar im Laufe des loten und 11ten Jahrhunderts, da Notker davon noch nichts weiß: so ein Zusatzum Beda, der aber jünger als Florus Zugaben sein muß 14); ein Zusatz zu Abo 15), dann Trier'sche Calendarien aus dem 11ten Jahrhundert 16), und gleichzeitig wird auch die Angabe in dem einen Coder des Hieronymianischen Martyrologs und im

Wanbeibert zu 21. Oct. ben d'Achery, spicileg. II. p. 54.
Tunc numerosa simul Rheni per littora fulgent
Christo virgineis erecta trophaea maniplis,
Agrippinae urbi, quarum furor impius olim
Millia mactavit, ductricibus inclyta sanctis.

 <sup>10)</sup> Usuard. in Act. Sanctor. Boll. Jun. Tom. VII. p. 613: ad XX.
 Oct: Civitate Colonia passio sanctarum virginum Marthae et Saulae cum aliis pluribus. — 11) Crombach p. 998.

<sup>12)</sup> Kalendarium eccles. Coloniensis saeculi noni ed. A. J. Binterim Colon. 1824. Ursula, Sancia, Gregoria, Pinosa, Martha, Saula, Britula, Santina, Rabacia, Saturia, Palladia.

<sup>13)</sup> Bey Surius 12. Nov. VI. p. 303, aus ziemlich später Zeit; vergl. §. 46. — 14) Act. Sanctor. Boll. Mart. T. II. p. XXXV. In Colonia Agrippina passio sanctarum undecim millium virginum.

<sup>15)</sup> Ado ben Rosweyd, p. 212. In Galliis apud Coloniam Agrippinam sanctarum undecim millium, una dicitur Ursula, Santia, cet.

<sup>16)</sup> Hontheim, prodrom. 1. p. 385; ein Calenber aus dem 11. Jahrshundert, sanctarum virginum . . . . milia, was ein anderer S. 392 ergänzt : XI milhum Virg.

Banbelbert nachgetragen fein. Begen biefes Uebergangs von einzelnen Jungfrauen ju gangen Chiliaden bleiben nur Bermus thungen über: man bat an irrthumliche Muffaffung alter Infchriften gebacht, fo bag nach Balefius 17) aus Ursula et Undecimilla Virg. Mart., ober nach Leibnis 18) aus Ursula et Ximillia jene Deutung entftanben mare; allein unter ben gablreichen Un: gaben ber Martyrologien in ben Ramen ber Jungfrauen tommen boch biefe ober ahnliche Formen nicht mit Sicherheit bor. Dit Benutung ber beutschen Sprache hat man fich bie urfprungliche Infchrift wohl fo gedacht: St. Ursula chimartor (gemartert) moraus leicht XI. M. geworben fen 19); boch ift wohl schwerlich fo fruh an Benutung ber beutichen Sprache in flerikalifchen Ungaben zu benten. Um mabricheinlichften bleibt noch immer bas Entstehen von XI. millia Virg. aus XI. M. V. (martyres Virg.) Die Korm von elf einzelnen Jungfrauen mit Urfula an ber Spite ift ja nachgewiesen, und eben fo bie Formen undecim millium V.; auch bie Kaffung SS. M. XI. Virginum ift porbanben 20), und auch baraus bie Bermechslung leicht. In Beifpieten abnlicher Digverftanbniffe in Martyrologien feblt es nicht 21). Rur Bermehrung ber Beiligengahl mar ja bas Beitalter fo em= pfanglich, baß es nur ber erften Deutung bedurfte, um fogleich bie Sage in einer fo viel angiehenberen Form hervortreten gu laffen. Birflich mag bie Legende ben Gurius einer ber erften Berfuche ber Urt fein; fie gebort in ben Unfang bes 12ten Jahrhunderts, ba fie bie Bifionen ber beil. Elifabeth noch nicht fennt, auch manche Umftanbe noch einfacher berichtet. Schon ihr Berfaffer menbet aber bas Mittel angeblicher Bifionen an, um über ben Bufammenbang ber Gefchichte Aufflarungen ju geben, und Un: mahricheinlichkeiten wegguschaffen. Giner Ronne im Rlofter Berfe

<sup>17)</sup> Der Rame Decumilla findet fich in einer ju Speier gefundenen Infdrift, Steiner, cod. Inscr. Rhen. I. p. 105. No. 178.

<sup>18)</sup> Bu beachten ift jeboch bas Bortommen einer bier einschlagenben Korm: Ursulae et Undecimillae et Sociarum virginum et martyrum in eis nem alten Diffale ber Sorbonne, ben Grandidier, histoire de l'église de Strasbourg. 1. p. 147. - 19) 3ob. 3ac. Spreng, bes driftlichen Raurad's und Bafet's Urfprung und Alterthum. 1756. 4. G. VII.

<sup>20)</sup> Gin Calendarium in einem Freisinger Cober ben Eckhart, Francia Orientalis. I. p. 836. - 21) Giefeler, Lehrbuch ber Rirchengefch. 98b. II. 26th. 2. S. 454. Rot.

ben Iburg in Besiphalen erscheint eine Tungfrau aus jener Gesellschaft, Corbula, mit dem Bunsche, am Tage nach dem Feste
ber übrigen Jungfrauen auch ihr Gedachtniß geseiert zu sehen.
Sie will am Tage des Blutbades selbst sich in den Schiffen verspatet, jedoch Tags darauf freiwillig den Mordern dargeboten
haben. Seit dem Anfang des 12ten Jahrhunderts sindet sich nun
die Sage auch in deutschen Geschichtsbuchern, den Siegbert von
Gemblours 22) in dem ächten Terte; ben Otto von Freisingen 23)
ist jedoch die Erwähnung so beiläusig und gezwungen der Geschichte Attila's angehängt, daß man Verdacht des spätern Zusabes fassen kann.

Gine neue Behandlung erfuhr bie Geschichte, Mitte bes 12ten Sahrhunderts, durch die Bemubung einiger colnischen Geiftlichen, bie Alles mas bie fo ausgebilbete Sage berichtete, und mo moglich noch mehr, burch Auffindungen an Ort und Stelle ju beftatigen fuchten. Gie gieben aus bem wohl fcon vorher allgemein als ager Ursulanus bezeichneten Boben gablreiche Gebeine bervor, ben benen auch bie Tafelchen mit Ungabe ber Ramen nicht feb= len; und um ja ficher ju geben, werben die Bifionen einer Ronne Elifabeth im Rlofter Schonau ben Dbermefel, Trier'fcher Didces, benust, um burch ibren Musfpruch Alles beftatigen zu laffen 1156. Sie bat Erscheinungen ber beil. Berena aus ber Bahl jener Jungfrauen felbft, erfahrt von ihr fammtliche Gingelnheiten, und bie Bestätigung alles Deffen, mas man in Coln aufgefunben hatte 24). Thatig baben erscheint befonbers ein Abt Gerlach in Deut, ber aber gegen bie Elifabeth noch 3meifel ausspricht, ob nicht die Auffinder ber Reliquien wenigstens die angeblichen Aufschriften felbst verfertigt baben 25). Es ift nicht auszumachen. welche Rolle biefer Abt baben gespielt bat, namentlich ob er ienen

<sup>22)</sup> Sigeb. Gemblacens. zu an. 453. ben Pertz, VIII. p. 310.

<sup>23)</sup> Otto Frising. IV. 28. ben Urstis scriptor. rer. Germ. p. 96.

<sup>24)</sup> Visiones Elizabethae im: Corpus Revelationum SS. Brigittae, Ilildegardis, Elizabethae Col. Agr. 1628. fol. unb ben Crombach.

<sup>25)</sup> Lib. IV. c. 2. Horum (lapides habentes titulos sibi inscriptos) praecipuos transmisit ad me praefatus abbas, sperans aliquid mihi per gratiam Domini de eis posse revelari, et cupiens certificari per me, utrum credendum eis esset, an non; habebat quippe suspicionem de inventoribus sanctorum corporum, ne forte lucrandi causa titulos illos dolose conscribi fecissent.

Berbacht nicht blog in ber Abficht außerte, um ber vifionairen Nonne die Uebergeugung von ber großen Bebeutfamkeit ihres Muftrags beigubringen. Gie felbft icheint in autem Glauben gebanbelt zu haben, und ihr Buftand wird bem bes magnetifchen Bells febens burchaus abnlich befdrieben 26). Dagegen ihr Bruber Gf. bert, Abt zu St. Florin in Schonau, fcbeint nicht ohne gewiffe Runft bas aange Berfahren geleitet gu haben; er hat laut ber Borrebe bie Bifionen bearbeitet, mas fie beutsch fprach, lateinisch niebergeschrieben, und wird auch ben ben ihr suggerirten Kraaen 27) wohl die Sauptrolle gespielt haben. Ihre Mittheilungen felbit fprechen von gemiffer Gewalt, womit man ihr aus religio: fem Gifer die Biffionen abgedrungen habe 29). Beachtet man, baß berfelbe Etbert nach Coln berufen murbe, um gegen bie bort fo gefährlich muchernbe Secte ber Catharer ju fampfen, gegen bie er bann auch literarifch in gablreichen Germonen auftrat 29), fo erfcheint die langft aufgestellte Bermuthung glaubmurbig, baf auch bie veranstalteten Bifionen feiner Schwester nur barauf berechnet waren, um burch Benutung einer localen Sage bie Phantafie bes Bolks zu beschäftigen, und ber colnischen Beiftlichkeit im Rampfe gegen bie icon popular geworbenen Catharer Gulfe gu leiften. Schwerlich ift die Sage felbst bamals erft erfunden; Die Legende. wie Gurius fie giebt, und bie fcon alle Gingelheiten enthalt, fcheint fruber gu liegen, als biefe Bifionen, von benen fie noch nichts weiß. Bar alfo ber Plan ber colnifchen Beiftlichkeit auf Bearbeitung bes Bolfs berechnet, fo lag es nabe, baff man für Die anderweitig fcon bekannte Sage nun ploblich bie Beweife aus ber Erbe jog, und fie burch abermals miraculofe Buge, burch bie Musfagen einer vifionairen Ronne beftatigen lief.

Das Berfahren ben ben ber Elifabeth vorgelegten Fragen und ihren Antworten fommt nun größtentheils barauf hinaus,

<sup>26)</sup> C. 5. Venit super me quaedam passio cordis, quam pati solebam, quando primum mihi revelari coeperunt mysteria Dei. Cumque diu fatigata fuissem, veni in exstasin, et sic quievi. Cum ergo in spiritu meo, sicut mos mihi est, in coelum intuerer cet.

<sup>27)</sup> C. 16. Quodam tempore a S. Verena — sciscitata sunt, sicut mihi a fratre quodam suggestum est. — 28) C. 1. De his enim me silere non permittunt quidam bonae opinionis viri, qui ad haec investiganda diutina postulatione me multum resistentem compulerunt.

Trithemius, chronic. Hirsaugiens. ad an. 1163. Bibl. patr. max.
 Tom. XXIII. p. 600.

baß manche Unmahricheinlichkeiten an ber gangen Gefchichte erle= bigt werben follen; fo maren unter ben Knochen auch mann= liche Gebeine gefunden, über Die gur Ghre ber Jungfrauen Auffchluß nothig mar; ein beil. Cafarius melbet ber Elifabeth, wie er als Geliebter ber Berena gefolgt, und burch ihre Standbaftigfeit gleichfalls zum Martprertobe geffarft fen, auch ihre Bebeine bie gewinschte Bereinigung gefunden haben. Dan fand auch Infdriften von Bifchofen: Berena melbet, bag biefe theils gur Begleitung von Britannien aus mitgezogen, theile erft fpa= ter, wie Pantulus von Bafel, Papft Cpriacus, bingugetom= men feien; bag aber weber beffen Rame in ben Papftverzeichnif= fen, noch eine Rotig von ber Unwefenheit ber Jungfrauen in romifchen Geschichten fich finde, tomme baber, weil bie Carbinale aus Unwillen über feine Abbanfung Alles aus ben Buchern ausgetitgt batten. Die Inschriften fur bie Erschlagenen feien von einem Erzbifchof Jacob verfertigt, ber vor feiner Ermordung nur feinen Namen noch babe aufzeichnen tonnen. Um bie Lenfung ber Schiffe mahrend ber Seefahrt burch bie jungfrauliche Equipage ju erflaren, wird entbedt, bag ber Bater ber Urfula, mit bem Beginnen befannt, beimlich fchiffstundige Manner auf bie Rlotte gefandt habe u. bgl.

Der einmal betretene Weg, durch Visionen die etwaigen Einwurfe, die sicher von den Catharern recht bitter erfolgten, zu erledigen, wurde auch noch später benut. Um 1183 sinden sich neue Revelationen, wahrscheinlich von einem Prämonstratenser, Richard aus England, der sich in das Kloster Arnsberg begab, und über die heil. Ursula geschrieben hat 30); eine Worliebe des Prämonstratenserordens für diese Geschichte ist auch aus der Beschäftigung des heil. Nordert mit ihr erwiesen 31). Diese neuen Revelationen selbst zersallen in zwen Bücher 32), deren ersteres 1183, das zweite 1187 geschrieben sein soll. In letzterm erscheint Alles nur übertrieben; es will auf eine sehr gezwungene Art als Borrede zu dem ersten gelten, so daß man dasür wohl aus einen andern Versasser schließen möchte. Die Art der Revelation wird als eine völlig mechanische Eingebung bezeichnet, wo der

<sup>30)</sup> Caesar Heisterbac. miraculor, Lib. XII. c. 4. Oudin, de scriptor eccles. T. II. p. 1521. — 31) Sigeb. Gembl. continuator Praemonstratens. ad ann. 1123. Pertz, VIII. p. 448.

<sup>32)</sup> De passione SS. undecim millium virginum ben Crombach.

Berfaffer als burchaus willenlofes Berfgeug erscheinen foll. Die Angaben theilen noch viel fpecieller, ale ben ber beil. Elifabeth, uber bie bandelnden Perfonen bie genaueften Stammbaume mit, ftellen fich als eine Bervollstandigung jener Bifionen bar, wieberum mit bem Beftreben nach Musglattung etwaiger Schwierig: Satte Elifabeth die aufgefundenen mannlichen Bebeine aus ben vom Bater ber Urfula beimlich eingeschifften Matrofen erklart, fo wird bier eine noch großere mannliche Bealeitung an Geiftlichen, Berwandten, Berlobten ber Jungfrauen jugeftanden. Much gabireiche Frauen, Schwestern und Mutter ber Jungfrauen mit gebornen und ungebornen Rindern maren baben, wodurch die jugleich aufgefundenen Rinderknochen erklart find. Begen ber Rleiber und Schuhe wird bie Unalogie bes Bug's ber Afraeliten burch bie Bufte benust, wo auch fein Abgang ber Rleiber ftatt gefunden. Durch folche Unstrengungen ber Geiftlichkeit fchritt ber Gultus jener Beiligen, aber ficher unter bem Gefpott ber opponirenden Secten, fort; an vielen Orten werben ihnen Altare errichtet, wozu Coln aus bem unerschopflichen Borrathe gern Reliquien abließ, jedesmal mit beigefügtem Namen und Certificaten.

Freilich reichte aber die Benutung der Bissionen ben Beitem nicht hin, um kritische Unwandlungen nicht bloß ben den bosen Catharern, sondern auch ben guten Katholiken zu ersticken. Schon der Berfasser der legenda aurea findet doch die Unachronismen etwas zu arg, daß im Unfang des 3ten Jahrhunderts ein Königzreich Sicilien, oder eine Stadt Constantinopel bestanden haben solle, und rath deshalb zu einer Berlegung der Zeit 33). Eine tiefer einschneidende Kritik übte Gobelinus Persona, Decan in Bielefeld um 1418 34): er beruft sich wegen Unstatthaftigkeit eines Papstes Cyriacus auf das Schweigen des Hieronymus, der sich doch vom Papst Damasus ein Berzeichnis der mit dem Marthrertode beehrten römischen Bischose verschafft hatte, so wie des Eusebius; er wiederholt die Gründe wegen des Königreichs

<sup>33)</sup> Lombardica hystoria ober Legenda aurea. Straßb. 1496. No. 153. p. 230: Ratio autem temporis, ut quibusdam placet, non sustinet, ut haec tali tempore sint peracta. Sicilia enim tunc non erat regnum nec Constantinopolis, cum hic fuisse dicatur cum virginibus harum reginas.

<sup>34)</sup> Gobelini Personae, Cosmodromium, Act. VI. c. 14. bey Meibom. scriptor, rer. Germ. Helmst. 1688. T. I. p. 199.

Sicilien und Constantinopels, bemerkt, daß es damals weber Wallfahrten nach Rom zum Ablaß gegeben, noch das Bolk der Hunnen schon seine maotischen Sumpse verlassen habe; er erzklart, seine Bedenken nach Edln selbst mitgetheilt, aber dafür keine Lösung erhalten zu haben, und nimmt sich das Necht, Alles aus den Visionen der Elisabeth von Schönau abzuleiten. Doch war die Legende einmal in die Chroniken übergegangen, und daraus nicht so leicht wieder zu vertreiben 35). In der Reformationszeit wurde indeß die Stimmung schon so kritisch ungünstig 36), daß der Zesuit Crombach im 17ten Jahrhundert einen ganzen Folianten zur Vertheibigung der Sage gebrauchte.

van Engelant ind van Brittanien lanbe.

Rerner bie Gronica van ber billigen Stat van Coellen (nad) fol. 143 B. um 1494, und nach fol. 198 B. und fol. 312 A. um 1499 verfaßt): 30 biffen Biiben (unter Balerian) mas groiff unfribbe in ber Berlt van Duntiden. Ungaren. Engellender ind allen anderen landen. ind ban entftonde enn groiff gefelfchaff van allerhande volct. Die verheirden ind verbranden bie ftebe in Duntiden ind in Belichen landen, ind beben bem Riich groiffen ichaben. Gij gewonnen bie ftat Ravenna und gerbrachen bie, und unt anbere clepnre ftetghyn. In ennbentt Suftorien vind ich vortan alfus Gii belagen bie fat Coellen ind martelben bie ri bunfent Jonffern fo fij van Rome quamen. Ind gebrachen by nae alle ftebe by bem Rijne jub an ber Dongupen. Ind poiren fo mail Ix jair omb und umb in ber werlt und beroiffen bie lande up gnufpt und biffinde. lube mit ben fteben bes Meres benbe in Benbenfchaff ind in Chriftenheit, ind nanten fich bie groiffe gefelichaff ann lant, bie anderen hyftorien fagen bat bie ri bufent Jonfferen niet op biffe bijt geleben hauen, ban bernae als Marcianus tenfer mas by ben Sairen und Beren CCCClij. Go bauen bie van Bngeren genannt Suni bo van Athila tonnect mas die ri bunfent Joufferen vur Coellen erflagen. hier unff machftu myrten, is bat alfo bat bie vernoenpte Spftorie van ben ri bufent Jonfferen ghenn ind ennbrechtliche fichere bijt hait under welchen tenfer bie gefchiet fij. fo is ibt ghenn wonder off van anderen gefchichte die ouch vernoempt fon, ghenn fichere certenn bijt bo geuen is. ba bn is ouch bo morten ind bo verstain bat die unsicherheit ber bijt niet berouvet off vermonret bie wairheit ber geschichte. - Fol, 87 b. wird noch einmal bie Unficherheit ber Beit bemerkt, und fol. 88 bie Rritit aus Gobelin Berfong aufgenommen.

36) Magbeburger Centurien V. 3. p. 31. Tom. II. Basil. 1624. Beatus Rhenan, rer. Germ. Lib. III. p. 514. Francf. 1711. 4.

<sup>35)</sup> So die Colnische Reimchronik von Gobefr. v. hagen: B. 152. C. 6. Herna over menchen baich go Coelne an lant men kommen saich enist busent hilgen die Got ber gesande

Um aus ben Bemühungen ber Bertheibiger ber Legenbe nur einen erheblichen Puntt ju behandeln , fo mar ber fcmierigfte Umftand ftets bie Angabe ber hunnen, Die boch gleich anfangs in bie Sage verflochten zu fein fcheinen. Die Legende ben Gu= rius laft fich auf eine Zeitbestimmung fur ihren Ginfall nicht ein, obgleich fie an Attila gebacht zu haben icheint. Much bie beil. Elifabeth ober ber ihr gur Seite ftehende Etbert ging auf Beachtung jenes Barbarenvolks nicht ein, fondern hatte mehr bie Schwierigkeiten im Buftande bes romifchen Reichs und in ber Reihe ber Papfte vor Augen. Ausbrucklich wird bemerkt, baß ber Papfifatalog einer forgfältigen Prufung ju biefem 3mede unterzogen fen 37). Bahricheinlich mare man gern ben ber Berfolgung unter Marimian Berculeus fteben geblieben, wogu ja fcon bas Beifpiel ber Thebaifchen Legion einlub. Allein Die Bis fchofereihe bicht vor Conftantin's Beit wies ziemlich lange Pontificate auf (Cajus 283-296, Marcellinus 296-304), und mar bier bas Ausfallen bes Cyriacus nicht mohl angebracht. Dagegen fugte fich Alles beffer , wenn man an ben ziemlich gleichlautenben Mariminus Thrar bachte: 235-38; er mar gleichfalls Chriftenverfolger; bie vorangebende Rube unter Ge= verus Mleranber, ber mit feiner Mutter ja fur ben Chriften befreundet galt, tonnte ju jener Pilgerfahrt einlaben, und hier lag bas furge Pontificat bes Unterus 235-36, ber fuglich als Rachfolger bes refignirenden Cpriacus betrachtet werden tonnte. Man halte eine fo umfichtige Berechnung ja nicht fur übertrieben; Efbert bat ja ausbrudlich die Papfifataloge gepruft, und mußte gegen bie Ginwurfe ber Reber alle Borficht aufbieten. Begen ber Sunnen findet fich bie beil. Elifabeth leicht ab; fie lagt amen Rurften in Rom, Marimus und Africanus (bie Confuln von 236) ben Sunnenfurften Julius von ber Rudfehr ber Jungfrauen benachrichtigen, und ihn gur Ermorbung berfelben aufforbern; Die colnifche Trabition ben Gelenius, Mordens, Crombach, hat fich barauf ben bem Sahre 237 beruhiat, und fucht die hunnen bamals fo gut wie moglich zu entschuldigen; bochftens wird angebeutet, baß eine Berwechslung mit einem wil-

<sup>37)</sup> Post haec quum perspexissem catalogum romanorum Pontificum, neque usquam nomen sancti Cyriaci illic reperissem, rursus interrogavi beatam Verenam, cet.

ben Bolfe am Unterrhein, Sunici, unterliegen fonne 38). Dagegen ben Undern regte fich wegen ber Sunnen bas hifto: rifche Gewiffen, und man verfiel auf Attila, ben ja fcon bie frubere Form ber Legende andeutet; fo Dtto von Freifingen, ber Berfaffer ber legenda aurea, und bie meiften Uebrigen 39). Allein auch baben blieben nun befonders megen ber Berhaltniffe ju Rom fo viele Schwierigkeiten ubrig, bag man fich boch nach einer anbern Mustunft umfab. Gine abermalige Ramensahnlich= feit mit Marimian Berculeus leitete auf ben Ufurpator Marimus, ber bem Raifer Gratian ben Thron raubte, und außerbem nach Britannien, ber angeblichen Beimath ber pilgern: ben Jungfrauen, binwies. Bon bier aus fen er zur Befampfung bes Raifers nach ber gegenüberliegenden Rufte von Armorita auf= gebrochen, und habe, ba es feinem Beere an Beibern gebrach, bem Ronige Dionotus von Cornwall Die Gendung beirathefa: higer Mabchen anbefohlen; es feien 11,000 von eblem Gefchlecht, und 60,000 aus bem Bolf gufammengebracht, von benen er bie Urfula fur fich ober fur einen Unterfelbherrn auserfeben. Diefe Gefellschaft fen jum Theil im Meere umgefommen, jum Theil burch Sturme in ben Rhein verschlagen, und von ben Sunnen niebergemacht. Diefe abenteuerliche Auffaffung findet fich zuerft ben bem englifden Siftorifer Gaufried von Monmouth gu Ende bes 12ten Sahrbunderts, ber aber nicht verfaumt, ju den blutburfligen Sunnen auch bie ibm verhaften wilben Rachbarn, bie Dicten, ju gablen, beren Ronig Delga fich mit ben Sunnen gu jenem Zwede vereinigt habe 40). Selbft Baronius geht auf biefe Auffaffung ein, um ber Legenbe eine ertragliche Geite abgugewinnen 41). Will man fich einmal bagu verfteben, ein biftori= fches Kactum, fen es ber Legende felbft auch nur in einigen Bugen ähnlich, als beren eigentliche Grundlage zu betrachten, und alles Uebrige auf die fpatere Umformung ju fchieben, fo lage eine Beschichte noch viel naber, bie Protop von einer friegerischen bris

<sup>38)</sup> Ben Gelenius, de admiranda Col. magnitud. p. 343.

<sup>39)</sup> Anton. Bonfinius, histor. Hungar. decad. I. Lib. V. Sigonius, de Occidentali imperio L. XIII. p. 218. Frankf. 1643. Sigeb. Gembl. (S. Rot. 22.) Demster, histor. eccles. Scot. L. I. No. 22. 39. 41. u. X.

<sup>40)</sup> Galfridi Monemuthensis, histor. reg. Britan. V. 16.

<sup>41)</sup> Baron, annal, ad an. 383. No. 4. unb Martyrol. Rom. ad Oct. 21.

tannischen Prinzessin aus bem 6ten Jahrhundert erzählt 42). Sie war mit einem Prinzen der Warner am Rhein, Rabiger, verslobt, der aber seinem Vater kurz vor dessen Tode versprechen mußte, seine Stiesmutter, die Schwester des Frankenkönigs The od bebert, zu ehelichen. Die verstoßene Braut rüstete zur Nache eine Flotte von 400 Schiffen, mit der sie im Rheine erschien, den ungetreuen Verlobten besiegte, sich aber dann doch zur Annahme seiner Hand verstand. Ein nautischer Feldzug aus Britannien den Rhein hinauf unter der Anführung einer kriegerischen Jungfrau ware wenigstens so ausgefunden.

Sucht man nach einem historischen Gehalte ber ganzen Legenbe, so burfte bieser vielleicht auf eine rolnische Localfage von einigen in der Rahe ber Stadt auf der Pilgerfahrt erschlagenen Jungfrauen hinauskommen, woben recht bald als Morder die Hunnen auftraten, und die weitere Ausschhrung vorbereitet ward. In das christliche Alterthum reicht die Sage nicht hinauf.

Das Beispiel Coln's in Auffindung von Reliquien ahmte unter den rheinischen Stadten bald Boppard nach. Die Stadt ließ sich 1280 durch die Aedtissin des Klosters Albendung ben Betslar, Gertrud, nachweisen, wo in einer Martinskapelle Heiligengebeine vorhanden seien. Sie sollen sich beim Nachgraben nebst einem verrosteten Schwerte und einer Steininschrift, 142, gefunden haben, worsiber die Stadtbehorde auch ein Document aufnahm 43).

## §. 18. Das Concilium gn Coln vom Jahre 346.

Grandidier, histoire de l'église de Strasbourg. Tom. 1. p. 65 dissertat. III. sur l'authenticité du Synode de Cologne tenue en 346. — Dürr, authentia synodi Coloniensis de anno 316. Maguntiae 1778. 4. — Paulus Dreesen, diss. de synodis coloniensibus ceu praecipuo fonte, quo singularia juris ecclesiastici Coloniensis capita illustrantur, in Phil. Hedderich, dissertationum juris ecclesiast. germanici. Vol. 1. Bonnae 1783. p. 75. — P. M. Molkenbuhr, appendix 1. zu feiner 18. dissertat. critica. 1796. — P. F. X. de Ram, remarques sur le concile de Cologne et sur l'histoire d'Euphrates. Löwen 1829. — Binterim, pragmatifche Gefchichte ber beutschen Rational z, Provinzial z und vorz züglichsten Diöcesan z Concilien. Mainz 1835. Bb. 1. ©. 348.

<sup>42)</sup> Procop. de bello Goth. IV. 20. ed. Bonn. II. p. 560.

<sup>43)</sup> Crombach, p. 1093 sq.

Die Reihe berjenigen Angaben, die einen geschichtlichen Blick in die altere Zeit der vaterlandischen Kirche zu gestatten scheinen, aber vor der kritischen Prüfung sich sofort in Nebelbilder auslöfen, mögen die Acten eines angeblichen Concils von Edln bes schließen, bie, wenn sie acht waren, ein unschätzbares Denkmal des christlichen Alterthums abgeben würden. Man denke sich, sie waren acht, wir sähen dier die Bischöse aus sämmtlichen Kirchen des rheinischen Deutschlands zu amtlicher Verhandlung vereinigt, wir waren nicht nur über ihre Person und Namen, sondern vor Allem darüber unterrichtet, daß im Jahre 346 sämmtliche rheinische Städte mit Bischossssssssicht geziert waren: welche Folgerungen sur die Geschichte entsprängen daraus! Man kann es den Vertheidigern dieser Acten nicht verdenken, wenn sie so ungern sich von ihnen trennen.

Die angebliche Beschichte, wie bie Acten fie vorausseten und erharten wollen, ift folgende. Euphrates, Bifchof von Coln, ift in Regeren verfallen, wornach er die Gottheit Chriffi laugnet; feine benachbarten Collegen laffen es an Warnungen nicht fehlen: Servatius von Tongern hat in Gegenwart bes Athanas felbft ihm bringende Borftellungen gemacht; Bifchof Jeffe von Speier bat im Berein mit Martin von Mainz unter Bugiebung dreier anderer Rlerifer ihn befturmt, aber ftatt Befferung nur Blasphemien von ihm vernommen; funf Bifchofe, barunter Ba= lerian von Murerre und Amand von Strafburg fprechen icon eine Berdammung über ihn aus. Da glaubt die gefammte Beiftlichkeit Galliens einschreiten ju muffen; am 12. Man 346 treten 14 Bifchofe unter bem Borfite bes Maximin von Trier gufammen, benen 10 andere fchriftlich ihre Beiftimmung gufenben; es wird ein Unflagebrief ber colnischen Gemeinde und aller Stabte bes zweiten Germaniens gegen Cuphrates verlefen, er barauf burch bas einstimmige Urtheil ber Synobe abgefest, und ihm ein Rachfolger in ber Perfon bes Geverin gegeben. Beiter wird berichtet, Euphrates fen bald barauf an einem innern Schaben geftorben, und ba ihm fein firchliches Begrabniß gestattet warb, fen er Neuß gegenüber in ben Rhein gefturat. Die weitere colnifche Gage fuhrt aus, er fen im Rhein umgefommen, Reuß gegenuber, ba wo ber Schalfe : Bach neben ber Schalks : Muhle in ben Rhein fließt; auch ein Bunber fehlt nicht, ber Strom habe ploplich fein Bett verandert, von ber

Stelle, wo ber Reher begraben liegt, sich zuruckgezogen und eine Insel gebildet. Unter ben zum Concile versammelten Bischofen wird Maximin von Arier, Martin von Mainz, Servatius von Aongern, Victor von Worms, Jesse von Speier, Amand von Straßburg, Justinian von Augusta Rauracorum genannt. Möchte sich boch bieses Document beutschefter Zustände erhärten lassen!

Allein wie ficht es mit ber fritischen Rechtfertigung aus? Das gange Berfahren zu Coln, Die Regeren wie Die Beftrafung bes Euphrates erfcheint geradezu als eine Unmbalichkeit gegenüber ben anderweitig biftorifc verburgten Nachrichten über ibn. Derfelbe Gupbrates, ber 346 ju Coln als Reger verfto: fen fein foll, findet fich bas nachfte Sahr auf bem Concile gu Sarbica 347 unter ben Wortführern ber Orthodorie; bas Bertrauen bes gangen Abendlandes auf ibn ift fo groß, bag er gugleich mit Binceng von Capua als Abgefandter an Raifer Con= ftantius in ben Drient geschickt wird, um Ramens ber Sunobe wegen Reffitution bes Atbanas und ber übrigen burch bie Arianer abgefetten orthodoren Bifchofe zu unterhandeln 1). Sa fein mabres Berhaltnig zu ben Arianern, beren Grundfabe ibm boch aufgeburbet merben, erhellt erft noch aus einer argerlichen Gefchichte, bie Athanas felbft ergablt. Um ben moralifchen Gin= fluß jener beiden Abgefandten ben Conftantius ju fcmachen, leitete ber arianifche Bifchof von Untiochien, Stephanus, eine fcanbliche Intrique ein: eine feile Dirne mard beimlich in bas Schlafzimmer bes Euphrates geschafft, um fie bort jum Ent: fegen Aller ertappen gu fonnen. Allein biefe, in ihrer Erwartung getaufcht, ba fie nur einen gagenben Greis fand, ber fie fur ein Gefpenft hielt, entbedte bie gange Rabale bes Arianerbifchofs und bie Unschuld bes Euphrates 2). Es wird aus biefem Berichte bes Athanas wenigstens bie Theilnahme abgenommen werden fonnen, die er an ber Perfon bes colnifchen Bifchofs nahm, und bamit bie angebliche Reberen, bie ibm Sabrs guvor bie Absebung jugegogen babe, burchaus unvereinbar ericheinen.

Schon diefe nachweifung ber eigentlichen Gefchichte bes Eusphrates wird hinreichen, die angeblichen Borfalle in Coln als

<sup>1)</sup> Athanas, adv. Arian, ad Monachos, Oper, ed. Ben. Par. 1698. Tom. I. p. 355. Theodoret, hist, eccl. Lib, I. 9. — 2) Athanas, Ibid.

bloße Erdichtung erscheinen zu laffen, und fo auch uber die an= geblichen Acten ben Stab zu brechen. Dur muß vorher fest fteben, ob nicht etwa bennoch eine Ausgleichung ber einander fo offenbar miberftreitenden Rachrichten moglich fen; an Berfuchen bagu wird es wenigstens ben ber geschichtlichen Bichtigkeit ber colnifden Acten nicht gefehlt haben. Gine Combination ber Bor= falle ju Coln und ju Garbica, fo bag beibe als acht befteben tonnten, war moglich entweber burch eine andere Kaffung ber Perfon, um bie es fich handelt, ober ber Beit, wornach jene Er= eianiffe fich aufnehmen. Durch andere Bestimmung ber Perfon hat man nachzuhelfen gefucht, indem man an zwen gang verfchie= bene Manner bachte, entweber, bag auf bem Stuble von Coln zwen Euphrates einander gefolgt feien, beren einer als Reger bie Absetzung erlitt, ber andere fich als orthodor bemahrte 3), ober baß man auf eine Berwechslung ber Ramen rieth, einen Gu= phratius, Euphrarius ober Euphrafius als feberifchen Borganger, und einen rechtglaubigen Guphrates als Nachfol= ger annahm, ober umgefehrt 4); allein einem feberifchen Bifchofe fann fein rechtglaubiger biefes ober ahnlichen Ramens gefolgt fein, ba bie Acten ja ausbrudlich einen Geverin folgen laffen, und umgekehrt fann ber fegerifche nicht ber fpatere fein, ba feine 21b= fetung 346 liegen foll, und bas Jahr barauf ben rechtglaubigen fennt 5). Man mußte zu bem zweiten Mittel greifen, Umftellung ber Beit, um bem fchlagenben Beweife ber Unschulb bes Mannes au Garbica 347 bicht nach ber angeblichen Abfetung 346 gu ent= geben: ber Weg war bier wieber ein boppelter, indem man ent= weber bas Concil ju Garbica fteben ließ, und mit bem Colnischen weiter herunter ging, ober Coln fteben ließ, und mit Sarbica meis ter binauf rudte; in beiben Kallen mar erreicht, baf bie Abfebung fpater lag als ber Beweis ber Unschuld, und fo bie Conjectur eines erft fpater erfolgten Abfalls bes Mannes angewandt merben fonnte.

Die Versuche, bas angebliche colnische Concil von feinem in ben Ucten beutlich verzeichnetem Sahre 346 weiter herunter zu

<sup>3)</sup> Pagi, critica ad Baron. 346. No. VI.; Dürr, in ber angegebenen Differt. — 4) Henschen, ad vitam Servatii, Act. Sanctor. Boll. May. Tom. III. p. 210 und Tom. VII. p. 23., was jedoch bie fpätern Bollandiften als unhaltbar aufgeben. — 5) Bergt. Schöpflin, Alsat. illustr. I. p. 3.

ruden, um bamit binter Garbica ju fommen, find mehrfache. Man bat gemeint, bieß ichon burch einfache Berfebung ber Interpunction zu erreichen, nämlich ftatt: post consulatum Amantii et Albini, quarto Idus Mayas, wie bie Acten lefen, au feten: post cons. Am. et Alb. quarto, (namlich anno) ld. May., und fo ben 15. Man 349 berauszubringen 6). Allein wenn auch bie Begeichnung fur 346 burch bie Confuln bes vorigen Sahre (post consul. Amant. et Albini, Confuln von 345) zuläffig ift, ba bie fasti Consulares fie wirklich tennen, wie fame man bagu, biefe Rechnung nach fruber liegenden Confuln auch noch vier Sabre fpater anzumenden, wo ausbrudlich ordentliche Confuln fich verzeichnet finden ?)? Bare indeg folche Berfchiebung ber Epoche um vier Sahr burch veranberte Ungabe ber Confuln auch mbalich. fo gilt bieß boch nur von ber Form ber Acten, wie fie bie gewöhnlichen Conciliensammlungen geben 8). Dagegen bie ur: fprungliche Saffung ber Acten im Leben bes beil. Gervatius von Tongern, moher allein die Sammler fie genommen haben, enthalt außer biefer Ungabe ber Confuln noch mehrfache andere Begeichnungen bes Sahre, namlich zugleich nach Jahren Chrifti, nach Dimmigden, Jahren bes Conftantius und ber Indiction, und zwar fammtlich fur 346 9). Die Berausgeber haben fehr flug bies fen Unfang ber Acten weggelaffen, ba bie Bezeichnung bes Sabres nach ber Geburt Chrifti allein icon bingereicht baben murbe, bem gangen Dachwerf bie richtige Beit etwa im 9ten ober 10ten Sabrhundert anzuweifen; burch eben diefe forgfaltige Ungabe bes Sabre im Gingange ber Ucten werben aber auch ichon alle ubrigen Berfuche miberlegt, Die mit bem colnischen Concile in eine fpatere Beit heruntergeben wollen, wie bas nicht weiter begrun-

<sup>6)</sup> Bucher. disp. de primis Tongror, episcop. c. IV. ben Chapcauville p. 24, und Derfelbe Belgium Roman. Lib. X. c. 6. p. 281. Bebetii, antiquit. German. primae. p. 86.

<sup>7)</sup> Fasti consulares triumphalesque Romanorum ed. Baiterus. Turici 1837. p. CXIX: 349.... Limenius, Aco Catulinus.

<sup>8)</sup> Ben Mansi, Tom. II. p. 1371.

<sup>9)</sup> Die vollständige Angade in den Acten im Leben des Servatius von Tongern der Chapeauville lautet nämlich S. 33: Anno Dominicae incarnationis trecentesimo quadragesimo sexto, quarto anno ducentesimae octuagesimae olympiadis, Imperii autem Constantii filii Constantini sexto, indictione quarta — post consulatum Amantii et Albini u. f. w.

bete Nathen auf 352 10), ober gar auf 375, woben man meinte, sich an einige Angaben im Leben bes Servatius anlehnen zu burfen 11). Dieser ganze Bersuch wird wegen jener ursprünglichen Form ber Acten abzulehnen sein, die so bundig, ja so brey: und viersach bas Jahr 346 behaupten, baß jede Abanderung etwa wez gen Frethums bes Abschreibers unmöglich wird.

Kallen und fteben bemnach bie Acten mit bem Refthalten an bem Jahre 346, fo bliebe nur bie lette Moglichkeit uber, um bas Berhaltniß ber Unschuld und ber Absehung bes Guphrates erträglich ju machen, wenn bie Epoche ber Synobe von Sarbica fich andern ließe, um damit bor bie colnifde Sonobe ju gelangen. In ber That murbe auch bagu ber Beg eroffnet burch Ber-Schiebung ber Jahre im Leben bes Athanas, Die eine nicht ge= ringe literarische Rebbe in Stalien und Deutschland hervorgerufen hat, indem versucht marb, bie Epoche von Gardica von bem her= gebrachten Jahre 347 auf 344 binaufzuseben. Beranlaffung bagu gab bas Befanntwerben einer alerandrinischen Chronit, welche bie Ruckfehr bes Uthanas auf 346 und beghalb bas farbi= cenfische Concil auf 344 berechnen ließ. Allein mas fann ein nicht weiter verburgter Unonymus, ber fich in manchen andern Dunkten als unzuverläffig erweifet, gegen bekannte gleichzeitige Mutoren beweifen, Die, wie fammtliche altere griechische Rirchenbiftorifer, jenes Concil unter bie Confuln Rufin und Gufebius. 347 verlegen 12)? Much ber Berfuch, Sarbica vor bie fragliche

<sup>10)</sup> So Cointe, annal. eccles. Franc. ad 355 No. 13.; noch funftlicher la Bigne, ber zwen Concile zu Göln unterscheiben will: ben Mansi II. p. 1377. — 11) Trithemius im Leben bes Marimus von Mainz ben Gurius Tom. VI. p. 453.

<sup>12)</sup> Jene Chronik gab Scipio Massei heraus in Observazioni letterarie Tom. III. p. 60, historia acephala ad Athanasium potissimum ac res Alexandrinas pertinens; abgebr. im Apparatus ad annales Baronii, Lucca p. 388. Mansi nahm ben Borschlag auf, und arbeitete barnach die Chronologie des Athanasius um, in: de epochis conciliorum Sardicensis et Sirniensium in Collect. Concil. III. p. 87; fand aber entschiedenen Widerspruch durch Th. Maria Mamachi, den Bertreter der ältern Ansicht; zwischen beiden entspann sich ein hisiger Schristwechsel, der in Deutschland durch Dürr zu Gunsten Mansi's und debberich in Bonn, Motsenduhr in Paberborn, zu Gunsten Mamachi's ausgenommen ward. Die Sache ist zu Gunsten der ältern Chronologie entschieden durch H. W. Wetzer, resitutio verae chronologiae rerum ex controversits Arianis inde ab anno 325 usque

colnische Synobe zu bringen, muß also als vergeblich gelten, und ber Beweiß gegen die Acten aus ber Unmöglichkeit bes ehrenvole len Auftretens bes Euphrates zu Sardica nach ber ein Jahr frühern Absehung zu Ebln bleibt in aller Schärse fieben.

Mls einzige Ausflucht bleibt nur noch etwa bie Annahme eis ner ben Eupbrates felbit eingetretenen Befferung übrig, fo baf man zu Sarbica mit Rudficht auf bie fcmierigen arianifchen Beiten bem reuigen Befehrten eben fo, wie anbern gebefferten Uria: nern, bem Urfacius und Balens ju Mailand, Bergeihung und Rudfehr in feine Burbe batte angebeiben laffen 13). Allein bem wibersprechen nun geradezu bie Acten ober vielmehr bas Le= ben bes Gervatius, bas am frubeften bie Acten giebt: benn bier heißt fein nachfter Rachfolger Geverin, mabrend ben Gu = phrates ein ploglicher Tod creilt, wodurch jebe Befehrung und Restitution in's Umt bestimmt ausgeschlossen wird. Das Umgetehrte, eine frubere Orthodorie und ein fpaterer Abfall mußte ben ber Manfi'fchen Feststellung ber Synobe von Sarbica auf 344 angenommen werben; allein eben fo unmoglich. Gupbrates mar mabrent jener Befandtichaft ichon im Greifenalter, wo boch ein folder Abfall nicht mahrscheinlich ift; und mas entscheidend bleibt, Die Acten legen ihm eine langft verhartete Barefie ben, gegen bie fcon mehrmals von feinen Collegen eingeschritten fen; Gerva= tius von Tongern will ihm ichon ofter, ja in Gegenwart bes Athanas, Borftellungen gemacht baben, woben nur an bie Unwefenheit bes Lettern in Gallien mahrend feines Erils (336-38) gebacht werden fonnte 11); eine fpatere Unwesenheit bes Utha= nas bieffeits ber Alpen, felbft wenn fie bis uber ben Rhein aus-

ad annum 350 exortarum contra chronologiam hodie receptam exhibita. Francos. ad M. 1827. Bergs. Binterim, beutsche Concisien. I. S. 367. — Socrat. II. 20. Sozom. III. 12. geben bie genannten Gonsus bes Jahrs 347 an; eben so Theodor. II. 9. sest bie Ermordung des Constans (März 350) bidht nach der Rücksehr des Athanas nach Alexandrien; diese liegt also Frühjahr 350; zwen Jahr früher liegt die Gesandtschaft des Euphrastes, also Krückschaft 348, und dazu war er von Sardica aus adgesandt, also 347. — 13) So Grandicker, dissertation. III. p. 72.

<sup>14)</sup> Rach Theodoret. II. 1. hat er 2 Jahr und 4 Monate in Galtien verweilt, von Februar 336 bis Junius 338. Der Endpunkt wird durch einen Brief des Constantinus II. gewonnen von XV. Calend. Julius, wo ben Alexandrinern das Ende seines Exils verheißen wird. Athan. apologia ad Arian. Oper. Tom. I. p. 203. Wetzer, p. 14.

gebehnt wurde, liegt theils 345, ober gar 346, wo er mit Borbereitungen zum fardicensischen Concil beschäftigt war, so baß er ben so eben als hartnäckig erprobten Reger bort unmöglich begunfligen konnte 15), theils gar erst 349, nach bem Concil 16). Nach allen Seiten hin bleibt also die Uebereinstimmung und Ausgleichung ber Acten mit ben anderweitig verdürzten Nachrichten über ben Colnischen Bischof eine Unmöglichkeit.

Diefer Schluß auf vollige Falfcheit ber Acten wird nun aber noch bedeutend verftarft burch bie vollige Unbefanntichaft ber gleichzeitigen und fpatern firchlichen Schriftsteller nicht allein mit ben Acten, fonbern fogar mit bem Greigniß felbft, ber angeblichen Barefie eines Colnifden Bifchofs und feiner Abfebung burch eine Synode; erft im Sten und 9ten Jahrhundert taucht bie Runde bavon auf. Diefes Schweigen erhalt noch burch bie Umftanbe, unter benen es vorfommt, befonderes Gewicht. Athanas fcbreibt bas Buch, worin er bie argerliche Intrigue mit ber Buble= rin ergablt, erft 358; murbe er baben jenes andere fo entichei= benbe Greigniß im Leben bes Euphrates haben ganglich übergeben burfen? Siftorifer, wie Theoboret, Caffiobor 17) und bie fpatern Bmantinifchen fprechen von ihm mit berfelben Achtung, wie bas Concil von Garbica felbft, bas ibm iene Gefandtichaft anvertraute. Silarius gablt die arianifden Begner ber Gottheit Chrifti auf; von feinem ganbomann Euphra: tes weiß er nichts; ja er giebt ben gallifchen Bifchofen bas Beugniß, bag ben ihnen bie Regeren feinen Gingang gefunden Gulpicius Geverus, felbft Ballier, bebandelt babe 18). Die Gefdichte ber im arianischen Streite gehaltenen Concilien; von ber Regeren bes Euphrates weiß er eben fo menig, wie Gregor von Tours, ber fonft mit Colnifden Buftanben binreis dend vertraut ericheint. Die Berfaffer ber Regerkataloge, ein Epiphan, Philaftrius und bie übrigen, fo bereit, ihre Berzeichniffe burch neue Ramen zu vermehren, beobachten über einen

<sup>15)</sup> Beger bringt 345, Binterim (S. 371) gar erft Spatfommer 346 heraus: Athanas. apolog. ad imperat. Tom. I. p. 298.

<sup>16)</sup> Wetzer, p. 135. Athan. ibid. Papebroch, in Act. Sctor. Boll. Maj. Tom. I. p. 215. — 17) Theodoret. hist. eccl. II. 9. Cassiod. hist. tripart. IV. 25. — 18) Hilar. ad Constantium Aug. Lib. II. No. 9. p. 1230 ed. Ben.; de synodis § 3. p. 1151.

feberifchen Bifchof von Coln bas tieffte Stillschweigen 19). Die fleißigen Benedictiner erflaren, bag bie Colnifden Ucten nicht vor bem Sten Jahrhundert fich finden; ber Cammler Girmond ben feinem Bericht über bie Cobices gallifcher Concilien weiß von ib: nen nichts 20). Steigen wir weiter jum Mittelalter berab, fo findet fich bie frubefte Spur einer Bekanntichaft mit ber angeblis den Gefdichte bes Gupbrates, aber noch nicht mit ben Acten. in einigen Beiligenleben, und gwar am frubeften in einer Vita Maximin's von Trier, bie von ben Bollanbiften in's Ste Jahr= hundert gefett wird, etwa in die Beit Pipin's, ba feine Rotig über Rarl ben Großen vorfommt 21). Marimin gilt bier als Sauptperfon ben ber Bertreibung bes Guphrates; von bem Borhandenfein ber Acten aber noch feine Spur. Daffelbe gilt von ber Ueberarbeitung bes Lebens burch Gervatus Lupus um 839 22); erft in einem Leben Geverin's von Coln, gleich: falls aus fpater farolingifder Beit, fann vielleicht eine Befannt: fchaft mit ben Acten angenommen werben, weil ber Berfaffer gang wie biefe, nicht nur bie Bifchofe Galliens, fonbern auch aus ans bern Provingen zusammentreten lagt 23); noch beutlicher tritt bie Befanntichaft mit ben Acten ben bem Presbnter Bertar ober Bercar (880-920) in feiner Geschichte ber Bifcofe von Berbun bervor, beffen Rotig, auf jenem Concile fen ein Sanctinus, angeblich Bifchof von Berbun, anwesend gemefen, fich in ben Mcten vorfindet 24). Indeffen ift faum anzunehmen, bag bie Ucten felbft bamale fcon verfertigt waren, fonbern wohl nur ein Muffat, ber mefentlich baffelbe enthielt, und zu ihrer Berfertigung Unlaß gab. Bertar beruft fich auf ein Leben bes beil. Ger: vatius, beren es mehre giebt; in einer folchen Lebensbeschrei= bung burfte fich beren Berfaffer erlaubt haben, bie Umftanbe bes

<sup>19)</sup> Rur eine Rotig ben Caffian de incarnatione Lib. I. c. 2. p. 681 ed. Lips. 1733, hat man moht hieber bezogen, wornach ex muxima Veligarum urbe eine gefährliche Garefie aufgetaucht fen; man hat bafür Belgarum urbe gelesen, und bieß auf Coln gebeutet; allein Coln gehorte nicht zu Belgia, fondern zu Unterdeutschland.

 <sup>20)</sup> L'art de vérifier les dates Tom. XV. p. 163. Par. 1819. Sirmond, Op. IV. p. 452. —
 21) Act. Sanct. Boll. Maj. Tom. VII. p. 22.
 22) Surius, Tom. III. p. 429. —
 23) Surius, Tom. V. p. 1019.

<sup>24)</sup> Bertarii presbyteri historia brevis episcoporum Virdunensium ben d'Achery, spicileg, II. p. 231. Pertz, monument. VI. p. 36.

Euphrates fo gurechtzustellen, wie fie bann balb zu wirklich burchaeführten Acten verarbeitet werden founten. Indeg felbft Bariger, um 980 Ubt ju Laubes, im Leben bes Gervatius 25), meiß bavon noch nichts, und muß beghalb nicht auf bie von Bertar benutte, fonbern nur auf folche Bearbeitungen bes Lebens bes Gervatius gestoßen fenn, bie ebenfalls bavon nichts enthielten. Bie wenig die Biographie bes Gervatius aus bem 9ten Jahrhundert, woraus Bertar feine Darftellung ent= lebnte, in weitern Rreifen bekannt geworben mar, fieht man aus einem Leben bes angeblichen Marimus von Maing, bas Eri= themius nach einem Fulbaifden Mond Megenfried aus bem 10ten Sahrhundert bearbeitete, ber burchaus Abmeichendes berichtet. Die Acten ftellen Marimin von Trier an bie Gpibe bes Concils, und laffen einen Martin von Mainz gwar nicht anmefent, aber boch fchriftlich beiftimmen; jener Degenfried fennt bagegen feinen Martin, fonbern einen Marimus von Mainz, und fellt ibn an die Spite bes Concils 26); uber ben Berlauf berichtet er, bag Guphrates beim Bufammentritt bes Concils uber ben Rhein entwichen, jeboch eingeholt und gur Berantwortung gezogen fen; er habe fich beredt vertheibigt, fen aber abgefest und weggejagt. Bahrend biefer Legenbift Alles feinem Mainzifchen Marimus beimift, fennt er bagegen ben Gerva= tius nicht: man fieht alfo, baß jeber Beiligenschreiber bie ein= mal in ben Bang gebrachte Sage fur feinen Belben benutt, und ihm baben die Sauptrolle gutheilt.

Erst in ben Busahen bes Abts Aegibius zu hariger's Lebensbeschreibung bes Servatius um 1240 finden sich nun die Acten bes Concils, und zwar wiederum so eingeschoben, daß sie auch hier noch als spateres Machwert aus ber Erzählung selbst herausgehoben werden können 27). Bon hier gehen sie zu ben Conciliensammlern Crabbe, Surius, und ben spatern Sirmond, Labbe, Harduin, Mansi, über; nur Harzheim trägt Bebenken, sie auszunehmen, und auch die Andern haben sie, wie schon bemerkt, nur mit Weglassung der ersten Sate des Einzgangs, worin der beutlichen Beweise der Falschung zu viele sich vorsinden. Ueber das Vorkommen der Geschichte selbst steht also

<sup>25)</sup> Bey Chapeauville, I. p. 28. — 26) Bey Surius, Nov. Tom. VI. p. 453. c. 16. — 27) Bey Chapeauville, p. 33.

fest, daß Angaben über Absehung des Euphrates zuerst in einsfacher Form sich in Sciligenlegenden des Sten Jahrhunderts vorssinden, sodann in den verschiedenen Bearbeitungen des Lebens des Servatius die Geschichte immer complicirter wird, dis daraus die vollständigen Acten hervorgehen. Die Absassing letterer durfte mit der Arbeit des Abts Aegidius von Airvaur um 1240 zussammen fallen: ihr traditionelles Leben ift also ein sehr junges.

Beben wir gur fritischen Drufung ber Ucten felbft uber, fo entspricht junachft ibr Inhalt gar wenig einem gleichzeitigen Protofolle uber Berhandlungen, wie fie eine Synobe zu halten pflegt. In ben Abstimmungen ber einzelnen Bifchofe vermißt man burch: aus die Abwechstung und Individualifirung, wie fie fonft in felbft übereinftimmenden Botis vorherricht. Die einzelnen Bo: tanten vermogen nichts, als baffelbe Thema zu variiren, ber Ungeflagte laugne bie Gottheit Chriffi; und wie wenig entspricht bieß ben Befculbigungen, wie fie fonft in arianifcher Beit vortommen! Die Formen ber Barefie, an bie bier allein gebacht werben fann, find bie arianische und photinianische. Allein gegen beibe lauten authentische Beschuldigungen mabrend bes aria= nifchen Streits felbft burchaus anders. Den Arianern wird in ben achten Berhandlungen ftets vorgeworfen, fie feben ben Sohn geringer als ben Bater, und bem Photinus, wie wir aus ben Berhandlungen zu Antiochien 341 miffen, wird ftets Cabellianismus vorgehalten 28). Dagegen bas bier fich ftets wiederholenbe Borruden, negat Christum Deum, ift offenbar nur bie fpatere Unficht von bem eigentlichen Inhalte bes arianifchen Streits.

Und wie laßt sich bieser kritische Berbacht durch Beachtung ber Form und Sprache noch steigern! Der Kunsigriff der Herzausgeber ist schon aufgebeckt, daß sie aus dem Eingange die erzsten Sabe weglassen, wo der Schwächen sich gar zu viele sinden. Bare nun auch die Benutzung der romischen Bezeichnung nach den Consuln erträglich, da sie wenigstens im Streite mit den Donatisten nachgewiesen werden kann 29), und wäre sie selbst in der auffallenden Form erträglich, post consulatum Amantii et Albini, da wirklich die römischen sast consulares für 346 biese

<sup>28)</sup> Athanas. de synodis. §. 26. Oper. I. 2. p. 740. Socrates, hist. eccl. II. 29. — 29) Optat. Milevit. de schismat. Donatistar. I. p. 26. ed. Paris 1676. Binterim, ©. 378.

Bezeichnung enthalten: wer in aller Belt fennt eine folche Cumulirung ber Chronologie nach Confuln, Dlympiaben, Jahren bes Raifers und bagu nach Jahren Chrifti, mas allein ichon ben Acten bie Stellung tief in farolingifcher Beit anweisen muß? Eben fo fchlagend ift bie Ermabnung eines Erzbischofs von Coln. von bem vor Rarl bem Großen Niemand etwas weiß. Much ber Gebrauch ber Indiction ift bis jest vor bem Jahre 356 nicht mit Sicherheit nachgewiesen 30). Die Sprache ift nicht eben in: correcter, als bas 4te Sahrhundert fie liefern murbe; allein auch bie fpatere farolingifche Beit verftand fich boch auch fo weit auf bie Latinitat, um folches Bert ju verfertigen. 218 Ausbrude jeboch, bie fpater liegen, bat man langft castra, in bem Ginne von Stabten 31), auch wohl bie Benennung Germania secunda fur inferior ausgezeichnet 32). Gben fo enthalten bie Bezeichnun= gen ber Bifchofefibe namhafte Schwierigfeiten. Bon ben als gu Coln anwesend genannten 14 Bischofen finden fich 13 Namen in bem Bergeichniß ber farbicenfifchen Synobe wieber, nur Gerva= tius von Tongern ift jugefügt; von ben gehn als brieflich bei= ftimmend aufgeführten laffen fich acht bort ebenfalls ohne Dube, und bie zwen andern burch leichte Conjectur nachweisen, indem Panchar von Befancon etwa ber ju Garbica genannte Da= catus, Sanctinus von Berbun ber bortige Saturnilius fein fann. Das Reue, mas bie colner Acten geben, ift, baf ben su Sarbica aufgeführten nachten Ramen nun ausbrudlich bie Site beigefügt werben; und gerabe hieben fehlt es nicht an Diggriffen. Gin Simplicius ju Mutun, ben bie Acten 346 tennen, findet fich erft 100 Jahre fpater 33), mahrend um bie Mitte bes 4ten Sabrbunberts bort ein Caffian und bann ein Begemonius vorfommen; ein Bisthum ber Nervier, bem Gu= perior angewiesen, ift ganglich unbefannt; schwierig ift bie Bezeichnung bes Sanctinus Articlavorum; man bat an bie Civitas Andicavorum (Ungers) gebacht, wie sie bie notitia provinciarum

<sup>30)</sup> Am frühesten in einem Ebict bes Constantius von 356. Ibeler, Sanbb. ber Ghronologie. II. S. 352. — 31) Am frühesten in ber Notitia imperii Anfang bes 5ten Jahrhunberts. — 32) Inde Pagi, critic. in Bar. Tom. I. ad 374. No. 8. (vielmehr 9) worauf Binterim S. 351 sich beruft, rebet nicht speciell von bieser Eintheilung Deutschlands, sondern von der Galliens in vierzehn Provingen. — 33) Act. Sanctor. Boll. Maj. Tom. 1. p. 58.

kennt <sup>34</sup>); allein die richtige Lesart urbis Clavorum, hat und Bertar ausbewahrt, dem ja frühere Eremplare des Lebens des Servatius, woraus die Acten stossen, zu Gedot standen <sup>35</sup>); es dürfte die Beziehung auf Verdun die natürlichste sein, das als Lugdunum clavatum bekannt war <sup>36</sup>), wenn auch über die Bezbeutung des Namens viel gesabelt, an die Besestigung der Mauern durch Sisennägel und derzl. gedacht ist <sup>37</sup>). Sine Schwierigkelt enthält auch endlich noch die Angabe, daß Severin dem abgesetzen Bischof <sup>346</sup> zum Nachsolger gegeben wird. Ein Severin sindet sich auf dem colnischen Stuhle beim Tode des heil. Martin vor <sup>38</sup>), der 401 liegt <sup>39</sup>); eine Amtssührung über ein halbes Jahrhundert lang ist zwar nicht geradezu unmöglich, aber doch in gewissen Erade unwahrscheinlich.

Doch die Beweise gegen die Aechtheit der Acten werden wohl hinreichen, um das abfallende Urtheil zu unterstüßen, das langst gegen sie gefällt ist 40). Nur eine Aufgabe bleibt der Geschichte noch sibrig, ihre Entstehungsart wenn auch nicht nachzuweisen, doch wenigstens einigermaßen begreislich zu machen 41). Welch seltsames Beginnen, einen Bischof von Coln, der nach dem Zeugeniß des Alterthums einen so ehrenvollen Plat unter den Saupetern der Orthodoxie einnimmt, nun ploslich zum Keger zu stempeln, und Acten zu schmieden, die seine Verdammung so offen documentiren! An Verfertigung durch die Arianer wird schwer-

<sup>34)</sup> Bouquet, 1. p. 122. — 35) Bertar. histor. ep. Vird. bep d'Achery, spicil. II. p. 235. Urbem Claborum hat auch Sigebert, chron. 1047. Pistor. 1. p. 834. — 36) Die Vita Columbans burch Jonas kennt einen Bifchof von Lugdunum Clavatum, Mabill. Act. Sanct. Ben. II. p. 17. — 37) Laurentius de Leodio in d'Achery spicil. II. p. 241 und hugo von Flavigny chron. Virdunens. bey Bouquet V. p. 353.

<sup>38)</sup> Gregor. Tur. de miraculis Sti Martini. 1. 4. biblioth. patr. max. XI. p. 898. — 39) Cobell, Gregor von Tours. S. 9.

<sup>40)</sup> Als Gegner ber Acten sind zu nennen: Baronius, Düpin, Cave, Tillemont, Baillet, Roel Alexander, Ceillier, die Berfasser Gallia christiana, Rivet, ber jüngere hottinger, Schöpflin, Binterim: als Bertheibiger bagegen: be Marca, Petavius, Launon, Pithou, henschen, Bucher, Bebel, Brower, h. Conring, D. Blonbel, Pagi, le Cointe, la Guille, Longeval, Calmet, Mansi, Grandibier, Dürr u. A.

Bergi. m. Programm Observationes ad vitam S. Galli spectantes. Marb. 1842. p. 17 sq.

lich gedacht werben burfen 42), die doch wohl nicht ihre eigene Riederlage so haben verkundigen wollen. Bum Verständniß besachte man, daß vor Versertigung der Acten ein einsacherer Faden der Erzählung sich auffinden ließ, wo bloß die Berurtheilung des kegerischen Bischofs berichtet ward im Leben Marimin's von Trier aus dem Sten Jahrhundert; daß dann eine weitere Aussführung der Sage in den verschiedenen Bearbeitungen des Lebens des Servatius hervortrat, seit dem 9ten Jahrhundert, und nun erst die wirkliche Versertigung der Acten im 13ten folgte. Wir haben also ber ber Entwirrung dieses Knäuels die doppelte Frage zu unterscheiden: wie kam man dazu, den Euphrates zum Keher zu stempeln, und wie dazu, eigene Acten darüber zu versfertigen?

Bur Beantwortung ber erften Frage fann taum etwas Inberes vorgebracht merben, als ber Bunfch, auch im frankischen Reich eine namhafte Berbammung bes Arianismus aufzuweifen; es fonnte erwunscht icheinen, bafur auch an ben Ufern bes Rheins ein recht in bie Mugen fpringendes Beifpiel bargulegen. Freilich follte man meinen, baß gegen biefes mifliche Erperiment Diemand aus alterer Beit hatte fo gefichert fein muffen, als gerabe Euphrates von Coln, ber megen feiner Digbandlung burch Die Arigner ein befferes Gebachtnif in ber Geschichte verbiente. Mlein bie Motive ber Legenbenbilbung find nicht immer ftreng logifch; es war boch ein guter 3med, wozu ber Rame irgend eines frubern Rirchenhaupts verwandt werden follte, die namhafte Abfertigung bes Arianismus; je bebeutenber ber Name mar, befto ficherer bie Birfung, wenn er als verbammt galt. Sat boch bie Papftgefchichte nicht verschmabet, einigen Papften grobe Rebler anzubichten, bloß um gur Genugthuung beifugen gu tonnen, baß Niemand gewagt habe, über ben Inhaber bes Stuhls Petri gu richten! Und follte einmal ein alterer Rame fur jenen loblichen 3med verbraucht merben, fo lag Guphrates megen feiner mehr= fachen Berührungen mit ben Arignern boch nicht fo gang fern. Ber weiß, wie fich ber erfte Bilbner ber Sage bie Sache dronoloaifch gebacht bat; fonnte er nicht nach feiner Unficht, ohne auf bie Jahre genau ju achten, wirflich barin eine Berubigung finden,

<sup>42)</sup> Cramer, Vet. Ripuarior. status civil et ecclesiast. Bonn 1784. p. 50.

baß er bie Absetung vor bie Synobe von Sarbica legte, um fo ben guten Ramen bes Mannes burch eine eingetretene Befehrung wieber berftellen zu laffen? Man erwarte nur nicht, bag bie Sage in ihren erften Unfangen bie Buftanbe fo überichaute, wie etwa ber fpatere Berfertiger ber Acten, ber fich auf genauere dronologische Bestimmungen legte. Gin zweites Stadium erhielt Die Ergablung in einer ber verfchiebenen Biographien bes Ger: vatius. Ein babin geboriges Fragment ift uns gufallig aufbemabrt, und ficher als bie Form zu betrachten, woraus fpater bie Mcten erwuchsen 43). Der Berfaffer verfolgt gang ben oben ichon nachgewiesenen Beg, feinen Gervatius als ben Mittelpunkt bes Berfahrens zu Coln binguftellen, und gerabe ber bincinge= brachte Pragmatismus laft bier ein erhebliches Stud vom Bilbungetriebe ber Legende beobachten. Die Auffaffung ift folgende: Servatius von Zongern wird von ber gallifchen Geiftlichfeit ben ber Unnaberung ber Sunnengefahr ju einer Reife nach Rom auserfeben, will fich aber bagu nicht anders verfteben, als wenn vorher gegen ben fegerifchen Bifchof von Coln eingefchritten wirb, ben er, wie er fagt, nicht in feinem Ruden miffen will. Concil tritt aufammen, und mabrend eine milbere Parten nur auf Cenfur, nicht auf Abfebung gegen Guphrates antragt, enticheis bet endlich bas Botum bes Gervatius, ber bie ftrengfte Bebanblung bes Baretifere burchfest. Die hauptfachlichfte Rubrung ber Berhandlung, bie in ben frubern unbestimmten Dotigen an Marimin von Trier gefnupft war, wird alfo auf ben Ger= vatius übertragen, und bier zuerft findet fich nun eine Ungabe ber einzelnen auf ber Synobe verfammelten Bifchofe, mit Bezeich: nung ihrer Gige. Sier find alfo bie Acten felbft ichon vorbereitet.

Es tritt die zweite Frage ein: wie kam ber Berfertiger bies fes Fragments zu folcher Busammenstellung ber gallischen Bisschöfe? Die einzige Quelle, die er benugen konnte, waren bie Acten von Sardica, oder vielmehr Athanasius Bericht barüber, wo sich ein Berzeichnis ber Bischöfe findet, die bort seine Partey entweder gegenwärtig durch Abstimmung oder nachher schriftlich

<sup>43)</sup> Quaedam desumta ex historia beati Servatii episcopi Tungrensis, synodum Agrippinensem seu Coloniensem concernentia, aus Crabbe, ben Manfi, II. S. 1374.

burch Buftimmung vertreten haben. Unter biefen werben auch sablreiche Bifchofe Galliens genannt, aber ohne Bezeichnung ibrer Gige. Urfprunglich wird in ben farbicenfischen Acten felbit Die Unterschrift ber Bischofe zugleich mit Angabe ber Gibe nicht gefehlt haben; aber fie ging fcon fruh verloren burch bie Art wie man biefe Canones benen von Dicaa nur beifugte 44), unb wir burfen vermuthen, bag eine abermalige Bezeichnung ber Gibe ju ben Ramen ein Bert bes Berfaffere jener Biographie bes Ger= patius felbit fen. Much uber feine eigentliche Abficht baben mirb man zu einer Bermuthung fommen fonnen. In ben Ungaben bes Athanas lag eine reiche Motiz über Die Perfonlichkeit gallis fcher Bifchofe aus ber Mitte bes 4ten Jahrhunderts por : welch lodenbe Aufgabe, biefe unter bie Bifchofeftabte bes Baterlanbes au vertheilen, und fo eine ftatiftifche Ueberficht bamgliger firchlis der Buftanbe ju liefern! Aber auch jugleich welch ermunichter Beweis fur ben blubenben Buftand ber vaterlandifchen Rirche um Diefelbe Beit! Es liegt ja biefe Arbeit in ber fpatern farolingis ichen Beit, wo bas Streben befannt ift, bie Anfange ber Local= firden moglichft boch angutnupfen : bier fonnte auf einmal ein Bergeichniß angefertigt werben, bas ben einzelnen Rirchen ein fo erwunschtes Document über ibre uralten Borfteber barbot; gewiß Reig genug, um bie einzelnen Ramen an bie bekannten Gibe ausgutheilen, bem Namen Jeffe ben Git Speier, Bictor Borms, Amanbus Strafburg u. f. w. beigufugen. Durch welche Rud: fichten ber Biograph bes Gervatius fich ben ber Austheilung leiten ließ, welche etwaige Nachweifungen er befaß, ift nicht mehr auszumachen; aber auf geschichtliches Unfeben barf ein Actenftuck feinen Unfpruch machen, bas unter fo zweideutigen Umgebungen entstand.

Von hier bis zu ber Anfertigung ber Acten felbst im 13ten Sahrhundert war ber Schritt außerst leicht. Schon in ber Biographie bes Servatius war bas Votum bieses Bischofs selbst ausgeführt, mit ber Bemerkung, baß bie übrigen Mitglieder bes Concils sich auf ahnliche Art ausgesprochen 45). Das Verfahren bes Verfertigers ber Acten bestand nur darin, ahnliche Sentengen

<sup>44)</sup> Ballerini, de antiq. Canon. collectionib. in Leon. M. Oper. III. p. XLII. Venet. 1757. — 45) Mansi, II. p. 1375. singulis pontificibus orationes similes ad eandem normam dictantibus.

ben Einzelnen in ben Dund zu legen; wie angftlich er baben Die ichon porgefundene Rebe bes Gernatius copiet babe, ift fcon oben nachgewiesen, indem die einzelnen Bota geradezu nur als Barifrung beffelben Thema's gelten tonnen; ftets berfelbe Sas, Euphrates laugne Chrifti Gottheit. Rudfichtlich ber Bertheilung ber Bifchofefite fchließt fich ber Berfertiger ber Mcs ten ziemlich genau an feinen Borganger an; nur erlaubt er fich außer ben zu Coln Unwesenden auch eine Ungahl folcher Bifchofe ju nennen, bie brieflich beigestimmt haben, worin er alfo noch genauer bie Buffande ju Sarbica copirt. In bie Bahl biefer Abmefenden fest er ben Diopet aus Orleans, ben jener Biograph als anwesend genannt hatte; ihm fugt er einen Martin von Maing, Bictor von Met, Cantinus von Berbun u. A. ben. Doch auch bierin muß er in ben verschiebenen Biographien bes Gervatius Borganger gehabt haben; Santinus von Berbun, ben ber Chronift Bertar ausbrudlich in einem Leben bes Servatius gefunden haben will, tommt meniaftens in bem obis gen Fragmente einer folden Biographie noch nicht bor. Man fieht alfo, bag bas einmal eingeleitete Berfahren, aus bem farbi= cenfifchen Rataloge Namen auszuheben, und auf gallifche Gibe gu übertragen, ein ziemlich willführliches geworben mar, und jeder nach Belieben fich ein Bergeichniß ber vaterlandifchen Bisthumer burch Musfuhrung ber colnischen Acten anzufertigen nicht unterlief 46).

So ift also auf jebe Nachricht über firchliche Bustande Deutschlands fur das 4te Jahrhundert aus einem Actenstücke zu verzichten, das so viel versprach. In den üblichen Bischosskatalogen für Augusta Nauracorum, Strafburg, Speier, Worms, Mainz sichen immer Namen voran, die allein aus jenen Acten geschöpft sind, und durch die das Bestehen von Bischosskühlen in jenen Stadten um so frühe Zeit dargethan werden soll. Wird für alle biese nicht etwa anderswoher ein Beweis aufgefunden werden können.

<sup>46)</sup> Das Botum bes Servatius, woraus sammtliche Abstimmungen ber Botanten entstanden sind, fehlt nicht etwa in den Acten ben dem Abt Aegibius, wie Binterim meint (S. 351. not.); es nimmt hier den zweizten Plat von vorn ein, während es ben Mansi den zweiten Plat vom Ende erhält. Schon biese Bariation in der Stellung bestätigt, welch-große Bedeutung gerade diesem Botum beigumessen ist.

bie Argumentation aus jenen Acten fann nicht langer als zureis chenb gelten.

Dieß waren die Angaben über ben fruhesten Bestand bes Christenthums im rheinischen Deutschland; sie zerfallen vor der kritischen Prufung in Nebel und Sage, und nur der einzige Aussspruch bes Irenaus behalt für christliche Ansange zu Ende bes 2ten Jahrhunderts einiges Gewicht.

#### II. Donaulander.

### §. 19. Pas erfte Hatien; der heil. Peatus, Fucius, Prosdocimus.

Pottinger, helvetische Kirchenhist. Zürich 1708. Th. I. S. 86. — Hansiz, Germ. saera. Tom. I. p. 19. — Holzner, diss. histor. de statu relig. christian. inter Bojos per quatuor prima saecula. Ingolst. 1777. p. 17. — Joseph Resch, annales eccles. Sabionensis nunc Brixinensis. August. Vindel. 1760. Tom. I. p. 12, 32. — Neugart. Episcopat. Constantiens. praesat. p. CXXVI. Ambros. Eichhorn, Episcopat. Curiens. p. XI. — Vitus Ant. Winter, Vocarbeiten zur Beleuchtung ber österreichischen und baierischen Kirchengeschichte München 1805. Th. S. 85. — A. Albert Much ar, das römische Roritum. Gräg 1826. Th. II. S. 103. — Laur. Murr, Leben des heit. Veatt, ersten Apostels in der Schweiz. Lucern 1711. 8.

Auch auf die schweizerischen Gebirge behnt die Sage die Birksamkeit ber Apostel selbst aus; bald soll Paulus auf der Reise
nach Spanien, bald Petrus auf der Ruckfehr von England hier
gewirkt, letterer namentlich ben Feldkirch unweit Bregenz gepredigt
haben 1); bald wird nur eine Birksamkeit durch ihre Schüler und
Abgeordnete behauptet, namentlich durch Barnabas, der von
Aquileja aus nordwärts gewirkt haben soll. Für die Bestgränze
Ratiens ben Bindonissa wird als Glaubensbote ein heil. Bea =
tus genannt, dessen, durch Daniel Agricola herausges
geben 2), einen Blick in die völlige Billkuhr und absichtliche Dichtung der spätern Legende eröffnet. Es heißt darin, der Heilige
habe früher Suetonius geheißen, sey vom Barnabas als

Guillimann, de reb. Helveticis. 1. c. 15. Stumpfius, ref. Helveticar, Lib. VII. c. 122. Henric. Murerus, Helvetia sancta. Lucern. 1648.
 1757. – 2) Bafel 1511.

Beatus getauft, und habe mit feinem Begleiter Achates bie Miffion in bie ichweizerifchen Berge erhalten. Der beutsche Befcbichtfcbreiber Beatus Rhenanus aus Schletftabt, auf feinen Namensheiligen aufmertfam geworben, fragt ben bem Berausge: ber Maricola nach ben Quellen biefer Ungaben, und erfahrt gu feinem Erftaunen, wie berfelbe ihm ben Ramen Guetonius blog beghalb beigelegt, weil er vernommen, Beatus folle aus Schweben ftammen, und wie er ihm einen Begleiter Achates beigegeben, weil bief ber Name eines Begleiters bes Meneas ben Birgil ift 3). Gine Bergleichung ber alteften Ungaben in ben Martyrologien 4) fubrt fogar ju bem Refultat, bag nur eine Berwechslung Bindoniffa's mit Bendome in Frankreich jenen Ramen in bie Schweig heruber gebracht bat. Die verschiedenen Eremplare bes fogenannten Sieronymus fennen nur ben Ramen bes Beatus, ohne Ungabe bes Orts, machen ihn jeboch jum Confeffor; ben Rhabanus Maurus 5) und in ben fpatern Bufaten jum Beba 6) wird er nach Rom verpflangt; jeboch icon fruber ben Ufuard 7) erhalt er Benbome (Vindocinum) im Sprengel von Chartres angewiesen, fo bag bie Uebertragung nach Bindoniffa, wo ihn die fpatere Legende fennt, nur ale eine Berwechslung Bindocinum's und Bindoniffa's zu betrachten ift 9). Er wird bort als ein frangofifcher Localheiliger zu faffen fein, bem balb eremitische Berbienfte, ein Rampf mit Drachen und bergl. nachgerühmt werben; fur bie Schweiz ift er alfo burchaus als Prebiger bes Glaubens ju ftreichen; und wenn fogar als locale Er= innerung eine Beatusbohle am Thunerfee gezeigt wird 9), fo ift bieß, wie fo oft, eine Rudwirkung ber fpatern Gage auf bie Drtsbezeichnung.

Aehnlich ift bas Ergebniß mit einem andern Apostel bes eis gentlichen Ratiens, bem beil. Lucius, ber als Konig von Engs land Krone und Scepter niedergelegt haben foll, um fich ber Pres

<sup>3)</sup> Beat. Rhenan, rerum german. Lib. III. p. 602. Francf. 1711. 4.

— 4) Die einzelnen Ungaben stellt henschen in Act. Sanct. Boll. Maj.

Tom. II. p. 367 zusammen. — 5) Canis. lect. ant. II. 2. p. 326, ad

VII. Id. Maj. — 6) Act. Sanctor. Boll. Mart. Tom. II. p. XIX.

<sup>7)</sup> Ibid. Maj. Tom. VII. p. 262. — 8) Das englische Martyroslog verlegt geradezu Bendome in die Schweiz. At Vendome in lielvelia ihe deposition of S. Beatus Confessor. — 9) hottinger, helvet. Kirschenbistor. I. S. 89.

bigt in ben ratifchen Bergen ju wibmen. Die vollftanbige Sage lautet fo: Lucius, Ronig von Britannien, hatte um 172 Runde vom Chriftenthum erhalten, boch fcuchterten ihn bie Gewaltschritte ber romifchen Raifer noch ein. 218 er jedoch bie milbere Stim= mung Marc Murels in Folge bes Muftritts mit ber Donnerle= gion erfuhr, und fogar romifche Genatoren, wie Pertinar und Erebellius, übertreten fab, fertigte er zwey Boten Elvan und Melbuin an ben Papft Cleutherius ab, um fich Miffionare fur fein Band zu erbitten. Er erhielt beren zwen, Fugatius und Damianus (Donatianus) jugefandt, bie einen großen Theil feines Bolks getauft haben. Doch hiemit nicht gufrieben, begehrte er noch nach bem weitern Berbienfte bes Miffionars, legte fein Regiment nieder und begab fich nach Deutschland gur Prebigt. In Mugeburg verfpottet, gefchlagen, in einen Brunnen geworfen, woraus er faum entrann, jog er predigend nach Regens: burg, Galgburg, und endlich nahm er Bohnung in einer Boble ben Chur, wohin ihm feine Schwester Emerita nachzog. Let: tere murbe von bem hartnadigen Bolfe mighandelt und endlich verbrannt, mabrent Bucius balb barauf burch ben romifchen Statthalter ben Tob fand. Much als erfter Bifchof jener Gegenb gilt er, und foll bagu burch jene Boten bes Papftes geweiht fein.

So bie vollständige Legende 10). Sieht man sich nach ihrer Begrundung um, so zerfällt ohne muhfame Kritif der königliche Missionar sosort in zwen sehr verschiedene Personen, deren eine als König von Britannien, die andere als ein churischer Localheizliger gelten muß, die nur durch Namensgleichheit zusammengezstoffen sind. Ueber ben erstern ist die alteste Quelle Beda, der jene Verbindung eines englischen Königs Lucius mit Papst Eleutherius zur Bekehrung des Landes um 156 berichtet, aber von bessen Abdankung zur Predigt in Ratien nichts weiß 11). Gleich die früheste Angabe, die solche Vermengung beider Personen kennt, Notker im Marthrolog 12), vergißt nicht einen kritisschen Zweisel gegen die Identität der Personen beizussügigen, der

<sup>10)</sup> Marc. Velseri oper. Norimberg. 1682. p. 453. Raderi Bavaria sara. Augsburg 1714. S. 15. Bruner, annal. Bojor. P. I. L. IV. §. 2. Sprecher, Pallas Rhaetica. Lib. II. p. 61. Faltenstein, Geschichte bes Derzogthums Baiern. I. XVIII. p. VI. — 11) Beda, histor. eecles. Anglor. I. 4.: eben bieß hat aud, Abo im Martyrol. ad 26. May.

<sup>12)</sup> Rotter, ben Canis. lect. ant. Il. 3. p. 132 .: - cujus sepul-

aber ben ber fpatern Fortfebung ber Sage burchaus vergeffen wirb. Go wird im romifchen Martyrolog bie Diffion bes engli= fchen Ronigs geradezu fur Ratien behauptet 13), und baffelbe von bem interpolirten Marianus Scotus 14), in ber Chronit bes Rlofters Molt um 1123 15), ben Unbreas von Regensburg um 1439 16) wieberholt, mas aber nur eine Copirung bes Dotter mit Unterbrudung bes fritifden Breifels ift. Fur Bucius als einheimischen Beiligen in Chur tommen bie frubeften Nachrichten auf eine Beschwerbeschrift bes Bischofs Bictor von Chur an Budwig ben Frommen um 821 jurud, wo bes Leichnams eines Confeffors Lucius ermahnt wird, aber ohne Beziehung auf Britannien 17); ja bas Stift St. Lucii in Chur felbft bat ehrlich eingestanden, bag nach forgfältigen Nachforschungen fich burchaus nichts Documentirtes aus alterer Beit auffinden laffe 18). Much hier macht man zwar locale Erinnerungen geltenb, zeigt einen Luciusfteig, eine Luciushohle ober Lochlein 19), woburch aber wieberum nur etwa bas Borhandenfein eines durifden Localheiligen biefes Ramens, aber weber fein toniglicher Rang, noch eine fo frube apostolifche Thatigfeit erwiesen wirb. Die fubnfte Musfuhrung ber Sage marf ihn enblich mit bem Lucius von Eprene aufammen, ber Actor. XIII. 1. in ber Umgebung bes Apoftels Paulus ermahnt wird; man hielt fich fogar zu ber Unnahme berechtigt, bag ber Lucius Cyrenensis eigentlich fein anderer als ber Curiensis fen 20). Fur Bekehrungen im ratifchen Gebirge mahrend bes 2ten Jahrhunderts wird bemnach auch ber

chrum (id est qui in Rhaetia requiescit, sive Rex quondam ille, sive quicunque servus Dei fuerit) celeberrimis virtutibus illustratur.

<sup>13)</sup> Martyr. roman. ed. Baron. p. 506. ad 3. Dec. — 14) Marian Scot. chron. ad 177. bey Pistor. I. p. 570, ber jedoch ihn nur als britischen König kennt. Der ächte Text bey Pertz, VII. 513. hat davon Richte: Bergl. §. 13. not. 32. — 15) Chron. Mellicense ad ann. 186. bey Pez, scriptor. rer. Austriac. Tom. I. p. 174.: er soll in seinem Reiche 18 Bischöfe und 3 Erzbischofe ernannt haben.

Andreas Ratispon., chron. ben Pez, thesaur. IV. 3. p. 303. ad
 ann. 178. — 17) Eichhorn, episcopat. Curiens. p. XI.

<sup>18)</sup> Joannis Comandri, (Pfarrer an der Domkirche zu Chur) epist. ad Joachimum Vadianum de antiquitatibus Curiae in Retia ben Goldast, seriptor. rer. Aleman. III. p. 114 ed. Francos. 1730.

<sup>19)</sup> Cidhorn, S. IX. hottinger, S. 91. - 20) Aventin. appal. Boj. L. II. c. 7. §. 26. p. 97. ed. Lips. 1710.

Name bes Lucius nicht angeführt werden konnen. Nicht grosperer Gewinn ift aus der Angabe zu schöpfen, daß ein heiliger Prosdocimus, angeblich Schuler bes Petrus und erster Bischof von Padua, seine Predigt in das Suganerthal von Tyrol erstreckt habe 21); denn die Begründung durch alte Zeugnisse wird durchaus vermißt.

# §. 20. Das zweite Hatien; Die heil. Afra in Angeburg.

M. Velseri, opera Norimberg. 1682. p. 437. — Tillemont, mémoires pour servir à l'histoire ecclés. Tom. V. p. 116. — Resch, annal. Sabionens. 1. p. 61. — Placib. Braun, Geschichte der Bekehrung, Leiden und Ersindung, der heil. Martyrin Afra. Augsburg 1805. — Derselbe, Geschichte der Bischöfe von Augsburg 1813. Bd. 1. S. 11. — Winter, Borarbeiten. I. S. 254. — Alb. Muchar, das römissche Korifum Ab. II. S. 132. — Hefele, Geschichte der Einführung des Christenthums im südwesklichen Deutschland. Aübing. 1837. S. 184.

Eine so fruh von romischer Cultur erfullte Stadt wie Ausgusta Vinbelicorum wird auch recht fruh Spuren bes Christensthums darbieten. Die locale Sage von dem Martyrertode der heil. Afra reicht mindestens in's 6te Jahrhundert, und verlegt das erste Auftreten driftlicher Bekenner in die diocletianische Zeit.

Afra stammte nach dieser Sage aus Eppern, wohl gar aus königlichem Geschlechte, und war von ihrer Mutter Hilaria dem bortigen Dienste der Benus geweiht: sie zog mit der Mutter und dren Dienerinnen, Digna, Eumenia, Euprepia, über Rom nach Augsburg, um hier das ehrlose Handwerk fortzusehen. Bur Zeit der Berfolgung stüchtete sich ein Bischof Narcissus aus Gerona in Spanien nehlt seinem Diakon Felir hieher, und gelangte in ihr Haus, ohne dessen Bestimmung zu kennen. Die Wirthin Afra erdaut sich an den geistlichen Uedungen des christlichen Bischofs, und auf sein Zureden, daß nur die heil. Tause sie ihrer Sunden entledigen könne, entschließt sie sich dazu nehst ihrem ganzen Hause. Die Nachfragen der Bürger weiset sie durch ausweichende Antworten ab, ohne zu lügen, und der Bischof weiß eine zudringliche Anforderung des Teusels zu dessen eigenem Nachtheil zu wenden. Derselbe fordert von dem Bischof eine Person,

<sup>21)</sup> Resch, annal. Sabionenses. I. p. 12.

um beren Leib zu tobten, und die Seele zu verberben; ber Bissichof bewilligt dieß, aber mit so zweideutigen Worten, daß der überlistete Teufel durch sein eigenes Wort gezwungen ist, einen ihm befreundeten Drachen zu tobten, der in den julischen Alpen eine Quelle unzugänglich machte. Narcissus kehrte bald darauf nach Gerona zuruck, wo er ein Opfer der Verfolgung ward. Auch Afra ward von dem Richter Gajus bald als Christin entdeckt, und zeigte sich so im Glauben gestärkt, daß sie am 5. August freudig den Feuertod erlitt; die Mutter und die dren Genoffinnen, die ben ihrem Begrädniß als Christen erkannt wurzen, endeten mit gleicher Standhaftigkeit.

Co lauten bie Acten 1). Ben genauerer Prufung gerfallen fie einfach in zwen Documente von febr ungleichem Berthe, in acta conversionis und acta passionis Stae Afrae, und zwar stellen fich bie letteren als bie alteren beraus; in ihnen ift bas ehrlofe Bewerbe ber Ufra noch ziemlich schonend angebeutet 2); bie einzel= nen Umftande werben noch nicht fo fpeciell ausgemalt, Rarcif= fus heißt nur Bifchof ohne Ungabe bes Drts, auch ift bie Sprache noch einigermaßen erträglich. Dagegen bie Befehrungsacten find ein weit jungeres Machwert mit ber Absicht, einzelne Umftanbe in ben Paffionsacten zu motiviren; fie geben fich felbft als eine Ginleitung ju biefen 3). Sie wollen Erflarung barüber geben, wie ber Bifchof in ein fo ubelberuchtigtes Saus gekommen fen, machen beghalb einen Fluchtling aus ihm, und benuten baben manche Buge aus ber Gefchichte ber Gure Rahab jur Beit So: fua's, namentlich bas Berfteden ber Flüchtigen unter Rlachsftengeln 4). Dabin gebort auch bie Entschuldigung bes chrlofen Bemerbes ale von ber Mutter aus religibfen Motiven jum Dienft ber Benus ber Tochter auferlegt. Much bie abenteuerliche Befchichte von bem überlifteten Teufel, fo wie bie barbarifche Spras che bezeugt die fpatere Donchserfindung. 218 Beit, wo beibe Stude icon fertig gebacht werben muffen, fann bie Mitte bes Sten Jahrhunderts erwiesen werben, ba Rhabanus Maurus beide

<sup>1)</sup> Act. Sanctor. Boll. August. Tom. II. p. 55; Ruinurt act. sinc. p. 400, ber aber nur bie Paffionsacten giebt.

Quam notam habebat fama publica, quod esset lupanaria. —
 Die Belehrungsacten schließen: nunc vero fructum doctrinae ejus (Narcissi) in Afra persequemur. —
 Ego vero ubi fasces lini habeo, abscondi eos. Bergl. Jos. II. 6.

Rettberg's Rirdengefd. Deutfol. Bb. I.

als schon vorhanden andeutet 5). Bergleicht man frühere Angasben, so findet sich der auffallende Umstand, daß Afra anfangs bes ehrlosen Gewerbes gar nicht beschuldigt wird, und dieß also spåtere Dichtung hinzu kommt.

Die frubefte Spur ber Beschichte liegt nach ber Mitte bes 6ten Sahrhunderts ben Benantius Fortunatus 6), der in einer Unrede an fein Buch bemfelben auf bem Bege von Gallien über Rhein und Donau nach Italien aufgiebt, in Mugsburg bie Bebeine ber Jungfrau Ufra ju verehren. Sier findet fich awar fatt virginis Afrae bie abweichende Lesart martyris; allein Die fritifche Enticheibung fur bas Erftere ift leicht. Bar martyris bie alte Lebart, fo fonnte es Diemanden einfallen, befonbers nach ber balb entstehenden übeln Nachrebe, bafur virginis gu feben; nur bas Umgefehrte ift benfbar, bag eine fpatere Sand, eben jener bofen Rachrebe megen, ben Jungfrauentitel ftrich, und bafur martyris feste. Eben bamit ift auch bewiefen, baf Mitte bes 6ten Jahrhunderts von jener Rachrebe noch nichts bekannt fein fonnte. Daffelbe gilt nun aber auch von ben alteren Formen ber Martyrologien; bas alte ben Bed aus bem Sten Sahr= hundert nennt nur ben Ramen Uffra 7); bie unter bem Ramen bes Sieronnmus befannten ichwanten zwifden bem 5. und 7. Mugust, haben aber sammtlich einfach Stae Afrae martyris, nur bie Form Afri wechselt bamit ab, woraus man bann einen Bater berfelben gemacht bat 8); eben fo bas altere romifche Martorolog ben Rosmenb. In bem romifchen Eremplar ben Ba= ronius fangt bie Sage an ju machfen; Ufra gilt als Beibin, wird burch einen Bifchof Rarcif nebft ihrem Saufe befehrt, getauft, bann bem Feuer übergeben, aber nichts von ihrem ehrlo-

Rhab. Maur. martyrol. ad 5. Aug. bey Canis. lect. ant. II. 2. p.
 336. — 6) Venant. Fortun. de vita Sti Martini. Lib. IV. ed. Brower
 p. 335. Biblioth. patr. max. X. p. 612:

Pergis ad Augustam quam Virdo Lycusque fluentant: Illic ossa sacrae venerabere virginis Afrae.

<sup>7)</sup> Martyrol. Beckie zum 7. Aug. hat: VII. ld. affrae. — 8) Das Martyrol. Gellonense ben d'Achery spicil. II. p. 33 hat am 5. Aug. Afri, am 6. Afrae martyris, am 7. Afrae; das afte hieronymianische ebendasethst p. 16: zu 5. und 6. Aug. passio sanctae Afrae, zu 7. in provincia Retia, civitate Augusta, natales sanctorum Afri et Veneriae; die Act. Sanct. Jun. Tom. VI. mitgetheisten Exemplare wechseln ebenfalls zwischen diesen Angaden.

fen Gewerbe 9). In den Bufagen jum Beda nennt Florus den Bifchof Rarciffus und ben Richter Gajus, bemerkt ben ber fpatern Sage megen ber Reliquien fo wichtigen Umftanb, baß Ufra's Rorper nach bem Brande unverlett gefunden fen, aber fein Bort von ihrer Buhleren; ein anderer Bufat jum 6. Muguft wiederholt noch aus Benantius ben Titel Jungfrau 10). Dagegen ben Abo (859) und Ufuard (876) tritt guerft ber übele Bufat meretrix hervor 11); biernach fallt alfo biefe Bezeich: nung gleichzeitig mit ben Acten ber Mitte bes 9ten Sahrhunberts anbeim, und fommt ber Berfaffer ber Paffionsacten felbft in ben Berbacht, bie Sache auf biefe Urt ausgeschmudt ju haben. Bie aber fam er bagu, einer bisher unbescholtenen Beiligen folch uble Nachrebe anzuhangen? Die Gache felbft, bas leben vor ber Befehrung moglichft fcwarz auszumalen, um ben Ginfluß ber Taufe bann befto gewaltiger bervortreten zu laffen, ift in ber Legenbe gar nicht felten: hat man boch in biefer Abficht ben ehrlichen Coprian von Carthago vor ber Taufe jum Bauberer und Buffling gemacht 12); hat man gleichfalls im frommen Gifer ben Gu= phrates von Coln jum Reber geftempelt, um burch feine Berbammung bie rheinische Rirche im fiegreichen Rampfe gegen ben Arianismus zu verherrlichen. Auch ber Ufra glaubte ficher bie Legende burch jene Nachrebe fein Unrecht ju thun, ba ja ber glorreiche Martprertod alle Rleden wieder tilgte. Es fommt nur barauf an, einen Dunkt in ibrer Geschichte aufzufinden, mo etwa Diefe boch auch ju ihrer Berberrlichung ausschlagende Nachrebe anheben tonnte. Es fann bieß fehr verschieden getommen fein: eingewirft bat vielleicht bie blofe Rennung ber Ufra in ben alten Ungaben als eines ledigen Frauengimmers, befonbers wenn ihr ein ganges Saus (cum domo sua) beigelegt wird; eine folche Selbftfanbigfeit liegt nicht in ber weiblichen Stellung ohne eine gemiffe Trubung ber weiblichen Burbe; ber Befuch bes Narciffus und feines Begleiters, Buge, Die fruber als Die uble Nachrebe bervortreten, erinnerten lebhaft an bie Rahab, bie auch zwen fromme Botichafter empfing; ber Bergleich mit ihr findet fich ja in ben Acten noch beutlich ausgesprochen. Dazu

<sup>9)</sup> Martyr. Roman. ed. Baron. Aug. 5. Afrae martyris, quae cum esset pagana. — 10) Act. Sanctor. Boll. Mart. II. p. XXVIII: fie hat hier 166 Leibensgefährten. — 11) Ben Ado: quae quum esset pagana et meretrix. — 12) Rettberg, Thascius Gacilius Coprianus. Götztingen 1831. S. 25.

fonnte die Ibee kommen, daß aller Gobendienst als Hureren bargestellt wird; vielleicht wirkte auch der Name Afra mit, der zunächst zwar an Africa, doch auch wohl an Aphrodite erinnerte; zu beachten ist noch, daß ein Exemplar des hieronymianischen Martyrologs einen heil. Afer- mit einer Beneria zusammenstellt. Welcher von diesen Gründen, oder welcher andere entscheiz dend gewesen ist, wird nicht auszumachen sein; aber der Bilzdungsgang der Legende läßt sich wenigstens auf jene Art begreifzlich sinden.

Auch hier wiederholt sich übrigens derfelbe Bug, wie ben der Thebaischen Legion, daß dieselbe oder eine ahnliche Person sich auch für den Orient sindet. Schon Notker um 971, der unter dem 7. August die Geschichte der Afra von Augsdurg kennt, erklärt den Umstand, daß dieselbe auch unter dem 5. ausgesührt zu werden pflege, daher, daß eine Verwechslung mit einem heil. Afer in einer Stadt Augusta am Euphrat stattgefunden habe. Später ging man so weit, die Eristenz einer heil. Afra in Augsburg ganz zu läugnen, sie lediglich mit ihrer ganzen Geschichte nach Kreta zu verweisen, und auf eine Verwechslung von Rhaetica und Cretica hinzubeuten 13).

Der Bischof Narcissus tritt sowohl in ben altern Martyzrologien, wo seiner gedacht wird, als in ben Passionsacten, noch ohne Angabe des Siges auf, weßhalb Baronius sich berechtigt halt, ihn fur den ersten Bischof von Augsburg zu erklaren. Erst in den jungern Bekehrungsacten wird ihm Gerona in Spanien als Sit angewiesen; wie die Bahl gerade auf diesen Ort siel, ist nicht auszumachen; die Heiligenacten über ihn 14) sind selbst erst ein augsburgisches Product, und Erkundigungen der augsburgischen Geistlichkeit im 11ten Jahrhundert erhielten in Gerona nur die Antwort, daß man auch dort über die Beziehungen des Narcissus zu Augsburg allein durch dieselben Acten unterrichtet sey 15). Es bleibt möglich, daß der Verfertiger der Bekehrungsacten sich lediglich durch die Namensgleichheit leiten ließ, indem er von eiznem vielleicht wirklich eristirenden Bischof Narcissus aus Gezenten wielleicht wirklich eristirenden Bischof Narcissus aus Gezenten

So Achillis Pirminii Gassari auß Linbau annales Augstburgenses um 1576 ad ann. 1062, ben Mencken, script. Germ. I. p. 1396.
 Act. Sanctor. Boll. Mart. Tom. II. p. 621.

<sup>15)</sup> Das angebliche Antwortschreiben bes Bischofs Berengar von Gestrona um 1097 giebt Velser Oper. p. 475. Act. Sanct. 1, 1, p. 623.

rona gehört, und in diesem sofort den in der augsburgischen Lezgende erwähnten wiedersand. Hat man ja doch auch auf einen Narcis von Terusalem gerathen, dessen hundert Jahr vor der diocletianischen Werfolgung, wo der Tod der heil. Afra liegen soll, gedacht wird 16). Eine Erwähnung der Tödtung des Drazchen durch den Teusel auf Besehl des Narcissus sindet sich in der Wiographie des heil. Magnus, deren Autor Theodor sich selbst in die Mitte des 7ten Jahrhunderts verseht 17); allein sie ist längst als ein sehr spätes Machwerk anerkannt 18). Wenn Münter die Acten der Afra benutt hat, um daraus das Vershältnis des weiblichen Geschlechts unter christlichem Einslus wähzend der frühern Jahrhunderte klar zu machen, so kann dieß nur durch Nichtbeachtung der Kritik geschehen sein 19).

Auch die neueste Bearbeitung der spanischen Kirchengeschichte weiß fur einen Bischof Narcis von Gerona fich nur auf die obigen Bekehrungs und Passionsacten zu beziehen 20).

Als Ergebnis dieser Untersuchung muß also feststehen, daß Afra als Localheilige von Augsburg mindestens schon fur den Ausgang des Sten Jahrhunderts durch jene Angabe des Benanztius Fortunatus erwiesen, ihr Gult aber sicher höher hinauf begrundet ift. Die Annahme einer recht frühen Bildung christlischer Justände in einer so durchaus von römischer Cultur erfüllten Stadt, wie Augsburg, wird badurch jedenfalls wahrscheinlich.

## §. 21. Horikum.

Hieron. Pez, dissert. IV. de iis, qui christianam religionem primum in has oras importarunt, aut importatam studiosius propagarunt: in ejusdem Scriptor. rerum Austriacar. Tom. I. Lips. 1721. fol. p. LXV. — Hansiz, Germ. sacr. T. l. p. 13, 28. — Dan. Farloti, S. J. Illyricum sacrum. Venet. 1751. Tom. I. p. 234. — Franz Rurz, Beiträge zur Geschichte bes Lanbes ob ber Ennis. Linz 1808. Ab. III — Winzter, Borarbeiten. Ab. I. S. 18, 119. — Muchar, Noritum. II.

Euseb. h. eccl. VI. 89; Peter de Natalibus im Catal. martyr. et Sanct. Lib. VII. c. 28 u. 54.

<sup>17)</sup> Vita Sti Magni ben Goldast, script. rer. Aleman. I. 2. p. 194. – .
18) Mabillon, Act. S. Ben. Saec. II. p. 505. – 19) Fr. Münter, bie Christin im heibnischen Sause. Ropenhagen 1828. S. 69.

<sup>20)</sup> España sagrada por Antolin Merino y José de la Canal, Tomo XI.III. Madrid 1819. 4. p. 34.

S. 41. Deffelben Geschichte bes herzogthums Steiermart. Ih. I. Gras 1844. — v. hormapr, Geschichte von Wien. — Fild, über ben Ursprung ber einstmaligen bischöftlichen Kirche Lord an ber Enns und ihrer Metropolitanwurde, in ben Wiener Jahrbudern ber Literat. 1835. Bb. 69. Und. Bt. S. 49 und Bb. 70. S. 27.

Je enger bie Berbindung dieser Provinz mit Italien besonbers mittelst der so zahlreich das Land durchkreuzenden HeerstraBen sich herausstellt, desto sicherer darf man auch eine recht frühe
Uebertragung des Christenthums hieher erwarten. Namentlich wird Aquileja zu dieser Bermittlung gedient haben, das durch seine Lage
sich so ganz zum Schlussel der Donau-Provinzen eignete. Im Allgemeinen ist diese hergebrachte Ansicht von dem Bekehrungsgange für jene Länder wahrscheinlich und naturgemäß; sobald nun
aber die Geschichte sich darauf einläßt, diesen Gang in's Einzelne
auszuführen, namentlich jenen Beg schon für die apostolische Zeit
zu eröffnen, so wiederholt sich das Ergebniß wie bey der Rheinis
schen Kirche: es sind nur Sagen, entweder völlig erdichtete, oder
boch sehr schwach begründete.

Im Rorifum macht bie Stadt Borch (Laureacum) auf frube Stiftung ihrer Gemeinde, fo wie auf bifchofliche, ober gar erzbifcofliche Rechte Unfpruch, und behnt nicht bloß auf Rorifum, fonbern auch auf Pannonien ihren Sprengel aus. Bur Unterftubung biefer Unfpruche burch gefchichtliche Grunde aller Urt biente es befonders, bag Paffau in die Lorcher Erbichaft eintrat, feitbem im 8ten Jahrhunderte ber Bifchofofit wegen ber Ungriffe ber Avaren von bort hieher verlegt marb. Paffau gerieth baruber in Streit mit Salzburg, bas gleichfalls Rechte auf bie mittlere Donaugegend burch feine Miffionen erworben hatte, und barin fogar von Rarl bem Großen beftatigt mar. Die Rivali= tat war hibig, es handelte fich um bedeutende Territorien; Daffau bot Alles auf, um wo moglich fcon aus apoftolischer Beit Bord's, und baburch feine Rechte auf jene Gegend nachzumeifen; es werben baruber Documente producirt; bie Rritif wird machen muffen, baß bier nicht etwa Falfchungen unterlaufen.

Bunachst als Beweis, daß im Allgemeinen Lorch's Grundung aus apostolischer Zeit stamme, jedoch ohne Angabe des speciellen Stifters, zeigt man ein Schreiben des Papstes Symmachus (498 — 514) an einen angeblichen Erzbischof Theodor von Lorch, worin ausdrücklich ausgesprochen wird, daß diese Kirche

von benfelben Aposteln, wie Rom gegrundet fen 1). Der Papft überfendet ihm baneben bas erzbischöfliche Pallium mit ber Bemer: fung, bag biefe Decoration fcon feit alter Beit feinen Borgan= gern auf ahnliche Urt verlieben fen, und er es zu tragen babe nach ber Sitte feiner Rirche. Ift bieß Schreiben acht, und bas fur galt es ben meiften Siftorifern bis auf bie neuefte Beit 2), fo ift bie Metropolitanwurde ber Rirche ju Borch mindeftens bis in bie Mitte bes 5ten Jahrhunderts, ber Unfang ber bortigen Rirche aber noch viel boher hinauf erwiesen, und felbft fur bie apoftolifche Abstammung bas Beugniß von Rom recht erheblich. Bu nicht unbedeutender Unterftubung jenes Briefe merben andere papftliche Schreiben, gwar aus fpaterer Beit, von Gugen II. um 826, Benedict VII. um 974, Mgapet II. 946, aufgezeigt, in benen ausbrudlich auf jenen Brief Bezug genommen wird. In: beg eben biefe Bullen geboren fammtlich jenem Streite gwischen Paffau und Salzburg an, und gerabe bas Bereinziehen auch bes erften Schreibens in biefen Streit erregt fo leicht ben Berbacht, barin auch nur ein ju Gunften ber Paffauer Rirche gefcmiebetes Document zu erbliden. Gegen bie Mechtheit bes Schrei= bens haben fich beghalb fcon bie anfehnlichften Stimmen erho= ben 3), und die unbefangene Prufung wird nicht umbin fonnen, ihnen beigutreten.

Schon die ganze Form und Sprache ber angeblichen Bulle laft barin ein Machwerk des Iten Jahrhunderts erkennen: Sym=machus Briefstyl ist aus seiner sonst erhaltenen Correspondenz hinlanglich bekannt 4); aber welcher Abstand von hier bis zu dies fer Bulle! Er nennt sich barin Sanctae apostolicae sedis gra-

Hund, Metropolis I. p. 193. Munsi, Tom. VIII. p. 228. Mon. Boic. XXVIII. 2. p. 195: quod (pallium) utpote ab eisdem apostolis fundate ecclesie majorum more libenter indulsimus, ad ostendendum te magistrum et archiepiscopum, tuamque sanctam Laureacensem ecclesiam provinciae pannoniarum sedem fore metropolitanam. Ideirco pallium — quo uti debeas secundum morem ecclesie tue — cet.

<sup>2)</sup> Pagi, critica in Baron. 504. No. 5.; Hansiz, Germ. sacr. l. p. 8; Binter, Borarbeiten. l. S. 58; Kurg, Beiträge. II. S. 76; Muschar, Rorikum. II. S. 64, ber jedoch neuerlich gleichfalls sich gegen die Aechtheit ber Bulle erklärt, Geschichte bes herzogth. Steiermark. Grah 1844. S. 181. not. 1. — 3) (Kleinmanr) Juvavia. S. 75, und am entsschiedenften Filg, Wiener Jahrbücher 1835. Bb. 69. Ung. Bl. S. 49. — 4) Mansi. VIII. 208.

tia dei episcopus, eine Form, bie vor Gregor's 1. Beit ichmer= lich porfommt: er titulirt ben angeblichen Metropoliten reverendissimus et sanctissimus frater, wogu weber in feinen übrigen, noch in irgend einem achten papftlichen Schreiben aus biefer Beit, etwas Mehnliches fich auffinden lagt. Daffelbe gilt von bem Inbalte: Borch beifit barin Metropolis ber Proving Pannonien, mabrend es boch in Rorifum lag, ein Brrthum, ber ichwerlich einem Romer in bamaliger Beit begegnen fonnte; bagu enthalt . bas Schreiben Ausspruche, wie fie in bem oben bemerkten Streite mit Salzburg nicht gunftiger fur Paffau gebacht merben tonnen; ber apostolische Urfprung, worauf Borch pocht, die uralte Metro: politenmurbe, und feltsam gerabe bas freitige Pannonien, wird barin fo ausbrucklich bervorgehoben. Und bazu noch ein auffallender Biderspruch: chen diefe Burde wird erft von ber jegigen Berleibung bes Palliums abgeleitet (sedem fore metropolitanam), baben aber boch ber fcon langere Befit eben biefer Burbe burch bie Fuhrung bes Palliums ben Theodor's Borgangern eingeraumt. Dazu gefteben felbft die Bertheibiger ber Bulle ein, baß fie fur die fonft bekannten Buftande ber lorcher Rirche ju viel bemeife, ba außerbem von einer apostolischen Grundung berselben nichts bekannt ift, ja Alles bem widerfpricht; fie muffen fich begbalb auf vieles Deuteln einlaffen, um nur nicht ein zu gunftiges Urtheil über Borch's Alterthum zu erhalten 5).

Mon. Boic. XXVIII. 2. p. 195.
Reverentissimo et sanctissimo fratri
Theodoro Laureacensis ecclesiae archiepiscopo. Diebus vite tue pallii
usum, quem ad sacerdotalis officii
decorem, et ad ostendendam unani
mitatem, quam cum b. Petro Apostolo
universus grex dominicarum ovium,
que ei concesse sunt, habere non
dubium est, ab apostolica sede, sic-

Gugen II. um 826 ichreibt :

Reinmany, Suvavia. No. XXV.
Reverentissimo et sanctissimo Adalramno Archiepiscopo. Diebus vite
tue pallii usum, quem ad sacerdotalis officii decorem, et ad ostendendam unanimitatem, quam cum beato
Petro Apostolo universus grea dominicarum ovium, que ei concesse
sunt. habere non dubium est, ab
apostolica sede, sicut decuit, popo-

<sup>5)</sup> Muchar, II. S. 75. Die Art, wie die fragliche Bulle in den Streit zwischen Paffau und Salzburg eingreift, und die Bezugnahme der spätern papstlichen Schreiben barauf, gehört noch nicht hieber; indeß mag boch über ihre Formeln, die für ben Anfang des Gten Jahrhunderts ganz unerhört find, eine Bergleichung mit einem papstlichen Ertas aus dem Iten bier Plad sinden:

Sommadus foll fdreiben um 500:

Ift also schon dieses Document, das nur im Allgemeinen ben apostolischen Ursprung der Kirche von Borch bezeugen soll, fritisch unhaltbar, so trifft dasselbe Geschid auch solche Angaben, die sich speciell auf Nennung von Namen einlassen. Man hat kuhn geznug sogar an Apostel selbst gedacht, hat den Marcus und Buzkas hier an den Ufern der Donau predigen lassen; allein der Beweis dafür kommt auf eine Steininschrift am Kirchthurm zu Enns, an der Stelle des alten Laureacum, zurück 6), die von dem kundigen Benedictiner Hieron. Pez in das 17te, höchstens 16te Jahrhundert gescht wird; sie wird am frühesten von einem Reizsenden zu Ende des 16ten Jahrhunderts angesührt 7), und gehört dem spätesten Mittelalter an.

ut decuit, poposcisti, quod utpote ab eisdem apostolis fundate ecclesie majorum more libenter indulsimus, ad ostendendum te magistrum et archiepiscopum, tuamque sedem, laureacensem ecclesiam, provincie pannoniarum sedem fore metropolitanam. Idcirca pallium, quod ex apostolica caritate tibi destinamus, quo uti debeas secundum morem ecclesie tue — cet.

scisti, utpote ab eisdem apostolis fundate ecclesie majorum more libenter indulsimus, et ad ostendendum te tuamque ecclesiam ejusdem Sancte juvavensis ecclesie provincie bajoariorum sedis apostolice ex nostro etiam tibi usum pallii quod secundum tue morem uti possis ecclesie destinamus — cet.

Der Tert ber salzburger Bulle zeigt sich gegen bas Ende als sehr corrupt; aber schon ber Umstand, baß ber salzburger Kirche ein apostolischer Ursprung beigelegt wird, beweist, daß man in Rom bey Uebersenbung des Palliums an Metropoliten sich nur eines stehenden Formulars für das Begleitungsschreiben bebiente, worin einmal die Annahme sämmtlicher Metropolen als apostolischer Kirchen enthalten war. Nach einem solchen Formular, wie es sich auch im Eingange ähnlicher Bullen (ben Kleinmahr No. 28, 36) wiedersindet, ist also auch im Interesse Passau's jenes Schreiben des Sym=machus geschmiebet.

6) Pez, dissert. IV. p. 66. Hansiz, I. p. 15. Falten ftein, norde gauische Alterthümer I. c. 7. p. 185. Winter, I. S. 61. Muchar, S. 85.

Aspicis exiguam nec magni nominis urbem,

Quam tamen aeternus curat amatque Deus. Haec de Laureaco reliqua est: his Marcus in oris Cum Luca Christi dogma professus erat.

7) Vinandus Pighius, im Hercules Prodicius p. 140, tennt fie ichen um 1574, weßhatb Hanfis, ber fie S. 15 in die Zeit Maximilian's II. gefest hatte, fpater, Corollar. II. ju Tom. I. damit um einige Jahrhunderte binaufrückt.

Etwas gab man ichon nach burch bie Unnahme, bag wenn bie Apostel auch nicht felbft, fie bann boch wenigstens von benachbarten Platen, wo man fie thatig fein ließ, burch ihre Schu: ler bieber gewirft baben : namentlich galt bieg vom Evangeliften Marcus, ber in Aquileja geprebigt, und feinen Schuler Ber= magoras jum erften Bifchof eingefett haben foll. Es lieat au-Berhalb unfers Rreifes, Die Beugniffe fur Die apoftolifche Diffion bes Marcus in Aquileja ju prufen, boch wird bie Bemerkung genugen, baß ber eifrigfte Bertheibiger eines apostolifchen Ur= fprungs jener Rirche, ihr Gefchichtefdreiber be Rubeis, fur biefe Behauptung feine frubere Beweife, als aus bem Enbe bes 8ten Sabrbunberts bat beibringen tonnen 8). Damit fturgt auch ber angebliche Bermagoras als erfter Bifchof von Mquileja, beffen Biographie megen bes Borkommens fo vieler germanifchen Buge, longobarbifcher Ramen, Athaulf, Ulfius, fo wie wegen ber Berlegung Aquileja's nach Auftria, gleichfalls hochftens in bas Ste Jahrhundert fallt 9); Benantius Fortunatus in ber

9) Acta Sanctor. Boll. ad d. 12. Jul. Die Entschuldigungen ben be Rubeis, baß barbarische Namen in bem so bevolkerten Aquiteja schon früh erktärlich seien, so wie die Nachweisung von Austria ben Luitprand reischen boch zur Bertretung der Acten unmöglich aus.

<sup>8)</sup> Die Acten bes Marcus, Bolland. 25. April, ertennt be Rubeis an ber geglätteten Sprache ale febr jung und ber Beit bee ermachten claffifchen Stubiums in Italien jugeborent an; bas fruhefte Beugniß liegt ben Paulus Diaconus in ber Befdichte ber Bifchofe von Des vor, Pertz, monum. II. p. 261, ber unter ben angeblichen Diffionen aus apoftolifcher Beit auch ber Senbung bes Marcus nach Aquileja, und bes Bermagoras ermahnt. Siernach ift bas Bortommen berfelben Ungabe in farolingifden Diplomen und ben fpatern Martyrologien nicht auffallend, fo wie auch einheimische Denkmale fich balb bes ruhmvollen Ramens bemachtigen (be Rubeis S. 3). Enticheibend ift bagegen bas Schweigen bes biero : nymus u. Rufinus, befonbers bes Lettern, ber hier einheimifch von bem Birten bes Martus bafelbft hatte wiffen muffen. Die Angabe ben Gregor von Ragiang, baf Marcus nach Stalien gefandt fen (orat. 25) beweifet theils nichts fur Mquileja, theils ift fie Deutung aus 1. Petr. V. 13, mo Rom fur Babylon verftanben warb. Enblich bie Acten bes Domnius von Salona (Daniel Farlati, Illyricum sacrum. Venet. 1751. Tom. 1. p. 416) worauf fich Muchar II. G. 50 fo beftimmt beruft als von Befnchius, Bi= fchof von Salona, um 400 ftamment, werben von bem Berausgeber felbft nur febr fcuchtern biefem Berfaffer beigelegt, G. 406, und find ein gewöhn: liches Legenbenftud: Marco Aquilejam Carniae destinato.

Schilberung bes Weges, ben fein Buch nach Rom zu nehmen hat, kennt in Aquileja biefen heiligen noch nicht, wohl aber einen Fortunatus, jedoch ohne fur ihn ein apostolisches Alteratum in Anspruch zu nehmen 10). Dasselbe gilt von den Maraturologien, die den Namen bes hermagoras in mancherlen Formen barbieten 11).

Bleibt also selbst für Aquileja die apostolische Grundung so außerst problematisch, so wird dies noch vielmehr von einer Einwirkung jener Manner nach den Ufern der Donau hin gelten mussen. Noch im 13ten Jahrhundert redet man darüber nur voraussehungsweise 12), und mussen darnach die kederen Behaupstungen Neuerer ermäßigt werden 13).

Folgt man ben patriotischen Bestrebungen einheimischer Sistoriker weiter, die für Lorch's Gründung nun mindestens Schüler jenes hermagoras aufzustellen wissen, so trifft man zunächst auf den Namen eines heil. Laurentius; ihn kennt indessen als Schüler des hermagoras, und verschieden von dem berühmten Märtyrer Laurentius aus Decius Zeit, keine Nachricht vor dem 15ten Jahrhundert, woben schon die weitere Angabe bezeichnend genug ist, daß die Stadt Laureacum von diesem Laurentius den Namen habe, während doch ihre Gründung als römische Colonie, und so auch ihre Benennung am wenigsten von einem christlichen Prediger erwiesen ist 14). Jene Unnahme erklärt sich hinreichend aus flüchtiger Lesung einiger Stellen, wo der bekannte Märtyrer Laurentius als Patron

<sup>10)</sup> Venant. Fortun. de vita Martini, bibl. patr. max. T. X. p. 612.

<sup>11)</sup> Gesammelt ben de Rubeis S. 8. In den sogenannten hieronymianischen Martyrologien kommt vor: Armigerus, Armagerus, Armagirus, Ermagoras, und erst den Notker: Hermagoras, vel sicut in antiquis codicidus invenitur Hermechoras.

<sup>12)</sup> Bernardi Norici, (Mönd) in Rtememünster um 1312) chron. Laureacens. ben Pez script. rer. Austr. I. p. 1297: per hos ergo primos Verbi Dei seminatores (Ermachoras unb Fortunatus) poterat dicta ecclesia Laureacensis, si tunc fundata erat, recipere Verbum Dei.

<sup>13)</sup> Ughelli, Ital. sacr. V. p. 19 ed. Ven. 1720. — 14) Pez, diss. §. 2. p. LXVI unterwirft bie Angaben Früherer einer scharfen Kritif, eines Hund, Metropol. Salisburg. I. p. 285, M. Velser. rer. Boic. III. p. 91; Rader, Bavar. sacr. II. p. 1; Adelzreiter, ann. boic. P. I. Lib. V. p. 118; Petr. Lambecius, biblioth. Caes. Vindob. II. 8. p. 638. Bergl. Muz char, II. S. 88.

ber Stadt genannt wird 15). Das richtige Werhaltniß wird fein, daß man nach dem Namen der Stadt, Laureacum, den Patron Laurentius auswählte, und sich dann das 15te Jahrhundert zu dem umgekehrten Verfahren berechtigt hielt, einen Mann diez ses Namens zur Benennung der Stadt vorauszustellen und nach beliebter Weise in apostolische Zeit hinauszurücken.

Richt viel beffer ficht es mit bem Apostolate ber beil. Gn= rus und Juventius ober Eventius fur Borch. Die frubefte Spur bavon findet fich in einer lorcher Chronit aus bem 14ten Jahrhundert 16); jene beiden gelten als Apostel von Pavia, follen aber ibre Thatigfeit auch nordlich bis Corch ausgedebnt baben : daffelbe foll fich in angeblich alten einheimifchen Rachrichten über Pavia wiederfinden 17), wo aber bie charakteriftifche Musführung ber Legende fich ichon in ben Ungaben zeigt, baf jener Gurus eigentlich ber Rnabe fen, ber gur Speifung bes Bolts bie funf Brobe und zween Kifche bargebracht habe. Gyrus allein als Apostel Borch's mird in bem Leben bes beil. Rupert genannt 18); bagegen Acten beiber fennen ibre Birffamfeit nur fur Brescia und Berong, nicht aber mehr nordlich an ber Dongu 19). Es wiederholt fich alfo auch bier bas Streben ber fpatern Legende, Namen, die irgendwo als in ber Nabe wirkend angetroffen merben, auch weiterbin zu übertragen.

Mit ben Beweisen für apostolische Abstammung der Kirche zu Lorch ist also Nichts erhartet; aber bennoch muß die Grundanssicht, worauf jene legendenhaften Bige zurückweisen, die Ableitung des Christenthums in Norikum und namentlich in Lorch von Aquileja aus, sich sehr empfehlen. Ein solcher Stapelort für Handel und Verkehr, von wo die Straßenzüge nach allen Richtungen das Land durchkreuzten, wird auch als der Punkt gelten mussen, von wo Italien seine christlichen Prediger, absichtliche oder unabsichtliche, den nördlichen Provinzen zusandete. In der Sache selbst kann man also der einheimischen Sage nur beistimmen; dagegen die weitere Ausführung in der speciellen Angabe, durch welche Männer jene Uebertragung, oder daß sie schon möglichst früh in apostolischer Zeit vollzogen sey, muß als eine nicht

 <sup>15)</sup> Breve chron. Lauriacens. ben Pez, p. 6. u. Bernard. Nor. ib. p. 1298.
 16) Breve chronic. Lauriacens. l. l. p. 6. — 17) Ughelli, Ital. sacr. Tom. l. p. 1077. — 18) Vita S. Ruperti, Canis. lection. antiq.
 111. 2. p. 322. — 19) Sen Surius, d. 12. Septemb. Tom. V. p. 213.

begrundete Aussuhrung gelten, die hochstens bem Patriotismus einheimischer Chronit verzeihlich bleibt.

Dagegen treten nun aus bem Ende des 3ten Jahrhunderts, aus der Zeit der diocletianischen Verfolgung einige Martyreracten auf, die schon weit eher auf Anerkennung der Kritik rechnen können, und für dieselbe Zeit eine nicht unansehnliche Gründung des christlichen Namens hier voraussehen lassen. So, um zunächst im Norikum ripense ben Lorch stehen zu bleiben, die Acten des heil. Klorian.

Derselbe soll nach Ausfage ber Acten ein Officier zur Zeit ber Verfolgung Diocletian's und Maximian's gewesen sein, ber sich freudig zum Märtyrertode hinzudrängte. Als er vernahm, wie der römische Gouverneur Aquilinus in Lorch über vierzig Christen die Todesstrase verhängt, saste er den Entschluß, ein gleiches Loos aufzusuchen, eilte nach Lorch, erklärte sich offen als Christ; vor den Gouverneur geführt verweigerte er jede Aheilenahme am Rauchopfer, und ward dafür nach mehrsacher Mischandlung mit einem schweren Stein am Halse in die Enns geworsen. Ein junger Soldat, der daben besonders eifrig hals, ward sofort mit Blindheit gestraft; den Leichnam warf der Fluß auf einen Felsen aus, wo ihn ein Abler mit ausgebreiteten Itüzgeln bewachte, dis eine Matrone, welcher der Heilige in einer Bisson erschien, ihn bestattete, und zwar gewährte ein frisch entssprungener Quell daben ihr und ihrem Zugvieh Erquickung.

So die alteste Form der Acten, die durch einfache, natürliche Darstellung in der That das gunftige Urtheil verdienen, das die Kritik steber sie gefällt hat 20). Ihre Berschiedenheit von der sonst üblichen Uebertreibung der Legende spricht sehr für ein hobes Alterthum; sie mogen ziemlich an die Zeit, wo die Geschichte liegen soll, hinanreichen. Nach ihnen sind spater andere Acten in Prosa und Bersen gearbeitet, denen die Herausgeber selbst nur einen sehr jungen Ursprung beilegen konnen 21). Es erscheint darin Alles specieller ausgesührt und motivirt: Florian heißt Ofsicier in der Garde des Gouverneurs, er hatte sich beim Beginn der Bersolaung in die Stadt Cetia zurückgesagen u. dal.

<sup>20)</sup> Pez, script, rer Austr. I. p. I. p. 36. Fils, in den Wiener Jahrsbüchern 1. 1. p. 51. Surius, Tom. III. p. 78. — 21) Act. Sanctor. Boll. ad d. 4. Maj. Tom. 1. p. 461.

Gegen jene einfachern Acten kann etwa noch geltend gemacht werden, daß Florian in den Martyrologien anfangs ohne Angabe des Orts vorkommt, was ben der Bekanntschaft mit jenen Acten auffallen muß <sup>22</sup>). Erst die Martyrologien des Iten Jahrpunderts erwähnen den Ort seines Todes zugleich mit den Spezialitäten der kurzeren Acten, so daß man geneigt sein konnte, auch ihre Absassiung erst der Mitte des Iten Jahrhunderts zu überweisen <sup>23</sup>). Allein für ihr Alterthum spricht zu sehr die Sprache und Darstellung; es bleibt ja möglich, daß der kurze Bericht wirklich nicht vor dem Iten Jahrhundert bekannt geworden ist, und den früher liegenden Martyrologien die Kunde davon sehlte. Dem 4ten Jahrhundert selbst brauchen sie nicht anzugehören, aber das legendenreiche Ite ist ebenfalls unsähig, dieselben in dieser Einfachheit zu versertigen.

Florian gilt als kraftiger Helfer ben Zeuersnoth, und wird abgebildet, ein Gefaß Wasser über ein brennendes haus ausgiessend. Das schone Stift St. Florian, angeblich an der Stelle, wo seine Gebeine bestattet sind, hat Schenkungen aus dem 8ten Jahrhundert aufzuweisen. Um 1183 sollen seine Gebeine dem Konig Casimir von Polen übersandt sein, und in Krakau ruhen; er gilt als Schuhheiliger Polens. Die altern Acten durften also für Anfange des Christenthums in Lorch zu Anfang des
4ten Jahrhunderts beweisend sein, wenn auch der Umstand, daß
nur vierzig Christen von dem Gouverneur aufgefunden werden
konnten, auf einen schwachen Ansang der dortigen Gemeinde
schließen läßt.

Unders muß das fritische Urtheil über Ucten bes heil. Ma = rimilian 24) lauten, aus benen, wenn fie zuverläffig maren,

<sup>22)</sup> Das alte Marthrol. ben Bed hat: IIII. non. mai Floriani mar.; bie sogenannten hieronymianischen haben: Cod. August u. Labbean: Floriani martyris; cod. Richenov. et alibi Floriani; Beda mit ben Zusähen bes Klorus, so wie bas alte Roman. ben Roswend tennt ihn nicht.

<sup>23)</sup> Das Roman. ben Baronius giebt bas Ertranten mit bem Stein am halfe; Abo fügt bas Wunder bes Erblindens der Umflehenden hinzu; Rhaban beutet eine voraufgehende Disputation mit dem römischen Stattshalter an; endlich Rotker hat auch die Züge von dem bewachenden Abler und ber frommen Krau.

<sup>24)</sup> Joh. Abam v. Urli, bee heil. Marimilian, Ergbifchofe gu Lorch, Leben und Martyrerthum. Paffau 1764; Rurg, Beitrage. S. 30.

ganz andere Schlusse auf bortige Justande sich ergeben wurden. Sie lassen den Heiligen, aus Celeja geburtig, den erzbischösslichen Stuhl von Lorch bekleiden, und in seiner Naterstadt hingerichtet sein, führen uns also nach Noricum mediterraneum. Die Anzgabe lautet so: als Kaiser Carus um 288 mit seinen zwey Sohnen Carinus und Numerianus gegen die Christen würthete, sandten sie einen Statthalter Eulasius nach Pannoznien, um Krieg gegen die Hunnen, oder Aartaren, oder andere wilde Wölker aus dem Drient zu führen. Um den Sieg zu erzlangen, bereitete derselbe dem Mars große Festlichkeiten, an denen aber Maximilian, Bischof von Lorch, jede Abeilnahme verweizgert, obgleich ihm das Amt eines Oberpriesters des Mars vorgezhalten ward. Nach hestigem Wortwechsel mit dem Statthalter wird er enthauptet, und von seinen Anhängern neben der Stadt Celeja bestattet: sein Todestag ist der 12. October 25).

Die Beitbestimmung fur biefe Acten ift leicht, ba ber Berfaffer felbst ein Greigniß von 1265 anführt 26), und feine fcmulftige Schreibart, feine unerhorten Etymologien, auch gang biefer Beit entsprechen. Daß er altere Quellen benutt, ift um fo unftatthaf: ter, weil er in ber Behandlung ber einzigen altern Schrift, bie er anführt, bas Leben Geverin's, fo feltsame Diggriffe macht; er fieht barin ein Bert biefes Beiligen felbft, ba es boch ausbrudlich von beffen Schuler Eugippius fammt, und behauptet, mit bem bort befchriebenen Transporte alles Romifchen und ber Bebeine Geverin's nach Italien, fen auch ber größte Theil ber Reliquien Maximilian's, fo wie feine Lebensbefchreibung felbft borthin abgeführt, movon Eugipp fein Bort meiß 27). Gben fo jung find andere Quellen, Die über biefen Maximilian in jener Art berichten 28); bagegen bleibt uns eine andere Ermah: nung bes Namens ubrig in ber Schenkungsgeschichte ber Rirche ju Galzburg, Die allerdings in's Ste Jahrhundert hinaufgeht 29). Durch Lichterscheinungen im bortigen Pongau murbe ber Stifter

<sup>25)</sup> Die Acten ben Pez 1. 1. p. 22. Filz, 1. 1. p. 43. — 26) §. 16. ben Pez, p. 31. — 27) §. 22. p. 32.

<sup>28)</sup> Das breve chron. Lauriacens. ben Pez, S. 6 aus bem 14ten Jahrhundert und Bern. Noric. ibid. p. 1294. Martyrol. Roman. zum 12. Octob. ben Baron, aber nicht das ältere ben Roswend.

<sup>29)</sup> Breves notitiae donationum ecclesiae Salzburgensi factarum c. 2. ben Kleinmann, Jupania. Unbang No. VII. p. 31.

von Salzburg, Ruvert, auf einen Plat aufmertfam, wo er einem heiligen Maximilian eine Rirche weihete. Derfelbe ift alfo als Salzburgifcher Localbeiliger fur jene Beit erwiefen, woraus aber nichts fur feinen Martyrertob in Gillen, und noch weniger fur fein Bisthum Borch folgt. In ben alteften Unfuh= rungen fowohl bier, als auch in einem Diplome Rarlman's von 878 ericheint er meber als Bifchof noch als Martyrer, fonbern nur als Confessor, mabrend bicht baneben anderer Martyrer ausbrudlich Ermahnung geschieht 30); auch Ralendarien bes 11ten und 12ten Sahrhunderts aus ben Rloftern Tegernfee und Dolf, fennen ihn entweder allein als Confessor, oder als Bifchof und Confessor, und erft in ben fpatern Degbuchern tritt er als Bis fchof und Martyrer auf 31). Die Uebertragung biefes Eocalheili: gen aus bem Pongau auf ben Stuhl von Borch ift nicht weiter nachzuweisen, jeboch ift ja auch fonft bas Beftreben biefer Rirche hinreichend bekannt, Seiligennamen ber Umgegend in ihre Rataloge einzureihen. Erlaubte fich ja ber Berfaffer ber Acten, eine ungeheure Musbehnung bes Lorcher Sprengels in Unfpruch ju nehmen, und fich bafur auf eine Schenkung romifcher Raifer gu berufen 32). Ein Wiberfpruch in ben Acten liegt auch noch barin. baß ber Beilige ben Gillen bestattet fein foll (§. 14.), und bann boch feine Gebeine in Paffau vorgefunden werben (6. 17), miewohl allerdings bie Ausrede einer Uebertragung offen bleibt, wie beren von Beiligengebeinen ja fo viele berichtet werden. Mehr als die Geltung eines Salzburger Localheiligen, bem ju Unfang bes Sten Sahrhunderts vom beil. Rupert Rirchen geweiht murben, bleibt alfo fur Maximilian nicht übrig.

Ganz in benselben Bugen wie die Passion Maximilian's wird auch bas Martyrerthum eines heiligen Pelagius in Aemona (Laibach) berichtet; berselbe romische Gouverneur Eulassius, dieselben Martern, bis endlich die Enthauptung folgt 33). Die Acten stehen mit benen des Maximilian in unverkennbazerer Verwandtschaft, doch reichen für Pelagius die Nachrichten etwas hoher hinauf; ihn kennt der Reichenauer Coder des sogenannten Hieronymus, nur ohne Angabe des Orts; dann Wandelbert, wo indessen die ihn betressenen Verse nachaez

<sup>30)</sup> Hundii, metropol. Tom. III. p. 42. Hansiz, l. l. p. 34. §. 5. 31) Binter, Borarbeiten. I. S. 151. - 32) Pez, §. 23. p.

<sup>33. - 33)</sup> Act. Sctor. Boll. August. T. VI. p. 151. Fils, J. I. p. 49.

tragen zu sein scheinen; ihm wird Constanz als Ort angewiesen; bis endlich Notker die Geschichte ganz wie die Acten, und als Ort Aemona angiebt. Man darf deshalb die Acten früher setzen, und die des Maximilians aus ihnen hervorgeben lassen 31).

Dieß ware das Erheblichste, was von Anfangen ber Kirche in Norikum sagenhaft berichtet wird. Historische Ausbeute ist daraus nicht zu gewinnen, und nur die allgemeine Woraussetzung daben, daß die Kunde von Christo hieher aus Italien und zwar über Aquileja gelangt sey, durfte als zuverlässig erscheinen. Damit ist nun aber auch sehr wahrscheinlich ein Weg von Often her zu verbinden, und die Bekehrung Norikums mit

#### \$. 22. Pannonien ')

zusammenzusassen. Wiederum gehen die Bemühungen der historifer darauf aus, auch hier eine Wirksamkeit der Apostel selbst nachzuweisen, welches Streben dadurch begünstigt wird, daß sich fichen seit dem Aten Tahrhundert sich für Ilhrikum überhaupt solche Angabe sindet, und nur ein Schluß auf dessen einzelne Proposinz Pannonien nöthig schien. So kennt Gregor von Ryssacine Wirksamkeit des Paulus für Ilhrikum; allein er behauptet damit keine personliche Anwesenheit, sondern nur die Folge seiner Predigt überhaupt; in diesem Sinne stellt er mit den Illyriern auch Parther und Mesopotamier zusammen, ohne durch derz gleichen Angaben die Reisen des Paulus so weit östlich ausdehnen zu wollen 1). Hieronymus behauptet nun wirklich die Anwesenheit dieses Apostels im Ilhrikum 2), allein dieß wird von der dazu gehörigen Provinz Macedonien gelten, und eine so

<sup>34)</sup> Cod. Richenov. Act. Sct. Jun. Tom. VI. p. 12 zu 28. Aug. alibi Pelagii; Wanbelbert ben d'Achery, spicileg. II. p. 51. Dod, sehlen hier die einschlagenben Berse in zwen wichtigen Codd.; Notker ben Canis. lect. ant. II. 3. p. 169. Wie Wanbelbert ben heil. Pelagius nach Constanz, Rotker aber ihn nach Laibach versetz, so hat man auch ben Leichnam boppelt, Ughell. Ital. sacr. V. p. 219, nur ist ber Laibachsche nach Genua verpflanzt.

<sup>\*)</sup> Literatur wie vor §. 21.

Gregorius Nyssen in Stephanum protomartyr. p. 790, Oper. Paris. 1615. Tom. II. — 2) Hieronym. ep. 148 ad Marcell. Oper. Par. 1578. Tom. III. p. 219.

viel westlichere Birtfamfeit noch nicht beweisen. Rur Afterius nimmt geradezu eine Banderung bes Apostels burch gang Illvri= fum an, mas allerdings auch Pannonien mit umfaffen wurbe 3); allein wer fieht bier nicht bas allmablige Unschwellen ber Unga= ben auf bie bekannte Urt? Begen Detrus barf biefelbe Ungabe nicht überraschen, ber ja in jener apofrophischen Berbindung mit Clemen & fo weit umberftreifend bargeftellt wirb; fo foll er aana Allprien und ausbrudlich auch die Pannonischen Provingen bieffeits und jenfeits ber Donau burchwandert haben; boch liegt bie Ungabe bavon zu einer Beit, wo bie Sage von ben Reifen ber Upoffel icon binlanglich ausgeschmuckt mar 4). Gur gufas fann man eine Wirffamkeit in Dalmatien nur aus Epiphan 5) er: barten; ber Berfuch, bas zugleich genannte Gallien auf bas alte Reltenland an ber Donau zu beziehen, muß ichon burch bie obi= gen Nachweifungen miberlegt erscheinen, wo Epiphan's Ungaben über bie Predigt bes Crescens in Gallien fatt in Gala: tien befprochen find 6).

Bon Apostelichulern ift Titus allerdings in Dalmatien thatig gewesen 7). aber beghalb boch noch nicht so viel weiter nordlich an ber Donau. Die Ungaben über die Uebrigen fommen auf gleiche Unficherheiten gurud. Das Urtheil über biefen Berfuch, apoftolifche Manner bier wirkfam fein zu laffen, fann nur bas obige fein. Die Sage bat gang Recht, wenn fie auf Ginfub: rung ber Predigt an bie Mittelbonau auch von Often ber rechnet; benn nur bieg fann fie boch wollen, wenn fie Ungaben vom großen Illyrifum überhaupt auch auf beffen westliche Musbehnung bezieht; die Berbindungeftragen von Aquileja nach ben oftlichen Stationen, nach Sirmium, wo ficher fruh eine driftliche Niederlaffung angenommen werben barf, burchzogen bas Land; ficher wird bie Predigt eben fo fruh auf biefem oftlichen Bege von Theffalonich und andern macedonischen Gemeinden, als von Italien aus hieher gelangt fein; nur gebe man es auf, bie Bahr= fceinlichkeit zu hiftorifcher Gewißheit burch Rachweisungen gu erheben. - Steigt man bagegen in ber Geschichte bis in Die

<sup>3)</sup> Afterius, aus dem Ende des 4ten Jahrhunderts, homil. in Petr. et Paul. bibl. patr. max. V. p. 829: Paulus totum Illyricum percurrens.

<sup>4)</sup> Farlati, Illyricum sacrum. 1. p. 256.

<sup>5)</sup> Epiphan, haer. 51. ed. Petav. Col. 1682. 1. p. 433. — 6) Bgf. ofen §. 14. S. 84. — 7) 2. Timoth. IV. 10.

Beit ber biocletianischen Berfolgung herab, fo wird fich fur Pannonien eben fo gut in bem Martyrerthum bes Quirinus von Siscia ein Unhaltspunkt ber Gefchichte gewinnen laffen, als bieß in Norikum mit ben Ucten bes Klorian anging.

Die Nachrichten über ben Martnrertod bes Quirinus beginnen am fruheften in bem Chronifon bes hieronymus, ber feine Ungabe wohl aus bem von ihm bearbeiteten Eufebius ba= ben wird 8). Quirin gilt hier als Bifchof von Giscia, wird mit einem Dublftein am Salfe von ber Brude in ben Alug gefturgt, eine Beitlang vom Baffer getragen, bis er endlich auf fein Gebet ber Ehre bes Martyrertobes theilhaftig wird. Diefelben Buge finden fich in einem homnus bes Prubentins wieber, nur mit ber Bugabe, bag bas Ereignif unter Galerius fatt gefunden habe 9). Dann finden fich auch Acten vor, bie gleich: falls auf recht hohes Alter Unfpruch haben; fie ergablen ben Tob Des Beiligen felbft febr furz und fast mit benfelben Borten, wie bas Chronifon, find aber jebenfalls fpater als biefes, und eine legendenartige Musfuhrung bavon 10). Nach ihnen wird ber Gefangene von Siscia aus bem zweiten Pannonien nach Gabaria gu bem Prafes bes erften Pannoniens geführt, um bort bie Todesffrafe gu leiben; hiezu liegt fein Grund vor, ba boch auch ber Prafes ber zweiten Proving, ber bie Inquifition begann, gur Tobesftrafe befugt mar. Man fann bier nur ben Bunich ber Acten erbliden, Gelegenheit jum Erzählen ber Bunber ju erhalten, bie nun auf ber Transportationsreife fich ereignet haben follen, wie ihm fromme Beiber Speife und Erant bringen, ihm beim Ginfegnen ber Gaben bie Retten abfallen, alfo beutlich ein legenbenartiges und barum gewiß fpateres Sinausgeben über bie Rachrichten bes Chronifons. In ben Ucten wiederholt fich gleichfalls ein Bug, ber ben biefen Paffionen ber Donaugegend ofter vorkommt, bas Unerbieten einer Priefterftelle im Tempel bes Beus, fo wie bie Tobesftrafe burch Ertranten mit bem Stein am Salfe; biefer

<sup>8)</sup> Hieronym. chron. 310 bey Scaliger, thesaur. tempor. Amsterd. 1659. p. 180. Quirinus episc. Siscitanus pro Christo gloriose interficitur. Nam manuali mola ad collum ligata e ponte praecipitatus in fluvium diutissime supernatavit; et cum spectantibus collocutus, ne suo terrerentur exemplo, vix orans ut mergeretur obtinuit.

<sup>9)</sup> Prudentius, περί στεφάνων hymn. VII.; aud ben Surius, Jun. 4. T. III. p. 461. — 10) Die Acten ben Ruinart 439; Muchar, II. S. 123.

Bug wird ftercotny, und ift mohl von ben einen Acten in die anbern übergegangen. Gin weiterer Bug ber Acten von einem Eransporte feiner Bebeine nach Rom fann fpaterer Bufat fein, wie ja überhaupt balb eine Musbehnung ber Sage von ihm eintrat. Quirin als Bifchof von Sistia und Martyrer ju Unfang bes 4ten Jahrhunderts ift biernach nicht zu bezweifeln; ihn kennt im 6ten Jahrhundert Benantius Fortunatus 11), die Marty= rologien, u. f. w. Dagegen jene ichon angebeutete Musbehnung ber Sage macht ibn gerabezu zu einem faiferlichen Dringen. Sohn bes Philippus, ber fein Erbaut unter die beiden Gob= ne, Quirin und ben jungern Philipp getheilt, worauf jener altere Gobn ben Stuhl von Borch bestiegen und fein Erbtheil Diefer Rirche zugewandt habe. Frubefte Quelle bafur find bie fo jungen Acten bes beil. Marimilian, und bas Gange ift mobl nur barauf berechnet, ber Rirche von Lorch einen moglichft weiten Befit bis tief nach Pannonien, ja bis gur Dber bin, gugufprechen 12). Es liegen bier Bermecholungen unfere Quirins mit einem gleichnamigen romifchen, angeblich aus ber Beit bes Rai= fers Claudius zu Grunde, ber als faiferlicher Pring und gleich: falls im Baffer umgetommen gilt. Geine Gebeine follen nach bem Klofter Tegernfee im Sprengel von Freifingen gefommen fein, wo bie Legende weiter ju prufen fein mirb 13). ber Nachweisung Quirins als Bifchofe von Giscia haben wir indes bas Gebiet ber unbestimmten und fagenhaften Unfange ber driftlichen Rirche auf beutschem Boben überschritten, und menben uns nun ben verburgten bifforifchen Nachrichten felbit au.

Venant. Fortunat. Lib. VIII. c. 4. biblioth. patr. max. X. p. 573.
 Africa Cyprianum, dat Siscia clara Quirinum.

<sup>12)</sup> Pez, l. l. §. 23. p. 33. Hansiz, I. p. 22. — 13) Canisii lection, ant. III. 2. p. 117.

# Drittes Capitel.

Grundung driftlicher Rirden im romifchen Deutschland.

## §. 23. Buge romifcher Legionen.

C. E. Grotefend, in Seebode, kritische Bibliothek für Schulz und Unterrichtswesen. 1928. St. 77. S. 6103 1830. St. 135 u. 136. S. 537.

— Derfelbe, kurze Uebersicht ber Geschichte ber römischen Legionen von Gäsar bis Gallienus, in Zimmermann's Zeitschrift für Alterthumswissenschaft. 1840. Ro. 79. S. 641. — Lehne, kurze Uebersicht ber Geschichte ber römischen Legionen von Gäsar bis Theodosius; gesammette Schriften. Mainz 1837. Bb. 11. S. 1. — Joh. E. Chr. Schmidt, Geschichte bes Großberzogth. hessen. Gieben 1819. Zweiter Band S. 410. — P. S. Arm. Wiener, de legione Romanorum vicesima secunda. Darmstadii 1830.

Der Beg, ben bie Sage bas Evangelium nach Deutschland nehmen lagt, entspricht ziemlich ber Lage ber Provingen und ben naturlichen Pfaben bes Bertebre; Die Sage hat fich nur erlaubt, bieß an bestimmte Perfonen ju fnupfen. Man fann ihre Unga= ben vom beil. Maternus und feinen Begleitern, Die von Stalien aus die Rheinlander befehrt haben follen, geradezu als Dieberichlag einer etwas allgemeiner zu faffenden Babrheit anneb= men, bag wirklich bie erften Glaubensboten über bie Alpen nach Deutschland getommen find. Ebenfo bie Apostelfchuler, bie von Aquileja ober bem großen Illyrifum ber Morifum befehrt haben follen, find zwar, wie bie Legende fie aufftellt, unhaltbar, aber ber baburch im Allgemeinen angebeutete Beg ber Prebigt ift gewiß ber hiftorifch richtige. Man laffe nur bie ausbrudlich genannten Ramen, Die fpeciell angegebenen Umftanbe, fallen, rude bie Sahre aus bem apostolischen Beitalter um zwen Sahrhunderte weiter herunter, und ber Sachverlauf wird ziemlich berfelbe ge= wefen fein, wie die Legende ihn fchilbert; nur muß die Gefchichte barauf verzichten, bas Gingelne baran als verburgte Rachricht ju betrachten. Es ift ber romifche Beltverkehr, ber burch alle Mittel ber Berbindung amifchen ber Sauptstadt und ben Provingen auch biefes in die romische Cultur eingebrungene Clement weithin an bie Grengen bes Reichs übertrug; jebes Berbindungsmittel,

das Einwohner Italiens an die Ufer des Rheins und der Donau trieb, wird diesem Zwecke gedient haben, und sicher weit ofterer, als davon die Geschichte nur Ahnung hat.

Bu jenen Berbindungsmitteln zwischen ber Sauptstadt und ben Provingen gehoren jebenfalls in hohem Grabe bie Buge ber Baren fie auch nicht immer in Italien confcribirt, traten namentlich in fpaterer Beit fast mehr Barbaren als Romer in fie ein, fo find boch ficher befonders Officierftellen vorzugs= weise mit italischen Burgern besett. In ben Inschriften ber 22. Legion, die in ber Umgegend von Maing zweihundert Jahre ihr Standquartier hatte, finden fich unter 21 Damen, wo die Beis math ber Berftorbenen genannt ift, allein 11 Stalianer, Die übris gen find 5 Gallier, 1 Spanier, 3 aus ben Dongulanbern, 1 aus einer Infel bes Mittelmeers 1). Ben manchen Legionen giebt Tacitus ausbrudlich an, daß fie aus bem Bolfe ber Saupt: ftabt felbst conscribirt fen 2). Gine Legion bestand aus 6831 Solbaten, und mit Ginfchluß ber Bulfetruppen aus 12,500 Mann. Beiche Menschenmaffen murben alfo baburch von einer Proving in die andere, von der Sauptftabt an die Grengen getrieben, gewiß ein außerft wichtiges Mittel bes innern Berfehrs und ber Abeencirculation; moge es nur gelingen, Buge berfelben nach Deutschland, namentlich fur bie erften Jahrhunderte, nachzumeifen : benn fvater, als bas Chriftenthum alle Abern bes romi: fchen Bolfslebens burchbrungen hatte, braucht man fich nach folden einzelnen Berbindungsmitteln nicht mehr umaufeben.

Borher bleibt indest die allgemeine Frage zu erörtern, ob dieß Mittel auch wirklich erheblich war, ob das Christenthum schon so früh in die romische Armee eingedrungen ist, um durch die Legioenen verbreitet werden zu können. Bu der Bermuthung, daß während des Zten und 3ten Jahrhunderts die Christen sich dem römischen Kriegsdienst entzogen haben, kann man leicht durch die heftigen Erklärungen der christlichen Lehrer dagegen bestimmt werden. Tertullian declamirt entschieden gegen das Wassentragen, da Christus selbst ja dem Petrus den Gebrauch des Schwertes verboten 3); bey den Gegnern der Christen sindet sich

<sup>1)</sup> Lehne, turge Ueberficht ber Gefch. ber rom. Legionen. G. 193 sq.

<sup>2)</sup> Tac. annal. 1. 31. vernacula multitudo nuper acto in urbe delectu.

<sup>3)</sup> Tertull. de idolatria c. 11; de corona milit. c. 11.

ja fo baufig ber Bormurf, bag burch ibre Bermeigerung bes Rriegsbienftes bas Beer verbben, bas Reich gur Beute ber Barbaren werben muffe. Drigenes, ber biefe Unflagen eines Cel: fus befampft, ermibert boch nur, bag Chriften geiftig fur ben Raifer zu Relbe liegen, burch ihr Gebet die Macht ber Damonen brechen; fonft giebt auch er ben Grundfat gu, fich nicht mit Baffen und Rriegshandwert zu befaffen 4). Dennoch wird bieß nur als Grundfat und Theorie ju betrachten fein, ber bie Praris fich nicht fugte 5). Drigenes felbst zeigt an bem Beisviel ber Bienen, wie ber Rrieg, ber nun boch einmal als unvermeiblich in ber Belt gelte, auf rechtmäßige Beife gu fuhren fen 6); Zertullian giebt unter ben Bugen volliger Gleichheit ber Chriften mit ben Beiben auch ben gemeinsamen Seerbienft an, lagt bas Chriftenthum auch bis in bie Lager gebrungen fein, und bebanbelt ausführlich ben Rall, wo ein driftlicher Golbat ben Rrang als beibnifches Siegeszeichen von fich wies 7). Ja, batte er bie Frage, ob Chriften ber Rriegsbienft erlaubt fen, mohl fo eifrig gu befprechen brauchen, wenn nicht gerade bas baufige Bortommen driftlicher Golbaten ihn bagu aufforberte ? Geit bem Enbe bes 3ten Sahrhunderte wird bieg noch gang befondere burch bie Dartorer im romifchen Beere erwiefen, gegen bie ben ber militairi= ichen Disciplin am leichtesten verfahren merben fonnte 8). Unter Julian wird ausbrudlich bie Rudfehr ber Legionen gum Beis benthum berichtet 9), und ichon 314 fest bas Concil ju Urles auf Begwerfen ber Baffen Ercommunication 10). Alfo Beweise genug, bag trot ber entgegenftebenben Beftrebungen ber Lebrer Chriften gabtreich im Beere bienten, und alfo auch ben ben Bugen ber Legionen bas Chriftenthum nach Deutschland verpflanzt baben tonnen. Berminbert wird freilich bas Gewicht biefes Umftandes baburch, bag Muguft nach Beenbigung ber Burgerfriege

<sup>4)</sup> Origen. ctr. Celsum VIII. p. 797, 602. — 5) Darauf macht schon Hugo Grotius de jure belli et pacis I. 2. §. 8. Amstelaed. 1670 p. 32 aufmertsam. — 6) Origen. ctr. Celsum IV. p. 564.

<sup>7)</sup> Tertull. apologet. c. 42; 37. de corona milit. c. 1, 11.

<sup>8)</sup> Lactant. de mortib. persecutor. 9, 10. Euseb. h. eccl. VIII. 1, 4.

<sup>9)</sup> Julian. ep. 38. p. 414 ed. Spanh. Lips. 1696. Ammian. Marc. XXII. 12. — 10) Concil. Arelat. c. 3. Es heißt zwar: de bis, qui arma projiciunt in pace, placuit abstineri cos a communione, body geben andere Codd. bafür in praelio, in bello.

die Legionen nicht mehr als Bolksbewaffnung, sondern als stehens des heer behandelte, also die Ideencirculation tief aus dem Bolke selbst beschränkte. Die Cassius legt die Principien darüber dem Macenas als eine Rede in den Mund 11): es sollen die stätssen und durftigsten der Unterthanen zum Kriegsdienst verswandt, die Uebrigen aber von den Wassen gehalten werden, woraus denn bald jene vom Bolke geschiedene Soldatesca der Prätorianer ward. Doch beachte man auch wieder, daß jest die Recrutirung gerade aus der untersten Volkstasse erfolgte, wohin ja das Evangelium am frühesten Eingang sand.

Ueber die Züge der Legionen nach Deutschland sind wir für die frühesten christlichen Zeiten gut unterrichtet. August stellte zur Deckung der Rheingrenze 4 Legionen in Sder zund 4 in Niederdeutschland auf; dieselbe Anzahl wird auch noch im 9ten Jahre des Tiberius (23. p. Chr.) angegeben, nämlich in Niederdeutschland die Leg. I. Germanica, oder eigentlich ohne Namen, die V. Maccolonica, die XX. Valeria vietrix, die XXI. Rapax. 12); in Sderdeutschland die II. Augusta, die XIII. Gemina, die XIV. Gemina Martia vietrix, und die XVI. ohne Namen. Für die Donauländer läßt sich nur nachweisen, daß in Pannonien die VIII. Augusta, und die XV. Apollinaris standen 13).

Ein Wechsel trat unter Claudius ein, als nach der Erobezung Britanniens dorthin Truppen vom Rhein entsendet, und hier durch andere ersett wurden. Nach Britannien zogen die XX., XIV. und II. 14). Daß andere hier einrückten, sieht man aus Josephus 15); als König Agrippa (um 66) den empdzrungslustigen Juden die Stärke des römischen Heeres vorrechnet, zählt er wieder für Deutschland 8 Legionen; um 70 giedt Taciztus nur 7 an 16); die 3 nach Britannien abgegangenen sind zwar ersett durch die IV. Macedonica aus Spanien, und durch die XV. und XXII., die beide den Namen Prinsigenia führen; dagegen ist die XIII. Gemina schon unter Nero nach Pannonien gezogen, wo sie sich um 70 sindet 17); zu ihrem Ersat war die III. Gallica aus Mössen bestimmt, doch zog sie schon 58. nach Sprien 15); dagez

<sup>11)</sup> Dio Cass. L.H. 27. — 12 Tac. annal. I. 31, IV. 5. — 13) Tac. annal. I. 37. — 14) lbi., — 15) Joseph, de bello Jud. II. 16, 4. — 16) Tac. histor. 1 55. 61. — 17) Tac. histor. II. 11. — 15) Tac. annal. XIII. 35

gen rudt noch unter Dero bie 1. Italica bier ein, die bisher in Bugdunum Quartier gehabt hatte.

Die ganze Beränderung, die hier in Betracht kommt, besteht also in dem Einrsicken einer Legion aus Spanien (IV.) einer anzbern aus Pannonien (XIII.), einer dritten aus dem südlichen Galztien (I.), wovon aber schwerlich schon eine Einführung christlicher Ideen erwartet werden kann. Desto bedeutender ist aber von jezher das gleichzeitige Auftreten der XXII. erachtet. Man sindet eine solche mit dem Namen Dezidariana, in Aegypten, wo sie an der Zerstörung Jerusalems Theil nahm 19); der gewöhnliche Schluß ist, sie habe den zener Gelegenheit zahlreiche Christen in sich aufgenommen und an den Rhein verpflanzt, wo sie über zweihundert Jahre ihr Standquartier in der Gegend von Mainz hatte 20); ihre Schicksale am Rhein müssen deshalb einer genauern Prüfung unzterworsen werden 21).

Bunåchst die Theilnahme der XXII. Dejotariana mit dem Standquartier in Aegypten an Jerusalems Zerstörung ist erwiesen, jedoch nur für eine Abtheilung, die sie dorthin sandte 22); dagegen ihr Zug in's Abendland ist bloße Werwechslung mit einer anderen Legion von gleicher Zahl, aber mit dem Namen Primigenia pia sidelis, die zu derselben Zeit schon am Rhein steht, wo jene Dejotariana in Aegypten liegt. Das Borkommen mehrer Legionen von gleicher Zahl erklärt sich aus den Bürgerkriegen, wo die Parteien unabhängig von einander Legionen errichteten, und ihnen Zahlen beilegten: so giebt Dio Cassius 3 dritte, 2 sechste Legionen an 23); daß es dieselbe Bewandniß auch mit den beiden XXII. habe, ist schon früh anerkannt 24); der Beweis sur die Verscheheit beider ist am schärssten aus Inschriften zu sichteren. Zu berschen Zeit, wo Soldaten der XXII. Dejotariana ihre

<sup>19)</sup> Tac. histor. V. I. — 20) So Pater Fuchs in ber Gesch. von Mainz, ber ja mit ihr ben Grescens hieher kommen läßt; Schmibt, Gesch. bes Großherzogth. hessen. II. S. 400. Rubhart, Gesch. Baierns. S. 201.

<sup>21)</sup> P. S. Arm. Wiener, de legione Romanor. vicesima secunda. Darmst. 1830. — 22) Tac. histor. V. I. Josephus nennt als bas Belagerungsheer die Legion. V. X. XII. XV. de b. Jud. V. I. 6, und außerzem VI. 4. 3. nod) 2000 Mann, die aus der XXII. u. III. ausgehoben sind.

<sup>23)</sup> Dio Cassias, LV. 23. — 24) Lazius, comment. reipubl. Rom. Francof. 1598. Lib. V. c. 28. p. 581 u. Sertorius Ursatus de notis Romanor. s. v. Leg. XXII. in Graevii thesaur. T. XI. p. 821.

Namen in Aegypten in die Memnonssaule eingraben, zum Zeugniß, daß auch sie den bekannten Ton ben Sonnenaufgang gehört
haben, zur Zeit, wo diese Legion eine Abtheilung zu Terusalems
Zerstörung entsendet (70), und wo ihre Geschichte durch Inschriften bis in Habrians Zeit verfolgt werden kann 25): eben da
steht die XXII. Primigonia längst am Rhein; sie ist hier schon
bicht nach Nero's Tobe (69) beschäftigt 26); schon 66 setz ein Tribun derselben, Lucretius, der im Jahre vorher verstorbenen Gemahlin Nero's, Poppaa, einen Votivstein in Hetrurien,
wenigstens ist derselbe hier aufgefunden 27). So zerfällt also die
ganze schöne Hypothese von der Uebertragung des christlichen Namens durch den Zug dieser Legion von Palästina an den Rhein
in Nichts.

Freilich bleibt baben noch bie Moglichkeit zu erwagen, ob nicht bennoch zwischen biefen Legionen wegen ber gemeinschaftlichen Babl eine gemiffe Bermanbtichaft beftebe, fo bag baraus bie Bebeutung bes Namens Primigenia fur bie XV. und XXII. erhelle 28). Es lagt fich annehmen, bag beibe errichtet find, um ben Musfall ber unter Claubius nach Britannien abgegangenen Legionen gu beden: Claudius habe, um nicht fur Deutschland lauter Recruten zu erhalten, zwen alte Legionen getheilt, und biejenige Balfte, bie ben alten Abler behielt, auch burch ben Ramen Primigenia als ben urfprunglichen Stamm bezeichnet, mabrent bie andere Balfte burch ben alten Bunamen (Dejotariana und Apollinaris) entschädigt fen; so batte also boch die alte agnytische XXII. einen Theil ihrer Mannschaft nach Deutschland abgegeben, moben immer noch an eine beträchtliche Ueberfiedlung von Chriften gebacht werben fann. Allein biefe Conjectur beruht gang allein auf bem Ramen Primigenia 29), und mußte nun bier wenigstens feine

<sup>25)</sup> Wiener, l. l. No. 111. Jacobs, über bie Graber bes Memnon und bie Inschriften an ber Bitbfaule besselben, S. 72 in ben Münchener Dentschriften ber Acabemie. 1809-10.

<sup>26)</sup> Tac. histor. IV. 24. — 27) Muratori, thesaur. inscript. Tom. I. p. 227. — 28) Grotefend, in Seebobe's frit. Bibl. 1830. S. 538. 1840. S. 659.

<sup>29)</sup> Die Ableitung von ber Fortuna primigenia wird von Grotefend jurudgewiesen, burfte aber boch immer noch bie geeignetste fein: Graff, bas Großherzogs. Antiquarium in Mannheim. 1837. 1. S. 29. Greuger, im Aunstblatte. 1820. No. 73.

Schwierigfeit gurudlaffen. Inbeg, mar es Claudius Abficht, Die nach Deutschland abgebenbe Balfte als ben eigentlichen Stamm ber Legion zu bezeichnen, warum ließ er ihr nicht geradezu ben alten Namen Dojotariana? Er erreichte baburch feine Abficht viel ficherer, er fuhrte biefe bann burch bie That aus, mabrent jest feine Abficht erft aus bem neuerfundenen Ramen berausgebeutet werben muß; ein neuer Rame mare boch viel angemeffener ber minber begunftigten, in Aegypten gurudgebliebenen Salfte gu ertheilen gewesen, und um einen Ramen tonnte man boch nicht etwa verlegen fein. Gerade die minder begunftigte Balfte mußte jest burch Fortfebung bes alten Ramens factifch als ber alte Stamm erfcheinen, und bie eigentliche Abficht mar alfo verfehlt. Bu fold innerm Wiberspruch barf eine Spothese nicht fuhren, bie eben nichts anbers fur fich bat, als ben behandelten Ramen. Mugerbem mare es auffallent, wenn ju jenem 3mede, um in Deutschland eine Legion nicht aus lauter Recruten zu erhalten, aus Megypten Truppen meggezogen maren, ju einer Beit, wo ber Aufstand ber Juben brobete; jene Theilung tonnte ja an jeber beutichen Legion vollzogen werben.

Allein auch selbst jene Ableitung ber beutschen XXII. aus ber ägyptischen zugegeben, so wurde boch biese Spaltung lange vor die Belagerung Ferusalems kallen, da die Inschriften jener sich schon früher im Abendlande sinden. Soll nun die ägyptische Dejotariana erst bey jener Belagerung die Christen in sich ausgegenommen haben, (wie die gewöhnliche Angade will, aber daden nicht beachtet, daß sich die kleine Christengemeinde schon vorher nach Pella zurückzog), so geschah dieß zu einer Zeit, wo sie mit der Primigenia am Rhein schon längst keine Verbindung mehr hatte. Außerdem spricht gegen diese Uebertragungsart des christlischen Namens an den Rhein, daß unter den 95 Inschriften, die bis jeht von dieser Legion gesammelt sind, nicht eine einzige christliche ist 30); selbst die letzte, die wir von ihr besihen, um 230, ist entschieden beidnisch 31).

<sup>30)</sup> Lehne, Band II. S. 193; Steiner, codex inscription roman. Rheni. Th. II. S. 184.

<sup>31)</sup> Wiener, Ro. 85. Auch die Inschrift ben Muratori, II. p. 833. No. 6. ist nicht etwa wegen des et quieti acternae christich; Bergt. die sehr ähnliche ben Gruter, II. 788. Ro. 11, und ähnliche Formeln, perpetuae securitati 847. No. 3., 818. No. 9. in durchaus heidnischen Inschrif-

# 172 1. Romerzeit. 3. Brundung driftl. Rirchen in Deutschl.

Eine bebeutende Umstellung der Legionen am Rhein rief der Aufstand des Civilis hervor, der das Herbeiziehen neuer Kräfte nöthig machte: es kommen für unsern Zweck nicht in Betracht die aus Spanien herbeigezogenen, die VI. Victrix und die X. Gemina, oder aus Britannien, die XIV. Gomina, wohl aber das Herbeielen neuer Legionen aus Italien, der VI. Forrata, der VIII. Augusta, der II. Adjutrix, die erst neu in Italien conscribirt, und dann der XXI. Rapax, die von Oberdeutschland mit Vitellius nach Italien gezogen war, und jeht zurückkehrte 32). Dieß bedeutende Heer zieht über die Alpen den Rhein hinad in's Gebiet der abzgefallenen Trevirer (70 nach Chr.), und hier hat die Annahme viel für sich, daß namentlich unter der in Italien frisch gewordeznen II. Adjutrix schon einzelne Christen sein konnten.

Beiter berab laffen fich bie Legionenguge aus Stalien nicht mehr fo bestimmt nachweisen; Die Beranderungen bestehen meift in ber Auflofung folder Legionen, Die fich Berrath und Uebergang jum Reinde batte ju Schulben fommen laffen: fo ibfet Befpafian bie I. und XVI. auf, wegen Uebergebens gu Civi: lis 33), ferner die IV. Macedonica, und errichtete bafur die IV. Flavia und bie XVI. Flavia Firma; Domitian lofete bie XXI. Rapax auf mit bem Standquartier in Bindoniffa, und errichtete bie I. Minervia 31), Trajan bie XV. Primigenia und die XXX. Ulpia victrix. Much biefe Beranderungen, obgleich auf beutschem Boben vorgenommen, werden nicht ohne gablreichen Bufluß aus Stalien geblieben fein. Unter Geverus Mleranber fcblagt bier noch die Rachricht ein, bag er gablreiche Maurifche, Dorboenifche und Arabifche Reiter als geubte Speer = und Bogenfchuten an ben Rhein gezogen habe 35). Um bie Mitte bes 3ten Jahr= hunderts waren gerade Nordafrica und Borderafien die blubend= ften Gibe bes Chriftenthums, fo bag wieberum auf eine Ginman= berung driftlicher Golbaten gerechnet werben fann. Unter Con = fantin erfolgte eine gangliche Umftellung ber Militairverhalt= niffe, ba er an die Stelle ber Legionen fleinere Beeregabtheilungen treten ließ, beren Geschichte fich nicht weiter verfolgen laft.

ten. Bergi. Raoul-Rochette, Mémoire II. sur les antiquités Chrétiennes p. 26; Münter, Miscell. Hafn. T. I. p. 21.

<sup>32)</sup> Tac. histor. IV. 68. — 33) Tac. histor. IV. 59. — 34) Dio Cassius, LV. 24. — 35) Herodian hist. rom. VI. 7; Julius Capitolinus, in Maximin. c. 11.

Für bie Donaulander ift nur bekannt, daß die unter Marc Aurel errichtete II. Italica ihren Gig in Norikum, und die III. Italica in Ratien hatte 36), beide also gleichfalls bedeutende Mensichenmassen aus Italien an die Ufer der Donau führten.

Unter Marc Aurel wurde nun auch das Geschick der sogenannten Legio sulminatrix hieher gehören, da die bekannte Quasdens und Markomannenschlacht etwa in Pannonien gesucht wersden muß. Allein das Resultat der darüber schon vielsach andersweitig angestellten Untersuchungen überhebt uns eines Eingehens auf diese Sage 37).

# §. 24. Chriftliche Inschriften.

Steiner, Codex inscriptionum Romanar. Rheni. 2 Theile. Darmft. 1837.

— Lerfdy, Gentralmuseum rheintändischer Inschriften. 1. Göln. II.
Bonn. III. Trier. Bonn 1837. — Alex. Wilthemius, Lucidiburgensia, sive Luxemburgum Romanum, opus posthumum ed. Neyen. Luxemburg. 1842. 4.

Gin fprechendes Denfmal bes antifen Lebens find Infdriften, wie' fie romifche Sitte ben fo manchen Gelegenheiten forberte; boch ift die Musbeute fur unfere 3mede giemlich gering, theils weil bie Bahl driftlicher Infdriften auf beutschem Boben nicht groß, theils weil nichts Bedeutenbes barunter ift, und noch bagu ben ben meiften bie Beit ber Unfertigung nicht genau feftgeftellt werben fann. Die geringe Bahl berfelben im Bergleich su ben romifch : beibnifden Denfmalen ber Urt erflart fich aus ber Bestimmung ber Inschriften, ba Chriften fich biefer Art bes Gebachtniffes nicht wohl anders bedienten als auf Grabftatten, alfo alle übrigen Belegenheiten nicht benutten, wo bas antite Leben bas Denkmal forberte, gu Ghren einer Gottheit, ben Belubben, ben friegerifchen Borfallen, aus Schmeichelen gegen ben Raifer und bas faiferliche Saus. Gin gultiger Schluß aus ber Sparfamkeit berfelben noch im 4ten und 5ten Sahrhundert auf die geringe Anzahl ber Chriften laßt fich alfo nicht gieben; bagegen bleibt umgefehrt gerade die allmählige Abnahme ber auf heibnischen Cultus bezüglichen Inschriften seit bem 4ten Jahrhundert ein fpre-

<sup>36)</sup> Dio Cassius, LV. 24. -- 37) Giefeter, Kirchengefch. I. 1 ... 176. Bonn 1844.

chenber Beweis fur bie Berbreitung bes Chriftenthums in Deutsch :

Das Erfennen driftlicher Denkmaler unter ben gleichzeitigen heidnischen ist durch bestimmte Zeichen ziemlich leicht: dahin gehört nicht nur die christliche Symbolik in Benuhung des Monogramms Christi, des Kreuzes, der Tauben, des Fisches, des A und Q, sonzbern auch bestimmte, auf christliche Ansicht vom Tode bezügliche Formeln, das in pace, das quiescit, das saeculum (Belt), dem der Verstorbene entrückt sen, so wie die aussührliche Angabe der verlebten Jahre, Monate, Tage. Die größere Genauigkeit der Christen in diesen Zeitangaben erklart sich wohl nur aus der gewissenhafteren Ansicht von Benuhung der Zeit, während das Deizbenthum entweder in stoischem Uebermuth oder in epicurässchem Leichtsinn den Werth der Zeit nicht gleichmäßig schäte.

Bunachft in ben Rheinlandern findet fich bis jest am Dber= rhein und im Borlande fublich bes Main's auch nicht eine driftliche Inschrift; ber Grund fann nur barin liegen, baf nach Conftantin's Beit, als Chriften mit ihren Denkmalern offentlich auftreten burften, bas Bebiet ju fchnell von Germanen befest murbe, bie, wenn auch balb befehrt, wie bie Burgunder in ber Gegend von Worms 1), boch fur bie romifche Sitte ber Inschriften feinen Sinn batten. Rur wo Romermacht fich langer bielt, in ber Begend von Maing, beginnen biefelben. Go in Biesbaben ein Grabftein aus bem (3ten ober) 4ten Jahrhundert 2) mit bem Da= men Eppocus, ju Gbersheim zwen Stunden von Maing ber Grabftein einer gwolfjahrigen ginbis, von ihren Eltern Be= land und Thubelind gefest, offenbar eine beutsche Ramilie; bie Buge ber Buchftaben, rob und fast runenartig, geboren in bie fpatefte Beit ber Romerberrichaft 3). Muf ber Citabelle von Maing ward bie Infdrift auf eine Gervandig Barbara gefunden, Die wegen ber genauen Ungabe bes Lebensalters als driftlich gel= ten muß; fie gebort in's 4te Sahrhundert, in welcher Beit bas Umt ber Circitores, Polizeiwachter, vorfommt, als welchen ber gurudbleibende Gatte fich bezeichnet 4). Doch fann vielleicht bie=

<sup>1)</sup> Bergi. §. 37. — 2) Steiner, codex I. No. 240. p. 139: hic cuie/xcit in pa/ce Eppocu. mit zwen Tauben.

<sup>3)</sup> Steiner, No. 310. p. 180; Fuche, Gesch. v. Mainz. II. S. 164: Lindissifilia ve landu et thu delindisqui vixit it in pace alnos 12.

<sup>4)</sup> Steiner, No. 504. p. 287. Muratori, II. 852. No. 7.

her gerechnet werben ein halbzertenmertes Bild ber Diana mit einer Inschrift, von ber noch zu lesen: qui serreo suste percussit Dianam, sobald man namlich auf die Deutung eingeht 5), daß hier ein Christ durch Zerschlagen des Idols seinen Glaubenseifer kund gegeben habe; doch bleibt es rathselhaft, zu welchem Zwede dem heilig gehaltenen Bilde ein Gedachtnis dieser That eingestagt ser.

Schon mehr ift aus Coln erhalten: eine Grabschrift, am sublichen Ende der Gereonskirche eingemauert, auf eine funfjährige Artemia 6); auf einen Centurio Emeterius ex numero gentilium, was wohl kaum anders zu deuten ist, als auf eine Cohorte, die noch dem alten Gotterglauben ergeben war, aber schon einen christlichen Ansuhrer hatte 7), dem gleichfalls von Christen der Stein gesetzt ward; ferner auf einen dreijährigen Knaben, Ba-lentinian in albis, im weißem Taufkleide, gestorben 8); auf eiznen Laien Ekquin 9), so wie einige andere schwer zu entratheselnde Inschriften 10).

Ben Beitem die reichste Ausbeute bietet Trier dar, woben nicht sowohl ein glucklicher Zufall in der Auffindung, als vielemehr die residenzmäßige Sitte in Verfertigung so zahlreicher Denkmäler in Anschlag gebracht werden muß. Die meisten Gradzsteine sind ben St. Matthias gesunden, und gehören nach beiliegenden Munzen in's 4te Jahrhundert. Sie gelten der Mehrzahl nach früh verstorbenen Kindern; so sindet sich ein einjähriger Knabe Gusebius, dessen Mutter den auffallenden Namen Vita Christi führt 11), eine dreisährige Dunamicla, eine zehnjähzrige Galla 12), eine einjährige Fidelis 13) u. s. w.; dann Inschriften auf Chefrauen, auf eine 27jährige Ipsychias 14), eine 28jährige Ingenua oder Eugenia 15), eine 60jährige Xelia

<sup>5)</sup> Fuche, I. S. 39. II. S. 427. Schmibt, Gesch. bes Großherzogethums Dessen. I. 400. — 6) Lersch, Centralmuseum I. S. 65. No. 94., richtiger III. S. 36.

<sup>7)</sup> Lersch, I. p. 66. No. 95. Hic jacit Emeterius Cn. t. ex numer. gentil. qu'ivixit ann. quinquagi|nta militavit pm. XV. D. D. mit dem Mos nogramm Christi. — 8) Lersch, I. No. 96. p. 67.

<sup>9)</sup> Ibid. No. 100. p. 70. — 10) Ibid. No. 97 sq. — 11) Steiner, cod. No. 829. Luxemburg. Rom. tab. 18. No. 47.

<sup>12)</sup> Steiner, No. 830, 831. Luxemb. Rom. tab. 18. No. 48. tab. 19. No. 53. — 13) Steiner, No. 841. Lersch, III. No. 61.

<sup>14)</sup> Steiner, No. 834. Luxemb. Rom. tab. 18. No. 50. — 15) Steiner, No. 840: Lersch, III. No. 68. Luxemburg. Rom. tab. 18. No. 49.

Tribuna; ber Fundort ben St. Marimin sett ben christlichen Charakter außer Zweisel, und boch ist zwischen ben Buchstaben ber Inschrift bas heidnische Zeichen D. M. (Dis Manibus) versteckt, was nach einer häusigen Beobachtung ber Epigraphik nur als eizgenmächtige Zuthat oder beibehaltene Gewohnheit des heidnischen Steinmehen zu betrachten ist 16). Ferner auf Ehemanner: auf einen Subdiaconus Ursinian, von dessen Frau Ludula in accentuirenden Heranctern 17), auf einen Hobericus, wahrscheinzlich einen getausten Franken 18), auf einen Genesius, von dessen Frau und Schnen errichtet 19) und derzl. mehr. Auch griechische Inschriften kommen vor, wie sie für Trier, den Sie hoher Bildung erklärlich sind 20).

Dagegen für die Donaulander ist die Armuth an driftlichen Inschriften außerst auffallend, während die Menge der heidnischen den Rheinlandern durchaus nicht nachsteht. Es können bis jest nur zwen mit Gewißheit nachgewiesen werden, zu Sabaria auf einen 12jährigen Knaben Florentinus? 1), und zu Siscia auf eine Severilla?, wozu etwa noch in Laibach ein Taufstein, jedoch wohl aus späterer Zeit kommt 23).

Die altesten Denkmaler bes Christenthums in Deutschland sind aber wohl einige in Trier unter Constantin, wahrscheinzlich vor 326, geprägte Munzen, die neben dem Sonnengott ausdrücklich das Zeichen des Kreuzes haben 21); und eine andere in Augsburg aus Gratian's Zeit, auf der ein Soldat das Monogramm Christi trägt 25).

<sup>16)</sup> Steiner, 847. ueber bas Bortommen jener heibnifcher Zeichen in driftlichen Infor. f. Orelli inscription, latin, 1. p. 244. No. 1108.

<sup>17)</sup> Lersch, III. No. 54. - 18) Ibid. No. 55.

<sup>19)</sup> Graff, das Großherzogliche Antiquarium in Mannheim. I. No. 49. p. 29. Acta Acad. Theod. Palat. III. p. 42.

<sup>20)</sup> Gruter, inscript, lat. II. p. ML. No. 11.; Luxemburg. Rom. p. 144; Gruter, p. MLII. No. 6.

<sup>21)</sup> Gruter, H. p. MLH. No. 12.

<sup>22)</sup> Mudar, Rorifum. II. p. 252.

<sup>23)</sup> Angel. Mai, Collect. Vatic. V. p. 174.

<sup>21)</sup> Munter, im Ardiv ber Gefellschaft für beutsche Geschichte IV. S. 473; Derfelbe, Sinnbilber u. Runftbarftellungen ber alten Chriften.

S. 75.

<sup>25)</sup> Cieβ, Culturgefch. von Burtemberg. 1. S. 30; Velser, Opera p. 323.

## I. Rheinländer.

## S. 25. Cinfluß Galliens.

Petr. de Marca, epist. ad Henric. Valesium, de témpore quo primum in Galliis suscepta est Christi fides. Oper. Bamberg. 1789. Tom. IV. p. 422. — Joann. Launoy, dispunctio epistolae de tempore, cet. Oper. Colon. Allobrog. 1731. Tom. II. P. I. p. 72. — Ejusd. dissertationes tres ib. p. 121 sq. — Dom Liron, diss. sur l'établissement de la religion chrétienne dans les Gaules, in Singularités historiques et littéraires. Paris 1740. Tom. IV. p. 48.

Die Stiftung von Gemeinden im Isten oder in der ersten Salfte des 2ten Jahrhunderts ist für das rheinische Deutschland als unbegründet zurückgewiesen. Es mögen einzelne Bekenner Christi durch die Züge der Legionen, so wie durch andere Mittel des Verkehrs hieher geführt sein; aber wir haben kein Recht, schon an einen Gemeindezusammenhang zu denken. Erst für die zweite Hälfte des 2ten Jahrhunderts wird dergleichen in schwachen Anfängen wahrscheinlich, und zwar aus dem Grunde, weil sich damals dergleichen im sublichen Gallien nachweisen lassen. Belgien und beide Germanien bilden ja mit Gallien eine politische Sinheit, so daß in diesen Provinzen ziemlich dieselben Entwicklungen, vielleicht in Gallien nur etwas früher, als am Rhein, statt gestunden baben werden.

Aber freilich ist die Frage, wann bas übrige Gallien zuerst christliche Gemeinden sah, selbst eine sehr bestrittene, indem auch der dortige Patriotismus so schwer von apostolischer Abstammung lassen will; doch hat sich aus dem lebhaft dort geführten literarischen Streite wohl so viel heraus gestellt, daß weder an eine Predigt durch Lukas!), noch durch Philippus?) zu denken ist, wogegen ja auch schon Nom zu Gunsten des Petrus Prostest einlegt?), ohne indeß mit dem Zeugniß in eigener Sache mehr Glauben zu sinden.

<sup>1)</sup> Dafür wird wiederum bie schon mehrfach angezogene Stelle bes Epiphan. haer. 51. benutt, wo Gallia von Jebem ausgelegt wird, wie es ihm gerade jusagt, vom Reltentand an ber Donau, Gallien bieffeits und jenzfeits ber Alpen, Galatien.

<sup>2)</sup> Isidor. Hispatens. de ortu et obitu pătrum c. 73. ed. Matriti 1778. 1. p. 200. — 3) Innocent. I. S. 73.

# 178 I. Romerzeit. 3. Grundung driftt. Rirchen in Deutschl.

Der Unnahme einer febr fruben Bekehrung Galliens fteben einige gewichtige Musfpruche entgegen: Gulpicius Geverus troffet Gallien über ben Mangel apostolischer Predigt innerhalb feiner Grengen burch Sinweifen auf ben beil. Martin (+ 401). ben es doch feinen Apostel nennen tonne 1). Daffelbe wiederho= len fieben gallifche Bifcofe in einem Schreiben an bie beil. Ra= begundis im 6ten Sahrhundert, indem fie von ber Prediat bes beil. Martin bie eigentliche Befehrung Galliens ableiten, und ber frubern Beit nur eine fparliche Bekanntichaft mit bem drift: Raumt ja berfelbe Gulpicius lichen Glauben gufprechen 5). Severus ein, bag bie Chriftenverfolgung unter Marc Murel in ben Gemeinden von Lugdunum und Bienne (177) bie fruhefte in Gallien war, mit Sinweifen barauf, wie fpat bie driftliche Religion bieffeits ber Ulpen angenommen fen 6). Erft in ber ameiten Salfte bes 2ten Jahrhunderts finden fich alfo geordnete Gemeinden in Gallien vor, und zwar, mas baben fo bezeichnend ift, ihr Urfprung weifet gar nicht nach Rom, fonbern nach Rlein: affen: es find griechische Colonien, Die unter ihren Rubrern Do: thinus und Grenaus fich im fublichen Gallien an ben Ufern bes Rhobanus nieberlaffen, fo bag baburch eine planmagige frubere Befehrung unter romifchem Ginflug ausgeschloffen wird. Unbern Stabten wird ausbrudlich erft um bie Mitte bes 3ten Jahrbunberts bie Errichtung einer driftlichen Gemeinde guerkannt, fo Toulouse burch ben beil. Saturnin 7), woraus bann bie weis

Sulpic, Sever. dialog, III. 21. p. 553 ed. Lugd, 1647.: Felicem quidem Graeciam, quae meruit audire apostolum praedicantem; sed nequaquam a Christo Gallias derelictas, quibus donavit habere Martinum.

<sup>5)</sup> Gregor. Tur. histor. Franc. IX. 39.

<sup>6)</sup> Sulpic. Sever. sacrae histor. II. p. 383. Sub Aurelio deinde, Antonini filio, persecutio quinta agitata; ac tum primum inter Gallias martyria visa, serius trans Alpes religione Dei suscepta.

<sup>7)</sup> Passio S. Saturnini Ep. Tolosani ben Ruinart, p. 109. Postquam sensim et gradatim in omnem terram Evangeliorum sonus exivit, parique progressu in regionibus nostris Apostolorum praedicatio corruscavit, cum rarae in aliquibus civitatibus ecclesiae paucorum Christianorum devotione consurgerent, sed nihilominus crebra miserabili errore gentilium nidoribus foetidis in omnibus locis templa fumarent: ante annos L., sicut actis publicis, id est Decio et Grato consulibus (250), sicut fideli recordatione retinetur, primum et summum Christi Tolosa civitas sanctum Saturninum habere coeperat sacerdotem.

tere Angabe entftanb, bag um biefelbe Beit fieben Stabte Gal: liens burch planmagige Genbung von Bifchofen ihre Gemeinben erhalten baben 8). 3ft alfo in Gallien erft in ber zweiten Salfte bes 2ten Sahrbunderts und im Laufe bes 3ten an Grundung driftlicher Gemeinden zu benten, fo mirb baffelbe auch von bem rheinischen Germanien gelten, ja wohl noch einige Decennien meis ter bamit berabzufteigen fein. Unmittelbarer Ginfluß von Rom war nicht zu erweifen; Die erfte Nachricht über Chriften in Bers manien fand fich ben bemfelben Grenaus, ber ben erften Gemeinden in Gallien vorfteht; mas liegt bier naber als ber Schluß, fo mie bas Bufammentreten ber Gemeinden fur Gallien von ienen Colonien am Rhodanus anbebt, eben fo ift bie Organisation derfelben auch von bier nordofflich an ben Rhein gebrungen. Jeboch verlief biefer Bilbungsgang bann mabrent bes 3ten Sabra bunberts fo rafc, bag Buftanbe fich ergaben, wie fie unter Con= fantius Chlorus und feinem Gobn Conftantin bervortres ten. Bu Unfang bes 4ten Jahrhunderts bilbeten bie Chriften in ber gallischen Proving icon eine fo bebeutenbe Daffe, baß fie auch als politische Dacht nicht unerheblich maren. Ausbrudlich wird jest auch ber Buftand am Rhein als driftlich geschilbert 9), und gewiß werben bie meiften Stabte in ihrem Schofe driftliche Gemeinden mit einem Bifchofe an ber Spite gegablt haben. Go brachte es icon ber naturliche Gang ber Befehrung mit fich ; man braucht fich bafur weber auf bie falfchen Ucten ber angebli= den Colner Sunobe von 346, noch auf die Ueberschrift eines Briefs bes Silarius zu berufen, wo ebenfalls Die Titel ber Bifchofefibe erft fpater nachgetragen finb, um baran einen Beweiß fur ihr Befteben um Diefe Beit ju gewinnen 10). Es bleibt

<sup>8)</sup> Gregor. Tur. 1. 28 knupft an biefen Bericht bie weitere Angabe ber fieben nach ben nambafteften Städten Galliens abgefandten Bifchofe; bie gallifche Arabition beweifet fich um biefe Zeit also noch mäßig, ba sie mit ben Begründern ihrer Bifchofsftuble wenigftens noch nicht in apostolische Zeit binaufgebt. Giefeler, Kirchengesch. 1. §. 57. S. 277. Bonn 1844.

<sup>9)</sup> Sozomenus, II. 6. ἤδη γὰν τὰ τι ἀμφὶ τὸν Ῥῆτον φελα ἐχριστιώνιζον. 10) Hilarius, de synod. ed. Ben. p. 1149: bie Reberfdyift im gerwöhnliden Zert lautet: dilectissimis et beatissimis fratribus et coepiscopis provinciae Germaniae primae et Germaniae secundae, et primae Belgicae et Belgicae secundae, et Lugdunensi primae et Lugdunensi secundae et provinciae Aquitaniae cet., — Hilarius servus Christi in Deo et Domino nostro

nur unsere Aufgabe, die zerstreuten Notizen über bas Bestehen christlicher Gemeinden mahrend ber Romerherrschaft in den rheiznischen Stadten zusammenzustellen, woben sich freilich kaum auf etwas Anderes, als einige Nachrichten über die Personen der Bisschöfe rechnen läßt.

#### 1. Das erfte Belgien.

# §. 26. Erier.

Gesta Trevirorum bey Luc. d'Achery, spicileg. II. p. 207, bey Leibnitz, accessiones historicae. Lips. 1698. 4.; Calmet. histoire de Lorraine. I. preuves p. 1; Martene et Duvand, ampl. collect. Tom. IV. p. 141; Hontheim, prodrom. II. p. 746; zulett ed. Wyttenbuch et Miller, Aug. Trevir. 1836. 4. Tom. I. — Joh. Nicol. ab Hontheim, histor.

Trevirens. diplomatica et pragmatica. August. Vindelicor. et Herbipoli 1750, fol. Tom. I. — Aegidii Bucherii, Belgium Romanum, ecclesiasticum et civile. Leodii 1655. fol. — Georgius Kalb, S. J. series episcoporum, archiepiscoporum et Electorum Maguntinorum, Trevirensium et Coloniensium. August. Vindelic. 1733. 4. Itétrigens & §. 3.

Was für das rheinische Deutschland überhaupt vom ersten Austreten des christlichen Namens gilt, wird zwerlässig für Trier, die Hauptstadt des römischen Galliens, vorzugsweise sich behaupten lassen. Einzelne Bekenner Christi mögen sich schon seit Ende des liken und Ansang des 2ten Jahrhunderts unter der Bevölkerung gefunden haben, und seit Ende des 2ten eine wirkliche Gemeinde daraus erwachsen sein. Nur sindet sich Zuverlässiges nicht vor Ansang des 4ten Jahrhunderts, wo ein Bischof der Stadt Agrötius oder Agritius nebst seinem Eroreisten Felix auf dem Concile zu Arles, 314, anwesend ist 1). Er braucht nicht der erste in der Neihe der trier'schen Bischofe zu sein, nur ist er der erste historisch erweisdare; Alles vor ihm, sowohl die angeblichen Gründer der hiesigen Kirche, Eucharius, Balerius, Mas

aeternam salutem. Schon die so umftändliche Ueberschrift ist verdächtig, die bazu in vielen Codd. sehtt; andere erweitern sie noch mehr durch Beifügung der hauptstädte: — coepiscopis Germaniae primae, in qua est prima Moguntia, et Germaniae secundae, in qua prima est Agrippina, i. e. Colonia. Die Ueberschrift wurde also schon früh erweitert, um als statistische Ueberssicht ber kirchtichen Juffande zu bienen.

<sup>1)</sup> Mansi, conc. II. p. 476.

ternus, als bie 23 gwifchen ihnen und bem Mgrotius aufges gablten Ramen, fallt ber Sage anbeim. Erft als man im 9ten Sahrhundert mit ber Grundung ber Rirche mo moglich auf apo: ftolifche Beit gurud ju geben munichte, erlaubte man fich bie patriotifche Erbichtung eines fo weit uber Mgrotius binausgeben: ben Bifchofskatalogs. Roch im 9ten Jahrhundert icheint ber Berfaffer bes Lebens Darimin's, mabricheinlich gupus, Abt von Kerrieres 839, ben Mardtius als unmittelbaren Rachfolger iener bren angeblichen Schuler bes Petrus fich gedacht ju baben, ba er nur biefe vier als Patrone Trier's auffuhrt 2). Gben fo giebt es Rataloge trier'fcher Bifchofe, wo bie angeblichen 23 Borganger bes Mardtius unbefannt find 3), und auf Dater : nus fofort Agrotius folgt. Ja, felbft nachbem bie trier'iche Chronit ichon bie eingeschalteten Ramen aufgenommen batte, fin: bet fich ben einem Kortfeber berfelben im 12ten Jahrhundert noch gang bie altere Unficht; er nennt ben Mardtius ben vierten unter ben bekannten Bifchofen 4). Im Gangen zeigt fich auch Die trier'iche Rirche in Behauptung jener eingeschobenen Ramen teineswegs febr bartnactig; fie verftebt fich mobl ju bem Geftanb: nif, bag nach Befehrung ber Stadt burch jene Schuler bes Des trus ein Rudfall in's Beidenthum fatt gefunden habe 5). Ja noch im 18ten Jahrhundert raumte bas trier'iche Brevier ein, baß au Unfang bes 4ten eine zweite Befehrung burch bie Bemubung ber Belena und bes von ihr gefandten Ugrotius erfolgt fen 6). Unter ben 23 eingeschobenen Bischofen findet man manche einheis mifche Beiligennamen, 3. 23. einen Celfus, beffen Grab 979 gefunden fein foll 2); ein Severin erfcheint bem Colnifden nachgebildet; andere fommen jugleich in bem Ratalog von Zon= gern vor, find aber bort eben fo wenig authentifch, wie hier 8). Benn Sontheim in jener Reihe wenigstens ben Maternus retten will, fo ift bieg Billfuhr, Die aus ber Legende nach Belies ben bas ihr Bufagende herausnimmt. Fur Coln wird berfelbe ermiefen werben tonnen; bag er aber vorher in Trier ben Epifco=

<sup>2)</sup> Vita Maximin. ben Surius, May 29. §. 9. Tom. III.

<sup>3)</sup> Hontheim, h. dipl. I. p. XXIV.

<sup>4)</sup> Gesta Trevir. I. p. 183, u. baju bie Roten ber Berausgeber G. 42.

<sup>5)</sup> Gesta Trevir. I. p. 42. - 6) Hontheim, h. dipl. p. XXVIII.

<sup>7)</sup> Act. Sanctor. Boll. Febr. d. 23. Tom. III. p. 393. — 8) Hontheim, p. XXXI; Henschen, de episcopatu Tungrensi, Maj. T. VII. p. XIX.

pat geführt, und bann an Agrotius abgetreten, tann nur als Ueberbleibfel aus ber langft jurudgewiefenen Sage betrachtet werben 9).

Aber auch über Mardtius felbft ift jene Theilnahme an bem Concile ju Urles bie einzige Rachricht. Alles Weitere gebort ber Sage an, bie ben biefem erften erweisbaren Borfteber ber trier': fchen Rirche fich fruh und reichlich anfette. Die gewöhnliche Ungabe ift, bag er, fruber Patriarch ju Untiochien, auf ben Bunfch ber Mutter Conftantin's, Belena, einer gebornen Triererin, burch Papft Sylvefter bieber gefandt fen, um bem gefuntenen Glauben wieber aufzuhelfen, wozu er als fraftige Reliquien erhalten habe bie Gebeine bes Apoftels Matthias, ben ungenaheten Rod Chrifti, einen Ragel vom Rreug, einen Bahn bes Petrus, Sandalen bes Unbreas, und ben Ropf bes Papftes Cornelius. Allein Ugrotius ift fcon 314 Bifchof von Trier, mabrend Se: Ienas Reife nach Berufalem, auf welcher fie nach fpateren Rachrichten bie Reliquien gefunden haben foll, 326 fallt; eben fo wenig fann Ugrotius vorher Patriarch von Untiochien gewesen fein; bie Reihe ber bortigen Bifchofe ift aus biefer Beit vollftanbig, und fennt ihn nicht 10). Bum Beweife ber ublichen Ungabe wird nur ein Brief bes Papftes Gulvefter vorgebracht, ber aber in jeber Beile eine Unmoglichkeit enthalt, und beffen allmabliges Buftanbekommen burch Ginschieben neuer Stude je nach ber Convenien; ber Beit bie Rritif ermiefen bat 11). Die altefte Korm biefes fo= genannten Privilegiums lagt ben Papft nur einen Primat über Gallien und Germanien auf Trier übertragen, mit Sinweisung auf bas frubere politische Uebergewicht ber Stadt. Es wird an bas Auftreten ber bren Abgeordneten bes Petrus angefnupft, fo bag bie jegige Berleihung als Erneuerung bes fcon bamals erlangten Borrechts erscheint. Bon ber Belena und ben von ihr genannten Reliquien ift bier fo menig bie Rebe, als von bes Mardtius fruberm Epifcopate in Untiochien; Die Beit biefer Dich=

Bergl. §. 13. — 10) Petr. Roschii, rationes in histor. Patriarchar. Antiochen. p. 39. Act. Sanct. Boll. Jul. IV.

<sup>11)</sup> Die trier'sche Chronik giebt an, baß bas Privilegium verloren, u. auf ben Bunsch bes Bischofs Bolustanus 467 in Rom neu ausgesertigt sen; Gesta Trevir. I. p. 61. Bergl. über bas Ganze F. Gilbemeister und S. v. Sybel, ber heil. Rock zu Trier. Duffelborf 1844. 2te Ausl. S. 26.

tung mag wegen Bezugnahme auf bie bren Glaubensboten etwa bem Unfange bes 9ten Jahrhunderts angeboren 12).

Die erfte Erweiterung findet ber Brief in einer Berbuner Sanbichrift ber trier'ichen Chronit, wo am Schluffe Marbtius icon Patriard von Untiodien beift, mo ferner ber Berfunft ber Selena aus Trier, fo wie ber hierher burch fie von Juda uberfandten Gebeine bes Apoftels Matthias gebacht wird 13). Seit Enbe bes 9ten Jahrhunderts mar bie Angabe von ber trier'fchen Beimath ber Raiferin aufgekommen 14); feit Enbe bes 10ten ober Unfang bes 11ten Jahrhunderts hatte fich bas alte Guchariusftift ben Ramen bes Matthias jugelegt 15): fur beibes ichien burch einen Bufat ju bem Privilegium ber Bemeis ermunicht; ber übrigen Reliquien wird nur erft im Allgemeinen gebacht. Gine ameite Ermeiterung im Leben bes Mardtius aus bem 11ten Sahrhundert gestattet fich fobann, aus ben angebeuteten Reliquien fcon eine fpeciell berauszuheben, ben Ragel vom Rreug, ber in biefer gangen Arbeit als bas Sauptjuwel im trier'fchen Rirchen: fcabe gilt 16). Daß ber Tunica in biefer Form bes Briefe noch

<sup>12)</sup> Brower, annal. Trev. IV. §. 2. p. 215: Sicut in gentilitate proprià virtute, sortire et nunc, Trevir, super Gallos et Germanos primatum, quem tibi prae omnibus harum gentium episcopis in primitivis christianae religionis Doctoribus, Euchario, Valerio, Materno, per baculum Caput ecclesiae Petrus signavit habendum, suam quodammodo minuens dignitatem, ut te participem faceret. Quem ego Silvester ejus servus, successione indignus, per Agricium patriarcham renovans confirmo.

<sup>13)</sup> Calmet, I. preuves. p. 8 — confirmo ad honorem patriae dominae Helenae Augustae, metropolis ejus indiginae, quam ipsa felix per apostolum Matthiam Judaea translatum caeterisque reliquiis magnifice ditavit specialiterque provexit.

<sup>14)</sup> Zuerst in der vita Helenae durch Almannus, Mönch zu hautvilsters um 880. Act. Sanct. Boll. Aug. 18. Tom. III. p. 578; ihre hertunft aus Drepanum in Bithynien wird von Protop, de aediscis Justinian. V. 2. ed. Bonn. 1838. p. 311, im sten Jahrhundert zwar nicht verbürgt; doch ertlärt sich nach Euseb. chron. zu 327 den Scaliger, thes. temp. p. 181 u. chron. paschale ed. Bonn. I. p. 527 schon die Kritit des Bollandisten Joh Pinius p. 551 unbedingt für Bithynien. — 15) §. 82. not. 19.

<sup>16)</sup> Vita Agricii, Act. Sanct. Boll. Januar. I. p. 274: sie gehört bem 11ten Jahrhundert an, ba sie sich auf die vita Hildulfi bezieht. (Bergl. §. 80.) Bolland's Urtheil, der sie für alt hielt, wird durch seine Nachsolger wieder zurückgenommen. August. 31. Tom. VI. p. 668; Honth. III. p. 969; — consirmo ad honorem patriae dominae Helenae Augustae, ejusdem me-

nicht gebacht wird, bient jum Beweis, wie man fich ihres Befibes in Trier noch immer nicht rubmte. Aber auch bagu traf ber Biograph bes Marbtius ichon Die Borbereitung; er ergablt, baff in ber Domfirche ju St. Peter eine Rifte aufbewahrt werbe, in welcher Ugrotius mehrfache Reliquien bes herrn niebergelegt habe. Die Sage mar nur ungewiß, ob biefelben in bem ungenabeten Rode bes herrn, ober in feinen Schuhen, ober in bem Purpurmantel ber Paffion, beftanben; ein Bifchof habe fich von ber Babrbeit bes Geruchts einft überzeugen wollen, nach religio: fen Uebungen bie Rifte geoffnet, aber bem Donch, ber bineinge= fchaut, fen durch ein gottliches Strafgericht bie Gebfraft verfcbloffen 17). Dief bieß in ber That die monchifche Dichtung gu febr berausforbern, um nun in einer abermaligen Erweiterung bes Briefs nicht geradezu ben Befit ber Tunica zu behaupten ; biefen letten Schritt magte einer ber Bearbeiter ber trier'ichen Chronif burch Ginichiebung berfelben und Beifugung ber übrigen nambaften Reliquien, Babn bes Detrus, Sanbalen bes Un : breas u. f. w. 18). Sogar bie Beit, mann unter ben vielen fpatern Bearbeitungen ber trier'fchen Chronit auch biefer Bufat gemacht ift, lagt fich ziemlich begrenzen: junachft Gregor von Tours, fo vertraut mit Trier'ichen Buftanden, weiß nicht anders. als baf ber beil. Rod in Galathea, einer Stadt unweit Conftantinopels aufbewahrt fen 19); Mitte bes 11ten Jahrhunderts, wo bie Biographie bes Agrotius liegt, ruhmt man fich nur bes Nagels vom Kreuze; über bie Tunica geben nur Berüchte, ob bie Rifte im Dom fie ober ein anderes Rleidungsftud bes herrn ent= halte. Gelbft Unfang bes 12ten Jahrhunderts fann bas Richtvorhandenfein bes beil. Rod's in Trier aus bem Stillfcmeigen folder einheimischen Schriftsteller ermiefen werben, welche ben Beaenstand behandeln, ohne von Trier's Befit ju wiffen: nament= lich Berengofus, Abt ju St. Marimin, ber über bie Muffin-

tropolis indiginae. Quam ipsa felix per apostolum Mathiam de Judaea translatum cum clavo ceterisque reliquiis Domini magnifice ditavit, rel.

<sup>17)</sup> Ibid. p. 776. — 18) Gesta Trevir. I, p. 48 — quam ipsa felix per apostolum Mathiam a Judaea translatum, cum tunica et clavo Domini, et dente sancti Petri, et sandaliis saucti Andreae apostoli, et capite Cornelii papae, ceterisque reliquiis magnifice ditavit, rel.

<sup>19) ·</sup> Greg. : Tur., miracul. 1. 8. bibl. patr. max. XI. p. 833.

bung bes Kreuges burch Beleng gefdrieben bat 20), ohne bes Schabes in Trier zu gebenten; noch beweisender ift Theofried, Mbt ju Echternach, ber in einer Bufdrift an Ergbifchof Bruno um 1101-1106 ausbrudlich ben beil. Rod behandelt, beffen un: fchabbaren Berth preifet, aber nicht anbere weiß, ale bag er in Safed gefunden und nach Berufalem gebracht fen 21). Bis 1106 rubmt man fich alfo in Erier feines Befites nicht. Dagegen findet fich die Ermahnung ber Tunica in Bandichriften ber trierfcben Chronif, bie vor 1124 gefchrieben find; ce fallt alfo bie Einschiebung berfelben in ben Brief Gnivefter's mifchen 1106 und 1124 22). Daß nun, nachbem man fich fdriftlich biefes Befiges rubmte, auch recht balb jur Berbeifchaffung ber Reliquie felbst geschritten marb, ift von einer Beit begreiflich, bie in ihrer finnlichen Auffaffung bes Chriftenthums nach Reliquien fo viel Begier, und in Berfertigung falfcher Stude fo wenig Gemiffen: haftigfeit bewies. Gine Bermuthung tonnte ben Stifter bes Pra: monftratenferorbens, Rorbert, mit ber Aufftellung bes Schabes in Berbindung bringen: er ift 1121 in Coin mit Auffinden von Reliquien beschäftigt, grabt in ber Gereonstirche Die Bebeine Die: fes Thebaifchen Beiligen aus, bat Biffionen in Bezug auf bie Urfula. Bon Coin begiebt er fich uber lothringifches gand nach Premontre: Namur wird von ihm berührt, alfo mahricheinlich auch Trier 23). Das Butreffen ber Beit ift außerft einlabend gu ber Bermuthung, baß er ben Aufftellung jenes trier'ichen Schabes betheiligt gemefen fen.

Die Beit nach Agrotius, Mitte bes 4ten Sahrhunderts, verflocht die trier'iche Kirche in die Bewegungen bes arianischen Streits, indem Athanasius, ber Vorkampfer der Orthodorie, hieher verbannt ward, und zwen Bischofe nach einander, Maria

<sup>20)</sup> De laude et inventione S. Crucis; de mysterio ligni dominici Honth. I. p. 473. — 21) Flores epitaphii Sanctorum ed. J. Roberti, Luxemburg. 1619. 4. Brower, I. p. 217.

<sup>22)</sup> Gilbemeister und v. Sybel, S. 31. Selbst in dem jehigen Texte ist nach der scharssinnigen Bemerkung dieser Berkasser, die einschiebende hand wieder zu erkennen: das a Judaeu translatum gest jest nur auf die Gebeine des Matthias, während es doch von allen Meliquien gelten müßte, mit Ausnahme des Kopses des Gornelius; ferner würden schwerlich die Rezliquien des herrn denen des Apostels Matthias nachgeseht sein, wenn nicht die Einschied genacht das eum tunica cet., sich so leichter gemacht hätte.

<sup>23)</sup> Vita Norberti, Acta Sanctor. Boll. Jun. T. I. p. 835.

min und Paulin, fo hochgefeiert im Gebachtniß ber trier'ichen Rirche, gleichfalls als Wortfubrer ber orthodoren Sache auftraten.

Bon Maximin, bem zunächst bekannten Bischofe und wahrsscheinlichen Nachfolger bes Agrötius, besitzen wir zwey Biozgraphien, boch aus so spater Zeit, baß sie von bem eigentlichen Sachverhältnisse nichts wissen, und statt bessen den gewöhnlichen Legendenton anstimmen 24). Sie geben an, Maximin stamme aus der Gegend von Poitiers, aus einem Dorfe Sillé ben Loudun, wo ihm auch eine Kirche geweiht ist, sein Bruder sey Maxentius, Borganger des hitarius auf dem Stuhle von Poitiers gewesen; Maximin selbst sen durch die Heiligkeit des Agrötius nach Trier gezogen, und im dortigen Klerus dis zum Nachfolger seines Lehrers ausgestiegen, worin kaum etwas andres, als das Streben der Legende nach möglichst vielen Specialitäten aus dem Leben ihres helben erblickt werden kann.

Buverlassig ist dagegen, daß Maximin den Stuhl von Trier befaß, als Athanas hieher exilirt ward 23); er wird von diesem zu den Hauptern der Orthodoxie im Abendlande gezählt 26). Er trug viel zur Restitution des Paulus von Constantinopel ben, während er die Abgeordneten der Arianer nicht einmal einer Aufsnahme würdigte 27). Ob er an der Synode zu Sardica Theil genommen, kann zweiselhaft sein; in den Acten sindet sich sein Rame nicht; nur nennt Athanas ihn unter den Bischofen, deren Zustimmung er genieße, und die er theils als dort anwesend, theils als schriftlich zustimmend bezeichnet 29). Doch ist es wahrsscheilich, daß er zu der ersten Classe gehörte; Athanas stellt ihn ja unter seinen gallischen Freunden oben an; die Gegensynode der Arianer zu Philippopel nennt ihn unter den Urhebern der

<sup>24)</sup> Die ältere fällt etwa in die Zeit Pipin's, giebt wenigstens nichts barüber hinausgehendes, Act. Sanctor. Boll. 29. May. Tom. VII. p. 22; die andere ist eine etwa hundert Jahr spätere lteberarbeitung durch einen Lupus, wahrscheinlich den bekannten Abt von Ferrieres, Surius, 29. May. Tom. III. — 25) Hieronym. chron. zu 344 ben Scalig. thes. tempor. p. 183. — 26) Athan. ad episc. Aegypt. ctr. Arian. ed. Bened. 1. p. 278; Apolog. ad Imper. Const. id. p. 297; Hilar. fragm. II. p. 1295. Athanas deutet in der ersten Stelle auch an, daß M. gegen die Arianer gessschrieden. — 27) Sozom. h. eccl. III. c. 11.

<sup>28)</sup> Mansi, III. p. 38 u. 42. — 29) Athan. apol. ctr. Arian. I. p. 168.

Synobe von Sarbica 30), und schleubert auf ihn, wie auf beren übrige Saupter ben Fluch, hauptsachlich, weil er burch die Restitution bes Paulus in Constantinopel, bem die Arianer nach bem Tobe bes Eusebius von Nikomedien den bekannten Macebonius entgegen setzten, wegen bes daben entstandenen Blutsbades, bes Menschenmordes schuldig sen 31).

Spatere Greigniffe aus feinem Leben find nicht befannt : man meint zwar noch ibn in einer Gefandtichaft wieber zu finben, die Magnentius, ber Morber bes Conftans, an beffen Bruber Conftantius 350 gefchickt bat, und bie aus einem Sarbatius und Marimus bestand 32); man will in jenem ben Gervatius von Tongern, in biefem Darimin von Trier erfennen 33). Allein wegen bes Lettern ift bie Unnahme gewiß irrig, ba fein Rachfolger Paulin ichon fur 349 nachgewiesen Die Biographen laffen ihn von Sarbica nicht merben mirb. nach Trier, fondern nach Poitiers in feine Beimath gurudfebren. wohl nur, um bie Uebertragung feiner Gebeine nach Erier unter vielen Bunbern berichten ju tonnen. Gein ehrenvolles Gebachtniß beginnt bann ichon ben Gregor von Tours, ber feinen Tempel und ihn als Patron Trier's fennt 34). Gibe an feinem Grabe gefchworen fchutt er, und racht ihren Bruch 35). Ein Nachklang jener angeblichen Gefandtichaftereife mit Gervatius in ben Drient ift vielleicht bie ben ben Biographen berichtete Reise nach Rom zugleich mit bem beil. Martin, moben fich bas mehrfach beliebte Bunber gutrug, bag fie einen Baren gwin= gen, bas Gepad eines von ibm getobteten Maulthiers felbft an tragen; nur ftarb Martin über funfgig Sabr fpater als Marimin.

Als Bert bes Marimin wird noch die Predigt an der unstern Mofel und fogar an der gahn ausgegeben, wozu er feine Schiler Lubentius und Caftor ausgefandt babe.

Großen Ginfluß auf Gestaltung ber trier'ichen, wie ber gans gen rheinischen Kirche mußte bie Anwesenheit bes Athanas ausüben, besonders gur Abwehr bes Arianismus und gur Begrin:

<sup>30)</sup> Mansi, III. p. 131. Hilar. I. l. p. 1315.

<sup>31)</sup> Hilar, l. l. p. 1321. — 32) Athan, apol. ad Const. T. l. p. 300. — 33) Baron, ann. 350. No. 28.

<sup>34)</sup> Gregor, Tur. hist, Franc. 1, 37; de vitis patr. c. 17.

<sup>35)</sup> Id. de gloria confessor. c. 93.

bung bes Monchthums, bas ja an Athanas feinen erften Bertreter im Abendlande fand, und mit ber Orthodorie Sand in Sand ging. Die Bebeutfamfeit biefes Aufenthalts erkennt man icon an ben vielen Entstellungen und Rabeln, Die fich baran gefett haben. Gewiß follte boch bas Eril eine Strafe fur ibn fein, verursacht burch bie Beschuldigung ber Arianer, er brobe bie Rornausfuhr aus Megnpten nach ber hauptftabt ju fperren 36); ber Raifer hoffte wohl zugleich burch feine Entfernung auf Krieben mit ben Arianern 37). Bar nun bas Eril in ber glangenben Sauptftabt Galliens auch feine harte Strafe, fo barf boch gewiß barin nicht junachft eine Dagregel bes Schutes fur ibn gegen arianifche Rachstellungen erblicht werben. Den Unfang ju biefer Darftellung ber Sache macht icon ber jungere Conftantin, ficher um ben Schritt bes Baters gegen ben fo verehrten Mann milber ericbeinen zu laffen 38). Seltfam theilt Athanas felbit fpater biefe Unficht, mahrscheinlich um jugleich ben Arianern blutige Unschlage gegen fein Leben nachsagen zu konnen 39); es be= greift fich, wie bann auch eine alerandrinische Synobe biefelbe Muffaffung bes Erils aussprechen fonnte 40).

Als Zeit bes Erils wird bas 30ste Jahr Constantins ans gegeben, als Dauer besselben 2 Jahr 4 Monat 41); bas Ende wird burch ein Schreiben des jungern Constantin festgestellt, womit er ben Athanas nach Alexandrien zurücksandte; es ist vom 17. Juni datirt, und fällt 338; das Eril währte also vom Kebruar 336 bis Juni 338 42).

<sup>36)</sup> Athan. apolog. ctr. Arian. 1. p. 203. Theodoret. h. eccl. 1. 31.

<sup>37)</sup> Socrat. h. eccl. l. 35. Sozom. II. 28. — 38) Athan. apolog. ctr. Arian. p. 203. — 39) Ibid. p. 204. — 40) Ibid. p. 125. — 41) Theodoret h. eccl. l. 32. Il. 1.

<sup>42)</sup> Das Schreiben ift ohne Angabe bes Jahrs, Athan. l. l. p. 203; fällt aber 335; Tillemont, VIII. p. 294 not. 36. Balefius gieht 337 vor, weil ber jüngere Constantin sich nur Tösfar, nicht Augustus nennt, wie 338 nach Antritt ber Regierung zu erwarten war; allein ber Bater starb zu Kicomedien 20. May 337; hätte nun auch die Nachricht bavon und Athanas Befreiung bis zum 17. Jun. nach Arier gelangen können, so war doch schwerlich eine Bereinigung ber brey Brüber über seine Zurückrufung (Athan ad Monach. p. 319), und namentlich eine Justimmung des Constantius im Orient, bis bahin zu erwirken, beren er zur Rücklehr bedurste. Bergl. die Benebictiner, im Leben des Athan. l. p. XXX. hieronymus im Chron. irrt noch mehr, indem er den Empfang in Trier durch Maximin sogar 343

Ueber ben Aufenthalt in Trier felbst giebt bie spatere Sage nur Fabelhaftes; &. B. er habe 6 Jahre lang im Kloster St. Marimin in einem Brunnen versteckt gesessen, ohne die Sonne zu sehen, habe bort sein angebliches Symbolum versertigt, u. dgl. 43). Jener Bug mit dem Brunnen ist hieher aus dem Orient verspslanzt; Rufin meldet, daß er ben einer Flucht vor den Arianern sich so lange in einer Eisterne aufgehalten habe, durch eine Magd verrathen, aber auf hobere Eingebung gerettet sen 44).

Wir haben sehr zu beklagen, daß von Athanas Aufenthalt in Trier nicht nähere Nachrichten vorliegen, die den Zustand der damaligen Kirche sehr aufklären müßten. Rur so viel läßt sich annehmen, daß ein Eindringen des Arianismus in das rheinische Deutschland weder bis dahin statt gefunden hatte, weil sonst schwerlich Athanas Eril hieher verlegt wäre, noch auch für die sidvigen Zeiten der Römerherrschaft wegen des Einflusses dese selben auf die dortigen Bischofe möglich war. Welcher Zusdrang damals zu dem christlichen Bekenntniß seit Constantin's Uebertritt statt gefunden haben muß, ergiebt sich aus Athanas Bericht, daß während seines Ausenthalts in Trier die Gläubigen sich in Tempeln versammelten, an denen noch gedaut ward 15). Welcher Kirchendau darunter zu verstehen sen, ist eben so unsischer, als sich für die Erdauung trier'scher Kirchen durch Constanztin oder seine Mutter Helena der geringste Beleg sindet.

Als Nachfolger Maximin's auf bem Stuhle von Trier steht Paulinus fest, ber in ben arianischen Sanbeln ben noch größern Ruhm eines Märtyrers durch Erilirung erwerben sollte. Eine Biographie von ihm gehört in's 9te ober 10te Jahrhundert, da sie ber Normannenverwüstung von 882 gedenkt 46); ihre Angasben, daß er aus Aquitanien gebürtig, von Maximin, seinem Pathen, zur Ausbildung mit nach Trier genommen sey, mussen auf sich beruhen. Die früheste Nachricht über ihn sindet sich bew Athanas 47), daß ein Brief ber beiden reuigen Arianer Ursa

fest; Rufin theilte biefe Unsicht, und verleitete ben Socrates zu gleicher Annahme (II. 1.), so baß biefer sich gezwungen fah, als er nachher die mahre Chronologie erfuhr, darnach die zwen ersten Bucher seiner Gesch. umzuarbeiten.

<sup>43)</sup> Gesta Trevir. c. 31. p. 50. Schon Otto v. Freisingen verschmasbet soldie Sagen Chron. IV. 7. ben Urstis, seript, gerin. p. 84.

<sup>44)</sup> Rufin. h. eccl. X. 18, 19. — 45) Athan. apolog. Tom. l. p. 682. — 46) Acta Sanctor. Boll. 31. Aug. Tom. VI. p. 676.

<sup>47)</sup> Athan hist, Arian, ad monach, p. 329. Apolog, ctr. Arian, p.

cius und Ralens, wodurch sie dem Julius von Rom ihre Ruckfehr zur Orthodorie melden, durch einen Paulin von Arier dem
Athanas übergeben sey. Dieß muß 349 geschehen sein; nicht
früher, denn jener Widerruf der beiden Bischofe war Folge des
ganzen Umschwungs der Dinge, seitdem Constantius den Athanas auf den Stuhl von Alexandrien zurückrief 349; aber auch
nicht später: Athanas selbst bringt jenen Widerruf in Zusammenhang mit einer Synode zu Jerusalem vor dem Lode des Constans (Jan. 359), also 349 gehalten, die ihre Freude an der Restitution des Athanas ausspricht 18). Gerade 349 hatte Paulin auch die beste Gelegenheit zur Uebersendung des Briefes an
Athanas, der jeht von Rom aus über Aquileja die Donau hinunter nach Alexandrien zog, und mit den Häuptern der gallischen
Kirche in Verkehr treten konnte. Paulin ist also 349 Wischof
von Trier, wenn man nicht annehmen will, daß Athanas ben

Inbef ift bier por Muem bie Lebart feftguftellen; an beiben Stellen beißt es παρά Παύλου ἐπισχόπου Τριβέρων; bod erflaren bie Benebictiner in ben Roten und in bem leben bes Athanas p. XLVII. bag fie TiBipor vorziehen, alfo Tibur ober Tivoli, mas ber Unficht bes Batonius entfpricht (a. 350. no. 28), bag Marimin noch 350 am Leben, und mit jener Befanbtichaft nebft Servatius von Tongern beauftragt gewesen fen. Doch er= flaren fich Rrititer wie Tillemont, VII. p. 323 not. 3, VIII. p. 65, ber Bollanbift Job. Pinius und hontheim bagegen. Die Grunde ber Benebic= tiner find feine biplomatische, fonbern innere; fie finben bie Uebergabe bes Briefe an Athanas mahricheinlicher burch einen italifchen als gallifchen Bifchof; allein bie Uebergabe erfolgte nicht im Auftrage bes Julius, fonbern auf eigenes Ermeffen ber Abfenber, mas alfo auf ein Saupt ber Orthoborie in Gallien, wie Paulin, recht wohl past, ber ja auch fonft erwiefener Da= Ben fich mit jenem Biberrufe ber beiben Arianer beschäftigt bat. Athan. histor. Arian. ad Monach. p. 364; auf feiner etwas fpatern Deportationereife hat er an ber Befanntmachung jenes Wiberrufs Theil genommen. Entichei= bend für jene fritische Frage ift bie Pluralform Toistowr, Treviri, bie auf . Tibur nicht paft; bie Benebictiner berufen fich gmar auf eine Stelle bes Photius Tefegew, weifen fie aber nicht nach, und burfte eine Autoritat aus bem 9ten Jahrhundert auch wenig beweifend fein.

<sup>49)</sup> Ober will man auf biefes Argument Papebroch's nichts geben, ba Athanas ben Wiberruf nicht streng mit ber Synobe zu Jerusalem, sons bern nur allgemein mit bem ganzen Umschwung ber Dinge verknüpst haben tann (ταῦτα βλίποντις 'Ουροάκιος καὶ 'Ουάλης p. 176: so geben boch die Arianer selbst als Ursache bes Wiberrufs Furcht vor Constans an, so baß ber Schritt also boch jebensalls 349, vor bessen Tob fällt. Ath. hist. Arian. ad Mon. p. 360.

ber Abfaffung ber Apologie fur ihn bie fpatere Burbe anticipirt, babe; wozu aber keine Bermuthung vorliegt.

Mis fraftigen Bertheibiger bes Ricanifchen Glaubens zeigte fich Paulin ben ber Berbammung bes Marcellus und Photinus ju Girmium 351. Der Schlag mar von Geiten ber Arianer Scheinbar nur gegen ben Gabellianismus Diefer Lehrer gerichtet, galt aber indirect gegen Athanas felbft, beffen Lebre von biefer Geite am leichteften anzugreifen war. Die Orthoborie bielt fur gut, die beiden Manner fallen ju laffen, und fo unterfchrieb auch Paulin die ibm jugefandten Acten von Sirmium, fo weit fie jene Beiben betrafen, erflarte fich aber gegen jebe Folgerung baraus gegen Athanas felbft 49). Bald follte Paulin jedoch ben bem temporairen Siege bes Arianismus im Abendlande unter Conftantius noch ju weitern Beweifen feiner Stanbhaftigteit Belegenheit finden; er murbe von jenem Raifer mit ben übrigen Bortfuhrern ber Orthodorie, einem Bucifer von Cagliari, Si= larius von Poitiers, Liberius von Rom, Eufebius von Bercelli, Dionns von Mailand, nach Uffen verbannt. Rach bem Bericht bes Athanas fcheint bas Urtheil über Paulin erft 355 au Mailand jugleich mit bem ber Uebrigen erfolgt ju fein 50); bagegen bie bier mehr competenten Lateiner feten feine Berurthei= lung fcon zwen Sabr fruber auf bem Concile ju Arles 353 an, wo ber erfte Berfuch gemacht warb, Die Stanbhaftigfeit ber abend: lanbifden Bifchofe ju brechen 51). Doch bleibt es moglich, baß bie vom Raifer icon 353 ausgesprochene Berbannung erft nach amen Sahren mit ben übrigen zugleich vollzogen ift, und fo bie Deportation, bie einem Triumphauge glich, gemeinfam erfolgte. Mis Ort bes Erile wird Phrygien angegeben; nur Silarius, ber bier als Genog bes Erile allerdings glaubmurbig ift, giebt an, baß Paulin fogar über bie Grengen Phrygiens binaus ju beibnischen Bolfern gejagt fen 52). Die Freilaffung burch bie

<sup>49)</sup> Sulpic. Sever. sacr. hist. II. bibl. Patr. max. Tom. VI. p. 345.

<sup>50)</sup> Histor, Arian, ad Monach, p. 363. Socrat. II. 36,

<sup>51)</sup> hilarius unterscheibet bestimmt bie Exilirung bes Paulin zu Artes von ben Scenen in Mailand: fragment, p. 1222. No. 8. 1246. 1282. Ebenso Sulpic. Sever. 1. 1. p. 346.

<sup>52)</sup> Hilar. I. I. p. 1246. Benn Rotter im Martyrol. ad 31. Aug. Canis, lect. ant. II. 3. p. 170 Africa angiebt, so ist bieß wohl ein Schreibsfebler, aphryca fur phrygia.

Thronbesteigung Julian's erlebte er nicht mehr; als Jahr seiznes Todes gilt 358 53). Den Ramen eines Martyrers hat er durch das Eril vollkommen verdient; indeß einheimische Rachrichzten, hiedurch nicht befriedigt, lassen ihn des größern Ruhms wezen durch das Schwert fallen 54). Eine Uebertragung seiner Gezbeine von Assen dartyrer, und zwar gegen den Willen der Assachen, wird schon von dem Biographen Paulins gemeldet; wenn aber die Aussührung davon dem dritten Rachfolger, Felix, beizgelegt wird, so ist dieß wenig wahrscheinlich; ber der Spannung, worin derselbe mit sammtlichen auswärtigen Bischbsen, besonders mit Rom lebte, sieht man die Möglichkeit eines solchen Unternehzmens nicht ein. Als Todestag des Paulin wird der 31. August genannt. Ihm sowohl, wie Maximin, wurden früh in der Stadt Klöster gestisstet.

Als nachsten Bischof nennen die Kataloge einen Bonosus ober Bonosius; es gab einen Jugendfreund des hieronymus dieses Namens, mit dem er, außer in Rom, auch am Rhein, und wielleicht in Trier verkehrt hat 55); allein Bischof kann er hier nicht gewesen sein, weil er zur Zeit, wo hieronymus dieß schreibt, (364 oder 365) Eremit auf einer Insel im Mittelmeere ist; die Kataloge haben ihn also zu jener Ehre lediglich wegen seines frühern Ausenthalts in Trier erhoben; die Martyrologien zeichnen ihn unter dem 17. Februar ein.

Bar Trier schon während der arianischen Streitigkeiten durch die beiden ruhmvollen Bischofe Maximin und Paulin tief in die theologischen Verhandlungen der romischen Staatskirche verzstochten, so sollte es gegen Ende des Jahrhunderts eine noch traurigere Berühmtheit durch das erste Keherblut erhalten, das wähzrend der priscillianischen Sandel hier sloß. Ihre Geschichte selbst gehört nicht hieher; ihr Verlauf liegt in Spanien; Trier, als Sauptstadt Galliens, sah nur die Katastrophe. Den Priscillianisten wird bald Gnosticismus, bald Manichaismus nachgesagt; das Schlimmste, was gegen sie erwiesen ift, bleibt eine übertriebene Ascese, die allerdings auf manichaischer Grundlage

<sup>53)</sup> Hieronym. chron. olymp. 284. an. 2; Constantii 20, gleich 358.

<sup>54)</sup> Gesta Trevir. p. 50; Brower, ann. l. p. 242. Trithem. vita Maxim. ben Surius Tom. VI. p. 452.

Hieron. epist, ad Rufin. Oper. IV. part. 2, pag. 3 ed. Bened. ep.
 p. 13.

ruben mag. Die Entscheibung ihres Geschicks mar fcon burch mehrfache Rabalen am Sofe bes Raifers Gratian vorbereitet, als burch ben Ufurpator Maximus, ber von Britannien aus fich jum Raifer aufwarf, und nach ber Flucht und Erlegung Gra: tian's (25. Mug. 383) in Erier einzog, Die fo tragifche Ben= bung erfolgte. Die Gegner jener Sectirer rechneten auf bas Intereffe bes Ufurpators, als Bertheibiger ber Orthodorie ju gelten, und festen ben ibm einen Transport berfelben vor bie Synobe von Bourdeaur burch. Babrend einige ber Ungeflagten fich bem geiftlichen Urtheil ber Umtbentfegung unterwarfen, glaubte Driscillian mit Undern burch Berufung auf bas weltliche Tribunal bes Raifers gewinnen ju fonnen, und ward mit ben Unflagern, ben Bifchofen Ibacius und Ithacius nach Trier gefchafft. Gie fanden an bem beil. Martin, ber fich bier aufbielt, wenn auch nicht einen Fursprecher, boch wenigstens anfangs einen Befchuter gegen robe Gewalt. Martin's Unfebn ben bem Ufurpator und feiner Gemablin ftand feft genug, um Berlaumdungen wegen Theilnahme an jener Reberen nicht furchten ju burfen, (war boch auch er blag von Saften und ascetisch ge= fleibet) 56); aber mahrend einer nothwendigen Abmefenheit reichte feine Erklarung gegen jebe Gewaltthat nicht mehr aus: Die Sache murbe von bem Proconful Evobius rein criminell ge= nommen, und mahricheinlich burch Unwendung ber Folter 57) ben Beklagten fo viel abgepreßt, als man bey bem Raifer gur Sinrichtung Priscillian's nebft 6 Benoffen fur nothig bielt. In einer zweiten Grecution fallen noch zwen Diakonen, zwen andere merben auf eine Infel uber Britannien binaus, bren andere, bie reuig geftanden hatten, innerhalb Galliens erilirt; in Bourdeaux ward eine Frau vom Bolfe gefteinigt 58). Ihre angeblichen Berbrechen, obsconer Bertehr mit Beibern, schamlofe Stellungen beim Gebet, ftimmen ju ber fonft ihnen nachgesagten ftrengen Ascefe wenig; man fennt ja bas gewohnliche Berfahren, Reber von ber fittlichen Seite ber anzugreifen.

<sup>56)</sup> Sulpic. Sever. dial. III. c. 15. Etenim tum solis oculis judicabatur, cum quis pallore potius aut veste, quam fide haereticus aestimaretur.

<sup>57)</sup> Nach ben Anbeutungen bes Pacatus im Panegyrikus auf Theobos. c. 29. in Plin. epist. ed. Bipont. II. p. 403.

<sup>58)</sup> Sulpic. Sever. hist. II. p. 348. Idatius, chronic. 385. No. 9. Prosper Aquitan. 385. in Canis. lection. antiq. 1. p. 296.

# 194 1. Romerzeit. 3. Brundung driftl. Rirchen in Deutschl.

Bene Blutthat griff nun boch tiefer in bie Berhaltniffe ber gallifchen Rirche ein, als die Unftifter fich gedacht hatten. 218 Martin gurudfehrt, weigert er fich, mit benfelben Gemeinfchaft su baben, wovon ber Gindruck auf bas Bolt fur fie ein febr schlimmer marb. Gie wollen ibm die Rudfehr nach Trier ver= fperren, bis er fich jur Gemeinschaft mit ihnen verftebe 59); boch batte Raifer Marimus ein befferes Mittel, ibn ju gwingen. Es lag Martin Alles baran, bag bas in Trier begonnene Blutbab nicht auch in Spanien fortgefett werbe, wozu Officiere mit fai= ferlichem Befehl ichon abacaangen maren. Marimus erflarte Die Aussohnung Martin's mit ben übrigen Bischofen als Preis fur Burudrufung berfelben. Mitten in ber Racht eilt Martin in das faiferliche Palatium, um biefen Bertrag einzugeben, morauf er ben ber Orbination eines Bifchofs Felir gegenwartig ift. Diefelbe Digbilligung jener blutigen That fprach auch Umbrofius von Mailand aus, ber von Balentinian an ben Ufurpas . tor gefandt, um die Bebeine Gratian's einzufordern, burch ftrenge Erklarungen gegen iene Unthat ben 3med feiner Reife verfehlte 60). Roch ben feiner Abreife aus Trier mar er Beuge, wie ein bejahrter Bifchof Siginus mit ber Strafe bes Erile belegt, faft nadt gur Stadt binausgeftogen ward. Gine Berruttung ber gallifden Rirche, ein Abichen gegen bie Kaction ber Bifchofe, bie fich um Maximus geschaart hatte, blieb langere Beit Folge jener Bewaltthat. Gine Spnobe ju Turin 398 verweigerte jebe Gemeinschaft mit ben Unbangern bes Felir; Umbrofius wies alle Ginladungen nach Gallien jener Spaltungen wegen gurud. Eine Schilberung bes gerrutteten Buftanbes ber gallifchen Rirche ben Sulpicius Geverus gilt gewiß vorzugemeife auch ber Rirche von Trier 61).

Aus Diefer Beit der Ufurpation bes Maximus fann nun ein Britannicus oder Brito als Bifchof von Trier erwiesen

<sup>59)</sup> Sulpic. Sever. dialog. III. 15. Gesta Treviror. p. 54.

<sup>60)</sup> Ambrosii ep. ad Valentin. Lib. V. ep. 27. Basil. 1567. T. III.

<sup>61)</sup> Sulpic. Sever. hist. II. p. 349. Et nunc, cum maxime discordiis episcoporum turbari aut misceri omnia cernerentur, cunctaque per eos, odio aut gratia, metu, inconstantia, invidia, factione, libidine, avaritia, arrogantia, desidia essent depravata: postremo plures adversum paucos bene consulentes, insanis consiliis et pertinacibus studiis certabant: inter haec plebs Dei et optimus quisque probro atque ludibrio habebatur.

werben. Der Unflager ber Priscillianisten, ber fpanifche Bifchof Sthacius, hatte beren Berbammung icon ben Raifer Gra: tian betrieben, mar aber burch Bemubungen ber Gegenvarten felbit barüber in Gefahr gerathen; fcon follte er von Trier, wo er fich aufhielt, nach Spanien gurudachracht werben, als ber Mufftand bes Marimus bagwischen trat, bem er fich fogleich anfcbloß. Er wird baben burch einen Britannicus unterftust, ber bem Busammenhange nach als Bifchof Trier's gelten muß 62); er icheint berfelbe gu fein, ber auf einem Concile von Balence als Bifchof Brito unterfchreibt, 374, boch ohne Ungabe bes Sibes 63); eben fo nennt ein Brief bes großen Concils von Conftantinopel, 381, an die zu Rom verfammelten abendlanbifden Bifcofe, als ben britten nach Damafus von Rom und Umbrofius von Mailand, einen Britto, mas recht gut auf ben Bi= fchof Trier's, ber Sauptftabt Galliens, paft 61). Die Martyrolo: gien fuhren ihn am 5. Man als Confessor auf; fein Cult beginnt erft nach bem 11. Jahrhunbert 65).

Sein Nachfolger scheint jener Felix gewesen zu sein, an bessen Drbination Martin Theil nehmen mußte (386); ihm wird bas Zeugniß gegeben, daß er einer bessern Genossenschaft als jener Faction um Maximus wurdig sey 66), doch blieb er auch nachher Haupt dieser Parten, da ein Concil zu Turin 398 allen gallischen Bischosen bie Gemeinschaft verweigert, die sich nicht von Felix lossagen wurden. Diesen so auf ihm haftenden Makel wissen die Martyrologien unter dem 26. März, und eine freilich erst nach dem 9ten Jahrhundert versertigte Biographie, durch die Angabe zu entsernen, er habe sein Bisthum niedergelegt, und durch eremitisches Leben gebüst 67). Die genauere Bekanntschaft mit der trier'schen Kirche bis zu Ende des

<sup>62)</sup> Sulpic. Sever. histor. II. c. 15. p. 348. — per Pritannicum Episcopum defensus. — 63) Mansi, III. p. 494.

<sup>64) 1</sup>b. p. 581. Theodoret. h. eccl. V. 9. Cassiod. hist. tripart. IX. 14. — 65) Hontheim, prodrom. T. I. p. 363; ihn kennt u fuarb nur in ben Zusägen: Treveris sancti Britonis episcopi et consessoris. Acta Sanctor. Maj. Tom. VII. p. 255. — 66) Sulpic. Sever. dial. III. No. 15. p. 370. Daß er als Bischof von Trier geweihet war, ist zwar nicht ausbrücklich bemerkt; boch ist es wahrscheinlich wegen bes Orts, wo die Ordination gesschaft. — 67) Act. Sanctor. Boll. Mart. Tom. III. p. 614, 26. März. Die Arbeit liegt nach ber Normannenverwüstung von 882.

4ten Jahrhunderts murbe burch ihr Gingreifen in die allgemeinen Buftanbe bes romifchen Reichs bebingt, mas feit Unfang bes 5ten mit bem Ginbruch ber Barbaren aufhort. Gelbft bie Reihefolge ber Bifchofe ift jett nur noch aus alteren Ratalogen, Legenben und abnlichen unzuverläffigen Quellen ju ermitteln. ein Mauritius, Leontius, Auctor genannt; letterer aber ift ficher nur eine Entlebnung von Deb; er fehlt ben Trier in allen alteren Ratalogen. Dann ein Bifchof Geverus, Schuler bes Eupus von Tropes; er foll nicht nur ben heibnischen Stam: men im erften Germanien gepredigt 68), fonbern auch ben Ger : manus von Orleans auf beffen zweiter Reife nach Britannien gur Dortigen Befampfung bes Pelagianismus begleitet haben 69). Diefe Berühmtheit ift auch mobl Urfach, bag man in ihm ben Bifchof ju erkennen meinte, ber ben Burgundern am Rhein gepredigt ba= ben foll 70). Rach ihm wird ein Cprillus genannt, und fein Gifer fur Erbauung und Berftellung firchlicher Gebaube geruhmt 71). Dann fennt man um 476 einen Jamblich us, ben Mufpicius, Bifchof von Toul, in einer poetifchen Epiftel an Arbogaft ben jungern, Comes von Trier, ruhmt 72). Er wird berfelbe fein, ben auch Sibonius Apollinaris bemfelben Arbogaft empfiehlt, um fich ben ihm bogmatischen Rath zu bolen 73). Die Rataloge geben bier ftatt feiner einen Bifchof Jam= nericus; mobl nur Entstellung bes Damens.

Trier ist jedenfalls ber hellste Punkt in ber Geschichte bes rheinischen Deutschlands während ber Romerzeit. Es ist angunehmen, daß die Stadt seit Ende des 2ten Jahrhunderts eine Christengemeinde besaß, die sich während des 3ten beträchtlich verzgrößerte, so daß seit Constantin's Uebertritt diese Hauptstadt Galliens eine überwiegend christliche Gestalt gewann. Gen so schnell ward sie in die kirchlichen Handel des romischen Reichs hineingezogen. Die Schilberung des Sulpicius Severus? 74)

<sup>68)</sup> Vita Lupi Trecassin. ben Surius, 29. Jul. Tom. IV. p. 413.

<sup>69)</sup> Vita Germani Autissiodorens. ib. 31. Jul. p. 441. Beda, hist. Angl. 1. 21. — 70) Socrat. h. eccl. VII. 30 rebet nur von bem Bischof eizner Stadt Galliens. Bergl. §. 37. — 71) Act. Sanct. Boll. Maj. T. IV. 331. Gesta Trevir. p. 61. — 72) Honth. h. dipl. 1. p. 20:

Sanctum et primum omnibus nostrumque papam Jamblichum. Honora, corde dilige, ut diligaris postmodum.

von der Leidenschaftlichkeit dieser Sandel stimmt ganz zu dem Schauergemalbe, das Salvian von den Bustanden in Trier entwarf 75). Nirgends diesseits der Alpen entnimmt man einen so bestimmten Eindruck von der Berruttung des romischen Reichs und der Reichstirche, wie hier, so daß, wenn es im Rathe der Borschung beschlossen war, neue Krafte zur Beledung abendlandischer Bustande herben zu führen, man dem Eindringen der dars barischen, aber treuen Germanen nur freudig entgegenschen kann.

### S. 27. Mety, Coul, Derdun.

Calmet, histoire de Lorraine. à Nancy 1728. T. I.

Für biefe bren unter bem nachsten Einflusse von Trier flehenden Bisthumer gelangt man wahrend ber Romerherrschaft kaum zu einer zuverlässigen Notiz über Bestehen einer Gemeinde ober eines bischössischen Stuhls, viel weniger zu einem anschaulischen Bilbe bortiger kirchlicher Entwicklung.

In Des reicht ber Bischofskatalog gwar boch binauf 1), aber bie Unfange tragen burchaus ben Charafter ber Sage; meber Clemens, ber angebliche Schuler bes Petrus, noch Patiens, ber Abgefandte bes Johannes, noch bie gwifden beiben liegen= ben Celeftis und Felir, haben bie geringfte Begrundung in ber Gefdichte. Gelbft fur ben funften Bifchof, Bictor, findet fich eine Begrundung nur in ben Ucten bes erbichteten colnifchen Concils; auch in Sarbica wird ein Bictor genannt, aber bie Mcten theilen ben gallifchen Bifchofen feine ausbrudliche Gibe ju; erft eine fpatere Sand hat biefe beigefügt; es fehlt jebe Barantie, baß ber unter ben gallifchen Bifchofen genannte Bictor feinen Sib wirklich in Det gehabt habe. Der fruhefte Berichterftatter uber bie Bifchofereihe in Det, Paulus Diaconus 1), fest gren Bifchofe biefes Namens nach einander an, allein bicht hinter Das tiens, bem angeblichen Schuler bes Johannes; fie murben alfo beibe bochftens in bas Ende bes 2ten und ben Unfang bes 3ten Jahrhunderts gehoren, und unmöglich bis jum Concile von Sarbica 347 binunter reichen. Es folgen fobann in biefem Rataloge fechs

<sup>75)</sup> S. 24. not. 23.

Pauli Diaconi Gesta episcoporum Mettensium. Pertz Monum. II. p. 260.

Namen, Simeon, Sambatius, Rufus, Abelphus, Firmin, Legontius, von benen bie Meher Ueberlieferung selbst eingesieht, jeder weitern Kunde zu-entbehren. Dagegen über den breizehnten Bischof in dieser Reihe, Auctor, haben sich Angaben erhalten; sie hangen aber mit den Einfällen der Barbaren, der Hunnenverwüstung, zusammen, und werden deshalb besser in der nächsten Periode besprochen.

Much mit Toul fommt man vor ber Mitte bes 5ten Sabr= hunderts nicht auf hiftorifdem Boben an; bis babin geben bie Rataloge nach bem fabelhaften Manfuetus nur bren Ramen. Umon, Alchas und Celfin, fo bag bier alfo guden aner= fannt werben 2). Um 450 lagt fich bagegen ein Bifchof Mu = fpicius ermeifen; an ibn ift ein Brief bes Gibonius Apollinaris erhalten 3), und es fteht nichts entgegen, benfelben als Bifchof von Toul zu betrachten, obgleich ber Drt nicht genannt wirb. Daffelbe gilt von einem anbern Schreiben bes Gibo: nius, worin er bem Comes Arbogaft von Trier biejenigen gallifchen Bifchofe nennt, an welche er fich in bogmatifchen Dingen wenden tonne; er bezeichnet ihm ben Aufpicius in ber Nachbarschaft von Trier, mas wohl auf Toul pagt 4). Much ein poetischer Brief bes Mufpicius an Arbogaft ift erhalten, morin er ibm unter Unberm Refpect gegen ben Bifchof Sambli= dus von Trier einscharft 5).

In ber Gegend von Toul ist ber Cultus eines heiligen Etiphus ober Elophus bekannt, ber unter Kaiser Julian bort mit bem Schwerte hingerichtet sey, weil er gegen jubischen und heidnischen Göhendienst geeisert; auch hier wiederholt sich der Bug, daß er den abgeschlagenen Kopf mit den Handen auf einen Berg trug, den er sich zur Ruhestätte ausersehen, zwischen Gran und Fromenteuse, wo ihm auch eine Kapelle errichtet ist 6). So berichtet Rupert von Deuß in einer Biographie 7); er will das

Historia episcopor. Tullensium, ben Calmet, preuves. p. 106.
 Benoit (Picart), histoire ecclésiastique et politique de Tout. à Toul 1787.
 p. 205.

<sup>3)</sup> Sidon. Apollin. VII. ep. 10. Bibl. Patr. max, VI, p. 1113.

<sup>4)</sup> lb. IV. ep. 17; Honth. hist. Trev. dipl. I. p. 18.

<sup>5)</sup> Bucherii, Belg. Rom. XIX. 6. p. 570. Honth. p. 19. Benoit, p. 218. — 6) Calmet, hist. de Lorraine. 1. p. 198.

<sup>7)</sup> Surius, Oct. 16. Tom. V. p. 884.

ben eine altere Quelle benutt haben, an ber er sogar mit Husse Ber Historia tripartita Kritik ubt, wie es möglich sen, daß der Heilige habe Juden beim Gohendienst überraschen können, ob Justian überhaupt als Kaiser in Gallien gewesen sey. Undere Martyrer aus dieser Zeit nennt Rupert, einen Eucharius, Bruder jenes Eliphus, und ihre Schwester Libaria; es wird gestritten, ob Eucharius Bischof zu Toul oder zu Gran gewesen sep.

Fur Berdun ift jener Sanctinus wieder aufzunehmen, ber fogar in apostolische Beit binaufgerudt mar 9). Er ift lediglich aus ben erbichteten Colnischen Acten entlehnt, beren Berfertiger mit ber Urbs Clavorum wohl wirklich Verdun gemeint baben mag 10). Das Berfahren ber Legende ift baffelbe, bag ber erfte vorkommende Name in die apostolische Beit verfest, auch ju diefem Zwede wohl verdoppelt wird. Rach ihm nennen bie Rata: loge einen Maurus, Galvinus, Drator, Pulchronius, Poffeffor, Firmin!); Pulchronius foll an bem Concile von Chalcedon 451 Theil genommen haben; Die Acten miffen ba: von nichts; ber Grund ju jener Angabe liegt mohl barin, baß berfelbe mit Lupus von Tropes in Berbindung gefest wird, ber ju jener Beit lebte 12). Er gilt als ein fo machtiger Grorcift, baß er mit auf ben Ruden gebundenen Sanden Damonen austreiben fonnte, und zwar ohne alle Schmerzen ber Befeffenen. Firmin, ber Lette in jener Reibe, wird unter Chlodwig vorfommen.

Fur driftliche Gestaltung dieser brey Bisthumer aus romischer Beit ist also taum etwas Anderes zu ermitteln, als was aus ben allgemeinen Bustanden Galliens entnommen werden tann.

## 2. Das zweite Germanien.

## §. 28. Coin.

Petr. Kratepolius, omnium Archiepiscoporum Coloniensium ac Trevirensium a primis usque ad modernos Catalogus. Colon. Agripp. 1578. — Petr. Merssei Cratepolii, Electorum ecclesiasticorum i. e. Coloniensium, Moguntinensium ac Trevirensium a primis usque ad eos, qui

<sup>8)</sup> Calmet, p. 201; Benoit, p. 212. — 9) Bergl. S. 93. — 10) Bergl. S. 135. — 11) Bertarii histor. episc. Virdunens. bep Calmet, preuves p. 193.

<sup>12)</sup> Vita Lupi Trecassini ben Surius, 29. Jul. Vol. IV. p. 413.

jam praesident, catalogus. Colon. Agripp. 1580. — S (tephan) B.(roelmann), epideigma sive specimen — civitatis Ubiorum, et eorum ad Rhenum Agrippinensis oppidi. Colon. 1608. fol. — Aeg. Gelenius, de admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Agrippinensis augustae Ubiorum urbis. Colon. 1645. 4. — Petr. Mersaeus, Minorita, de electorum ecclesiasticorum Archiepiscoporum ac Episcoporum Coloniensium origine et successione. Colon. Agripp. 1736. — (Michael Mörckens) Conatus chronologicus ad catalogum episcoporum, archiepiscoporum cet. Coloniae Claud. August. Agrippinensium. Colon. 1745. 4. — G. F. v. Blum, die Eage der cölnischen Kirche in den ersten Jahrhunderzten ihrer Entstehung. Bonn 1788. 4. — J. J. S. S., Geschichte des Extstifts Göln. 1826. — Georg Kolb, S. zu §. 26. — F. E. Freib. von Mering, und Ludwig Reischert, die Bischöfe und Exzbischöfe von Köln. Köln 1843.

Sammtliche Nachrichten über bas Borhandenfein einer driftlichen Gemeinde in Coln vor Unfang bes 4ten Jahrhunderts ba= ben gurudemiefen werben muffen. Ungaben von Maternus als Schuler bes Detrus, von Grescens als Schuler bes Dau= lus, die hier gepredigt haben follen, bas Martprerthum bes Be= reon und feiner Benoffen, bas tragifche Enbe ber Urfula und ihrer Gefellichaft, Mues ift por ber Rritif gefallen. Bahricheinlichkeit ober vielmehr ziemliche Gewißheit ift ubrigge= blieben, bag Coln mohl nicht fpater als Trier, feit bem Enbe bes 2ten Jahrhunderts, Chriftenvereine mit Bischofen an ber Spipe in feinen Mauern gezählt habe. Der fruhefte bekannte ift ein Maternus, 314, beffen Theilnahme an einigen firchlichen Berhandlungen uns feinen Namen aufbewahrt bat. Sieran batte naturlich ber einheimische Patriotismus nicht genug, fonbern benutte Diefen hiftorifchen Namen, um ihn als wirklich erften Bi= schof von Coln in die apostolische Beit binaufzuruden: fo entstand die Ergahlung vom Maternus bem erften, dem Schuler bes Petrus, und man fah fich genothigt, ben 314 hiftorisch erweisbaren als Maternus ben zweiten zu bezeichnen. Nur entstand baburch von ber Mitte bes Iften bis jum Unfang bes 4ten Jahr= hunderts eine unangenehme Lude, Die gang ohne Nachweifung driftlicher Gestaltungen in Coln blieb. Dan balf fich mit ber ftill= schweigenben Unnahme, bag Coln, eine fo treue Tochter Roms, unmöglich wieder in's Beidenthum habe guruckfallen fonnen 1),

<sup>1)</sup> Colne Siegel ift St. Peter, figend, in einer Sand bie Schluffel, in ber andern ein Bud haltend mit ber Umfdrift : Sancta Colonia, Romanae

mabrend Trier fich mit feinen Geftandniffen fur beibnifche Buftanbe bis jum Unfang bes 4ten Jahrhunderts minder hartnadig geigte. Bald mußte man jener Uebergeugung gemäß in Coln bie Bude amifchen bem angeblichen Maternus I. und bem biftori= fchen Maternus II. ausfullen; man hielt fur jene Beit von uber 200 Sahren vier Bifchofe fur binreichend, mabrend bie trierfche Tradition fich ju 23 verftand; man feste in Coln nach jenem Maternus I. einen Paulinus an, geftorben um 170, bann einen Unonpmus, ber anbersmo auch Darcellus beift. um 200, ferner einen Aquilinus, um 238, und ben zweiten Unonymus, auch Levold ober Clematius genannt, um 280 geftorben, fo bag bann Maternus II. als funfter Bifchof er= fceint 2). Bober bie Namen entlehnt find, ob Paulinus nach Trier binweifet, Aquilinus auf ben fpatern Bifchof biefes Damens, ift nicht auszumachen; aber jebenfalls fallen fcon bie lans gen Umtsjahre ber funf Manner nach einander auf, jumal mabrend ber Beit ber Chriftenverfolgung; Die bichtenbe Sage hatte bier wohl etwas beffere Rechnung anftellen tonnen.

Es bleibt also als fruheste Nachricht über Christenthum in Coln nur ber eine und einzige Maternus übrig 3), der vom Raifer Constantin mit drey andern gallischen und funfzehn itazlischen Bischöfen zu einem Gerichte über die Donatisten außersehen war; ihn nennt das kaiserliche Schreiben 4) und seine eigene Unterschrift auf dem Concile zu Arles 314, als Maternus de civitate Agrippinensium, zugleich mit seinem Diaconus Macriznus 5). Alle übrigen Angaben über ihn gehören in's Reich der Fabel. Der zunächst nach ihm bekannte Bischof ist Euphrates, der auf der Synode zu Sardica 347 als ein Haupt der Ortho-

ecclesiae sidelis filia. Ueber jene Lude in ber Gefchichte troftet man fich mit ben Berfen: Gelenius S. 28:

Gaude felix Agrippina sanctaque Colonia, Sanctitatis tuae bina gerens testimonia. Ex quo fidem suscepisti, civitas praenobilis, Recidiva non fuisti, sed in fide stabilis.

Stangefol. Annal. circuli Westphalici. Colon. 1656. 4. Lib. I. ad ann.
 unb 175. Gelenius, Mörckens. — 3) Hontheim, hist. Trevir. dipl. 1. p. XXXIII. Walch, de Materno uno. Comment. Gotting. 1. 1779.

<sup>4)</sup> Optat. Milevitan, ctr. Donatist. I. sub fin. Mansi, II. p. 436. Euseb, h. eccl. X. 5. — 5) Mansi, II. p. 476.

202

borie galt, und fo unerhort in ben Ruf ber Regeren gekommen ift 6).

Die erbichteten Ucten bes Concils geben als Nachfolger bes Euphrates einen Geverinus an, ber wirklich gur Beit bes Tobes bes beil. Martin fich vorfindet, 401 ?); es wird ergablt, baß er in einer Bifion ben Gefang ber Engel beim Ginguge je-Dagegen eine nes Seiligen in ben Simmel vernommen habe. anbere Ungabe über Geverin, bag er fein Umt in Coln aufgegeben, und in Bourbeaux Rachfolger bes Bifchofs Umanbus geworben fen, ift bloge Bermechslung 8): Gregor von Tours ergablt nur, bag ein von Often beranvilgernder Beiliger Namens Severin bort eingetroffen und mit bem Bisthum befleibet fen; bagegen, bag biefer Geverin ber bem Berichtserftatter auch anderweitig recht wohl bekannte Bifchof von Coln gewesen, ba= von ben Gregor fein Bort : man burfte boch eine Andeutung crwarten, wie er gur Abbankung in Coln gekommen fen. Doch bat bie Legende biefe Combination weiter benutt; eine Biographie Severin's, aus fpater farolingifcher Beit, fpinnt in einer Kortfebung 9) ben Raben fo weiter, bag Coln ben bem Fortgange feines Bifchofe um beffen Gebeine unbefummert, und bafur mit breijahriger Durre bestraft fen, bis bie Ginwohner, nach breitagi= gem Kaften, burch Bifion bie Urfache jener Calamitat erfuhren. Sett fordern fie von ber Stadt Bourbeaux theils burch Gute, theils burch Drohung eines Rriegs, Die Gebeine ihres Bifchofs ein, und werden nach beren Sineinführung mit fo reicher Ernte gefegnet, bag baber in Coln fprichwortlich ben guter Beit gefagt wird, ber beil. Severin ift ju Saufe. Das Bange ift nur eine legendenhafte Fortspinnung jener Ungabe, bag ein Bifchof von Coln feinen Gis mit einem andern vertaufcht habe.

Man meint für die Mitte des 4ten Jahrhunderts beweisen zu konnen, daß Coln nur erst ein kleines kirchliches Gebäude besiessen habe, namlich aus einem Berichte über die Ermordung des Franken Silvanus, der sich als Befehlshaber der Truppen gegen Constantius erhob 355. Silvanus, eines Morgens von Bewassneten des Kaisers überrascht, floh in die Versamm-

<sup>6)</sup> Bergs. S. 124. — 7) Gregor. Turon. de miracul. S. Martini l. 4. — 8) Buttler, Leben ber heiligen zum 23. Oct. Bb. XV. S. 472. — 9) Surius, Oct. 23. Tom, V. p. 1018.

lung ber Christen, ward aber hervorgezogen und erschlagen; inbeß folgt aus ber Form ber Erzählung nicht nothwendig, baß es bamals nur ein einziges Kirchlein in Ebln gegeben habe 10). Die Severinskirche enthält ein altes marmornes Denkmal, wie ein gehörnter Mann (Silvanus) von einem andern erstochen wird; man bezieht dieß gern auf jene Geschichte, um das Alterzthum ber Kirche zu erhärten 11).

Mis Rachfolger bes Geverin wird ein Bifchof Evergis: lus angegeben, von bem eine Biographie 12) ergablt, bag er aus Tongern geburtig, von Bifchof Geverin als hoffnungevoller Rnabe aufgenommen fen. Die Unmefenheit bes Bifchofs bafelbft foll bie Aufrottung ber feit Euphrates bort muchernben Rete: ren jum Biele gehabt haben, und wird mohl als Bemeis eines icon bamals bestehenben Metropolitanverhaltniffes Coins über ben Stuhl von Tongern benutt 13). Er gilt als berfelbe Archibiaco: nus, ber mit Geverin jene Bifion beim Ginguge bes beil. Dar= tin in ben Simmel hatte 14), und foll fpater beim Befuch feiner Baterftabt von Raubern mit einem Pfeil erschoffen fein; erft Ergbifchof Bruno im 10ten Sahrhundert habe feine Bebeine nach Coln gefchafft 15). Allein bier liegt ficher eine Bermechslung mit bem fpatern Bifchof Ebregifilus unter, einem Beitgenoffen Gregor's von Tours um 570, beffen biefer mehrfach gebenkt 16). Gelbft ber Rame Evergislus fcheint nur baraus corrumpirt ju fein; bie Vita ben Gurius verbient feinen Glauben, ba fie bie falfchen Ucten ber Colner Synobe gur Grundlage hat.

Das Worhandensein des Christenthums in Coln ist fur den Unfang des 4ten Sahrhunderts durch den Bischof Maternus erwiesen, mag aber jedenfalls auch in das 3te und Ende des 2ten hinaufgehen; nur fehlen dafür die Beweise.

Ammian. Murcell. XV. 5. Silvanum extractum aediculă, quo exanimatus fugerat, ad conventiculum ritus christiani tendentem, densis gladiorum ictibus trucidarunt.

<sup>11)</sup> Gelenius, de admiranda Colon. magnitudine p. 276.

<sup>12)</sup> Surius, Oct. 24. Tom. V. p. 1027.

<sup>13)</sup> Ignat. Roderique, S. Coloniensis eccles, de suae metropoleos origine traditio vindicata. Colon. Agripp. 1731. 4, p. 25 sq.

<sup>14)</sup> Gregor. Turon. de miracul. S. Martini. I. 4. — 15) Vita S. Brunonis ben Leibnit, Scriptor. rer. Brunsvic. I. p. 283. Pertz, monument. VI. p. 279. — 16) Gregor. Turon. miracul. I. 62; histor. Francor. IX. 28. X. 14.

### §. 29. Congern.

Chapeauville, scriptores gestorum pontificum Tungrens. Trajectens. et Leodiensium. Leodii 1612. 4. — Godefr. Henschen, exegesis historica de episcopatu Tungrensi et Trajectensi, in Act. Sanctor. Maj. Tom. VII. p. XVIII. — Aegidii. Bucherii, e Soc. Jes., disputatio historica de primis Tungrorum seu Leodiensium episcopis ben Chapeauville. Tom. 1. — Bartholom. Fisen, S. J., historia ecclesiae Leodiensis. Leodii 1642. fol. — Ejusd. Flores ecclesiae Leodiensis, Insulis 1647. fol. — Foullon, S. J., historia Leodiensis. Leodii 1735. fol. — Everhard Kints, les délices du Pais Liège, ou description des monuments sacrés et profanes. à Liège 1738. fol.

Die fagenhaften Unfange bes Bisthums Tongern, bas fpater nach Maftricht und endlich nach guttich verlegt ift, tommen auf Maternus gurud, und gwar nicht ben biftorifchen, fonbern ben fo= genannten Maternus I., ber als Abgefandter bes Detrus bie bren Stuble von Trier, Coln und Tongern nach einander, ober mohl gar gleichzeitig bekleibet haben foll 1). Fur Coln blieb ber hifto: rifche Maternus ubrig; aber wir haben feinen Grund, fur ibn irgend etwas aus ber Legenbe, alfo auch nicht bie Unfpruche bes tongerifchen Stuhls auf ibn, beizubehalten. Ben ben angeblichen acht nachften Inhabern bes Stuhls von Tongern finbet eine felt: fame Unlehnung an Trier ftatt: es find biefelben Ramen, bie in ben bortigen Ratalogen, mit Uebergebung von funfgebn frubern, bicht vor ben biftorifchen Ugrotius gestellt merben, Davitus, Marcellus, Metropolus, Geverin, Florentius, Martin, Marimin, Balentin; Die einheimische Geschichte felbft raumt ein, bag man von ihnen nichts als bie Ramen miffe; nur von Martin, bem Apostel Sasbaniens, wird behauptet, baß ein Stein, worauf er gerubet, fich jum Gis nach ben Rorperfor= men gefügt babe 2). Es wird jugegeben, bag bie Derfonen gang biefelben find, wie in Trier, und eine Combination beiber Stuble bis auf Mgrotius bestanden habe; alfo nur Entlehnung eines Theils bes trier'ichen Bifchofekataloge in Ermangelung eines ein= beimifchen.

Nicht früher gelangt man in Tongern auf hiftorischen Boben, als mit Servatius, ober Servatio, ber um bie Mitte bes 4ten Jahrhunderts an den arianischen Sandeln betheiligt

<sup>1)</sup> Bergl. S. 75. - 2) Fisen, histor. eccles. Leodiensis p. 40.

war, aber ber Kritik mehrfache Rathfel barbietet. Ein sicheres Beugnis über ihn sagt aus, baß er zu Rimini 359 bie athanasianische Orthodorie standhaft gegen Constantius habe vertheidigen helsen 3). Auch Athanas nennt unter ben gallischen Bisschöfen, beren Bustimmung er sich zu Sardica erfreut, einen Servatius, jedoch ohne Angabe bes Sibes; er wird auch wohl berzselbe sein, ber zugleich mit einem Maximus (falschlich Maximin von Arier) eine Gesandtschaftsreise an Constantius überztragen erhielt 4).

Die Schwierigkeiten beginnen nun erst mit der Angabe Gregor's von Tours, daß ben dem Einfalle der Hunnen unter Attila ein Bischof Servatius von Tongern durch eine Bission über die dem Kande drohende Gesahr belehrt, nach Rom gepilgert sen, um durch ein dort zu verrichtendes Gebet die Gesahr abzumenden. Bon St. Peter selbst belehrt, daß Gallien seinem Geschieß erliegen, er jedoch vorher durch den Tod abgesordert werden solle, kehrt Servatius heim, nimmt Abschied von Allen, und wendet sich nach Mastricht, wo er auch bald sirbt, und neden dem Stadtwalle begraben wird 5). Beiter weiß Gregor, daß seine Grabstätte stets von Schnee frey bleibe 6). In jener Uederzssiedung erblickt man zugleich die Verlegung des tongerischen Biszthums nach Mastricht.

Wie aber verhalt sich nun dieser Servatius aus ber Zeit Attila's zu dem um die Mitte des 4ten Jahrhunderts? Uns möglich können doch die durch ein ganzes Jahrhundert getrennten Namen für identisch gelten, wie die Bearbeiter seines Lebens annahmen, indem sie die Reise nach Rom aus dem 5ten Jahrhundert mit dem angeblichen colnischen Concil von 346 in Zusammenhang brachten: Servatius, der den gallischen Bischsen jenen Einfall der Hunnen angekündigt, sen von ihnen zum Gebet nach Rom abgesandt, habe sich aber dessen geweigert, so lange er den kehreischen Euphrates auf dem Stuhl von Coln sich im Rücken wisse, worauf man zu dessen Absetzung auf jener Synode geschritten sen?). Die kritischen Bertreter dieser Unnahme eines

<sup>3)</sup> Sulpic. Sever. histor. sacr. L. II. — 4) Mansi, III. p. 68. Athan. apolog. ad Constant. T. l. p. 300.

<sup>5)</sup> Gregor. Turon. hist. Francor. II. 5. — 6) Idem de gloria confessor. 72. Bibl. Patr. max. XI. p. 886.

<sup>7)</sup> Aegidii, additiones ad Hariger. ben Chapeauville 1. p. 32. -

einzigen Gervatius (Benfchen, Bucher, Molanus, Si= fen) feben fich beghalb genothigt, Gregor's Ungabe von bent Einfall ber Sunnen etwas naber an Die Mitte bes 4ten Sabrbun= berte binaufguruden, und gwar entweber fo, bag jener Ginfall in bem Bandalenfturm von 406 ju erbliden fen, mas aber auch nicht viel hilft, ba nun boch zwischen bem Auftreten beffelben Mannes ju Rimini 356, und jenem Barbarenguge 406 noch im= mer ein halbes Jahrhundert liegen murbe; ober man geht mit ber hunnenverwuftung bis auf 383 binauf 8), wo allerdings jene Combination moglich wird. Allein fur Sunnen um biefe Beit in Gallien lagt fich nun boch gar nichts beibringen, als etwa bie Rechnung mit ben Sunnen ber beil. Urfula 9). Nadrichten bes 4ten Sahrhunderts fennen fie nur als fernes Barbarenvolf in ben maotifchen Gumpfen 10). Man mußte fich etwa zu ber Unnahme eines Irrthums ben Gregor von Tours verfteben, (fo Benfchen), ber frubere Barbareneinfalle mit bem Buge Atti= la's verwechfelt habe, wozu aber burchaus feine Berechtigung porlieat.

Sieht man sich also gendthigt, die Identität der beiden Servatius von Tongern aus der Mitte des 4ten und des 5ten Jahrbunderts auszugeben, so bleibt nur übrig, auf zwen verschiedene Personen zu schließen, was auch so recht wohl möglich wird, daß der Name des frühern aus den arianischen Händeln rühmlichst befannten Bischofs von einem spätern Nachsolger wieder gesührt ist. Die Vertreter dieser Ansicht 11) machen darauf ausmerksam, daß ben Gregor von Tours an der Stelle, wo er das Bunder von dem Schnee am Grade des Heiligen berichtet, nicht Servatius, sondern Arvatius gelesen werde, und weisen dieselbe Lesart auch in zwen Handschriften der ersten Stelle nach, die seine römische Reise erzählt. Es würde also der Bischof des 5ten Jahrhunderts nicht einmal benselben Namen mit dem des 4ten

<sup>8)</sup> Henschen, de Servatio episcopo Traject., Act. Sanctor. Boll. 13. Maj. Tom. III. p. 213; Bucherii disputat. de primis Tungror. episcop. bep Chopeauville, p. 33. — 9) Bergl. ©. 112.

Ammian Marcell. XXXI. 2 sq. — Ambrosii, lib. de Thobia
 XI. Oper. ed. Basil. 1567. Tom. IV. p. 345.

Cointe, annales ad 418 No. 3; 450 No. 4 sq.; Ruinart, nota c. ad Gregor. Turon. II. 6; Gallia christiana. Tom. III. p. 816; Hadr. Valesius, praefat. zu rer. francicar. script. 1658.

führen. Nur ist zu beachten, daß an jener Stelle vom Schnee ber Name zu Anfang eines Abschnitts steht, wo ja bekanntlich bie Handschriften ben ersten Buchstaben gewöhnlich weglassen, um ihn nacher in Farben auszuführen, was dann auch zuweilen verzgessen wird; so kann aus Servatius leicht Arvatius werzben. Mag indeß ber von Gregor bezeichnete Bischof so ober anders heißen, mit dem in den arianischen Handeln bekannten kann er nicht identisch sein; selbst die spätern Bollandisten sehen mißgriff Henschen's in der Behauptung nur eines Servatius ein 12).

Lebensbeschreibungen des Servatius, deren es mehre gezgeben hat 13), und in welchen die allmählige Erdichtung des edlnischen Concils nachgewiesen ist 14), sind deshalb undrauchdar, weil
sie die Nachrichten aus den verschiedenen Jahrhunderten zusammenwersen. So ist z. B. der durch seine Fabel bekannte Hariger von Laubes im Stande, an einem Vorgänger in der Viographie des Servatius, dem Presbyter Jucundus, Kritik zu
üben, weil dieser den Heiligen sogar aus der Verwandtschaft
Christi abstammen läst 15). Die spatere einheimische Geschichte,
die an der Identität der Personen sessihät, läst ihn zwar 384 zu
Massricht sterben, rückt ihn aber dassur auch dis zum Concil von
Kries 314 hinauf, aus dem Grunde, weil ein Vischof von Kongern dort eben so gut habe anwesend sein können, wie einer von
Trier und Edln 16).

#### 3. Das erfte Germanien.

# §. 30. Main3.

Gaspar Bruschius, magni operis de omnibus Germaniae episcopatibus epitomes tom. primus, continens annales archiepiscopatus Moguntini, ac duodecim aliorum Episcopatuum, qui Moguntino Suffragatus titulo subsuni. Norimberg. 1549. Deutsch burch 30hann Derotben. Franst.
 1551. fol. — Joann. Seb. Severus, Diagramma historico-criticum circa seriem antistitum Moguntinor. maxime S. Bonisatio anteriorum:

<sup>12)</sup> Acta Sanctor. Boll. August. Tom. IV. p. 40. — 13) Ibid Maj. Tom. III. p. 215. — 14) Bergl. ⊗. 137.

Ben Chapeauville, c. 23. p. 28. — 16) Fisen, p. 47, 60.
 Foullon, histor. Leodiens. p. 45. Bucher, Belgium Roman. Leodii 1655.
 p. 250.

# 208 1. Romerzeit. 3. Grundung driftl. Rirden in Deutschl.

in Schunt's Beiträgen zur Mainzer Geschichte. Bb. 11. Hft. 2. p. 143 sq. — Georg Kolb, S. §. 26.; übrigens §. 4.

Bon ben Nachrichten über Grundung bes Chriftenthums am Dberrhein bleibt nach Beseitigung ber Sage vom beil. Eres= cens und ber Rechnung mit ber 22ften Legion nichts Buverlaffi= ges ubrig. Gehr auffallend ift bas Rehlen eines Mainger Bifchofs auf bem Concile ju Urles 314; hatte Conftantin bort= bin bie fo viel entlegenern Bischofe aus Spanien und Sicilien berufen, warum überging er ben fo viel nabern in Maing? Soll man baraus fchliegen, biefe wichtige Romerftabt habe bamals noch feine Gemeinde mit einem Bifchof gehabt? Benigstens ift bieß glaubwurdiger, als bie Bermuthung, bag ein Ueberfall ber Mlamannen fein Erfcheinen verhindert, ober feine Unterfdrift gufallig aus ben Ucten ausgefallen fen 1); minbestens murbe bann bas Berufungsichreiben bes Raifers boch feiner gebenten. Den= noch melben bie fruheften Rachrichten aus bem 4ten Jahrhunbert gleich einen fo blubenben Buftand bes Chriftenthums in Maing, baß ficher auf ein ichon langeres Befteben ju ichließen ift, und Mainz bierin feiner anbern rheinischen Stadt nachgesett werben fann. Ben einem Ueberfall ber Mamannen 368 wird bemerkt. baß ihr Furft Rando bie Beit mahlte, wo gerabe ein driftliches Reft gefeiert ward, fo bag er fich großer Beute und vieler Befangenen bemachtigen konnte 2). Dieß fest voraus, bag bie Dehr= aabl ber Bertheidiger burch bas Fest beschäftigt, Maing also eine überwiegend driftliche Stadt mar. Much eine zweite Rachricht aus bem Unfang bes 5ten Sahrhunderts von einem Ueberfall und ganglicher Berftorung ber Stadt berichtet, bag in einer Rirche viel Taufend Menschen erschlagen wurden 3), mas gleichfalls auf eine gablreiche driftliche Bevolkerung fcbliegen lagt, Die etma in ber Rirche ein Ufpl fuchte.

Der altefte uns zugangliche Ratalog Mainzer Bifchofe ift von einem Monch in Fulba, Megenfrieb, zur Beit ber Ottonen 4),

<sup>1)</sup> Binterim, Denkwürbigkeiten. Bb. I. Th. 2. G. 651; bagegen berfelbe, Concilien Deutschlanbs. Bb. I. G. 19.

Ammian, Marcell. L. XXVII. 10. — 3) Hieronym. ep. 123. ad Ageruchiam. Op. T. 1. p. 913.

<sup>4)</sup> Trithemii, chron. Hirsaug. ad. 1010. ed St. Galli 1690. p. 153.

woraus Trithemius Muszuge aufbewahrt bat 5); bie Buverlaffigfeit wird bemnach nicht groß fein, obgleich bie Reibe von Crescens an ununterbrochen fortgeführt wird, fogar mit Ungabe ber Sabre jebes Gingelnen. Trithemius fucht es gu ent: schulbigen, baß fo viel romifche und griechische Ramen vorfommen; man babe fich an bie rubmvollen Namen auswartiger Rirden angeschloffen. Gerabe bas Umgekehrte enthalt eine Schwierigfeit, bag in einer burchaus romifchen Stadt in ben erffen Sahrhunderten fcon fo viel beutsche Ramen vorkommen, ein Gotharb ober Bobard um 221, ber angebliche Stifter einer benachbarten Rirche gum beil. Rifomeb 6), Beriger 233, Rut: bar 253, Rubbert 326; man fieht, bag ber Berfertiger bes Ratalogs in fpat germanischer Beit Ramen mablte, wie fie ibm aus feiner bamaligen Umgebung geläufig maren. Gine größere Schwierigfeit tritt bier mit bem Bifchofe ein, ber an bem angeb= lichen colnischen Concile Theil genommen haben foll. Die erbichteten Acten nennen ibn Martinus, laffen ibn aber bort nicht anwefend fein, fonbern nur fchriftlich guftimmen ?). Dagegen fennt nun jener altefte Ratalog einen Marimus, ber an jenem Concil nicht bloß perfonlich Theil genommen, fonbern auch gerabezu bie Sauptrolle burchgeführt habe, wie fie etwa in ben Uc= ten bem Maximin von Trier, in andern Darftellungen bem Servatius von Tongern beigelegt wird. Mus biefer Abmeidung wird minbeftens flar, bag Ungaben über bas colnische Concil, aus benen fpater bie Ucten verfertigt find, noch ju Enbe bes 10ten Sahrhunderts wenig verbreitet fein konnten, weil außerbem ein folder Biderfpruch über die Perfon bes maingifchen Bifchofs nicht wohl moglich erscheint. Gine Entscheidung, ob fur bie Mitte bes 4ten Sabrbunberts ein Martin ober ein Marimus angufeben fen, fann auch aus ben Ucten von Sarbica nicht gewonnen werben, indem Athanas unter ben ihm anhangenden Bifchofen Galliens beibe Namen nennt, aber ohne Ungabe bes Sites, moben bie Rechnung Binterim's, bag nach Ermittelung fammtlicher ubrigen gallifchen Gibe fur Martinus fein anberer als Maine übrig bleibe, boch febr miglich ift. Babricheinlich

<sup>5)</sup> Trithemii, vita Maximi ben Surius, 18. Nov. Tom. VI. p. 448. 453. c. 16. — 6) Nady einem Diplom Siegfried's I. von 1070 ben Würdtwein, diplomataria Moguntina. Vol. II. p. 502; Serarius, II. c. 8. ben Joannis, 1. p. 159. — 7) Mansi, II. p. 1372.

Rettberg's Rirchengefch. Deutschl. Bb. I.

ift bier eine Namensverwechslung eingetreten: ber Ratalog bes Megenfried fennt in Maing einen Marinus als nachften Nachfolger bes Crescens 102-108, einen Martin 160-174, und endlich einen Marimus 354-378; biefem theilt er bie eis gentliche Leitung bes colnischen Concils qu; follte barin nicht vielleicht eine Bermechslung mit bem trier'fchen Darimin lie: gen, bem bicfelbe Rolle in ben Acten zugeschrieben wirb, ben aber ber Berfertiger bes Ratalogs in Trier nicht brauchen konnte, weil er aus andern Grunden bas Jahr bes Concils erft 375 anfett, und beffhalb von Trier ben Bonofus als Bifchof gegenwartig fein lagt 9)? Much bie übrigen aus Degenfried geschopften Ungaben über Bifchof Marimus, tonnen auf Buverlaffigfeit feinen Unspruch machen; fein Rampf gegen bie Urianer, von benen er fiebenmal von feinem Gibe verjagt fein foll, feine große Belehrsamkeit und gablreichen Schriften fommen wohl auf Ber= wechslung mit irgend einem andern Bifchof biefes Namens bin= aus 10). Gein Tob mird 378 angegeben, und ben feiner Auffinbung in ber Silariuskirche ju Dalheim ben Maing findet fich bie frubefte Ermahnung bes Crescens als erften Bifchofs biefer Stabt 11).

Als Worganger des Maximus auf dem Stuhle von Mainz gilt Lucius Unnaeus, der durch die Arianer nach Phrygien verbannt und dort mit zwen Presbytern Paulus und Erescentius strangulirt sein soll 354 12); wir kennen aus den arianisschen Bewegungen unter Constantius sehr genau die Namen der abendländischen nach Phrygien verbannten Bischbse; ein Mainzischer jenes Namens ist nicht darunter, und muß die ganze Anzgabe deßhalb nur als Versuch erscheinen, auch für Mainz einen ähnlichen Glaubenshelden zu sichern, wie Trier ihn an Paulinus besaß. Als Nachfolger des Maximus wird ein Sidonius anzgegeben, worin nur eine Anticipation des ruhmvollen Bischofs dieses Namens aus franklicher Zeit erblickt werden kann.

Um die Mitte bes 5ten Jahrhunderts zur Beit Attila's

<sup>9)\*</sup> Trithem. vita Maximi. p. 453. — 10) Trithemius, catalog. illustrium viror German. Op. histor. P. I. Francof. 1601 p. 123, eröffnet mit biesem Maximus die Reihe beutscher Gelehrten; auf eine Berwechstung rath schon Serarius.

<sup>11)</sup> Trithemius, vita Maximi. p. 453. Bergl. S. 89.

<sup>12)</sup> Gbenbafelbit, p. 450.

wird ein Bifchof Mureus genannt, ber mit feiner Schwefter Juftina ben Dartprertob erlitten haben foll. Mainger einbeis mifche Berichte im bortigen Brevier und bey Siegharb, Monch von St. Alban ju Enbe bes 13ten Jahrhunderts 13), haufen alle Schrechniffe, um ihr Martyrerthum glorreich ju machen. Aria: ner, bie bamals bie Stadt inne gehabt, vertreiben bie Befchwi= fter, die nun ben Sunnen in die Sande fallen, und von ihnen erfchlagen werben, als Mureus fich nach ber Rirche ju Dalheim wendet, um Deffe zu halten; erft Erzbischof Riculf habe 805 ihre Gebeine nach St. Alban bei Maing übertragen. Gine Bariante biefer Sage macht aus ber Schwefter Juftina einen Diaconus Juftinus, und lagt biefen nebft Murens im Gichefelbe ben Beiligenftadt von Sunnen erfcblagen fein; Ronig Dago= bert habe bort ihre Gebeine gefunden, und gu ihren Ehren jene Stadt gegrundet. Dan fann barin nur eine Musbebnung ber Sage auf bas Mainzische Gichofelb erbliden. Die frubefte Gpur ber Cage in bem alten Martyrologium Bed's aus bem Sten Jahrhundert fennt neben Mureus einen Juftinus 14), und erft ben Rhaban tritt eine Schwester Juftina auf 15); in ben ubri= gen Martyrologien finden fich bie Gefchwifter erft in ben fpatern Nachtragen 16). Degenfried hat ben Unfebung des Jahrs 454 Die Beit Attila's vor Mugen.

Ein anderer Mainzischer Localheiliger aus dieser Beit ift Alsban, ber ben Mainz enthauptet, und nach der üblichen Angabe, seinen Kopf selbst an die Stelle seines Begrabniffes getragen has ben foll 17). Indeß sindet sich dieser Bug ben Rhaban M. noch nicht, und auch die altesten Siegel des Convents zu St. Alban zeigen ihren Heiligen mit dem Kopf auf den Schultern 19). Man

<sup>13)</sup> Excerpirt ben Dan. Papebroch, de S. martyribus Moguntinis Aureo vel Auraeo episcopo et Justina ejus sorore, et Justino diacono. Acta Sanctor. Boll. 16. Jun.: abgebruckt ben Joannis, scriptor. Mogunt. II. p. 5 sq. — 14) Martyrolog. ben Beck, XVI. Kal. Jul. Aurelii et Justini.

<sup>15)</sup> Rhaban. Maur. martyrol. ben Canis. lect. ant. II. 2. p. 331.

<sup>16) 3.</sup> B. Usuard, jum 16. Jun. Act. Sanct. Jun. VII. p. 341.

<sup>17)</sup> Serarius, rer. Mogunt. II. p. 174 ben Joannis, T. I.; Popebrock, Acta Sanct. Jun. 21. Tom. IV. p. 86.

<sup>18)</sup> Rhabun. Maur. martyrol. 21. Jun. p. 351. J. G. Reuter, Albanegulben, ober turze Geschichte bes Ritterstifts zum heil. Alban ber Mainz. Mainz 1790. S. 36. R. A. Schaab, Geschichte ber Stabt Mainz. Mainz 1844. II. S. 362.

zeigt in Maing ben Drt ber Enthauptung im Gartenfelbe; 211= bangruhe bezeichnet ben Plat, wo er ben Tragen feines Saupts geraftet, und bie Albansfirche ben Drt, wo er fich bie lette Statte außerseben baben foll. Rhaban fennt bie gange Paffion bes Beiligen nur noch ziemlich einfach: jur Beit bes Theobo = fius fen er in Begleitung eines Theoneftus und Urfus von ber Infel Mamfia (man meint Naros) nach Mailand gefommen, und burch Umbrofins gur Predigt nach Gallien beorbert. Ur = fuß habe ichon in einer Stadt Mugufta, bie beiben anbern ben Maing ben Martyrertod gefunden. Dagegen im mainger Brevier und einem barauf gegrundeten Leben bes Beiligen burch Gos: min, Monch ju St. Martin, Ende bes 11ten Jahrhunderts 19), fommen Rebenumftanbe bingu: Alban Presbyter, Theoneffus Bifchof ju Philippi, burch Sunnerich ben erften Banbalenfonig vertrieben, wandten fich nach Rom; gur Prebigt gegen bie Arianer beorbert fanden fie ben Maing ben Job. Um Sun= nerich's Auftreten in Macedonien ju erflaren, benten bie Ers gabler entweber an einen Raubzug ber Banbalen gur Gee, ober machen aus Philippi in Macedonien, Sippo in Ufrita, moben amen andere Begleiter bes Alban unter bem 30. October Tha : braamus und Zabrathamus als punifche Namen ausgege= ben werden, und bergl. Busammenhang ift in biefen Legenden nicht ju fuchen; ber Banbale Sunnerich erklart fich aus bem Streben, nach bem Borgange bes Degenfrieb, Arianer als Berfolger auftreten ju laffen. Bon Theoneft weiß bie Sage weiter, bag er in einem burchlocherten Schiffe auf ben Rhein ge= fest, aber über bas Meer nach Gallien geschwommen und bort enthauptet fen.

## §. 31. Worms, Speier, Strafiburg, Bafel.

Worms. G. Helwich, Wormatiensium annalium prodromus, h. e. Wormatiensis Chronici futuri brevis et succincta narratio historica secundum seriem episcoporum ejusdem loci descripta. Moguntiae 1615. 4.

— Joh. Frid. Schannat, historia episcopatus Wormatiensis. Francof. ad M. 1731. fol. — Ph. Lug. Pauti, Geschichte ber Stadt Worms. Worms 1825. — Speite. Guil. Eysengrein, chronologicarum rerum

<sup>19)</sup> Serarius, l. l.; Goswin ben Canisius, IV. p. 158, wo aber irrig Siegharb, Mönch von Alban, ale Berfasser angegeben wirb.

amplissimae clarissimaeque urbis Spirae, Nemetum Augustae, jam inde ab anno Christi Salvatoris primo ad annum sere 1563 gestarum libri 16. Dilingae 1564. — Philipp Simonie, historische Beschreibung aller Bischoffen zu Spepr. Freiburg 1608, (nachher unter berselben Angabe wieder abgedruckt zu Speier 1773.) sol. — Christophor. Lehmanni, chronicon ber freien Reichsstadt Speier. Frankf. 1612; britte Edition verbessert burch Joh. Melchior Fuchs; ebendas. 1698 und 1711. sol. — Strasburg. Francisc. Guillimanni, de episcopis Argentinensibus liber commentarius. Friburgi Brisg. 1608. 4. — Jacobi Wimphelingi, catalogus episcoporum argentinensium ad sesquiseculum desideratus. Restituit Joh. Mich. Moscherosch. Argentor. 1651. 4. — Schöpftin und Grandidier, S. §. 4 und 12.

Die Folgen ber obigen Kritik über bas colnische Concil von 346 treten nun fur die oberrheinischen Bischofssiße recht empfindzlich ein, indem daburch alle Angaben für diese Zeit zusammenzstürzen, und für eine christliche Gestaltung dieser Gegenden nur sehr allgemeine Vermuthungen übrig bleiben. Es darf als höchst wahrscheinlich gelten, daß auch hier sich im Laufe des 2ten Jahrzhunderts einzelne Christen vorsanden, daß seit Ende desselben christliche Gemeinden zusammentraten, die dann auch wohl einen Bischof zum Vorsteher hatten; nur historische Rachrichten barüber; die zuerst documentirten Ramen aus den üblichen Bisschofskatalogen fallen schon tief in frankische Zeit.

So kann Worms für seinen Victor, womit es bie Reihe beginnt, sich nur auf die colnischen Acten beziehen, und die weitere Behauptung hinzusügen, daß der zu Sardica von Athanas genannte gallische Bischof dieses Namens dem Stuhle von Worms angehort habe, allein ohne jeden Beweis. Noch wird ein gewisser Amandus genannt, und mit der angeblichen Reise des Serzvatius von Tongern nach Rom in Verbindung gebracht; er habe denselben auf jener Pilgersahrt gastlich aufgenommen; sozdann ein Carolus, über den aber jede Nachweisung fehlt 1). Alte Kataloge von Worms, die zur Aufklärung der Geschichte des daierschen Apostels Rupert dienen sollen 2), gewähren gleichs salls nichts Zuverlässiges. Ebenso hat Speier für seinen anzgeblich ersten Bischof Tesse auch keinen andern Beweis als die

Schannat, bistor. episcopat. Wormat. p. 308; Cointe, annal. ad 455. No. 15. I. p. 83.

<sup>2)</sup> Hansiz, German. sacra II. p. 36.

eblner Acten und beren Grundlage bie Angaben von Sardica 3). Im Uebrigen bescheidet man sich hier, eine Unterbrechung ber Bischofsreihe bis jum 7ten Jahrhundert zugeben zu muffen, wo ber zuerst bekannte Wischof Athana fius auftritt.

Bermickelter ift bie Cache ben Strafburg, wo fich bas ben Trier und Coln versuchte Berfahren wiederholt, bag ein fpaterer Name bober binauf batirt, und fo in zwen Perfonen gerlegt wird, jeboch bier mit großerer Magigung, indem man ben Umanbus als erften und zweiten nur fur bas 4te und 7te Sabrbunbert in Unfpruch nahm. Es giebt fur bie Strafburger Bifchofereihe einen alten Ratalog in Berfen von Bifchof Erdenbald aus bem 10ten Sahrhundert, bem viel Glauben geschenkt wird 4). giebt als bie feche erften Inhaber bes Strafburger Stuhls an, Umanbus, Juftus, Marimin, Balentin, Golarius, Arbogaft, und entftebt nun bie fritifche Frage, in welcher Beit er bie Reibe anfangen und feinen Umanbus anfeten will. Dem Strafburger Patriotismus lag es febr nabe, in jenem Umanbus benfelben zu finden, ben bie colner Acten nennen, und bie gua" nachst folgenden von ba an gleichfalls bem 4ten Sahrhundert gu überweifen. Dan raumte bann eine lange Unterbrechung feit bem Unfang bes 5ten Jahrhunderts bis gur frantischen Beit ein, wo ein Umanbus II. angefest ward 5). Allein fur bie Unnahme eines 21 manbus I. im 4ten Sabrbundert fallt jeder Grund mit ben colner Acten meg, und eben fo menig weiß ber alte Ratalog von einer fo langen Unterbrechung. Geine Buverlaffigkeit vorausgesett, mird ber von ibm gemeinte Mmanbus ba anzunehmen fein, von mo man

Mansi, II. p. 1371: Jessius Nemetensium, Victor Vangionum --Amandus Argentoratensium.

Kulpis, scriptor. rer. Germ. Argentor. 1685. p. 120. Schiller, not. ad Koenigshoven, chron. germ. p. 491; Schöpflin, Als. illustr. 1. p. 336.

Alpha nitet dignus pater hujus sedis Amandus; Justus justitiae post addictus assecia summae; Hunc Maximinus baculatur in ordine trinus; Et Valentinus pastori tunc benedictus; Solarius tandem cathedram possedit eandem; Laus Arbogasti jam crevit in arte regendi.

<sup>5)</sup> Dief von henfchen aufgestellte System in: de tribus Dagobertis, Lib. IV. c. 4. Act. Sanctor. Februar. Tom. I. p. 815 sq. ift von ben meiften Strafburger hiftorifern angenommen, auch von Granbibier I. S. 126 sq.

nach wahrscheinlicher Reihefolge etwa im sechösten Gliebe bis in's 7te Jahrhundert auf Arbogast kommen kann. Eben damit aber fällt der sogenannte Amandus I. im 4ten Jahrhundert ganzlich weg, und so auch jedes Zeugniß für ein Straßburger Bisthum in romischer Zeit. Eine nahere Prüfung des Katalogs selbst bleibe der frankischen Zeit vorbehalten 6). Aus dem Sagenkreise der heil. Urfula eignete sich Straßburg eine Aurelia an, die auf der Rückehr von Rom hier gestorben sey. Sie scheint eine straßburgische Localheilige zu sein, da ihr Gult schon in's Ste Jahrzhundert hinauf reicht; erst später mag sie mit der colnischen Sage in Berbindung gebracht sein 7).

Much Bafel erhalt in ber Legende von ber Urfula einen Bifchof Pantulus zugewiesen, fo wie auch hier aus jener Befellschaft eine beilige Chrifting verftorben fein foll, ben beren Begrabnif noch bas Bunber ergahlt wird, bag bie Leiche nicht aus ber Stelle gebracht werben fonnte, bis zwen noch von feinem Joche berührte Rube vorgespannt murben, benen bann Baume und Steine Plat machten 8). Gelbft bie einheimische Geschichte von Bafel nimmt fur Die Romerzeit noch nicht einmal ein Bisthum in Unfpruch, fonbern lagt baffelbe in bem benachbarten Mugft, Augusta Rauracorum, borhanden fein. Allein die Beweise auch bafur fommen theils auf bie colner Ucten gurud, bie bier einen Juftinianus fennen, theils beruhen fie auf Bermechelung mit Raciate, b. i. Poitiers 9). Dagegen barf fur bie weftliche Schweiz schon jest mohl ein Bischofosis in ber alten Romerstadt Bindo= niffa, Windifch, angenommen werben, ber wenigstens im Unfang bes 6ten Jahrhunderts in Burgundifcher Beit fich findet, wie: wohl bie angebliche Berpflangung biefes Stuhls nach bem alamannifchen Conftang unerwiefen bleibt 10).

<sup>6)</sup> Schöpflin, fruher bemfelben Spfteme zugethan, tommt in ber Beichichte bes Elfaß auf ben fritifchabiftorifchen Stanbpunkt. 1. p. 336 sq.

<sup>7)</sup> Grandidier, I. p. 146.

<sup>8)</sup> Urstisius, epitome histor, Basileensis, Basil, 1569, p. 61.

<sup>9)</sup> Bu Orleans 511 unterschreibt ein Episcopus de Ratiale ober de civitate Ratialica of h. Poitiers, Mansi, VIII. p. 356; ebenbafethf 533 auf bem zweiten Concil ein Adelfius Rauracensis mit feinem Presbyter Asclepius, wofür wiederum Ratiacensis zu lefen, und barnach Schöpflin, I. S. 180 zu berichtigen; Mansi, VIII. p. 839.

<sup>10)</sup> Auf der burgundifch. Synode gu Epaon 517 unterfchreibt ein Bubulcus.

## 216 1. Romerzeit. 3. Grundung driftt. Rirchen in Deutscht.

Ein Beweis für chriftliche Gestaltungen unter ben keltischen Helvetiern vor bem Einbruch ber Alamannen könnte noch aus neuerlich aufgefundenen Kunstproducten geführt werden, wenn deren Zeit wirklich so früh angesett werden durfte. Es sind größe tentheils Schnallen, etwa zum Wehrgehang gehörig, mit ausbrücklich christlichen Bildwerken, der Figur des Kreuzes, Daniels unter ben Löwen 11). Indes scheint eine genauere Untersuchung darin doch germanische Züge erkennen zu lassen; wir behalten uns das Rähere darüber für die Zeit der Alamannen vor.

#### II. Donaulander.

§. 32. 1. Hatien.

Chur. Ambros. Eichhorn, Seben. Resch, S. §. 7. — Augsburg. P. Corbinian Khamm, Hierarchia Augustana chronologica tripartita. Vol. I. II. Augustae. 1709. III. Moguntiae 1714. 4. — M. Betser und Paul v. Stetten, S. §. 7. — Placibius Braun, Geschichte ber Bischöfe von Augsburg. Augsb. 1813. 2 Bbe. — Regensburg. Hundii, metropol. Salisburg. Ratispon. 1729. Tom. I. p. 123. — Kart Th. Gemeiner, Reichsstadt Regensburgische Chronik. Regensb. 1800. 4. — Gumpelzhaimer, Chr. G., Regensburg's Geschichte, Sagen und Merkwürdigkeiten. Regensburg 1830. — Pasau. Hansiz, German. sacra. Tom. I. August. Vindel. 1727. sol. — Hundii, metrop. Tom. I. p. 191. — Winter, Borarbeiten einer baierschen und österreichischen Kirchengeschichte. Th. I. München 1805. — Muchar, Norikum. II. Gräg 1826.

Wenden wir uns ben Donaulandern zu, so wird selbst nach Beseitigung der obigen Fabeln das stete Berusen der historiker auf die Rahe Italiens hier allerdings von Gewicht sein. Blied es auch unerwiesen, daß Apostel und Apostelschüler auf den romissichen Militairstraßen in dieß an der Schwelle Italiens belegene Land zur Predigt herbeigezogen seien, so macht doch die natürliche Lage dieß für Glaubensboten des 2ten und 3ten Jahrhunderts sehr wahrscheinlich. Nach Italien weiset noch in ostgothischer

<sup>11)</sup> Frédéric Troyon, Bracelets et agrases antiques, u. Description des tombeaux de Bel-Air près Cheseaux sur Lausanne 1941. 4. auch in ben Mittheilungen ber antiquarischen Geseuschaft von Zürich, und Allgem. Augeburger Zeitung. 1844. Beilage No. 27-29.

und franklicher Beit die enge Verbindung mit dem Stuhle von Mailand. In der Mitte des 5ten Jahrhunderts ift Chur auf einer Mailander Synode vertreten 1); noch im 9ten Jahrhundert wird Ratien unter den zum Mailandischen Metropolitansprengel gehörigen Provinzen aufgezählt, und dieß für das Bisthum Chur selbst noch im 13ten Jahrhundert wiederholt, wo es doch längst an Mainz übergegangen war 2): also sichere Spuren alter kirchlicher Verbindung, die auch die Bekehrung des Landes von dort aus erwarten lassen. Als Bisthumer kommen hier im ersten Ratien Chur und Seben, im zweiten Augsburg, Regensburg und Passau in Frage.

Für das Bestehen eines Bisthums Chur am oberften Laufe bes Rheins, giebt die schon erwähnte Bertretung auf einer Mailander Synode von 452 den Beweis. Bischof Euseb von Mailand hatte sie versammelt zur Annahme und Bestätigung der Acten von Chalcedon, worüber er an Leo den Großen berichtet 3). Ein Bischof Abundantius von Como hat daselbst für seinen abwesenden Collegen Asimo, Bischof von Chur im ersten Ratien, unterschrieden. Doch ist dies auch der einzige Beweis für die Eristenz eines Bischofsstuhls daselbst aus dieser Zeit. Andere Bischofsnamen stammen aus sehr unsichern Katalogen.

Für Tyrol kommt hier bas zunächst an Italien belegene Bisthum Seben, Sabiona, im 11ten Jahrhundert nach Briren verzlegt, in Betracht, während bas benachbarte Trient schon zu Italien zu rechnen ist.

Für Seben sucht man als altesten Bischof einen Caffian aufzustellen, ber aber nicht als Bischof, sondern nur als berühmter heiliger und Martyrer in Imola (Forum Cornelii) erwiesen werden kann. Der alteste Zeuge über ihn, der christliche Dichter Prudentius um 407 4), ift für den Gult besselben gewiß zuverlässig, da er auf einer Reise nach Rom in Imola selbst ben

<sup>1)</sup> S. not. 3. — 2) Ein opusculum de situ civitatis Mediolani ben Muratori, scriptor. rerum Ital. Tom. I. P. II. p. 207. Ein Katalog ber Mailanbifchen Suffraganen aus bem 13ten Jahrhundert: ibid. p. 228 gählt auch ben episcop. Curionsis auf.

Leonis I. Oper. edid. Ballerini fratr. Tom. I. p. 1083. Resch, annal. Sabionens. I. p. 273. Mansi, VI. p. 527.

Prudentius, πεψί στεφάνων hym. IX., ben Ruinart, acta sincera, p. 468.

Altar bes Beiligen gefeben, und von bem Rirchendiener bie Erflarung eines die Paffion beffelben barftellenden Bildes gebort bat. Biernach mar Caffian Anabenlehrer ju Imola, jedoch burch Strenge ben feinen Schulern verhaft. Bur Beit ber Berfolgung, wo er fandhaft im Glauben blieb, wird fur ihn die Marter erfonnen, baß er entfleibet und gebunden feinen ehemaligen Schulern preisgegeben wird, bie ihn mit Schreibgriffeln und anbern Schulutenfilien zu Tobe martern. Much ben Gregor von Tours 5) und in ben Martorologien unter bem 13. August gilt er immer nur als Martyrer; erft aus angeblichen Seiligenacten taucht bann ber Titel Bischof auf 6); als man feit bem 12ten Jahr= bunbert ihm einen bestimmten Gis beigulegen munichte, eignete fich bas benachbarte Geben bagu am beften. Urfundlich fommt er noch im 10ten Sahrhundert nur als Patron jener Rirche, im 11ten als Marturer por 7).

Dagegen nennt ein Dichter unter Lubwig dem Fr. 854, ber für die Reihefolge in den baierschen Bisthumern großes Gewicht hat 8), als ersten Bischof Sebens einen Ingenuin, dessen Beit nicht weiter ermittelt werden kann. Die Unnahme, daß er der erste ordentliche, Cassian dagegen ein wandernder Bischof gewesen sen, hat nichts weiter für sich. Noch wird für den Unsfang des 5ten Jahrhunderts ein Lucan als Bischof von Seben genannt, der ben einer Hungersnoth den Einwohnern seines Sprengels den Genuß von Milchspeisen während der Fasten gestattet, und darüber von Uebelwollenden sich eine Unklage ben Papst Chlestin um 423 zugezogen habe. In Rom den seiner Berantwortung habe er sich durch das den solchen Gelegenheiten übliche Wunder 9) gerechtsertigt, daß er vor dem Papste stehend seinen Mantel an einen Sonnenstrahl aushängte. Obgleich freis

Gregor, Turon, de gloria martyrum c. 43. Bibl. Pat. max. XI.
 p. 813. — 6) Baronius, şum Martyrol. Roman, ad 13. Aug. p. 340.

<sup>7)</sup> In einem Diplome Ludwigs III. von 909 ben Hund, Metrop. Salisb. I. p. 315 heißt er Patron ber Kirche, und in einer Urkunde Conrads II. von 1027 Märthrer, so wie Ingenuin Confessor. S. 316, boch wird hier verbächtiger Beise schon bes Stufis von Briren gedacht, ber etwas später ift.

<sup>8)</sup> Mabilton, vet. analect. ed. Par. 1723. p. 347. Resch, annal. Sabion. I. p. 77.

Haec sedes vallis Noricenae dicta Sebana, Ingenuinus habens primo quam rexerat almus.

<sup>9)</sup> Bergl. ben beit. Goar. §. 83.

gesprochen, habe er boch vor seinen Feinden den Bischofssis geraumt, und sich in ein Thal bes Sprengels von Belluno begeben,
wo er unter der Psiege einer frommen Frau, Avatia, gestorben
fen. Leider sind die fruhesten Zeugnisse dafur 10) Belluner Heilis
genacten aus dem Anfange bes 16ten Jahrbunderts.

Im zweiten Ratien oder Linbelicien kommen wegen Augssburg bie frühesten Ungaben auf die Legende der heil. Ufra zurud, deren Oheim Bosimus, nach der Taufe Dionysius genannt, von jenem spanischen Bischof Narcissus Zum Bischof der Stadt ordinirt sein soll: so die altesten Augsburger Bischofstataloge, während andere Angaben ihn um 590 ansehen 11). Für Augsburg wird die Nachweisung dadurch schwierig, daß der Name Augusta leicht mit andern gleichnamigen Städten verwechselt wird. So soll der Begleiter des obigen Mainzer heiligen Albanus, Namens Ursus, in einer Stadt Augusta zurückgeblieben sein; auch in dem obigen Mailander Synodalbriese von 452, wird ein Euthasius oder Eustasius einer Augusta ausgeführt 12), in welcher indes wohl Aosta (Augusta Taurinorum) zu verstehen ist.

Für Regensburg kann ein Bischofssitz nicht vor ben Beiten bes Bonifacius erwiesen werden; aber an Versuchen auch hier die Reihe möglichst hoch hinauf zu treiben fehlt es nicht. So will man aus dem Leben Severins (c. 22.) hier einen Bischof Paulinus erweisen 13); allein jene Biographie kennt densselben nicht in Regensburg sondern in Tiburnia, und nur der Umstand, daß sein Bischofssit dort Hauptsladt von Norikum genannt wird (wozu Regensburg aber nicht gehörte), hat den Schluß herbeigeführt, es sey darunter die spatere Hauptsladt Baierns, Regensburg zu verstehen. Ja man ging in dieser falschen Ueberztragung weiter, und ließ Regensburg jenes Namens wegen von Kaiser Tiberius erbaut sein, was sogar in eine dem Papst

Resch, Annal. Subionens. I. p. 263. Acta Sanctor. Boll. d. 20.
 Jul. Tom. V. p. 1 unb 70.

<sup>11)</sup> Ben Eckhart, corpus histor. med. aevi II. No. 22. p. 2239.

<sup>12)</sup> Bergl. not. 3; Velser, rer. Augustan. Lib. VIII. oper. p. 433.

<sup>13)</sup> Excerpta ex chronico Conradi de monte puellarum (um 1296) ben Eckhart, corp. hist. med. aev. II. p. 2243; Lazius, do migrat. gent. p. 259; Velser, not. ad vit. S. Severin. p. 670; von Patthaufen, Garribath erster König Bojoariens. S. 40.

Leo III. untergeschobene Bulle überging 14). Der alteste Bischofs: katalog Regensburgs aus bem 11ten Jahrhundert kennt jenen Paulin und die Beziehung Tiburnias hieher noch nicht 15).

Dagegen laft fich aus bem Leben Geverins im Allgemeis nen ein Balentin als Bifchof Ratiens, ohne Ungabe bes Gi= bes, fur bie Mitte bes 5ten Jahrhunderts erweisen. Geverin beachtete, bag ein Presbyter Eucill ben Tobestag beffelben am Epiphanienfeste beging, und trug ibm auf, funftig an bemfelben Zage auch fein Bebachtniß zu feiern 16). Balentin wird nur als Abt bes Bucill's und Bifchof von Ratien überhaupt bezeichnet, fo bag alfo bie fpecielle Uebertragung auf Paffau un= befugt erscheint. 216 Beit feines Birtens lagt fich nur bie erfte Balfte bes 5ten Jahrhunderts herausbringen, ba jener Bucill, mahricheinlich fein perfonlicher Schuler, gur Beit Geverins, um 480, ein binfalliger Mann (decrepitus) beißt. Die nachfte Spur biefes Balentin findet fich ben Benantius Fortunatus in ber Reife, die er feinem Buche aufgiebt, wornach Rirchen feines Namens am Inn vorhanden find 17). In ben In= roler Alpen fennt man ju Unfang bes Sten Jahrhunderts fein Grab ben bem castrum Dais (Matich); Corbinian um 724 befucht es, worauf bie Gebeine 730 burch bie Longobarben nach Trient und 768 burch ben Baiernherzog Thaffilo nach Paffau verfett merben 18). Es begreift fich, wie Paffau im Befit ber Gebeine nun auch auf die Perfon felbft Unfpruch machte, und barin einen Bifchof feines Giges wiebererkannte. Bur Beftati= gung bafur mußte man 1020 neben ben Bebeinen eine bleierne Tafel aufzufinden, welche die Geschichte Balentins gang übereinstimmend mit ben etwa eben fo fpaten Acten ergablt 19). Ba=

<sup>14)</sup> Aventin., annal. Boic. p. 219. — 15) Arnold von Hochburg, de miracul. S. Emmeran. Canis. lect. ant. III. 1. p. 133. Pertz, monum. VI. p. 543. — 16) Vita Sever. §. 35. ben Pez, scriptor. rer. Austr. I. p. 88.

<sup>17)</sup> Venant. Fortunat. Vita Martin. bibl. Patr. max. X. p. 612.
Si vacat ire viam neque te Bajoarius obstat,
Qua vicina sedent Breonum loca, perge per Alpem
Ingrediens rapido qua gurgite volvitur Oenus,
Inde Valentini benedicti templa require.

<sup>18)</sup> Vita Corbiniani burd Aribo c. 18. ben Meichelbed, histor. Frising, Tom. 1. P. 11. p. 12.

Act. Sanctor. Boll. 7. Januar. T. I. p. 368. Raderi, Bavaria sancta. I. p. 32. Velser, p. 93, 135, 168, 674.

tentin fen vom Ocean ber nach Paffau getommen, babe jeboch mit feiner Predigt fo wenig Gingang gefunden, bag er zweimal vergeblich ben Leo I. um bie Erlaubniß gebeten, feinen Birfungsfreis anderswohin verlegen ju burfen. Erft jum brittenmal brang er burch, verließ bie unbantbare Gegend, und jog fich in bie Gebirge gurud, montana, nach ber Sprache bes Mittelalters, Inrol, wo er feinen Tob fand. Gine Rritit über die Mechtheit ber bleiernen Zafel ift leicht gegeben; fie erfcheint ber Sprache nach als ein Bert bochftens bes 12ten Sahrhunderts, und ftimmt im Styl und Musbrud ganglich mit ben ausführlichern Acten überein. Um wenigsten lagt fich ihre Mechtheit baraus erweisen, bag fie bie beiben Uebertragungen ber Gebeine nach Trient und Paffau nicht bat 20). Ihr Berfertiger wollte fie ja aus bem 5ten Jahrhundert batiren, und hutete fich mohl vor folden Unachronismen. biftorifchen Buge weisen bie Thatigfeit bes Mannes nach Gubtn= rol, von wo fein Schuler Bucill fich leicht ju Geverin an bie Donau begeben tonnte. Paffau's Unfpruche auf Balentin als Bifchof find bemnach burchaus unverburgt 21).

### §. 33. 2. Morihum. 3. Pannonien.

Knureacum. Hansiz, Germ. sacr. Tom. 1. — Casp. Bruschii, de Laureac oveleri admodumque celebri olim in Norico civitate, et de Patavio Germanico ac utriusque loci Archiepiscopis ac Episcopis omnibus. Libr. II. Basileae 1553. — N. Schreiteein, catalogus Archiepiscoporum et Episcoporum Laureaconsis et Pataviensis ecclesiae, in Rauch Script. rer. Austr. T. II. — Binter. Muchar. — Jof. Schöller, die Bischöfe von Passau und ihre Zeitereignisse von der Gründung des Bischume Lord, im Isten Zahrhundert. Passau 1844. — Joh. Nep Buchinger, Geschichte des Fürstenthums Passau aus archivalischen Queleten. 2 Bde. Münden 1816.

Die Unsprüche Borch's auf apostolische Abstammung, fo wie auf Metropolitanrechte über bedeutende Streden an ber Donau, in beren Erbschaft bann Passau eingetreten zu sein vorgab, sind

<sup>20)</sup> Borauf fich Binter beruft, Borarbeiten. II. G. 268.

<sup>21)</sup> Bergl. über Balentin noch Falden ftein, Norbgauische Alterth. I. 77. 28. §. 16. not. a. Muchar, Norikum II. 142. Buchinger, Geschichte von Paffau I. 72. Resch, annal. Sabion. I. p. 281 sq. Rubsbart, baiersche Gesch. S. 133, ber bie Angaben ber Acten für wahr hält.

burch Zuruckweisung ber angeblichen papstlichen Briese wiberlegt 1). Auch außerdem sehlt es an historischen Beweisen für ein
Bestehen der dortigen Kirche vor dem Ende des 5ten Jahrhuns
berts. Im 4ten Jahrhundert kennt man Concilien in benachdarten Städten, wie Aquileja, Sardica, Sirmium; aber umsonst
sucht man dort nach einem Bischof von Laureacum. Hat man
boch, um einen solchen beizubringen, sogar auf Namen gerathen,
die ausdrücklich als Pannonier bezeichnet werden, Domnus zu
Nicaa, Eutherius zu Sardica?). Die erste Spur eines Bischofs so wie einer Kirche zu Lorch überhaupt findet sich im Leben Severins, der dort einen Constantin als Bischof
kennt?); nähere Angaben über ihn fehlen 4).

Auch sonst hat man aus bem Leben Severins zahlreiche Bischofsnamen und Sige heraus gefunden, indem jeder Kleriker, der für einen Ort vorkommt, sofort zum Bischof erhoben ward; so für Passau ein Lucill, für Quintana (Künzen) ein Silvinus, den die Biographie Severin's ausdrücklich nur als Presbyter nennt.

5). Eben so für Juvavum (Salzburg) ist nur das Vorzhandensein einer Kirche und eines Presbyters Maximus erwiezsen, der unachtsam auf die Warnung Severins, die ihm einen Uebersall der Heruser vorhersagte, von ihnen erhängt wurzde. Die weitere Sage macht ihn nicht nur zum Bischof, sonzdern auch zum Asecten, der mit sunfzig Genossen in einer Höhle mönchisch gelebt habe, und mit ihnen durch die Heruser von einem Felsen herabgestürzt sei?). Eine dort angebrachte Inschrift mißt die That Oboakern selbst ben, und nennt als seine Gez

<sup>1)</sup> Bergl. S. 150. — 2) Mansi, II. p. 702. III. 46. No. 39, Hansiz, I. p. 43. — 3) Vita Severini §. 29. ben Pez, script. I.

<sup>4)</sup> Bey Ennodius, Vita Anton. Lerinensis, biblioth. patr. max. IX. p. 393 meint man von ihm bie Notiz zu finben, baß er einen Bruber Secunbinus in ber Proving Baleria gesabt habe; allein es ist unerwiesen, baß ber hier genannte Constantin mit bem obigen ibentisch ist; bie Bermuthung bafür grünbet sich allein auf ben Umftanb, baß bes lesteren Constantin's Brusbersson, ber junge Antonius, gleichfalls in ber Umgebung Severin's vorstemmt; sein Obeim Constantin wirb zunächst wohl ebenfalls in ber Provinz Baleria gesucht werben muffen.

<sup>5)</sup> Vita Severini. §. 18. p. 76. — 6) Ibid. §. 25. p. 80.

Bergf. Historia brevis de origine, consecratione, et reparatione speluncae seu eremitorii — in monte prope caemeterium monasterii St. Petri. Salzburg 1661.

nossen Ruthener, Gepiben, Gothen, Hungarn und heruler, burch welche Zusammenstellung sie sich selbst fritisirt. Juvavum blieb nach jenem Ueberfall ber heruler in Ruinen liegen, bis Rupert, ber Apostel Baiern's, es aus ben Trummern neu erbaute. Doch war damit bas Christenthum in jenen Gegenden nicht burchaus vernichtet; Rupert findet dort Romanen, sicher katholische Christen aus alterer Zeit, die sich unter ben Sturmen der Bolkerwanzberung erhalten hatten.

Ebenfalls als Bischofssis in Norikum kann aus dieser Zeit Tiburnia nachgewiesen werden, bessen Berwechslung mit Regenszburg schon erwähnt ist 8). Severin hatte dem dortigen Presbyzter Paulinus die Erhebung zum Bischof vorhergesagt, was auch durch die Bahl der Bürger nach üblicher Weigerung von seiner Seite eintraf 9). Die Stadt kauste sich von einer Belagerung burch die Gothen um schweres Edsegeld fren, woben auch Vorräthe an Kleidern mit verloren gingen, die man zur Ueberzsendung an Severin gesammelt, aber nicht abgeschickt hatte 10).

Ein sehr berühmter Bischofsname aus bem Ende des 3ten oder Anfang des 4ten Jahrhunderts in der norischen Stadt Petavium ist Victorin, über den uns hieronymus zahlreiche einzelne Notizen mittheilt. Man hat wohl geschwankt, ob er hiether nach Petavium, oder nach Poitiers, Pictavium in Gallien, gehore. Die ihm beigelegten heimathenamen wechseln zwischen beiden Bezeichnungen, doch entscheiden sich die bessern Autoritäten für ersteres; auch sehlt in Poitiers jede Erinnerung an einen so ruhmvollen Namen 11). Die Zeit, in welcher er gewirkt hat, kann nicht anders als durch die Stellung ausgemacht werben, die ihm hieronymus unter den übrigen hauptern der Kirche anweiset, zwischen Anatolius, der etwa 282, und Pamphilus, der 309 endete 12); man kann also den Martyrologien

<sup>8)</sup> Bergl. G. 219.

<sup>9)</sup> Vita Severin. §. 22. ben Pez p. 79. - 10) Ibid. §. 18. p. 76.

<sup>11)</sup> Launoy, de Victorino episcopo et martyre diss. Op. II. I. p. 631 erklart sich unter ben Beinamen Pietavionensis, Pitavionensis, Petavionensis für bie lehtern auf Petavium gielenden Formen. Auch Sophronius, ber Ueberseher bes hieronnmus, giebt πεταβίνος und πεταβίωνος, mährend Politiers πεταβίων þeißt.

<sup>12)</sup> Hieronym. catal. c. 74. Oper. Paris 1579. T. I. p. 373. Victorinus Pitabionensis Episcopus non aeque latine ut graece noverat, unde

# 224 I. Romerzeit. 3. Grundung driftl. Rirchen in Deutschl.

Slauben schenken, die seinen Tob unter Diocletian anseten 13). Man hat ihn wohl fur einen Griechen erklart, da hieronymus berichtet, er sey des Griechischen mehr als des Lateinischen kunzdig; aber wiederum rechnet er ihn doch stets zu den lateinischen Schriftstellern, stellt ihn mit Tertullian und Lactanz zusammen, berichtet seine auf Uebersetzung des Origenes gerichtete Thatigkeit 14), wiederholt stets, daß ihm der Ausdruck schwer salle 15). Man darf also wohl annehmen, daß er wenigstens das Meiste lateinisch geschrieben habe, wenn er auch übrigens mit griechischer Bildung vertraut war.

Uebrigens ift uns biefer Victorin ein wichtiges Glied zum Werständniß der chriftlichen Zustände an der Mitteldonau; er bezweifet eine enge Verbindung der dortigen Gemeinden mit dem griechischen Often, so daß auch die Bekehrung hieher nicht bloß von Italien aus, sondern eben so entschieden von der untern Doznau, von Macedonien, Thracien her anzunehmen ift 16).

Außerdem kann für das 4te Jahrhundert der Bestand norisscher Bisthümer aus manchen Concilienacten nachgewiesen werden. Die Synode zu Sardica 344 erläßt ein Schreiben an die aleranzbrinische Kirche, worin ausdrücklich auch der Anwesenheit von Bischöfen aus Norikum erwähnt wird 17); zu Aquileja unterzzeichnet 381 ein Bischof Maximus aus Emona (Acmona, Laizbach); ebendaselbst gedenkt man eines Markus aus Petau, in dessen Stelle sich ein Arianer, Julius Balens, eindrängen wollte 18).

cjus opera grandia sensibus viliora videntur compositione verborum. — Ad extremum martyrio coronatus est.

<sup>13)</sup> Die Martyrologien Ufuarb's, Abo's, Banbelbert's, 2. Rov.

<sup>14)</sup> Hieronym. ad Pammachium Oper. II. p. 285, er habe ben Drigenes nicht als interpres, sondern als auctor proprii operis überset; advers. Vigilantium ep. 75. p. 482, er sen dem Origenes in explanatione duntaxat scripturarum gesolgt. Er nennt ihn noster, d. h. einen lateinischen Lehrer: ep. 125. Op. III. p. 58; ep. 142. p. 185. In Ezech. c. 36. IV. p. 984.

<sup>15)</sup> Ep. 84. II. p. 508: Victorino martyri in libris suis licet deest cruditio, tamen non deest eruditionis voluntas; ad Paulin. de institut. monach. I. p. 123: Inclyto Victorinus martyrio coronatus, quod intelligit, eloqui non potest.

<sup>16)</sup> ueber Bictorin vergl. Binter, Borarbeiten. I. 163. Duchar, Rorifum. II. 114. Tillemont, memoires. V. p. 133.

<sup>17)</sup> Mansi, III. p. 51. - 18) Ibid. III. p. 600, 617.

Enblich fur Dannonien liegen ebenfalls gablreiche Bemeife driftlicher Gemeinden und Bifcofe aus ber Romerzeit por, mie benn ber blubenbe Buffant ber Rirche in biefen Donaupropingen binreichend flar ift. Bu Dicaa 325 unterzeichnet ein Bifchof Domnus aus Pannonien, ber anberemo ausbrudlich auf Stribon gurudgeführt wird 19); ju Garbica ein Gutherius, gleich: falls als Pannonier bezeichnet 20). Bu Tyrus 335 merben pannonische Bischofe ermahnt 21), gegen Enbe bes 4ten Sahrhunberts gelten bie meiften pannonischen Rirchen als jum Arianismus abgefallen 22); bie Schilderungen bes Sieronnmus uber bie Gin= falle ber Barbaren, wie geheiligte Jungfrauen ben guften ber Sieger baben bienen muffen, Bifchofe fortgeführt, Priefter erfchlagen, Rirchen gerftort und in Pferbeftalle vermanbelt, bie Reliquien ber Martorer ausgegraben feien 23), gelten von Conftan: tinopel bis ju ben Julifchen Alpen, und fcbließen bie Provingen Pannoniens ausbrudlich ein. Rur Rabiana meint man einen Bifchof Mamertinus aus bem Leben Geverin's nachweifen ju konnen; allein er wird bort nur als commanbirender romischer Tribun erwähnt; bie Benbung, bie ihn als fpatern Bifchof bezeich: net, ift ficher ein Gloffem 24), mit Rudficht auf einen etwa gleich= zeitigen Bifchof von Bienne in Gallien biefes Namens 25), beffen Uebertragung auf Rabiana (Bien) leicht mar. Gin michtiger Beweis, wie außer ber Ginmirfung vom untern Laufe ber Dongu auch Italien in fortwahrender Berbindung mit biefen Gegenden fand. liegt barin, bag ber Ruf eines Umbrofius von Mailand bier fogar über bie Donau zu ben Markomannen gelangte. Gine Ros nigin berfelben, Fritigilb, mar burch einen italifchen Mann jum Chriftenthum befehrt und uber Umbrofius Birfen unterrichtet. Gie erbat fich von biefem eine Unterweifung, bie er auch in Ratechismusform überfandte, indem er jugleich um friedliches Berhalten ihres Bolts gegen bie Romer bat. Die Ronigin feste bieg ben ihrem Gemahl burch, brach felbst nach Mailand auf,

<sup>19)</sup> Ibid. II. p. 702. - 20) Ibid. III. p. 46. No. 38.

<sup>21)</sup> Euseb. vita Const. IV. 43. — 22) Sulpic. Sever. sacrae histor, L. II. p. 403 ed. Lugd. 1647.

<sup>23)</sup> Hieronym. ad Heliodorum. Oper. Par. 1643. Tom. I. p. 24.

<sup>24)</sup> Vita Severini. §. 4. p. 68. Schon Belfer erklärt bie Worte: qui post Episcopus ordinatus est für eingeschoben. Muchar, Norikum. II. S. 171. — 25) Gregor. Turon. histor. Francor. II. 34.

fand aber zu ihrem Bedauern ben großen Lehrer schon todt 26). Eben so gereicht es ber pannonischen Kirche zu nicht geringem Ruhme, zwen so bebeutende Manner hervorgebracht zu haben, wie Hieronymus und Martin von Tours. Jener stammte aus Stridon in Oberpannonien, dieser aus Sabaria 27); Marztin's Bater, ein römischer Veteran, war noch Heibe und ließ den Sohn zu Ticinum erziehen. Seine Thätigkeit beschränkte sich nicht bloß auf Ausrottung des Arianismus in Pannonien, sondern war auch der Rheingegend zugewandt; in Worms soll er dem Kaiser Julian entgegengetreten sein 29); man hat dort noch spat das Gesängniß gezeigt, wo er eingeschlossen war 29). Seine Wirssamkeit in Trier bey Gelegenheit der priscillianischen Handleit ist kohn berichtet 30); seine Thätigkeit im Berstören heidznischer Tempel in Gallien ist bekannt.

### §. 34. Ende der Hömermacht an der Donau. St. Severin.

Hansiz, Germ. sacr. I. p. 69 sq. — Winter, Borarbeiten. I. S. 303 sq. — Derfelbe, ättefte Kirchengeschichte von Altbaiern, Desterreich und Aprol. Erfter Bb. Landschut 1813. S. 203. — Muchar, Norikum II. S. 152 sq. — G. Th. Rubhart, älteste Gesch. Baierns. Samsburg 1841. S. 140. — Afchbach, Geschichte ber heruler und Gepisben. Frankfurt 1835.

Dicht vor bem Erlöschen ber Romermacht an ber Donau ift uns ein Blid in die bortigen kirchlichen Zustande gestattet, wie nie vorher, durch die Wirksamkeit eines Mannes, der mit Recht der Schuhengel jener Gegenden heißt. Als das romische Staatsgebaube hier zusammenbrach, gelang es ihm, durch seine in den Augen von Freund und Feind mit dem Heiligenscheine bekleibete Personlichkeit noch einige Jahrzehnde Ordnung zu erhalten, und dem Andrange der Barbaren zu wehren, wenigstens das dadurch herbeigeführte Elend zu mildern. Ben Zeitgenossen und Nachzwelt steht deshalb Severin's Gedächtniß in Ehren.

Vita Ambros. per Paulin Presb. vor Oper. Ambr. Basil. 1569. I.
 Sulpic. Sever. vit. B. Martini ab init. — 28) Ibid. 1. 3.

<sup>29)</sup> Der Mönch von Kirschgarten im Chron. Wormaliense ben Ludwig reliquiae manuscript. T. II. p. 8. — 30) Bergl. S. 193.

Severin's Biographie, von feinem Schuler Eugippius verfaßt, ift bas einzige Denkmal nicht bloß fur bie firchliche, fonbern auch fur bie politische Gefchichte ber Donaulanber aus biefer letten Romerzeit 1). Der Berfaffer mar, als er bas Leben feines Lebrers fcbrieb, Mitalied und bann Borfteber eines Rlofters ben Reavel, welches beffen Gebeine aufbewahrte. Durch bas Beifpiel anderer Beiligenacten ju bem Entschluß bestimmt, auch bas Bedachtniß feines Lehrers ber Bergeffenheit zu entreißen, fendet er bie Arbeit an einen Priefter Pafchafius, um fie zierlicher gu überarbeiten, mas biefer aber artig genug fur unnothig erflart. Mis Beit ber Abfaffung fteht Unfang bes 6ten Sahrhunderts feft; fcon Afibor von Gevilla fennt ben Berfaffer 2); Die Ungabe ber Beit nach bem Confulat bes Importunus (509) ift erft fpaterer Bufat in einigen Sanbidriften. Die Mechtheit ber Schrift ift über allen 3meifel erhaben; ber Berfaffer bemeifet Bekanntschaft mit ben Schriften bes Umbrofius und Gul= picius Geberus.

Der Schauplaß ber Wirksamkeit Severin's ift Noricum ripense, doch erstreckt sie sich auch auswärts ber Donau in's zweite Rätien und in die sublichen norischen Gebirge die Juvazum. Dicht nach dem Tode des Attila (453 oder 454), trat Severin auf; die Römermacht war durch den Hunnenzug gebrochen, die einzelnen durch jenen Gewalthaber gebundenen germanischen Wölker suhsten sich wieder frey, und tummelten sich an beiben Ufern der Donau umher. Römische Besatung hielt sich nur in einigen Castellen unter steten Kämpfen gegen Noth und Barbaren. So ist in Battavis (Vassau) der Sold ausgeblieben; Boten, deßhalb nach Italien gesandt, werden unterwegs von den Barbaren erschlagen 3). In Fabiana herrscht die größte Noth, weil wegen des Eises auf dem Inn die Zusuhr aus Itaz

<sup>1)</sup> Surius, 8. Jan. I. p. 159, lieferte nur einige Capitel, eben so Baronius, ad 454. No. 25 sq. Bollständig gab sie Velser, Oper. Norimb. 1682. p. 635. nach einem Manuscript aus St. Emmeran, boch unfritisch und verfälscht. Bolland, ad 8. Jan. Tom. I. p. 483. Pez, scriptor. rer. Austr. I. p. 91, nach Wölker Handschrift und und ar, Nor. II. p. 152. Falkenstein, Geschichte Baierns. I. c. 8. S. 78; Pansiz, I. S. 69, theilt gute Lesarten mit aus Wiener Handschriften.

<sup>2)</sup> Isidor. Hispal. de vir. illustr. c. 13. Honor. Augustodun. de luminar. eccl. 13. — 3) Vita Sover. §. 3. ben Pez.

lien flodte; ber bort commanbirente Tribun Mamertinus maat faum auf Geperin's Bureben bem Ginfall benachbarter Rauber ju begegnen 4). Bu Enbe ber Erzählung ift bann auch biefe Stadt icon bem Rugiertonig unterworfen 5). Sieher verpflangt berfelbe bie mehr aufwarts wohnenben Beffegten 6). Die Gin= wohner von Castra Quintana (Rungen) hatten fich vor bem Unbrang ber Mamannen nach Paffau gefluchtet; Geverin beffimmt fie, aus Kurcht vor ben Thuringern noch weiter offlich nach Borch zu gieben; von bier will fie ber Ronig mit Gewalt nach Rabiana fubren : Severin vermittelt, baß fie freiwillig bortbin geben 7). Man fiebt alfo, bie romifche Befatung, langft gu gandbebauern berabgefunten, muß fich bor bem Undrang ber einen germanifchen Stamme in ben Schut ber andern fluchten ; fie giebt allmablig die westlichen Caftelle auf, Quintana, Paffau, Borch, und tritt in Kabiana unter Rugifchen Schut.

Ueber bie Stellung ber Bermanen am linken Donauufer ergiebt fich, bag vom Beften bis in bie Gegend von Paffau bie Mamannen fiten, an biefe bis Lorch fich bie fo gefürchteten Reitergeschwaber ber Thuringer anschließen, von bier bis an bie fubliche Biegung ber Donau bie Rugier haufen, und oftlich in Pannonien bie Gothen fich festgesett haben, bie ben Rugiern gefahr= lich werben; um 473 gieben bie Gothen fublich nach Illmrien ab. um fich auf Italien zu fturgen, bas fie balb ben Berulern abnehmen. Go marb alfo bas ben Romern noch verbliebene Land von bren Seiten ber geangstigt, westlich von ben Mamannen, Die fich am Bech festgefest hatten, oftlich von ben Gothen, und nordlich von ben vier ftets jufammengenannten Stammen ber Rugier, Sepren, Beruler und Thurcelinger. Dogfer, ber mit Italiens Befit auch bie Berrichaft über biefe Reiche erhalten hatte, fab fich ben bem Borbringen der Gothen genothigt, alles Land norblich ber Alpen aufzugeben, und fammtliche Romanen von ber Donau abzurufen, womit bie Romerherrschaft bier ein Ende erreichte.

Dieß war ber Schauplat ber Thaten Severin's und feizner werkthätigen Menschenliebe. Das Land erscheint burchaus als chriftlich, und steht an Ausbildung kirchlicher Bustande wohl keiner romischen Provinz nach. Ueberall erscheinen die Romanen

<sup>4)</sup> Ibid. §. 4 - 5) §. 23. - 6) §. 30. - 7) §. 30.

als fatholifch = orthobor gegenüber ben arianischen Barbaren, über= all in ben Stabten ein geordneter Rlerus in feinen bobern und niebern Graben, Bifchofe ju Borch, Tiburnia; ein Presbnter, ber zugleich als Ascet erscheint, ju Juvavum 8); eine Gott geweihete Jungfrau verbirgt fich in ber Rirche ju Quintana, um bem Bunber bes Beiligen jugufchauen 9); Diakonen, Oftiarier, Cantoren finden fich vor. Gben fo find firchliche Gebaube vorhanden: in Quintana ift eine bolgerne Rirche am Rlugden Bufinta erbaut, bie burch Anschwellen ber Donau fteter Ueberfcwemmung ausge= fest ift; Geverin ichafft Bulfe, inbem er ber Ueberichwemmung Schranken fest 10). Ben ber Tobtenfeier fur einen Presbyter Splvinus findet fich ber gange Bebrauch ber fatholifchen Rirche, namentlich machenbe Presbyter und Diafonen unter Pfalmengefang 11). Bu Boitro (Bojoburum) auf bem offlichen Ufer ber Enns, Paffau gegenuber, werben fur eine Rirche Reliquien gefucht: Severin erklart bieß fur unnothig, weil ber Drt boch balb aufgegeben werben muffe; er vertroftet fie auf ben Gegen bes Johannes 12), mohl bie altefte Gpur einer fpater ben ben Bermanen fo ausgebreiteten Sitte, beim Abschiebe bas Bebacht: niß bes Evangeliften Johannes ju trinfen 13). Muffallend ift bie burch Geverin geordnete Armenpflege, wogu er formliche Behnten erhob; felbft burch eigene Roth laßt man fich nicht abhalten, ibm bie Gaben von fern ber zu fenden. Die Ginmohner von Tiburnia batten bie Abfendung berfelben verzogert, und muffen fie bafur ben plundernden Gothen jur Beute werben feben; Borch wird burch bie Strafe eines giftigen Dehlthaues an biefe Pflicht erinnert 14).

Mur ein Bug lagt vermuthen, bag unter biefer driftlichen

<sup>8) §. 25.</sup> Man hat sowohl hier, als §. 14. gezweifelt, ob die bezeichneten Städte Jopia und Juda unter sich und mit Juvavum identisch seien, weil man ein so weit westliches Austreten Severin's für unwahrscheinzlich bielet; allein die bessern Lesarten ben hansig, II, 4. geben ausdrücklich Juvavo; in Cuculis, drey Meilen von Salzburg, ist er ja bestimmt anwesend, und kann also auch der nur wenig weitere Weg nicht auffallen.

<sup>9) §. 17. — 10) §. 16. — 11) §. 17.</sup> 

<sup>12) § 23.</sup> Der Beilige entgegnet: quamvis cuncta mortalium opere constructa praetereant, haec tamen aedificia prae ceteris celerrime relinquenda sunt, et ideo pro reliquiis Sanctorum nullum laborem debere suscipere, quia ultro eis S. Johannis benedictio deferretur.

<sup>13) 3</sup>ac. Grimm, Mythologie. 1844. I. S. 54. - 14) §. 18, 19.

Bevollerung auch noch einzelne Heiben verstedt sind: zu Cucullis (Ruchl) in der Rahe von Salzburg, hatte ein Theil der Burgerschaft an ruchlosen Opfern Theil genommen (nesanda sacrificia); Severin entdeckt die Schuldigen dadurch, daß er jeden Einwohner in der Kirche ein Licht aussteden heißt; durch ein Bunder entzunden sich die Lichter der Gläubigen von selbst, die der Schuldigen nicht 15). Man sieht daraus, daß das Heidnische sich wenigstens versteckt halt, und Theilnehmer daran außerlich die Kirche besuchen.

Much unter ben germanischen Feinden jenseits ber Donau findet fich ichon driftliches, aber ficher arianisches Befenntniß: fie merben geradezu hostes haeretici genannt 16); Flacitheus, ber Rugierkonig, geht ben Beiligen um Troft an, erhalt aber mit bedeutenden Seitenbliden auf die mindere Lebendigkeit bes arianischen Christenthums zur Untwort, wie fie beibe nicht burch Die Ginheit bes fatholifchen Glaubens verbunden feien 17). Die Schwiegertochter beffelben, Bifa, ift eine fo muthenbe Arianerin, baß fie mit Muhe burch ben Beiligen von ber Biebertaufe folder, bie vom tatholifchen Glauben borthin übertreten, abgebracht wird 18). Dicht vor feinem Ende richtet Geverin an fie und ihren Gemahl Ermahnungen, Die gleichfalls eine driftliche Form ben ihnen voraussehen 19). Bom linken Donauufer, aus einem Markt ber Barbaren, lagt Geverin Beiligenreliquien berüberholen; die große Uchtung, die ihm ber Alamannenkonig Gibold beweifet, fest ebenfalls ben biefem driftliches Bekennt= niß voraus 20). Die Birkfamkeit Geverin's erklart fich nur fo, baß er ben ben katholischen Romanen, wie ben ben grignischen Bermanen, in gleich großer Uchtung ftanb.

Ueber seine Person hat Severin absichtlich ein Dunkel bewahrt; er fand sich an der Grenze von Norikum und Pannonien bald nach Attila's Tode ein, als unter dessen Sohnen die Hunnenmacht zersiel. Der Sprache nach war er ein Lateiner, vielleicht ein Ufrikaner 21). Er kam von Osten her; seine Reden

<sup>15) §. 12. — 16) §. 5. — 17) §. 34. — 18) §. 8</sup> 19) §. 34. — 20) §. 20.

<sup>21)</sup> Eugippii prolog. jur vita Sever. ben Pez, I. p. 65. Loquela ipsius Affricanum testabatur, hominem omnino Latinum. Die Bezeichnung Africanum fehlt in mehrern hanbschriften, und erscheint im Texte auch einigermaßen störend, ba wer punisches Latein rebet boch faum omnino Latinus

ließen auf ein langeres Verweilen im Drient schließen; er erzählte von manchen Stabten baselbst, von großen Gesahren auf ber Reise, die er aber nicht als von ihm selbst, sondern von einem Andern überstanden darstellte. Zudringliche Fragen nach seiner Herkunft wies er meist scherzend ab: "haltst Du mich für einen Entlausenen, so benke nur auf das Losegeld, wenn man kommt, mich aufzusuchen! « Doch konnte man ben ihm wohl auf vornehme Abkunft schließen; er gab an, durch sein Schweizgen am leichtesten der Sitelkeit zu entgeben.

Ben feinem Gingreifen in bie bortigen Berhaltniffe berief er fich etwa wie ein altteftamentlicher Prophet auf unmittelbaren Befehl Gottes, Die Roth ber leibenben Bruber gu milbern. Upoftel Norikums, wie man ibn wohl genannt bat, kann er nicht beißen, ba er bas gand nicht erft befehrt hat; noch weniger mar er Bifchof; als man ihm eine bifchofliche Burbe antrug, wies er fie ab als unvereinbar mit feinem auf thatige Bulfeleiftung gerichteten Berufe. Um wenigsten barf man fur ihn alfo einen bestimmten Bifchofesit nachweisen, etwa Lorch ober Bien, mofur bas Mittelalter entschieben ift 22). Raum fann man ihn auch Ubt nennen, fofern baburch ein geordnetes Borfteberamt verftanden wird. Er grundete überall monchifche Dieberlaffungen, boch mar ber Unschluß an ibn, gang wie in ber frubern Periode bes Monchesthums, ein burchaus freiwilliger. Ben ber Burudweifung bes Bifchofsamts außerte er, wie er eigentlich vorziehen murbe, als Einfiedler zu leben, boch aber fich verpflichtet halte, zur thatigen Sulfeleiftung fich in bas Gemirre bes Lebens zu begeben. Beachtet man feine Bekanntichaft mit bem Drient, fo burfte er vielleicht bie Regel bes Bafilius fich jum Mufter genommen baben, ber ja auch feine Rlofter in bie Rabe ber Stabte gu prafti= fcher Einwirfung verlegte. Er felbft hatte eine Celle ad Vineas am Rablenberge ben Bien, wo fich noch locale Erinnerungen an

heiben burfte. Sat man ihm etwa Afrika angewiefen, um feine mönchifchen Bestrebungen auf Augustin jurudjufthren?

<sup>22)</sup> Gottfried von Biterbo du 476 ben Pistor. II. p. 282 und Otto von Freisingen Chron. IV. 30. ben Urstis. script. I. p. 97. machen ihn gum Bischof von Ravenna, herzog Leopold von Desterreich, Ende bes 12. Jahrsbunderts, zum Bischof von Wien; er gründet barauf bie Anfprüche seiner Residenz auf eine bischöfliche Würde, bie von dort nur nach Lorch und Pafau übergegangen sey. Hansiz, p. 12. Velser, oper. p. 633.

ihn erhalten zu haben icheinen 23); ein anberes Rlofter grundete er bicht unter ben Mauern ber Stabt felbft, bas als eigentlicher Mittelpunkt feiner Thatigkeit gelten muß, es heißt bas alte und großere Rlofter 24); boch merben auch außerbem flofterliche Dieberlaffungen von ihm berichtet 25). Ben feinem Tobe tritt in ben Ermabnungen an bie Seinen bie mondische Tenbeng auf practifche Machftenliebe in ebelfter Geftalt hervor; nicht bie burftige Rleibung verleibe ichon Berbienft, fonbern bie entsprechenbe Sitte 26). Geverin felbft bot überall bas Bilb eines ftrengen Asceten bar in einem Aufzuge, ber weit eher bem Klima bes Drients, als ber rauben Donaugegend entsprach. Bur Binters: geit, wo bie Donau mit Bagen befahren wird, geht er unbefcubet, ermabnt ftete ju Raften und Entfagungen. Un mochen= langes Kaften gewohnt fublte er nur in bem Sunger ber Urmen fich felbft getroffen, und empfand bie Ratte nur in ber Bloge ber Durftigen 27). Rauber, Die er burch Ermuthigung ber romifchen Truppen bezwungen und gefangen hatte, entließ er mit Speife und Trank erquidt, und forberte nur bas Berfprechen, fich in jener Gegend ibres ichlimmen Gewerbes zu enthalten. Es ift die Bewalt thatiger Rachstenliebe, Die unmittelbare Macht drift= licher Gefinnung, gesteigert burch bie Burbe eines Usceten, momit er ohne jebe amtliche ober hierarchifche Stellung feine Umgebungen leitete.

Der Biograph stellt die Thatigkeit des Mannes überall als eine wunderbare dar; er heilt Kranke, die sogar von Italien aus zu ihm ziehen 28), erweckt Todte, wendet Mehlthau, Heuschrecken ab. Ohne hierüber in eine Kritik einzugehen, mag nur seine Seherzgabe noch näher erläutert werden. Er wendet sie in der Regel so an, daß er Römercastellen den nahen Angriff der Barbaren vorhersagt, und ihnen Vertheidigungsmittel an die Hand giebt. Bur Erklärung seiner Kunde von den Planen der Barbaren durste zu beachten sein, daß er unter den Germanen selbst Verdindungen besaß, die ihm jene Warnungen auch ohne Prophetengade möglich machten. Stand er doch bey diesen selbst im größten Ansehn; sie geben auf seine Korderung Beute und Gefangene

<sup>23)</sup> In ben Orten Obers und Untersiefering ben Bien §. 5. Hansiz, p. 73. Lazius, respub. Rom. XII. 6. c. 9. Muchar, II. 172.

<sup>24) §. 5.;</sup> antiquum et omnibus majus. — 25) §. 23. zu Boitro. Paffau. — 26) §. 36. — 27) §. 18. — 28) §. 26.

beraus, fo namentlich Bibold, ber Alamannentonig; Flaci= theus, ber Rugiertonig, wendet fich in feiner Bebrananis burch Die Gothen an ibn; eben fo beffen Gobn Rletheus ober Raba trop ber bofen Gemablin Gifa. Lettere batte Gevering Bitte um Losgebung einiger Gefangenen abgefchlagen; als barauf ein: gefchloffene Gefangene, bie fich mit funftlicher Schmiebearbeit be-Schaftigten, ihren Gohn ergreifen, und als Unterpfand ihrer Freilaffung zu ermorben broben, erblict fie barin Strafe bes Simmels fur ihre Sartherzigkeit gegen ben Beiligen 29). Ben biefer Achtung, bie er unter ben germanischen Rachbarn genoß, merben jene Barnungen an bie Romer erklarlich fein. In ber Babl ber Schubmittel, Die er benfelben anrieth, tritt gunachft fein monchifcher Ginn wieder hervor. Die Befagungen follen fich burch Raften, Gebet, Ulmofen, gegen bie Befahr fcbirmen; aber baben find wirkliche Bertheibigungsmittel nicht ausgeschloffen, und felbft jene ascetischen Mittel wohl nur barauf berechnet, ben entnervten Romern vom driftlichen Standpunkte neuen Muth einzuflogen. Die Stadt Laureacum benachrichtigt er von bem brobenben Ginfall ber Feinde, und rath, alle Sabe innerhalb ber Stadtmauern au fichern. Gerabe am vierten Tage bringt er auf bas angeftrengtefte Bachehalten; wirklich maren bie Reinbe in berfelben Nacht an ben Mauern, wie bie gurudgelaffenen Sturmleitern bemiefen 30). Go bot er alfo feinen moralifchen Ginfluß zur Benubung ber Borficht und Klugbeit auf, ein mahrhafter Geelenbirt, ber ben ben ihm Bertrauenben auch bas leibliche Bohl beforate. Ben ben ihm nachgesagten Bunbern bewies er bie größte Demuth, fab fich als bas unwurdige Bertzeug ber gottlichen Gnabe an; feine Bulfeleiftungen begann er in ber Regel mit ben Borten: bes herrn Name fen gelobet 31)!

Im Borgefühl seines Tobes hatte er ben Schulern zur Pslicht gemacht, wenn ein Ruckzug ber romischen Bevolkerung aus diesen unsichern Gegenden eintrete, bann auch seine Gebeine mit nach Italien zu führen; als Absicht baben giebt er an, baß so eine Vereinigung ber Schuler um seine Gebeine erwirkt wurde 32). Nach seinem Tobe, 8. Januar 481 ober 482, ersuhr bas Kloster ben Wien noch eine harte Plünberung durch ben Rugiersussischen Friedrich, den Bruder jenes Fletheus; er raubte die Klei-

<sup>29) §. 8. — 30) §. 29. — 31) §. 27. 28. — 32) §. 34.</sup> 

ber, die Severin gur Bertheilung an Urme gesammelt batte. einen filbernen Relch, bas Altargerath, ließ nichts gurud als bie nadten Banbe. Seine balbige Ermorbung burch feinen Reffen, ben jungern Friedrich, marb als Strafe bes Simmels bafur angefeben. Dboater, ber Berulertonig, bem Geverin einft ben beffen Befuch in feiner Celle bie funftige Dacht vorbergefagt batte 33), nahm mahricheinlich von jenem Morbe Gelegenheit, bas Reich ber Rugier an ber Donau zu gerftoren. In einem erften Relbauge nahm er ben Ronig Raba ober Aletheus und beffen neue Gemablin gefangen; ihr Gobn Friedrich, ber Morber bes Dheims, entflob. Rach feiner Rudfehr leitete Dbogfer burch feinen Bruber Urnulf ben ameiten Relbaug bortbin ein, meil er eine Berbindung bes Rugierpringen mit bem machtigen Offgothen Theoborich furchtete. Diegmal aber murbe ein ganglicher Rudjug aller Romer aus ber Donaugegend baran gefnupft 487 ober 488, feche Jahre nach Geverin's Beimgang. Much Geverin's Schuler betrachteten bieg wie eine Errettung aus ber Rnechtschaft, und fuhrten ben Leichnam ihres Meifters nach Stalien 34). Er murbe anfangs im Caftell Monte Reltre niebergefest, bann auf ben Bunich einer frommen Frau Barbaria, gur Beit bes Papftes Gelafius, in bas Lucullifche Caftell zwifchen Duteoli und Reapel geschafft, wo ein baneben errichtetes Rlofter, in meldem Eugippius die Biographie fdrieb, als Kortfebung bes Rlofters ben Wien galt 35). Ben einem Ginfall ber Sargenen. Mitte bes 9ten Sahrhunderts, murben Geverin's Bebeine nach Reapel felbit übertragen.

## §. 35. Bachblich.

Die Biographie Severin's wirft auf bie chriftlichen Bustanbe an ber Donau ein so helles historisches Licht, daß damit keine Nachricht aus dem rheinischen Deutschland verglichen werzben kann. Ware hier selbst das wichtigste Document, die Colnisschen Acten, zuverlässig, so wurde badurch doch nur fur die auspere Geschichte, für die Kunde vom Bestande der Bisthumer, ein Beitrag gewonnen; dagegen einen Blidt tief in das Innere

<sup>33) §. 7.</sup> Oboater's hohe Gestalt mußte fich bucken, um nicht mit bem Ropf an die Dede ber Gelle ju ftofen. — 34) §. 39.

<sup>35)</sup> Gregor. magn. epist. Lib. III. 1; 19.; XI. 31.

bes firchlichen Bebens, in Die Birfungen bes Chriftenthums fur Stadt und Land, fur Saus und Rlofter, fur Rriegs : und Friebengzeiten, wie Severin's Leben uns barbietet, fucht man fur bas rheinische Deutschland vergebens. Es fehlte bort eine fo gewaltige Perfonlichkeit, wie St. Geverin, um alle firchlichen Beziehungen auf langere Beit in fich ju fammeln. Much außerbem gestalten fich bie biftorifden Quellen fur bie Dongugegend reicher und ergiebiger: fo authentisch wie Die Rachrichten über Quirin und Florian, Die Martyrer von Giscia und Bord, bat bie Rheingegend aus gleicher Beit nichts aufzuweifen. Buverlaffigen Rachrichten beginnen bort fcon mit Berichten aus ber biocletianischen Berfolgung, mabrend wir bier erft 314 mit bem Concil von Urles auf fichern Boben ankommen. Much bie Grunde einer fo viel gunftigern Gestaltung ber geschichtlichen Quellen fur bie Donaulander liegen nicht fern: es ift bas Un= lebnen an reichere und gefichertere Territorien, theils offlich an Die romischen Provingen ber unteren Donau, theils fublich an Stalien, beren frube driftliche Gestaltung auch auf Ratien, Dorifum und Pannonien vortheilhaft einwirfte. Der Umftanb, baß ben Romanen beim Mufgeben ber Stellung an ber Donau ein Rudgug nach Stalien offen blieb, hat uns bie Nachrichten über Severin gerettet; bie Berbindung mit ben oftlichen Provingen bes großen Illyrifums hat fo fruh einen wiffenschaftlichen Mann. wie Bictorin von Petau, ausgebilbet. Das Rheinland bat bem nichts Aehnliches an Die Seite zu ftellen; ber lette Reft ber Romermacht in Gallien unter Spagrius wurde von ben granfen erbrudt, ohne einen Rudzug nach Stalien zu gewinnen, moben gewiß manche hiftorifche Runde verloren ging. Gin Punft wie Mailand, Aquileja, Sirmium, von wo entschiedene Ginmirfung auf bie Dongulander nachgewiesen werden fann, ift fur bie Umgebungen bes Rheins in ben benachbarten Provingen Galliens nicht zu finden, Die im Glud wie im Unglud nur gleiches Befcbid mit ihnen theilten.

Dagegen kehrt sich fur die jeht beginnende frankliche Zeit bas Berhaltnis völlig um; die rheinisch ebeutsche Kirche tritt nun in ein helleres historisches Licht, besonders durch die Leistungen eines Gregor von Tours und durch die Berbindung mit dem franklichen Staate, wahrend an der Donau ein völliges Dunkel beginnt. So erklart es sich auch, wie die Legende über frühere

Bustande in den Rheingegenden seit dem Sten und 9ten Sahrhunbert einen gunstigern Boden sindet; Sagen, wie über die drey Glaubensboten am Rhein, Balerius, Eucharius, Mater=nus, über die Berzweigungen der Thebaischen Martyrer, die heil. Ursula und dgl., sind nur möglich, wo eine reiche und gesicherte kirchliche Entwicklung mit Theilnahme den Blick rückwärts wenz det, und Aufschlässe ihre eigene Vergangenheit sucht. Derzgleichen Zustände, und eben badurch das Interesse an der Sagenzbildung, sehlten aber später in der Donaugegend, die bald von slazwischen und avarischen Stämmen übersluthet wird; nur Punkte wie Augsdurg und Passau, die mit Borliebe an dem Gedächtnis älterer Zeiten hängen, bringen ähnliche Versuche hervor, dort die Acten der heil. Afra, und hier die falsche Bulle, die für Passau's Vorgängerin, Lorch, apostolische Stiftung und frühe Mestropolitenwürde dartbun soll.

Für bie Romerzeit find alfo die Quellen ben ben Donaulanbern im Bortheil; wefihalb auch die Geschichte ber bortigen firchlichen Buftande fich reicher und ausgebildeter gestaltet. Schon

1) ben ber Ginführung bes Chriftenthums fellt fich biefe vortheilhaftere Lage in's Licht. Beibe Banbermaffen ba= ben bie Berbindung mit Stalien gur fruben Bekanntichaft mit bem Evangelium gemeinfam; ber Strafengug von Stalien über Bindoniffa an ben Rhein wird nicht minder frequent und gur Uebertragung ber erften Predigt nicht minder gunftig gemefen fein, als ber über Aquileja an bie Donau; aber bie übrige Nachbarichaft ftellt fich fur bie Donaulanber gunftiger; es barf bier auf bie frube und machtige Ginwirkung von Sirmium und bem weitern Illnrifum ber gerechnet werben, wofur bie Rachbar= fchaft von Lugdunum und Bienne ben Rheinlanden menigstens nicht eben fo fruh einen Erfat barbietet. Dort ift Bictorin von Petau ju Enbe bes 3ten Jahrhunderts ichon Beweis einer begonnenen miffenschaftlichen Bearbeitung bes Chriftenthums unter griechischem Ginfluß, ju einer Beit, wo fur bie Rheinlanber auch noch bie erften zuverlaffigen Beugniffe vom Befteben ber Bemeinben vermißt werben. Dann im Laufe bes 4ten Sabrbunberts, wo bie Organisation ber Gemeinden vollendet baftebt, lebnen fich bie Donaulander immer an ichon vollständiger geordnete Buftanbe an, nehmen Theil an ben Bewegungen ber firchlichen Streitigkeiten; ihre Bifchofe finden fich auf ben Synoben ber benachbarten Stabte, Dicaa, Mailand, Aquileja, Sirmium, Garbica, mabrend bie gallifden Bifchofe ju Cardica gwar ebenfalls einzeln anwesend, boch nicht auf gleiche Urt bocumentirt find.

Ift befihalb ber allgemeine Grundfat richtig, bag bie Uebertragung bes Chriftenthums auf beutschen Boben im Gefolge ber romifchen Gultur überhaupt gefchab, und gwar fo, bag feit bem Enbe bes Iften Jahrhunderts fich einzelne Chriften bier einfanben, feit Enbe bes 2ten Jahrhunderts man gur Musbilbung von Gemeinden fortichritt, bie bann im 3ten mit ben ubrigen romi= ichen Provingen bas Geschick ber Berfolgung, und im 4ten unter Conftantin ben Sieg bes Rreuges theilten: fo wird baben immer fur bie Donaulander eine Prioritat von wenigstens einigen Jahrzehnden fich als mahricheinlich herausstellen. Daben ift ein theilmeifes Befteben bes Beibenthums, auch nach Conftantin's Beit auf beiben Punkten fur bie gange Romerzeit gewiß. Fur bie Rheinlande find beibnifche Grabinfchriften aus ber letten Balfte bes 4ten Sahrhunderts nicht felten 1); ja noch aus ber Beit bes Theobofius 394 gebenft eine Infchrift ber Berftellung eines Gottertempels ju Coln; Die gertrummerte Form ge= ftattet zwar teine genauere Ungabe, aber bie Beziehung auf einen beibnifchen Tempel ift unzweifelhaft 2). Bollftanbiger lagt fich ber Beweis fur bie Donaulander liefern; jur Beit bes Con: fantius, Mitte bes 4ten Jahrhunderts, wird ju Detau bem Jupiter von bem Tribun einer Coborte ein Denkmal megen glud: licher Gefangennehmung bes Cafars Gallus errichtet 3). Ben einem Einzuge Theodos bes Gr. in Memona fommen ihm un= ter ben übrigen flabtischen Beamten auch Rlamines und Priefter entgegen, beren Schmud nur an Beiben benten lagt 4). Um= brofius hat Gelegenheit, bem Bifchof Bigilius von Trient Die Geftattung gemischter Ghen zwischen Seiden und Chriften gu

<sup>1) 3.</sup> B. ben Bulpid aus bem Jahre 355. Gelenius, de magnit. Colon. p. 56. Drelli, No. 1108. Steiner, No. 905.

<sup>2)</sup> Gelenius, de magnit. Colon. p. 408. Steiner, No. 860. Die an ber vorbern Steinseite abgebrochene Schrift enthalt nur noch bie Borte - - - i conlapsam, wogu aedem und ber Rame irgend eines Gottes, bem Raume nad ju urtheilen etwa Mercurii, bie nothwendige Ergangung find.

<sup>3)</sup> Gruter, p. 22. No. 1. - 4) Pacati Panegyr, in Theod. c. 37. in Plin. epist. II. p. 409. ed. Bip. reverendos municipali purpura flamines, insignes apicibus sacerdotes.

wiberrathen 5); Severin trifft ja heidnische Opfer noch am Ende des 5ten Jahrhunderts an. Es läßt sich hiernach erwarten, daß es zur völligen Austilgung des romischen Heidenthums nicht kam, als schon das Römerreich selbst zusammensank; gewiß war es daben ein nicht geringes Gluck, daß das Eindringen der Germanen, die entweder arianische Christen, oder doch als Heiden wenigstens keine Anhänger des römischen Paganismus waren, auch nicht zu einer Anfrischung des letztern dienen konnte.

Geben wir auf bie Formen ber Sierarchie, fo ift fur bie romischen Provinzen am Rhein und an ber Donau gang biefelbe Form zu erwarten, wie in ber occidentalifchen Rirche überbaupt. 216 biftorifch ermiefen burfen folgenbe Bifchofenamen gelten : im Rheinlande fur Trier, Ugrotius, Maximin, Paulin, Brito, Felix aus bem 4ten Jahrhundert, und Jamblis chus aus bem 5ten; bie übrigen find fagenhaft; fur Toul. Mulvicius; fur Coln, Maternus, Guphrates und Geverin; fur Tongern, Gervatius, mahrscheinlich zweimal. 21: les Uebrige besteht vor ber Rritif nicht, und fallt mit ben Ucten bes Colnifchen Concile. Rur bie Donaulanber ift in Ratien Mimo von Chur, fur Geben Ingenuin erwiesen, ebenfo Balentin, jeboch ohne Sit; fur Noritum, Conftantin in Borch, Paulin in Tiburnia, Bictorin, Aprian und Marcus in Petau; fur Pannonien, Domnus und Eleutherius. Die Rritik hat alfo bie Reihen ber üblichen Bifchofskataloge merklich Rur alle jene Ungaben fteht aber feft, bag unfere Runde von ben bischöflichen Ramen nur eine fast aufallige ift, alfo baburch beren Reihe weber fur ben Unfang noch fur ben Fortgang bestimmt, noch bie Babl ber bischöflichen Stabte auf folche eingeschrankt wird, von benen wir gerabe etwas wiffen.

Ueber die Art, wie Bifchofswahlen zu Stande kamen, steht uns nur die eine Notiz zu Gebot, daß jener Presbyter Paulis nus von Tiburnia, dem Severin die Erhebung zum Bischofe der Stadt vorhergesagt hatte, dann auch nach seiner Rudkehr durch die Burger dazu genothigt ward 6), was also eine Wahl der Gemeinde voraussest. Ben dem Bericht über die Postulation Severin's selbst zum Bisthum ift leider nicht bemerkt, von

<sup>5)</sup> Ambros. epist. IX. 70. p. 174. Bas. 1567. Tom. III.

<sup>6)</sup> Vita Severini burd, Eugipp. §. 22.

wem sie ausgegangen ?). Der übrige Klerus in seiner Gliederung nach unten hin kann ebenfalls hinreichend nachgewiesen werben; bas Leben Severin's bietet überall Presbyter, Diakonen, Oftiarier, Cantoren bar; für die rheinische Kirche ist auf dem Concile zu Arles 314 neben dem Bischofe Maternus von Coln auch sein Diakonus Macrinus, und neben Agrotius von Trier sein Erorcist Kelix nachgewiesen.

Schwieriger bleibt es bagegen, von ben bobern Bergmeigun= gen ber Bierarchie, ber Metropolitenwurde, fur bie beutfchen Provingen fich ein erschopfendes Bild zu entwerfen. Kur Die Rheinlande konnen nur Trier's Unfpruche in Frage fommen, ba Coin und Maing fich felbft bescheiden, mit ihren erzbischofli= chen Rechten nicht fo weit hinauf zu reichen. Begen Trier's ift einzuraumen, bag ber Grund, woburch einer Stadt ber Borrang einer firchlichen Metropole bamals zu Theil ward, bie politische Bedeutsamfeit, hier im hohen Grade vorhanden war, und ihr gur Erlangung eines geiftlichen Uebergewichts auch ficher gebient ba= ben muß; Trier mar ja geradezu Sauptftadt ber gangen galli: fchen Prafectur. Rur fcbeint Die amtlich geordnete Stellung bes Metropoliten mahrend ber Romerzeit noch nicht gu Stanbe getommen zu fein; es ging ja bamit im Abenblande überhaupt langfamer; noch ebe fich bie geordneten Formen feftfeten fonnten, beginnen ja, ju Unfang bes 5ten Jahrhunderts, fcon bie Ginfalle ber Bermanen. 218 Beweife eines icon jest an Erier gefnupften Metropolitenrechts pflegt man fich wohl auf einen Musfpruch bes Uthanas zu berufen, ber biefe Stadt Metropole ber gallischen Provinzen nennt 8); allein es ift baben unerwiesen, ob er biefen im politifchen Ginn unzweifelhaft richtigen Ausspruch auch in firchlicher Bebeutung gemeint habe; raumt man letteres ein, fo wurde, ba bie Rede von fammtlichen gallifchen Provingen ift, baraus fogar eber fur Primats = als fur bloge Metropolitan= rechte argumentirt werben fonnen, was boch jebenfalls noch ju fruh ift. Mußerbem fann noch bie ehrenhafte Ermahnung bes Trier'schen Bischofs Jamblichus burch Mufpicius von Toul hier geltend gemacht werben 9). Allein ber ihm beigelegte Titel Papa beweifet boch wieberum nichts, ba er in ber altern Rirchen-

<sup>7)</sup> Ibid. §. 10. — 8) Athan. histor. Arianor. ad Monach. c. 33. Oper. 1. p. 363. — 9) Bergt. S. 196.

fprache auch ben gewöhnlichen Bischofen üblich ift 10). Man kann bemnach nur behaupten, baß Trier's politische Stellung, nach bem burchgreisenden Bilbungsgange der alten Kirche, dem bortizgen Bischofe völlig den Einfluß und das Ansehn gesichert haben muß, worin die Metropolitenwürde damaliger Zeit bestand; nur zu einer gesehlich geordneten Stellung und einem amtlichen Verzhältniß hatte es noch nicht kommen können, wenigsiens sehlen ums dazu alle Belege 11).

Begen der Donaulander sind die Ansprüche Lorch's auf Metropolitenwurde zugleich mit der angeblichen Bulle des Symmuch ab gestürzt; die darauf gedauten Hypothesen, wie weit sich Lorch's Metropolitensprengel östlich und westlich erstreckt, ob es in diesen Rang erst seit dem Falle Sirmiums eingetreten sey, verdienen deshald keine weitere Erwägung 12). Dagegen bleibt es wahrscheinlich, daß diese Donaulander mit benachdarten Metropolen, Ratien mit Mailand, Norikum mit Aquileja, Pannonien mit Sirmium in einer Art von Metropolitenverband gestanden; das Vorkommen einzelner Bischofe auf dortigen Synoden durfte dafür sprechen, wenn auch die Formen noch nicht durchgehends geordnet waren.

Enblich Beweife eines Primates fur ben romifchen Stuhl find burchaus nur in folden Quellen vorhanden, Die von ber Rritif haben gurudgewiesen werben muffen, und jeder berartige Einfluß ift beghalb fur bie Beit ber Romerherrschaft ichlechthin ju laugnen. Rur mer bie angebliche Bulle bes Symmachus fur acht halt, fann barauf einen Beweis ber Unterordnung bes Stuhls von Borch unter Rom bauen; nur wer ber Legende von ben bren Glaubensboten am Rhein Glauben ichenft, ober Mard: tius burch Papft Splvefter auf ben Stuhl von Trier verfett fein, ober ben beil. Balentin von Paffau fich breimal bie Er= laubniß jum Muffuchen eines andern Birfungsfreifes in Rom erbitten lagt, fann barin eine Unerfennung bes romifchen Primats für jene Beit entbeden; bie Geschichte verweigert bagu ihre Ginftim= Bir wiederholen bas fruber Gefagte: allerbings gelangte bas Chriftenthum an ben Rhein und bie Donau größtentheils burch romifchen Ginfluß, fo weit es namlich an ben Rhein nicht

<sup>10)</sup> Cypriani epist. 8. — 11) Hontheim, h. Trev. dipl. I. p. 11. — 12) Muchar, Norikum. II. S. 288. Winter, alteste Kirschengeschichte von Altbaiern u. f. w. 1. S. 246.

auch von ben griechischen Colonien im fublichen Gallien, und an Die obere Donau nicht zugleich von beren unterm gaufe mittelft griechischer Ginwirkung verpflangt ift; aber jenes romifche Ber-Dienft ift nicht unmittelbar auf Rom's Rlerus, und beffen Saupt, ben bortigen Bifchof, ju beziehen; abfichtliche Ginwirfung bieber burch ausgefandte Glaubensboten lagt fich in feinem Buge gefchichtlich erweisen. Das Berbienft tommt vielmehr gunachft bem romifchen Staatsleben gu, bas recht fruh bie driftlichen Glemente in fich aufnahm, mit feiner gangen Gultur vermifchte, und nun, fo weit es biefe in bie entlegenen Provingen verbreitete, bamit auch ber Predigt von Chrifto eine Bahn brach. Daß mittelbarer Beife Rom's Bifchofe ju eben biefem Bilbungsproceg viel beigetragen, und baburch fich recht balb ale Mittelpunct ber abenblandischen Chriftenheit gestaltet haben, bleibt unangefochten. Rur einen bewußten Borrang hat ihnen bas romifche Deutschland mahrend ber erften funf Sahrhunderte meder jugeftanden, noch fie felbit ibn in Unfpruch genommen. Belege bafur find fammtlich Producte fpaterer Beit, bie felbft folche Buftanbe bor Mugen batte, und ben ibrer abfichtlichen ober unabsichtlichen Dichtung biefelben auch rudmarts übertrug.

3) Ueber innere Gestaltung ber Kirche konnen unsere Mittheilungen naturlich nur außerst burftig ausfallen; gelingt es boch kaum, fur bie außern Buftanbe bie allgemeinsten Umriffe zu gewinnen.

Für firchliche Wissenschaft kann als einziger Reprasentant Victorin von Petau ausgestellt werben, ber burch griechische Bildung angeregt, als fleißiger Commentator ber heiligen Schrift und Bearbeiter ber Werfe bes Drigenes genannt wird 13). Uezber seine Person ist eine gewisse Berwirrung begreiflich, ba mehzrere bes Namens unter ben alten Kirchenlehrern vorkommen; Hiezronymus Angaben, wie sie schon mitgetheilt sind, geben das anschauliche Bild eines von den großen Gedanken bes Christenzthums ergriffenen, aber mit bem Ausdruck kämpsenden Mannes; dagegen die Bemerkung Cassiodor's 14), daß er vorher Redner gewesen sey, stimmt damit so wenig, daß er sicher einen andern Victorin vor Augen gehabt haben muß. Unter den von Hiez

<sup>13)</sup> Bergl. ⊗. 225. — 14) Cassiodor, de institutione divin. liter. c. 7. Oper. Venet. 1729. II. p. 513.

Rettberg's Rirdengefd. Deutfdl. 28b. 1.

ronnmus ihm beigelegten Berfen 15), foll ber Commentar gur Apokalppfe uns erhalten fein; allein mas unter biefem Damen bargeboten wird 16), bat icon langft bie erheblichften fritischen Bebenfen erregt. Nach einer von Sieronymus bagu aefchriebenen Borrebe foll Bictorin Unbanger bes Chiliasmus fein, und zwar in fo ftrenger Form, wie Papias; bagegen ber uns aufbewahrte Commentar beffreitet ben Chiliasmus als eine Musgeburt bes Cerinth, ibfet ibn geiftig auf, etwa im Drigenifti= fchen Ginne; bagu mirb als Greget ein Theobor citirt, ber boch mobl Theodor von Mopsubestig aus bem 5ten Sabrbun-Man wirb alfo bie uns erhaltene Arbeit bert au fein fcbeint. entweber fur ihm untergeschoben, ober boch febr interpolirt erfla-Eine noch aufgefundene Arbeit de fabrica mundi ren muffen. entspricht nach Form und Inhalt besonders burch bie spielenbe Bablenallegorie vollig bem Beitalter bes Mannes, und barf fur åcht gelten 17).

Mus eben jener gunftigern Stellung ber Donaulanber fur driftliche Biffenschaft ging aber auch eine Gefahr, bie nabere Beruhrung mit ben bie Rirche bewegenben Barefien, berbor, bor benen bie westlichen Provingen gefchutt blieben. Dan barf behaup= ten, bag bie Arianische Lehre bie Rheinlande nicht eber berührt bat, als burch bas Einbringen ber bamit ichon vertrauten Bo-Bas fonft als Beweis eines auch bier in romifcher Beit eingeführten Arianismus aufgeftellt wirb, fommt entweber auf bie Unklage gegen Euphrates von Coln hinaus, beren Entfteben ia gerade aus bem Bunfche ber fpatern Beit ermiefen ift, auch fur biefe Gegend eine recht offene Berurtheilung jener Barefie zu befigen; ober bergleichen Rlagen finden fich in Martnrerund Seiligenacten, wie ben Mureus von Maing 18), Rupert von Borms, in ben fpatern Formen, bie jeder hiftorifchen Grund= lage entbehren. Dur bie fpatere Legende geftattet fich, bamit fie auch nach Diocletian's Beit Berfolgungen und Marterfcenen fchil-

<sup>15)</sup> Hieronym. cat. No. 74.: Commentar gur Genefis, Erobus, Levisticus, Jesajah, Ezechiel, Sabakuk, Ecclesiaft, Cant. Canticor., Apokalppse; adversum omnes haeres. et multa alia; bagu nennt Cassiobor einen Commentar gum Matthäus l. 1.

<sup>16)</sup> Bibl. max. patr. Tom. III. p. 414.

<sup>17)</sup> Mitgetheilt von Cave, script. eccles. hist. literar. 1. p. 148.

<sup>18)</sup> Bergl. G. 211.

bern fonne, neben Sunnen und andern Barbaren, ftets Arianer auftreten ju laffen. Es barf bie Unmefenheit bes Uthanas in Erier, bie Berbindung ber trier'fchen Bifchofe mit Rom als fichere Abmehr gegen bas Eindringen bes Arianismus fur biefe Beit betrachtet merben. Dagegen bie Donaulanber lagen bem Schauplate bes Arianifchen Rampfes fo nabe, baf fie bavon nicht unberührt bleiben tonnten. Bas Conftantius Begunftigung jener Behrart nicht bewirtte, gefchab balb genug burch bie Rachbarfchaft und bas Gindringen ber arianifchen Gothen. Gin Beleg bagu ift uns auf bem Concile gu Aquileja aufbewahrt 19). Ein Bifchof Julianus Balens fant mit ben Gothen in fo enger Berbindung, bag er fich nach ihrer Beife mit einer Rette und Armbandern fchmudte; ju Detau wußte er fich an Die Stelle bes verftorbenen Bifchofs Marcus einzudrangen, murbe aber als Urianer aus ber Stadt geworfen, und begab fich nach Mailand. Mehnliche Gefahr burch bie gothische Nachbarfchaft brobete mohl mehreren Bischofofigen; mahrend bas Concil zu Aquileja 381 ben Donaulanbern bas ruhmliche Beugniß giebt, bag nur noch in bem Bintel Daciens und Doffens fich Arianismus rege 20), erflart fcon einige Jahrzehnde fpater Gulpicius Geverus fammtliche pannonische Provingen fur bavon ergriffen 21). Das Borbrin= gen ber arianischen Gothen giebt bagu bie Erklarung.

4) Auch bie Anfange bes Mondthum's laffen fich fur bie Beit ber Romerherrschaft schon nachweisen. In ben Rheinslanden wirkte bafür bie Anwesenheit bes Athanas, ber ja in bieser Form ber Ascese eine so gewaltige Stütze seiner Lehrart aufzustellen wußte. Wie viel seine Biographie bes heil. Antoenius auch in ber Umgegend von Trier bafür gewirkt hat, ersieht man aus einer Nachricht ben Augustin 22), die er zu Mailand 387 von einem gewiffen Pontitian gehört hat. Dieser, ein Beamter am kaiserlichen Hofe, ging, während der Kaiser circenssischen Spielen zuschaute, mit drey Freunden zwischen den Gareten vor den Thoren Trier's lustwandeln. Zwey derselben trafen eine Hutte, von Mannern beschaulichen Lebens bewohnt 23), und

Mansi, III. p. 617. — 20) Mansi, III. p. 623. — 21) Sulpic. Sever. sacr. histor. Lib. II. p. 403. ed. Lugdun. 1647.

<sup>22)</sup> August. Confession. VIII. 6. — 23) Ubi habitabant quidam servi tui (Deus) spiritu pauperes, qualium est regnum caelorum.

neben ihnen ein Eremplar ber Schrift bes Athanas vom Leben bes Antonius. Auf die beiben Hofleute machte ber erste Blick in dieß Buch so mächtigen Eindruck, daß sie dem Hofleben entsagten, und sich in der Hutte einem gleichen beschaulichen Leben widmeten; auch ihre Braute widmeten sich steter Jungfrauenschaft. Die verschiedenen Klöster in und um Trier streiten sich um die Ehre, aus jener Hutte hervorgegangen zu sein. Man darf annehmen, daß ähnliche Wirkungen durch Athanas Anwesenheit und Schriften öfter hervorgerusen sind; man wird kaum irren, wenn man fur die Thaler und Schluchten der Vogesen, die wenige Jahrhunderte später mit Klöstern wahrhaft übersäet sind, auch jest schon wenigstens einzelne Eremiten und Asceten annimmt.

Reicher find auch bier unsere Nachrichten fur bie Donaulanber, wo Severin als eigentlicher Grunder bes Monchthums Bohin er fam, war bie Grundung einer Gelle ober ei= nes Rlofterleins fein erftes Gefchaft: fo batte er unter ben Mauern von Kabiana eine Dieberlaffung, Die als bas alte und große Rlofter bezeichnet wird 24), wovon bie fpatere Stiftung in Stalien nur als Fortsetzung gilt, um die Bebeine bes Beiligen gu bemahren. Außerdem laffen fich unweit Wien noch zwen feiner Gellen nachweisen, die aber mehr zu eremitifchen als conobitifchen 3meden bestimmt waren, die eine ad Vineas, die andere 5 Millia: rien entfernt an einem Orte Burque; man beutet bie erfte Celle auf Siefering am Rahlenberge, Die zweite auf Burtersborf 25). Außerbem wird noch einer Celle fur wenige Monche zu Paffau, einer andern, worin Geverin felbft fich aufhielt, ju Juvavum gebacht, und es als feine Bewohnheit angegeben, bergleichen überall zu errichten 26). Gine geweihete Jungfrau zu Quintana fcheint nicht an ein Klofter gebunden zu fein, ba fie fren umbergeht, und ben Beiligen burch Reugier belaftigt 27). Man wird bas Monchthum Geverin's nicht als einen Orben im fpatern Sinne, fondern naber ber urfprunglichen Form betrachten burfen; fcmerlich beftant eine Regel mit binbenber Rraft; mas

<sup>24)</sup> Vita Severini, §. 22. — 25) Ibid. §. 4. Mudjar, Norizium II. S. 172. — 26) Vita Sever. §. 20. — ubi beatus Severinus cellulam paucis monachis solito more fundaverat. — §. 15.

<sup>27)</sup> Ibid, §. 17.

bafur gewöhnlich ausgegeben wird, sind Ermahnungen furz vor seinem Tobe, die aber nur als Paranesen gelten konnen; er beutet an, daß die Seinen in ascetischer Kleidung erscheinen, giebt aber darauf nichts, wenn nicht auch die ganze Sitte dem ascetisschen Entsagen entspreche; außerdem schärft er zwar Keuschheit und Demuth, die Forderungen der spätern Monchsregel, aber das bey auch bloße Sittenvorschriften ein, wie Gerechtigkeit, Liebe und Gebet 28). Als Borsteher des Klosters bey Wien und später des Italischen wird ein Marcian, und nach ihm Eugippius selbst, der Biograph des Heiligen, genannt 29).

Bie weit bie firchlichen Gebrauche beim Gultus, Disciplin, Faften, Bigilien, fur biefelbe Beit ichon nachgewiefen werben fonnen, bafur ift bas Leben Geverin's in jeber Benbung ein

fprechenbes Beugniß 30).

Als Ergebnis dieser Uebersicht darf fesistehen, daß sowohl die Rhein: als die Donaulander unter romischer Herrschaft zu völlig christlichen Provinzen herangebildet waren, und kaum einer ans dern Provinz des Reichs darin nachstanden. Wenn nun bennoch über so reiche christliche Gestaltungen der Sturm der Barbaren hereindricht, und vorläusig Alles wieder umstürzt, so wird der sinnende Beodachter auch darin den Finger der Borsehung durch die doppelte Wahrnehmung wieder erkennen, daß einmal daß rosmische Reich, dem jene Provinzen angehörten, selbst durch daß Christenthum von einer innern Zerrüttung nicht mehr gerettet wers den fonnte, wosür der Sittenversall in Trier immer der sprechendse Beleg bleibt 31), und dann, daß es Germanen sind, die auf den römischen Trümmern ihre Staaten gründen, Germanen, denen durch ihre ganze geistige Organisation daß Verständniss der christlichen Heilslehren so viel tieser erschlossen werden sollte.

<sup>28)</sup> Ibid. §. 36. — 29) Ibid. §. 32. — 30) Winter, Kirzchengeschichte von Attbaiern, Desterreich und Aprol. Bb. I. S. 306 sq. Muchar, Norikum. II. S. 311 sq. — 31) Bergl. S. 24.

# Bweite Periode.

Von der Grundung des Frankenreichs durch Clodwig bis auf Karl ben Großen 486 — 814.

### §. 36. Die Germanen und bas Chriftenthum.

Benn bas Chriftenthum nach feiner letten Bestimmung nicht Theorie und Syftem ift, um auf verwickelte Fragen ber Meta= phyfit uber gottliche Dinge Untwort ju geben, wenn es vielmehr eine überwiegend prattifche Aufgabe bat, bie Erlofung ber Belt burch bie in Chrifto erichienene Liebe Gottes ju predigen: fo fann die Auffaffung, bie es in ber Romerwelt fand, fchwerlich als erfcopfend und einbringend in feine eigentlichen Tiefen gel-Die bogmatischen Streitigkeiten, unter welchen bas Reich gerfiel, machen beghalb einen fo unbefriedigenden Gindruck, weil fie bie Auffassung bes Chriftenthums in ber Romerwelt nur als eine Berftanbesarbeit bezeugen, bie ber fittlichen Gewalt bes Evan= geliums fur Einwirkung auf Gemuth und Billen nicht bie rechte Unerfennung barbot. Bahrend ber Drient über ben Beheimniffen ber gottlichen Ratur fann, bagegen bas Abendland bie Tiefen ber Menschennatur ergrunden wollte, um bas Berhaltniß endli: cher Freiheit jum gottlichen Billen ju bestimmen, ging Beiben baruber ber eigentliche Rern bes Evangeliums in feiner Bebeu: tung ale Beilbanftalt verloren. In ben Sturg bes Romerreichs burch bie Barbaren, in bie gewaltigen Budungen, womit biefer Abschluß ber alten Belt begleitet war, wird man fich nicht leich: ter und freudiger finden fonnen, als burch die Gewißheit, baß bie Romerwelt bes ihr anvertrauten Schates bes Evangeliums nicht mehr werth war, bag aber als wurdiger Erbe eine Nation auftrat, bie in frifcher unverborbener Jugenberaft fur bie eigentliche Beilebotschaft im Chriftenthum eine fo viel großere Empfanglichfeit bemies.

Die Religion bes beutschen Bolfs, wie Tacitus bezeugt, und Jacob Grimm aus beren entlegenften Trummern erwiefen hat, beftand nicht in bumpfem Raturdienft, Unbetung ber Baume. Quellen, gluffe, fonbern in einem geordneten Gotterglauben mit perfonlicher Muspragung ber bas Bolt bewegenben fittlis chen Ibeen. Der Rreis germanischer Gotter fand bieran teines: wegs hinter ben Olympiern ber claffifchen Bolfer gurud; felbft ber Mangel einer funftlerifchen Durchbilbung murbe burch bie fittliche Treue, burch ben ahnungereichen Bartfinn erfest, mit welchem bieg Bolt bie maltenbe Gottheit fich nahe mußte. Berabe bier liegen fo machtige Unknupfungspunkte fur bas Chris ftenthum; Die Sitte, gerichtet auf Ordnung und Recht im offent= lichen, auf Reufcheit und ebeliche Treue im hauslichen Leben, Die Soffnung auf ein Jenfeits, bie Refignation in ber Beurtheilung bes Irbifchen, bie Erwartung eines bevorftehenben Weltenbes 1), enthalten nationale Buge, bie in ber driftlichen Prebigt Bermanb: tes wieberfanden. Ja felbft bie Beichnung einzelner Gottheiten tonnte mit leichter Beranberung in bie neue Saffung übergeben; Die Tobesgottin Bellia eignete fich ohne Dube fur bie drift: liche Unterwelt, ber fie bald ben Ramen verlieb; Donar mit bem Sammer ließ fich auf bas driftliche Rreugeszeichen beziehen; fogar bie Busammenftellung einer Dreiheit von Gotterperfonen, welche Columban in einer alten Aureliencapelle ju Bregeng von ben Mamannen gemeinsam verehrt fand 2), etwa Buotan, Do: nar und Bio 3), und bie in ber Abichmorungsformel als Thunar, Boben, Sarnot wieberkehren, fo wie andere Buge eines Ternars, boten für bie driftliche Trinitatelehre Unhaltspunkte bar 4). Biel bebeutender indeg, als in biefen vereinzelten Bugen, findet fich in ber Tiefe bes germanischen Charafters, in ber Ibee ber

<sup>1)</sup> Dufpilli, Bruchftud einer althochbeutschen alliterirenben Dich= tung vom Enbe ber Belt; berausgegeben von Schmeller. Munchen 1832.

<sup>2)</sup> Vita Galli ben Pertz, II. p. 7. -3) Grimm, Mythologie I. S. 99. - 4) Befele, Ginführung bes Chriftenthume im fubmefts lichen Deutschland. Tubingen 1837. S. 124.

Fibelitat ber Mannen gegen ben Lehnsherrn, eine Prabisposiztion biefes Bolks fur bas Evangelium vor, bie jest in einem so sprechenden Denkmal aus bem geistigen Leben unfers Bolks bezobachtet werben kann.

Die lang erfebnte, fruber nur in Bruchftuden vorhandene, neulich veröffentlichte altfachfische Evangelienbarmonie, ber Beliand, eroffnet uns einen Blid in bie Auffaffung bes Chriftenthums vom mahrhaft nationalen Standpunfte, und lagt bie angegebene Ribelitat ber Bafallen ju bem Gefolgeherrn auf bie angiebenbfte Urt als übertragen auf die Stellung ber Glaubigen gu Chrifto beobachten 5). Unverfennbar fpricht fich bier bas tieffte Bolfsbewußtsein felbft uber bie Urt aus, wie von ihm bas Evangelium erfaßt ift; bier fann bie germanifche Empfanglichfeit fur ben eigentlichen Rern ber driftlichen Predigt nach einem mabrhaft polfsthumlichen Beugnig beobachtet werben. Dien religible Epos liegt ber Beit nach gwar gang am Schluffe, vielleicht ichon jenfeit unferer Periobe, und wird feinen übrigen Begiebungen nach erft fpåter besprochen merben tonnen; allein bier, mo es uns um bie Stellung germanischen Ginnes jum Chriftenthume ju thun ift, wird ein fo treues, volksthumliches Beugniß, burchaus entsprungen aus ber Tiefe bes Bolfsbewußtfeins, nicht übergangen werben Der fachfifche Bolfsftamm, bem ce angebort, bietet gwar wegen feiner gewaltsamen Bekehrung gewiß manches Ub: weichenbe in ber Aufnahme bes Chriftenthums bar; wenn aber felbft einem fo mit Blut gedungten Boben, bicht nach Rarl's Siegen, eine folche Bluthe volksthumlicher Poefie entspriegen fonnte, fo wird ce unzweifelhaft allein ber unverwuftliche Bolfecharafter felbft fein, ber bagu bie Rraft verlieb 6).

Der Auffassung selbst liegt überall als hintergrund ber Reichthum altnationaler Spik unter, so daß auch noch heidnische Bige als Nachklange einer so eben erst entschwundenen Zeit in die neuc christliche Welt herübertonen. Noch sinden sich zur Bezeichnung bes göttlichen Namens Pluralformen als Reste des alten Poly-

<sup>5)</sup> Beliand, ober bie altfädglifde Evangelienharmonie, herausgegeben von Schmeller. Münden 1830. 4.

<sup>6)</sup> Gervinus, Gesch, ber poetischen National-Literatur ber Deutsichen, Leipzig 1835. Th. 1. S. 67. A. F. C. Bilmar, Gesch, ber beutsichen National-Literatur. Marburg 1845. S. 33. Deffetben beutsche Alterthumer im altsächsischen heliand, Progr. Marburg 1845. 4.

theismus, jedoch ichon abgestumpft und in ben neuen Gebrauch übergegangen, fo bag man wohl nicht mehr bes Beibnifchen, Dolytheistischen baben gebachte ?). Roch erscheint bas Schickfal in feiner finftern tobbringenben Gewalt geradezu als Tobesgottin, Rorne 9). Unbere Buge erscheinen ber nationalen Gpit entnom= men, fo bag es ficher nur bes Unfchlagens folcher Zone ben ben Borern bedurfte, um bie biblifchen Perfonen augenblicklich in ben althergebrachten Ibeenfreiß ju übertragen, und aus bem Sinter: grund volksthumlicher Borftellungen beraustreten zu laffen: Engel fahren baber im Febergemanbe, wie bie Cage es ber Kreija, ben Mornen, bem Bieland, beilegte, ja fie merben gerabegu als burch bie Bolfen giehende Balfuren gezeichnet 9); ber Teufel ber Berfuchungegeschichte erhalt ben Bunamen bes Kinftern, mirki, ein ubliches Beimort bes Balbes mit feinen Schredniffen, fo bag bem Buhorer augenblicklich baben bas Grauen ber Balbfin: fterniß und ihrer gespenstischen Ungeheuer vorschwebte 10). Ueberall tritt bas Beffreben bes Dichters hervor, bie gange beilige Beschichte auf beutschen Boben zu verpflanzen, ber fachfischen Unschauung moglichft nabe zu legen. Man bort es ber Alliteration noch beutlich an, bag bas Bange gewiß jum Bortrage in ber Bolfsgemeinde bestimmt, und bie Stabe bes Berfes nach alter Beife burch Unichlagen an bie Schilbe begleitet murben. bie großartige Ginfachheit bes volksthumlichen Epos, untundig jebes Schmudes, Bilbes, jeber falfchen Buthat, rein ergablenb, auch aar nicht in ber Abficht, um etwas Neues ju fagen, fondern nur mas als Eigenthum im Bewußtfein bes Bolfs ruhet, mas ber Dichter felbft gehort hat, bas will er mittheilen 11). Befonbers anziehend ift die Darftellung, mo bie Scenen tiefer in ger=

<sup>7)</sup> So metodo giscapu, mensorum decreta. S. 66 B. 19, 147 B. 11. regano giscapu, consulentium decretà, S. 79 B. 13, 103 B. 3, we bie Pluralgenitive in bie Bebeutung eines Compositums übergeben; ber Plural= batip rikiun in Beziehung auf Gott. G. 3 B. 23; Bilmar, Progr. G. 9.

<sup>8)</sup> Thiu uurth, S. 23 B. 6, 111 B. 11, 66 B. 18; Bilmar S. 10. 9) S. 171 B. 22: quam engil - faran an fetherhamon. Bilmar S. 14.

<sup>10)</sup> G. 31 B. 24: mirki menscado, ber finftere, grauliche Schabiger; Die Scene findet in bem Urwalbe ftatt, G. 33 G. 20, im them sinuueldi, mas gleichfalls an bas Grauen bes Balbes erinnert.

<sup>11)</sup> Dieß enthält bie altepische Formet: so gifragn ik, G. 9 B. 6; 11, 16; 93. 12, fando accepi, didici, bie bas ju Ergablenbe als gemeinfames Gigenthum, Allen befannt und gewußt, barftellt. Bilmar G. 3.

manische Sitte eingreisen, wie die Hochzeit zu Kana 12), ein deutssches Trinkgelag; da kreisen die Schalen mit Wein, da warten die Schenken ihres Amts; eben so die Gesangennehmung, wo Petrus mit dem Beil einhaut 13). Bezeichnend ist noch die Auslegung, die der Stelle vom Abhauen des Fußes und Ausreissen des Auges beigefügt wird (Matth. V. 27): die Forderung selbst hatte für den an Wunden gewöhnten Deutschen nichts dessonders Schreckhaftes; daher die weitere Deutung, man solle lieber von seinem Freunde und Stammgenossen lassen, als mit ihm vereint in Sünde willigen; Ausgeben des Verwandten, der Sippe, gewiß das Harteste, was einem Germanen zugemuthet werden konnte! 14).

Es wird ichon burch biefe nachweifungen entichieben fein, baß feine volksthumlichere, tiefer aus bem nationalen Bewußtfein ge= fcovfte Auffaffung ber beiligen Gefchichte gebacht werben fann, als biefes Epos bes altfachfischen Cangers, bas wie ein flarer Quell aus reinem Geftein entspringt, und fich ju ber etwas fpatern Arbeit Dtfried's in feinem Rrift verhalt, wie ber natur= wuchfige Bolfegefang aus voller Bruft ju ber mubfamen Dichtung bes Monchs in feiner Celle, wie ber Schlag ber Berche un= ter bem freien, sonnigen Simmel ju ber funftlich erlernten Beife bes Bogels im Rafig. Benn irgendmo uns bie Begiebungen flar werben fonnen, in bie ber germanifche Charafter fich gum Evangelium fette, ober vielmehr in bie er feiner gangen Matur gemäß hingezogen marb, fo muß bieß ben einem fo fprechenben Beugniß aus bem tiefften Bolkbleben gelingen. Und welche Muffaffung von Chrifto liegt bier vor ? Die bem Bolte allein verftanbliche eines machtigen Gefolgsberrn, bem bie Seinen mit Bafallentreue fich ergeben. Der germanifche Charafter fennt fein an= beres geiftiges Band, bas ben Nieberen mit bem Soberen verfnupft, als bie gegenseitige Fibelitat, wornach ber Ronia mit Sulb, ber Dienstmann mit Dant fich gegenfeitig zugethan find. Go ift Chriftus auf feinem großen Beerguge gegen Teufel und Belt begriffen, mogu er bie Schaaren feiner Getreuen fammelt; bon Berichoburg beginnt er ben Bug, von allen Burgen ftromen bie Rafallen ihrem lieben Berrn jum Dienfte ju, um bereinft bafur

<sup>12)</sup> S. 60 B. 21. - 13) S. 148 B. 22.

<sup>14)</sup> S. 44 B. 22. Bilmar S. 42.

Lohn ju Danke ju empfangen. Die Bergrebe ift ber große Boltstag, wo er an bie Seinen bie Unsprache richtet; bas Beer lagert fich, im nachften Rreife bie 3molfe als feine Unterfelbherren, bie übrigen Mannen rings umber um ben machtigen Boltetonig 15). Er ift ber beilenbe (Beliand, Beiland), ber rettenbe (neriand), Gottes eigen Rind, ber feinen Mannen bier ben Gieg, und einft auf bes Simmele Muen (Wangen) ben Bohn verleihet. Berhaltniß bes Glaubigen ju Chrifto als treue Singabe, unver: bruchliche Ribelitat, tritt überall als germanische Dienfttreue bervor: es gilt als bes Gefolgmanns ichonfter Ruhm, treu ben bem herrn auszuhalten, mit ibm fest gu fteben, ju fterben ibm gu Ehren 16); bagegen giebt es feinen argern Fehler, als bas 3mei= feln, bas Bagen; aus bem Glauben ermachft allein alle Rraft 17).

3ft nun aber Grundidee bes Chriftenthums bie Erlofung burch Chriftum vermittelft ber Singabe an ihn im rechtfertigenben Glauben, bie Uneignung bes von ihm bargebotenen Beile burch Unfcbluß an feine erlofende Perfon: fo wird bie bier aus ber Tiefe bes beutichen Bolfsbewußtfeins gegebene Auffaffung biefes Rerns und Mittelpunkts am driftlichen Glauben in ber That fo tref: fend und angemeffen beißen muffen, wie nur immer, wenn ein Glaubensfat auf einfache Beife ohne Formel und Dogma bargelegt werben foll. Es ift faum noch Uebertragung ber paulinifchen Rechtfertigungslehre in beutsche Sinnesart, taum noch Berubernahme in beutiche Berhaltniffe ju nennen; fonbern bie Cache felbft ift getroffen, ber lette Inhalt evangelifcher Predigt, bag ber Menfc vor Gott gerecht wird burch ben Glauben an Jefum Chriftum, burch Singabe feiner gangen Ginnegart an ben Seis land, ift im tief fittlichen Sinne gerabezu gleichbebeutend mit je-

<sup>15)</sup> S. 38 B. 11. The umbi thana nerienden krift nahor gengun fulike gefidof, fo he im felbo gecof, unaldand undar them unerode. flodun uuifa man, gumon umbi thana godef funu, gerno fuuido, uuerof an uuilleon. - Than fat im the landef hirdi, geginuuard for them gumun, godef egan barn; uuelda mid if fpracun, fpahuuord manag, lerean thea liudi, huuo fie lof gode, an thefum uueroldrikea, uuirkan fooldin. - Sat im the endi fuuigoda, endi fah fie an lango; uuaf im hold an if hugi, helag drohtin, mildi 16) S. 122 B. 5. Bilmar S. 57.

<sup>17)</sup> S. 28 B. 21: Ne latad euuan hugi tuuiflien. Bu Petrus auf bem Gee (Matth. XIV. 31.) fpricht ber Berr, bas Baffer habe über ihn nicht Gewalt - fo lango fo thu habdef gelobon te mi an thinumu hugi hardo. S. 90 B. 22. Bilmar S. 58.

ner Fibelität, die das altsächsische Epos auf sein Gefolge (gosidos) überträgt. Daß nun aber die germanische Welt ein sittlizches Verhältniß kannte, die gegenseitige Treue zwischen dem Bafallen und dem Gesolgsherrn, ein Verhältniß, das nur in höherm Maße auf Christum übertragen zu werden brauchte, um augenzblicklich den Kern der Rechtsertigungslehre selbst darzustellen, daß dem germanischen Sinne ein Verständniß der Heißtehren auf so wahrhaft volksthümliche Weise zu Gedote stand, darin haben wir vor Allem die Wahlverwandtschaft dieses Volks mit dem Evanzgelium zu erblicken, eine Prädisposition, die nicht glücklicher gedacht werden kann. Gerade was der Kömerwelt sehte, die Aufnahme des Evangeliums als eine beseligende Macht für Glauben, Gemüth und Willen, das eben bot das germanische Volks dar, und läst deshalb ben seinem Eintritt in die Kirche auf so reiche Frucht rechnen.

Indeffen unfere Aufgabe geht nicht auf die germanische Rirche überhaupt, fondern fpeciell auf die Formen, die fich auf bem Boben bes eigentlichen Deutschlands ausbildeten. Es werben baburch bie reichen Erfcheinungen bes gothifden Chriftenthums von unferer Unterfuchung ausgeschloffen, ba bie Beftgothen nur auf bem Durchzuge nach bem fublichen Frankreich und Spanien unfern Boben berührten, Die Offgothen aber nur von Stalien aus einigen Ginfluß gewannen, und zwar auf bie Donaugegend, Ratien, Mamannien burch wirkliche Berrichaft, auf Die Rheinlander und Thuringen burch politische Berbinbung. Musgeschloffen find ferner bie Longobarben, bie in Norbitalien, bie Banbalen, bie in Ufrita, bie Gueven, bie in Spanien fich Bobnfige erfampften; nur vorübergebende Bedeutung erhalten auch bie Buraunder, beren Bohnfibe am Dberrhein balb mit ber Dieberlaffung am Jura vertaufcht wurden. Rurg außerhalb unfers Rreifes liegen alle biejenigen germanifchen Stamme, beren fruheftes driftliches Bekenntniß bas grignische mar, und bie erft nach langerm Bogern jum fatholifchen Glauben übergingen. Gben beghalb ift eine Untersuchung uber ben Arianismus jener Germanen, uber bie Grunde, welche ein anfangliches Unschließen baran erklarlich machen, uber bie Urt ihrer Befehrung, ihre Apostel und Behrer, Dagegen bleiben uns biejenigen aleichfalls nicht unfers Orts. Stamme ubrig, die theils auf ben Trummern bes romifchen Reichs am Rhein und an ber Donau, theils auf bem eigentlich

beutschen Boben Staaten grunden, und unter driftlichem Einfluß neue Lebensformen bilben, also Franken, ber bald überwiegend herrschende Stamm, Thuringer, Alamannen, Bojoarier, und bie am spatesten bem franklichen Reiche wie dem Christenthume unterworfenen Sach sen und Friesen. Unsere Aufgabe wird sein, die Geschichte bieser Stamme so weit durchzusubren, als jum Berstanniß ihrer Bekehrung nothig ift, und darauf die ben ihnen gegründeten kirchlichen Formen in's Einzelne zu versolgen.

Nur bie Burgunber, beren vorübergehenbe Bebeutung fur ben beutschen Boben schon bemerkt ift, verdienen hier eine vorstäufige Ausführung, ba fie in die Reihefolge ber übrigen jum großen Frankenreich vereinten Stamme wegen ihrer außerbeutschen Sige nicht ausgenommen werden konnen.

#### §. 37. Die Burgunder.

Schöpflin, de Burgundia cis- et transjurana; in commentt. historic. Basel 1741. 4. (Plancher) Histoire de Bourgogne, Dijon 1739. fol.

Bon ihren fruheften Gigen gwifchen Dber und Beichfel, wo fie Plinius und Ptolemaus, aber auffallend nicht Zaci= tus, kennt, maren bie Burgunder ober Burgundionen, als meft= liche Rachbarn ber Gothen, biefen auch an bie Donau gefolgt; ihre Rampfe mit Gepiben und Romern 1) eröffneten ihnen ben Beg nach Italien nicht, vielmehr muffen fie fich wieber nord: weftlich gurudgieben, befeben ben Dbermain und Redar, wo fie mit ben Mamannen um Grengen und Salzquellen (etwa in Schmabifch Sall) Rrieg fuhren 2). Mit ben Romern fteben fie bier in fo gutem Bernehmen, bag fie als Bachter bes Grenggebiets gegen bie binter ihnen fibenben Stamme bienen; hat man boch fogar ihren Ramen, Burgunder, von ber Befetung ber romifchen Caftelle ober Burgen abgeleitet, ja ihnen geradezu romifche Abftammung nachgefagt 3). Indeß die Grenzbewachung gaben fie balb auf, und folgten bem Unbrange ber andern Germanen gegen bas romifche Reich. Stilito, ber Felbherr bes Sonorius,

Jornandes, de reb. Get. c. 17.; Zosimus, 1. 68; Amm. Marcell.
 XVIII. 2. — 2) Ammian. Marcell. XXVIII. 5.

<sup>3)</sup> Orosius, Histor. VII. 33. Ammian. 1. 1. jam inde temporibus priscis sobolem se esse Romanam Burgundii sciunt.

batte, um Italien gegen bie Beftgothen zu beden, bie Rheinlinie entblogt, worauf Gallien von Bandalen, Alanen, Gueven überfluthet wirb, 406, beren Bug fich ben Main binauf, alfo mitten burch burgunbisches ganb, gegen ben Dberrhein bewegt, und fo auch bie Burgunder weiter westlich mit fortgeriffen zu haben icheint. Fribere Berfuche berfelben, fich am Rhein feftzufeben 373, maren von ben Romern noch gurudgewiesen 4); jest behnen fie fich in ber Gegend von Maing ftromaufmarts bis ju ben Mamannen aus. Dieß ift bie Beit, wo bas Mibelungenlied ihre Gibe am Rhein, ihren Ronig in Worms fennt, wo ihnen bie Chroniten ausbrudlich Bohnungen in Gallien am Rhein beilegen 5), wo ihr Ronig Gunticar in ber Gegend von Maing bem Ufurpator Jovinus Unterftubung gewährt 412 6). Dagegen weitere Berfuche fich noch mehr weftlich in bas romifche Belgien auszudehnen werden abermals von bem Felbherrn Metius 435 vereitelt, ber einen großen Theil bes Stammes ausrottete 7). Balb traf fie ber Sturm ber Sunnen unter Uttila. Man weiß nicht burch welche Umffanbe veranlaßt ber Reft bes Bolfs bie Gibe am Rhein aufgab, fich fubmeftlich in bas Juragebiet jog, und von ben Alpen bis mir Rhone und Caone ein Reich grundete, bas erft ben frankischen Waffen erlag 8).

In jene Zeit der Wohnsite am Rhein fallt nun die erste Befehrung der Burgunder; es wird ausdrücklich bezeugt, daß sie um 417 als katholische Christen mit den unterworfenen Galliern, wie mit christlichen Brüdern, verkehren 9). Nähere Nachrichten über die Art ihrer Bekehrung ben Socrates lauten ziemlich sagenhaft; sie gelten ihm als ein unkriegerisches, mehr der Holzarbeit als dem Wassendienst ergebenes Geschlecht, das in den zahlreichen Kämpsen mit den Hunnen stets unterlag. Um sich hiegegen göttliche Hule Hunnen stets unterlag. Um sich hiegegen göttliche Hule haben sie sich zur Verehrung des römischen, siegverleihenden Gottes entschlossen; der Bischof einer benachbarten gallischen Stadt, an den sie sich gewandt, habe siedentägiges Kasten auserlegt, und am achten Tage das

<sup>4)</sup> Chronicon Hieronym, ad 373. Bouquet, I. p. 611.

<sup>5)</sup> Chron. Prosper. Aquit. ad 413, Bouquet, I. p. 627.

<sup>6)</sup> Gregor. Turon. II. 9.; Olympiodor. ben Bouquet, I. p. 600.

Chron. Idatii, ad 436. Bouquet, I. p. 617. Chron. Tyronis, ad 435. ib. p. 639.
 S Chron. Tyronis, ad 443. ibid.

<sup>9)</sup> Orosius, VII. 32.

gange Bolt getauft, worauf ein vollstandiger Gieg über bie bun= nen erfolat fen 10). Gerade biefer lette Bufat macht aber bie gange Rachricht zweifelhaft, ba von einem Giege uber Sunnen Die Geschichte nichts weiß. Dazu trafe jene Bekehrung nach Co= Frates erft um's Jahr 430, mabrend Drofius icon fur 417 einen burchaus drifflichen Buffant ber Burgunder angiebt. Man barf fich alfo ber Unterfuchung überhoben erachten, welcher Bi= ichof, und aus welcher gallischen Stadt, jene fo rafche Betehrung burchgefest habe; man benft gewohnlich an Geverus von Trier, bem ja Befehrungen im erften Deutschland beigelegt werben; nach ben ublichen Ratalogen murbe er etwas zu fpat liegen. Dag bie Burgunder übrigens jest ben fatholischen, und nicht nach bem Beifviele ber übrigen Stamme ben grianifchen Glauben mablen, erklart fich aus bem Ginflug bes eroberten Canbes; fie fanben in bem Striche von Maing bis etwa über Speier binaus ein driftliches gand aus ber Romerzeit vor, und nahmen von ben Befiege ten ben Glauben an. Bum Gehorfam gegen hierarchifche Dacht brachten fie aus ihren frubern Buftanben große Geneigtheit mit; mahrend bamals ihre Konige, hendini, (goth. kindins, Anführer) ben migrathener Erndte ober Rriegszuge ber Abfebung entgegen= faben, ftanden bie Priefter, Sinisti , (goth. sinistai, Melteffe) in ungefdmachtem Unfebn 11).

Dagegen in ben neuen Sigen am Jura wirkte die Rahe ber arianischen Westgothen auf sie ein, so baß sie eine Zeitlang ben kathozlischen Glauben aufgaben; mit ben westgothischen Gesegen haben ja die burgundischen die nachste Verwandtschaft, auch die Konigssfamilie wird auf Abstammung von Athanarich zurückgeführt. Dennoch muß selbst in der Konigssamilie der Arianismus nicht durchaus durchgedrungen sein: von den vier Brüdern, die sich in die Herrschaft theisen, Gundobald zu Lyon, Godegisel zu Lausanne, Chilperich II. zu Genf, und Godemar zu Wienne, muß wenigstens der dritte dem katholischen Glauben angehangen haben, da seine zweite Tochter Clotilde, die Gemahlin des franstischen Clodwig, als orthodox erscheint, die bald zur Rache für

<sup>10)</sup> Socrates, hist. eccl. VII. 30. Die Bezeichnung ihrer Sige πέραν τοῦ 'Pήτου ift nach römischem Sprachgebrauch vom östlichen Ufer zu versteschen, so baß sie also an beiben Ufern Sige haben.

<sup>11)</sup> Ammian. Marcell. XXVIII. 5.; Beuß, p. 467.

bie Ermordung ihres Waters durch ben altesten Bruder Gundobald bie Franken jum Krieg gegen Burgund aufregt. Auch Gundobald, obgleich selbst Arianer, schenkte den katholischen Bisschöfen mit römischer Bildung, Achtung, wie sein Briefwechsel mit Bischof Avitus von Vienne beweiset 12). Schon sein Sohn Siegmund trat wieder zum katholischen Glauben zurück, und trägt ben Heiligenschein, obgleich er seinen Sohn Siegreich hinrichten ließ; zur Sühne dafür erbaute er das zerfallene St. Moriskloster wieder 13), und unterzog sich manchen Büßungen. In dem Kriege, wozu Clotilde die Franken aufregte, geschlagen, sich Siegmund in das Mönchökloster, ward aber ausgeliefert, und zu Orleans mit seiner Familie in einen Brunnen gestürzt 14); sein Bruder Godemar II. rächt ihn, aber schon 534 fällt Burgund an die siegreichen Franken.

Bu Epaon hatte Siegmund 517 ein Reichsconcil gehalten, worauf auch ein Bifchof Bubulcus von Bindoniffa erfcheint. Man meint aus bem Bergeichniß ber hier versammelten Bischofe beweisen ju tonnen, bag Bafel und bie angrenzende Gegend nicht jum Reiche Burgund, fondern ju Mamannien gehort habe. Frage ericeint ichwierig: Schopflin g. B., ber Befchichtichreis ber bes Elfaß, hat noch mahrend bes Drudes feines Berts bie Meinung geanbert; anfangs fchloß er bie Burgunder von ber Nachbarichaft bes Rheins ben Bafel aus, fpater ließ er fie baran ftogen 15); allein bie ibn gulett bestimmenben Grunde liegen nur in ben obigen Musfagen ber Chronifen von einer Rachbarfchaft ber Burgunder am Rhein, mas aber von ber Beit gilt, mo fie bie Gibe fublich bon Maing inne hatten. Bon einer Berührung bes Rheins in ihren fpatern Gigen am Jura liegt fein Beugniß vor; Burgund ging bier bis an bie Reuß (Burgundia Cisursana), ba Binbifch am Busammenfluß berfelben mit ber Mar borthin gebort. Um wenigsten burfte ber Umftand, bag ju Epaon 517 fein Bafelicher Bifchof fich porfindet, entscheibend fein, ba bas Befteben bes Siges von Bafel um jene Beit nicht feststeht, auch bas Musbleiben irgend einen anbern gufälligen Grund haben fonnte. Bedeutenber fur bie Unficht, bie Bafel fur burgunbifch erklart, mare ichon ber Umftand, bag es fpater als Bisthum nicht

<sup>12)</sup> Sirmond, Oper. II. p. 1 sq. - 13) Bergl. G. 98.

<sup>14)</sup> Passio S. Sigismundi, Act. Sanctor. 1. Maj. p. 83.

<sup>15)</sup> Schöpflin, Alsatia illustr. p. 176. cf. p. 266 sqq.

nach Mainz, sondern nach Besanzon gezogen wird, und durchaus kein Gebiet auf dem linken Rheinuser erhalt, wie die alamannischen Bisthumer, Chur, Constanz, Strasburg. Indes erhalt die Frage eine sehr entscheidende Losung durch den Geographen von Ravenna, der ausdrücklich Basel zu den alamannischen Stadten zählt, dagegen, wo er die durgundischen Niederlassungen aufführt, keine Stadt am Rhein zu nennen weiß 16). Es haben also die Alamannen hier das gesammte linke Rheinuser besetzt, und die Burgunder auf den südwestlichen Theil der Schweiz eingeschränkt. Lettere liegen eben deßhalb von jest an außerhalb der uns gesteckten Aufgabe, die sich nun zunächst den bald zur Herrschaft über die andern Stämme bestimmten Franken zuwendet.

<sup>16)</sup> Geograph. Ravennas, Lib. IV. sect. 26 ben Bouquet I. p. 119.

## A. Franken.

### Erfte Abtheilung.

Allgemeine Geschichte ber franfischen Rirche in Deutschland.

### Erftes Capitel.

Befdichte ber granten.

### §. 38. Berkunft ber Eranken.

Leibnitz, de origine Francorum, hinter Eccard's Ausgabe ber falischen uripuarischen Gesehe. Franks. 1720. s. — Dubos, histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules. Paris 1734, 1742. — Grupen, observatio de primis Francorum sedibus originaris. Hannov. 1758. 4. — Cramer, de veterum Ripuariorum statu civili et ecclesiastico. Bonnae 1784. 4. — Aug. v. Bersebe, über die Bölser und Bölkerbündnisse des alten Teutschlands. Hannov. 1826. 4. — L. v. Lebebur, das Land und Bolk der Bructerer. Berlin 1827. — 3. B. Leebelt, Gregor von Tours und seine Zeit. Leipzig 1839; dritte Beilage, über die Meinungen vom Ursprung der Franken. S. 479. — Joh. Ferd. Huschberg, Geschichte der Alamannen und Franken bis zur Gründung der franksischen Monarchie durch König Chlodwig. Sulzbach 1840.

Im 3ten Jahrhundert find unter ben deutschen Stammen rechts des Aheins bedeutende Beranderungen vorgegangen, woburch ganz neue Aussichten fur Aufnahme ber christlichen Predigt unter ihnen eröffnet werden. An die Stelle der aus Zacitus Zeit bekannten Chamaven, Cherusker, Katten, Sigambrer, treten Nas

men den Romern bisher neu, aber bald nicht minder furchtbar, Franken, Alamannen, Sachsen, und zwar ganz in denselben Sizgen, die jene Früheren inne hatten. Woher diese Bolker, sind sie irgendwoher neu eingewandert, sind es die alten Stamme, nur unter neuen Namen? Gewiß eine für die Geschichte sehr anziezhende Aufgabe, namentlich rücksichtlich der Franken, die ja die Ankange eben so für französischen beutsche Zustände des Mitztelalters umschließen.

Der Name ber Franken findet fich am frubeften auf ber Deutinger'ichen Tafel am Nieberrhein von ber Mundung ber Lippe bis an's Meer, wo fruber bie Bructerer fagen; ausbrudlich merben hier die Chamaven und Sigambrer als Franken bezeichnet. Etwas fpater vernimmt man benfelben Ramen auch am Mittel= rhein in ben Giben ber Ratten, beren frubere Bezeichnung Gue: ven gang burch ben Namen Franken verbrangt wirb. Die ein= brechenden Franken, Die Raifer Murelian ben Daing fchlagt, fonnen gar nichts anders fein, als bie bicht vorher bort anfaffigen Ratten felbft 1). Go gilt alfo ber Frankenname gemeinfam fur Die Stamme am Mittel = und Nieberrhein; Die vollige Ibentitat beffelben mit Chamaven, Bructerer, Umpfivarier und Ratten folgt aus einer Ergahlung Gregors von Tours 2): Arbogaft, Felb: herr Balentinian's II., will gegen bie Frankenkonige Gumno und Markomer ausziehen, fest befhalb über ben zugefrornen Mbein, und fommt plundernd in bas gand ber Bructerer und Chamaven; als Feinde ftellen fich ihm nur einige Umpfivarier und Ratten unter Darkomers Suhrung entgegen; biefe vier Stamme gehoren alfo ausbrudlich ju bem Bolte ber Franken, bas er befriegen will, eine neuer Name fur langft befannte Reinbe 3).

So sehr biese Unsicht über bie herkunft ber Franken gegenswärtig als die allein begrundete anerkamt ift, so fehlte es doch nicht an andern Theorien. Das fruhere Mittelalter leitete sie geradezu von den Trojanern ab, wozu eine Berwechslung des sagenhaften Franken: Königs Pharamund mit dem trojanischen

<sup>1)</sup> Vopiscus, in Aureliano c. 7., scriptor. histor. August. II. p. 158. ed. Bip. — 2) Gregor. Turon. nach Sulpicius Alexander, II. 9., Bouquet, II. p. 165.

<sup>3)</sup> Diese Ansicht über die herkunft der Franken wird zuerst von einem Franzosen, Nicolas Freret, 1714 aufgestellt; Thierry, recits des temps Mérovingiens I. p. 70. Paris 1842.

Priamus Unlaß gegeben haben mag 4); ju fehr vereinzelten Ungaben barüber verstanb sich Trithemius in ben Mittheilungen aus bem sicher von ihm felbst geschmiebeten hunibalb 3), bessen Rechtfertigung man neuerlich burch Burudführung auf alte Belbenlieber vergeblich versucht hat 6).

Die Unnahme ber Franken als eines neuen in die germa: nifch : feltische Welt eingebrungenen Bolts, erhielt lange Beit burch eine Rotig ben Gregor von Tours Unterflugung ?), wornach fie aus Pannonien an den Rhein gedrungen fein, benfelben überfchrit= ten, Thuringen burchwandert, und fo ihre Berrichaft aufgerichtet= haben follen. Allein fcon bie Ungabe, baß fie erft nach Ueber= fcbreitung bes Rheins nach Thuringen gelangen, biefes alfo links bes Rheins fiele, beweifet bier eine Bermechslung, am mahrichein= lichften mit Tungrien 8), beffen Lage gum Dieberrhein bann nur eine Bestätigung ber obigen Unsicht ergiebt, bag Rranten bie fruber am rechten Ufer bes Mittel - und Rieberrheins angefeffenen beutschen Stamme fein muffen, Die, wenn fie ben Rhein überfchritten, balb in Tungrifches Land gelangten. Die angebliche Berkunft aus Pannonien mag mit Beutegugen frankifcher Abenteurer gusammenhangen, die fich ja felbft bis in ben Pontus Guris nus magten 9). Ben frangofifchen Siftorifern fand ber richtigen Einficht in bie Bertunft ber Franten lange ber Bunfch entgegen, beren germanischen Urfprung ju umgeben, und auf bie feltifche Abstammung jurudzutommen; man gab fie fur Rachtommen jener Relten aus, Die als Bolca Tectofages und Bojer einft von Gallien aus ben Rhein überfchritten hatten, und jest als

<sup>4)</sup> Fredegar., hist. Franc. epitom. c. 2. Bouquet, II. p. 394.

<sup>5)</sup> Trithemius will jene Quelle benut haben in seinem compendium sive breviarium primi voluminis chronicorum, und in einem Auszuge baraus, de origine gentis Francorum, opera hist, ed. Freher. Fros. 1601. s.

<sup>6)</sup> Görres, hunibalb's Chronif, ein Denkmal altbeutscher Sagenges schichte, in Fr. Schlegel's beutsch. Museum. III. 319. 503. IV. 321. 357.; Mone, Geschichte bes heibenthums im nörblichen Europa. II. S. 119.

<sup>7)</sup> Gregor. Turon. II. 9. — 8) Die Lesart Tongrorum ob. Tungrorum sindet sich ausdrücklich in guten Codd.; die Berwechstung mit Thuringorum ist auch sonst hergebracht; Ado, chron. 428 bey Bouquet, II. p. 666. Rur herm. Müller, lex salica. Würzh. 1840. zieht Thuringorum vor, wegen seiner Hypothese von den Siehen der Thüringer am Niederthein.

<sup>9)</sup> Fumenii, panegyr. Constantio dict. c. 19. ed. Arntzen, Traject. 1790. l. p. 298. Zosimus I. 31.

Franken zurudkehren sollten. Leibnit hat bas Verbienst, ben germanischen Ursprung ber Franken erwicsen zu haben, wiewohl seine weitere Hypothese über ihre frühern Site an der Niederelbe unhaltbar ist, und immer noch auf die Ansicht zurückweiset, die in ihnen einen neuen an den Rhein vorgedrungenen Volksstamm erblickt 10). Die Bezeichnung der Franken als ein Volkstrundnis der am linken Rheinufer angesessennen Stamme ist also das Nichtige, sobald man darunter nur nicht eine besondere Verabredung versteht 11), sondern einen Zusammentritt zener Volkserschaften von den Katten bis zu den Chamaven, die durch den gemeinsamen Angriff auf die römischen Provinzen sich vereinigt wußten.

Ueber den Ramen Franken außern sich unsere grammatischen Meister nur sehr vorsichtig; die alte Alliteration von frank und frey hat die großte Wahrscheinlichkeit fur sich; schon das salische Geseh erklart freigeboren und frank fur gleichbedeutend 12). Die neuerlich von Lehuerou wieder versuchte Ableitung von wrang, wild, serox, ware erträglicher, als die damit in Verbindung gesehte von warg, wrag, der Recke, der außerhald der heismat Umberziehende, der Verbannte, da diese Ableitung wiederum auf die Leibnissische Hopothese zurückweiset, Franken als die von den Siehen an der Etbe ausgegangenen Abenteurer oder Verbannten zu betrachten 13).

Lettere Ansicht paßte indeß recht wohl auf die Eroberungszüge der Franken, die sich von denen der übrigen Stämme, der Gothen, Bandalen, Burgunder, dadurch unterscheiden, daß die Franken nicht mit Weib und Kind, sondern nur als eine beutezlustige Jugend nach Art der Gefolgschaften ausbrachen. Rur der Rhein trennte sie von dem Lande der Eroberung; um Beute zu machen seizen nicht hinüber; so wie sie damit Erfolg hatten, zogen andere Hausen nach; ihre Heerkönige erscheinen durchaus als Gefolgscherren. Für das ganze, namentlich sittliche oder vielmehr sittenlose, Austreten der Franken werden sich daraus Erklärungen gewinnen lassen.

<sup>10)</sup> Leibnitz, de origine Francor, hinter Eccards Ausgabe bes falisichen Gefetes, p. 249. Francof. 1720. f.

<sup>11)</sup> Leo, Geschichte des Mittelalters. l. S. 85. — 12) Lex Salica Tit. 43. l. 3. ben Eccard, p. 81: homo ingenuus sive francus; Zeuß, S. 326 not.; Mone, Anzeiger 1835. S. 5.

<sup>13)</sup> Lehuërou, histoire des institutions Méroving. Paris 1843. l. p. 91.

Die Franken fommen gleich anfangs als getheilt vor in weftliche und offliche Stamme, ober in Salier und Ripuarier. Der Name Salier, zuerft ben Ammian, Ende bes 4ten Jahr: bunberts 14), fommt wohl von bem Saallanbe, einem Gau von ber Spaltung bes Rheins bie Affel bingb bis uber Deventer, ber noch gegenwärtig biefen Ramen fuhrt 15). 216 Rern bes Bolks muffen bie Sigambrer gelten, beren Rame ja noch lange Ehrentitel blieb; als Sigamber wird Clobwig ben ber Taufe von Remigius angerebet 16). Gie hatten fcon langft vom Unter= rhein aus bas gegenüber liegenbe Romergebiet mit Raubzugen geangftigt, als ber Aufftand bes romifchen Felbheren Caraufius, ber fich Britanniens bemachtigte, ihnen Gelegenheit gab, fich bis jur Schelbe auszubreiten 17). Conftantius und fein Sohn Conftantin merben gmar megen ihrer Giege über fie ge= rubmt; aber aus ben Giben links bes Rheins fcheinen fie nicht wieder vertrieben ju fein; benn Julian, ber den Rrieg er= neuerte, traf fie boch wieber auf toranbrifchem Boben weftlich ber Maas 18). Allmablig icheint fich zwifchen ihnen und ben Romern bas ben beutschen Gefolgschaften auch sonft ubliche friedliche Berhaltniß ausgebildet ju haben, bag bie Gindringlinge ben befesten Boben mit Roms Bugeftanbnig behaupten, bafur Roms Beere recrutiren, und bie weiter rudwarts gefeffenen Stamme abwehren, fo bier namentlich bie Chauten 19). Bur Beit bes Bo= norius, mo Stilico bem Reiche vorftand, gilt ber Galier als Landbebauer, und vom Sigamber wird bas icone Prophetenbild gebraucht, bag er bie Schwerter ju Sicheln frumme 20). Doch brach bie alte Raubluft wieder hervor, als 406 ber Bandalen-

<sup>14)</sup> Ammian. Marcell. XVII. 8. - 15) Lebebur, Bructerer. S. 68; Beuß, S. 329.

<sup>16)</sup> Gregor. Turon. II. 31: Mitis depone colla, Sicamber. Lehnliche hinbeutungen auf die sigambrische Abstammung des Königshauses den Venant. Fortmat. VI. 4. Bonquet, II. p. 506; Vita Arnulss um 640, Acta Sanctor. Boll. 4. Jul. p. 438; Mabill. Act. Bened. II. p. 154. No. 66.; Vita Salabergae ibid. p. 423. No. 9 u. 17. Vita Chrodegangi c. 1. ben Eckhart, Fr. Or. 1. p. 916. — 17) Eutrop. IX. 13.

<sup>18)</sup> Eumenius, I. I. c. S. p. 261, 361. Ammian. Marcell. XVII. S.

<sup>19)</sup> Zosimus III. 5. nennt Quaben, tann aber nur Chauten gemeint haben. S. jeboch S. Muller, lex salica p. 94, ber einen Sachsenstamm bes Namens annimmt, von kwad, bofe, übel.

<sup>20)</sup> Claudian. de laudib. Stilichonis. 1, 219.

fturm fich vom' Dberrhein ber uber Ballien ergoß; Die Romer= macht mar gebrochen, und ungehindert brangen bie falifchen Franten fublich und westlich vor. Gin machtiger Befolgsherr Clojo ju Dispargum, etwa Dunsborch in Brabant 21), eroberte noch vor Attila's Buge Tournan, Cambran und bas Cand bis gur 3mar festen bie Romer unter Majorian und Metius ihnen noch einigen Biberftand entgegen; boch icheinen fie ben bem Ginfalle Attila's bas altere freundschaftliche Berhalt: niß wieder eingeführt zu haben, ba mit Metius auch Franken als gegen bie Sunnen tampfend ermahnt werben 22). Inbeffen nabete die Romerherrschaft bier ihrem Ende; Clojo's Cobn, Meroveus, von bem bas Gefchlecht ber Merovinger abgeleitet wird 23), fo wie beffen Gobn, Chilberich, feben bie Groberun: gen nach Beften fort, bis endlich Clobwig, feit 481 Beerfuh: rer eines Theils ber Galier in ber Schlacht ben Soiffons 486 ben Reft ber Romerherrschaft, Die fich inmitten ber beutschen Eroberer erhalten hatte, vernichtete, und fein Gebiet bis gur Loire ausbebnte 24).

Die bstliche Salfte ber Franken tritt gleichzeitig als Ripuarier auf; ber Name, guerst ben Jornanbes 25), ist in seiner letten Salfte sicher beutsch geformt, wie Angrisvarier, Ampsisvarier, also Ripsvarier; bagegen die erste Salfte burfte wahrscheins lich romisch sein, wie man ein Noricum ripense, Dacia ripensis kennt; die beutsche Mundart hatte sich also ber romischen Benennung bemächtigt 26). Wie unter ben Saliern die Sigambrer,

<sup>21)</sup> Gregor. Turon. II. 9. laft Dispargum wiederum in termino Thoringorum belegen fein, wo diefelbe Aenderung in Tongrorum eintreten muß. S. Müller, lex salica p. 32 sieht in Disparg nur Uebersegung von fanum Martis, und sindet es in Famars, oder Fan.

<sup>22)</sup> Jornandes, rer. Getic. c. 36. nennt Franci u. Riparioli; Sidon. Apollin. auch auf Seiten Attila's Bructerer und Franten. Bonquet I. p. 806.

<sup>23)</sup> Ueber bie Ableitung bes Ramens Merovinger von Merve, b. i. Ausfluß ber Maas nach ihrer Bereinigung mit ber Baal, ober von einem Schloß Merve ben Dortrecht, f. Leo, über bie ättesten Sie der salischen Franken, in Rosenkranz Zeitschrift für die Geschichte ber germ. Böller. Halle 1832. I. heft. 4. — 24) Gregor. Turon. II. 9. 18. 19.

<sup>25)</sup> Jornandes, c. 36. tennt fie ale Riparioli; ben Gregor v. Toure tommt weber ber Rame Ripuarier noch Salier vor. Mone, Ung. 1835. S. 126.

<sup>26)</sup> Beuß, S. 343. not. Rur ift ju bebenten, ob nicht bie Form Risbuarier bennoch auf rein beutsche Ableitung hinführt.

fo haben hier die Umpfivarier (fruber Unwohnet ber Ems) und bie Ratten ben Rern gebilbet; erftere werden ausbrucklich als Franken bezeichnet 27), und fur lettere fo wie fur Bructerer und Chamaven erhellt berfelbe Beweis aus ber obigen Ergablung Gregors von Tours 28). Schon fruber hatte auch gegen biefe ripuarifchen Franken Conftantin und Julian gefampft, moben fich Alles um bie Befetung von Coln brebete, bas bie Franfen erobert und vermuftet hatten, aber an Julian wieder verloren 29). Much biefen Ripuariern von Coln aufwarts murbe burch ben Banbalenfturm von 406 bas gand eroffnet; fie plunbern Maing, Trier, Coln, ericbeinen gwar ebenfalls in friedlichem Berbaltniß unter ben Berbunbeten bes Metius gegen bie Bunnen 30); boch fant ihrem Borbringen bis zu ben Groberungen ber Galier ben ber endlichen Bernichtung romifcher Macht burch Clob wig nichts mehr entgegen. Git bes Ripuarierkonigs Giegbert ift Coln; boch scheinen fie auch jest noch unter mehre Befolgsherren getheilt zu fein. Berabe bieß erleichterte Clobmigs Plane auf Gewinnung ber Berrichaft über Die gange Franken= macht. Im Rampfe gegen bie Alamannen, mit welchen bie Ripuarier nach Abzug ber Burgunber grengten und in Streit verwidelt murben, handeln noch Galier und Ripuarier gemeinschaft= lich; aber balb mußte Clobwig burch Sinterlift und Meuchel= mord Siegbert und beffen Stamm auszurotten (509); leicht fielen ihm, bem fiegreichen Felbberrn, fammtliche ripuarifche Gefolgschaften gu 31); Clobwig grunbete bie frantische Monarchie.

Die Frage nach ber Ausbehnung ber ripuarischen Franken, so weit sie die Bestigrenze gegen die Salier betrifft, ist zwar nur von vorübergehender Wichtigkeit, da bald genug beide herrschaften unter Clodwig vereinigt sind. Doch haben solche alte Bolksgrenzen auch fur die spatere Zeit oft Bedeutung; so hier bald fur die Abeilung zwischen Neustrien und Austrien. Man barf annehmen, daß das ripuarische Gebiet sich wenigstens bis zur Maas erstreckt habe; Coln, als hauptsadt Siegberts,

<sup>27)</sup> Ammian. Marc. XX. 10. regionem pervasit Francorum, quos — Ansivarios vocant; fo zu lesen statt Attuarios; Zeuß, S. 341.

<sup>28)</sup> Greg. Tur. II. 9. — 29) Ammiun. Marcell. XV. 8. XVI. 2. 30) Chron. Prosper. Aquit. 428. ben Bouquet, 1. p. 630. Chron. Idatii, 432, ibid. p. 617; Jornand. c. 36. — 31) Gregor. Turon. II. 40.

wird boch nicht gerade an ber Grenze bes Canbes gelegen, alfo ficher nach Beffen noch Striche unter fich gehabt haben. Dieß lagt fich fur Bulpich, Julich, Reuß ausbrudlich erharten, Die noch im 9ten Sabrbunberte als auf ripugrifdem Boben belegen genannt werben 32). Sobann muß wenigstens auch Berbun an ber obern Maas jum Reiche Siegberts gebort haben; feine Ermordung burch Clobwig rief einen Aufftand in ber Stadt hervor 33). Macht aber fo bie Maas in ihrem obern und un= tern Laufe bie Beftgrenze gegen bie Galier, fo wird auch bas eingeschlossene Gebiet Triers ficher Ripuarifch gemefen fein 34). Schwieriger ift es mit ber Nord : und Oftgrenze: bis Maing ging gewiß ripuarifches Gebiet, ba gerade zwifchen Mainz und Coln bas erfte Ginbringen ber kattifchen und ampfivarifchen grans fen angufegen ift 35); eben fo werben ficher biefe Franken nach bem leer geworbenen Gebiete ber Burgunder in ber Gegend von Borms getrachtet haben. Bielleicht mar gerabe ber Streit um biefe Gibe gwifchen Main und Redar Urfache bes Rriegs gwifchen Franken und Alamannen; ber Geograph von Ravenna nennt ja Die Stadte Afchaffenburg (Ascapha), Burgburg (Uburgis) eben fo wie Borms und Speier alamannifch, mabrent er bie Aluffe, na: mentlich ben Dain, schon als frankisch bezeichnet 36). Bur enbli: chen Keststellung ber Gubgrenze zwischen Franken und Mamannen am Rhein tam es erft nach ber Niederlage ber Lettern burch bie fogenannte Schlacht ben Tolbiacum 37); die Alamannen werben weiter fublich gebrangt; Borms und Speier tommen an bie

<sup>32)</sup> Chronic. Rhegin, ad an. 881. in fluibus Ribuariorum. — 33) Hugo Flaviniacens, im Chron, Virdunens, ben Bouquet. III. p. 355.

<sup>34)</sup> Ueber die Grenzen Cramer, de veter. Ripuarior. statu. Bonnae 1784. p. 90. Chronic. Godwicens. Lib. IV p. 749. Hontheim, prodrom. 1. p. 264. — 35) Bergl. S. 259. — 36) Geograph. Ravenn. IV. 24. 26. bey Bonquet, 1. p. 119.

<sup>37)</sup> Der Ort, wo Clodwig die Alamannen schlug, wird von Gregor v. Tours nicht genannt, II. 30.: man schließt den Namen Tolbiacum, Jülpich, nur daraus, daß der Ripuarier Siegbert in einem Aressen mit Alamannen ben jenem Orte verwundet ist, II. 37., was aber auch irgend ein anderer. Beutezug gewesen sein kann. Jülpich liegt doch wohl etwas zu tief in's Ripuariertand hinein, als daß ein Bordringen des Alamannenheers die das hin glaublich erschien. Bergl. Henschen, ad vit. Vedasti, Act. Sanct. 6. Febr. p. 795: von Wersebe, über die Bölkerbündnisse das alten Deutschlands, S. 181; Börsch, in Perk Archiv. III. S. 65.

Kranten; ber Ginflug ber Gur in ben Rhein und ber Forft von Bagenau auf bem linken Rheinufer, fo wie ber Musfluß ber Mura am rechten bilben bie Bolferscheibe. Rach Dften ju am rechten Medarufer bebt fich bie Grenze nordlich, fo bag bie Mlamannen bier etwas mehr von ben ebemaligen Befitungen ber Burgunder behauptet zu haben scheinen 38). Es bleibt nur bie Nordoftgrenze ubrig, beren Bestimmung mit ber Frage nach bem Berhaltniß ber Ripuarierherrichaft ju ihren urfprunglichen Gigen am rechten Rheinufer gusammenfallt. Man beweifet gewohnlich eine Ausbehnung berfelben weit uber Gieg und Lahn bis nach Buchonien an ber Kulba aus bem Berichte Gregors, baß Siegbert, ber Ripuariertonig, auf Unftiften Clobwigs von feinem Gohn ermorbet fen, als er im Buchonifchen Balbe luft: manbeln ging 39). Allein Gregor fest bas Banbeln burch biefen Wald fo bicht mit bem Uebergange über ben Rhein ben Coln in Berbindung, bag man barin unmöglich etwas Underes, als bie walbigen Boben, Coln gegenüber, erbliden fann 40). Daben ift jedoch folche Berrichaft ber Ripuarier über Die fruhern Gibe, von benen bie Gefolgichaften ausgegangen waren, an fich nicht unwahrscheinlich. Ben ber Eroberung Thuringens leiften ja biefe Franken am rechten Rheinufer bem franklifchen Theodorich fcon Beerfolge 41); die Beleidigungen ber Thuringer, die er ju rachen vorgiebt, konnten nur biefe oftlichen Franken, nicht aber bie links bes Rheins angefeffenen, getroffen haben. Sicher hat alfo bas Baffenglud ber uber ben Rhein ausgezogenen Gefolgichaften, befonders feit Clodwigs Fortschritten, ihnen auch die Berrichaft über die ursprünglichen Site von der Lippe bis zur Rulda und Buchonien verschafft.

#### §. 39. Das frankische Ucich.

Simonde de Sismondi, hist. des Français. Paris 1821. Tome 1. — Augustin Thierry, récits des temps Mérovingiens. Paris 1842. 2 Tomes.

<sup>-</sup> Lehuërou, histoire des institutions Mérovingiennes. T. I. Paris 1843.

<sup>-</sup> Petigny, études sur l'histoire, les lois et les institutions de l'époque mérovingienne. Paris 1843. 3 Tom.

<sup>38)</sup> Schöpflin, Alsat. illustr. 1. p. 628; Kremer, rheinisches Franzien. S. 29. — 39) Gregor. Turon. 11. 40.

<sup>40)</sup> Beuß, G. 344. not.; Sismondi, hist. des Français. 1, p. 229.

<sup>41)</sup> Gregor, Turon. III. 7. 8.

Die franklische Sprache wird von Jacob Grimm als vermittelnd zwischen nieder : und oberdeutsch, oder zwischen sachsisch und alamannisch ausgesaßt!); dasselbe gilt von der ganzen Stelz lung des Wolks. Franken bilden den Mittelpunkt und eigentlizchen Kern der deutschen Stamme. Bo sie mit Alamannen und Baiern, mit Thuringern, Longobarden und Sachsen zusammentreffen, jedesmal ist der frankischen Streitart (francisca) der Sieg gewiß. In kurzer Zeit sah Clodwig nicht nur ganz Gallien unter seiner Herrschaft, sondern die Unterwerfung der Alamannen, hatte balb auch die der Dongungegend zur Folge.

Rach Clobwigs Tobe galt bas Frankenreich auch ben ben Theilungen unter feine Gobne noch immer als ein Banges, bas auch nicht felten wieder unter einen Scepter fiel; indeß bereitete fich immer mehr bie Scheidung in bie offliche und weftliche Balf: te, in Auftraffen mit rein germanischer, und Reuftrien mit gemifcht germanifch = romanifcher Bevolferung vor. mifchen Beiben gilt ber Roblenwald (sylva carbonaria), ber fich von Gubbrabant (mo ber Bald von Soignie noch ein Reft beffelben ju fein fcheint) gegen bie Quellen ber Schelbe und Somne bin erftredt 2). Die meftlichften Stadte Auftrafiens find Rheims, als Refideng 3), und Chalons 4). Man barf im Allgemeinen annehmen, bag auch ben biefer Theilung bie alte Grenze gwifchen Ripuariern und Galiern, ber Lauf ber Maas, eingehalten marb, und wiederum durfte baben als entfernter liegender Grund die urfprungliche Unfiedlung beutscher Stamme aus Cafare Beit nicht ohne Bedeutung gemefen fein. Es find ja im Gangen bie Grengen ziemlich biefelben geblieben, bie burch bas Borbringen ber alten Tongerer bier einft ber beutfchen Sprache vorgezeichnet murben. Nicht alfo bas Ginruden ber Franken hat bier uber beutfche und gallifche Nationalitat entschieden; fie fcheinen nicht gablreich genug uber ben Rhein gefommen gu fein, um bas von ib= nen befette gand ju germanifiren; wo fruber feltische nationali: tat berrichte, wird bas Rranfische absorbirt; nur wo rechts ber Maas und an ben Musfluffen ber Schelbe bie Franken noch altgermanischen Boben vorfanden, bleibt beutsche Nationalitat fieg-

 <sup>3</sup>ac. Grimm, Grammatit. Auft. 3. Th. 1. S. 5. — 2) Annal. Mottens. ad 690 ben Pertz, 1. p. 318.

<sup>3)</sup> Gregor, Turon IV. 22. Sedes Rhemensis, wofür Mettensis unbefugte Conjectur. – 4) Protog jum falischen Geses.

reich. Im Uebrigen wird zu Austrasien Alles geschlagen, was nach Often zu von franklichen Waffen erobert war, also Alaman: nien, Bojoarien, Thuringen, so wie die herrschaft über die alten Site ber ampswarischen und kattischen Franken rechts des Rheins. Sicher darf Austrasien als der eigentliche Kern der franklichen Monarchie gelten, besonders, weil es keine weitere Theilungen, wie die westliche Halfte in die Reiche von Paris, Orleans, Soifssons erlitt.

Die Regentengeschichte Austrassens, bas von der ganzen Frankenherrschaft allein uns jest angeht, hat im Verlaufe des hauses
der Merovinger etwas sehr Unerquickliches; die zahlreichen Theiz lungen, die schon nach. Clodwigs Tode beginnen (511), die Vereinigungen der getrennten Stude bald zu verschiedenen Halfzten, bald zur Gesammtherrschaft, so wie der Stammbaum der Merovinger selbst, ist hier für uns ohne Wichtigkeit; nur moge das Geschick Austrassens, wie es abwechselnd mit den übrigen Theilen des Reichs verknüpft war, aus folgender Uebersicht abgeznommen werden:

- 511-534 Muftrafien fur fich unter Theodorich 1.
- 534-548 Muftrafien fur fich unter Theodebert 1.
- 548-555 Auftrafien fur fich unter Theodebald.
- 555-558 Muftrafien vereint mit Soiffons unter Chlotar I.
- 558-561 Gefammtreich unter Chlotar I.
- 561-576 Auftrafien allein unter Siegbert I.
- 576-593 Muftrafien allein unter Childebert II.
- 593-596 Auftrafien vereint mit Burgund unter demfelben.
- 596-612 Auftrafien allein unter Theodebert II.
- 612-613 Muftrafien vereint mit Burgund unt. Theodorich II.
- 613-622 Gefammtreich unter Chlotar II.
- 622-628 Auftrafien für fich unter Dagobert 1.
- 628-633 Befammfreich unter bemfelben.
- 633-656 Muftrafien fur fich unter Siegbert III.
- 656-660 Gefammtreich unter Childerich II. u. Chlotar III.
- 660-670 Auftrafien fur fich unter Childerich II.
- 670-673 Gefammtreich unter bemfelben.
- 673-679 Auftrafien fur fich unter Dagobert II.
- 679-691 Gefammtreich unter Theodorich III.
- 691-695 Befammtreich unter Childerich III.
- 695-711 Besammtreich unter Childebert III.

711-715 Gesammtreich unter Dagobert III.

715-720 Gesammtreich unter Chilperich II.

720-737 Gefammtreich unter Theoborich IV.

737-752 Gefammtreich unter Chilberich III.

Ben Beitem wichtiger als bie gulet in blofe Schatten: tonige fich verlierenbe Berricherfamilie ift fur bie Gefchichte ber Rirche bie Reibe ber Majores domus, in beren Banben ja balb Die gange Bermaltung lag 5). Urfprunglich Unfuhrer bes bie nabere Umgebung bes Ronigs bilbenben Dienstgefolges wußten fie balb fich ber gangen Leitung ber Gefchafte ju bemachtigen, bis fie bem Konig felbft gefährlich murben. In Auftrafien beginnt ihr Steigen besonders feit ber Beit, mo Chlotar II. genothigt ward, biefen Theil bes Gefammtreiche an feinen Gohn Dago: bert I. abzutreten (622) und eine gleiche Abtretung burch biefen an ben noch unmunbigen Siegbert III. fich wiederholte (633), woben ber erfte Kronbeamte vollig im Ramen bes Ronigs berrichte. Bum Glud tam jeboch bas Gefchid bes Reichs in Die Banbe zweier Ramilien, Die folder Stellung burchaus murbig maren, ber Uhnen ber fpatern Rarolingifchen Dynaftie, Urnulfs, Bis Schofs von Des, und Pipins von ganden, wie ihn jedoch erft fpatere Schriftsteller, nicht gleichzeitige, nach feinen Besitzungen nennen. Urnulf aus begutertem Befchlecht, angefeben am Sofe Theodeberts II., querft Muffeber über feche Gaue, bann Major domus, feit 614 Bifchof von Det, blieb auch in biefer Stellung Führer und Rathgeber Dagoberts I., bis er fich in ein Rlofter gurudgog, und Runibert von Coin feine Stellung ben Sofe einnahm (630). Pipin von ganben, an ber Daas und am Rhein begutert, blieb bis an feinen Tob (641) bie Geele nicht blog ber auftrafifchen Berwaltung, fondern auch ber Gefammtmo: narchie. Giner Berbindung beider Familien burch bie Che Un fe gis fels, bes Cohnes Arnulfs, mit Begga, ber Tochter Dipins, entfprang ber jungere Dipin, gewohnlich von Beriftal genannt. Schon jest magte biefe machtige Familie ben Blid nach ber Rrone felbft; Grimoald, Gohn Pipine von ganden, Major domus von Auftrafien, verfuchte ichon nach Siegberte III. Tobe (656) und nach Entfernung bes Pringen Dagobert in ein ir: landisches Rlofter, angeblich jufolge einer letten Berfugung bes

<sup>5)</sup> Pert, Geschichte ber Merovingischen Sausmeier. Bannover 1819.

verstorbenen Ronigs, feinen Gohn Childebert auf ben Thron gu beben. Allein ber Abel und bas Bolf von Auftrien mar bafur noch nicht reif; Clodwig II. von Reuftrien und Burgund feste fich auch in ben Befit Muftraffens; Grimoalb, und mahrscheinlich auch fein Gohn, wurden ju Paris bingerichtet; Dipins Gefchlecht trat einige Beit von ber Berwaltung gurud. Indeg brach barüber ein fo milber Parteifampf aus, baß fich bie auftrafifchen Großen freiwillig wieber an Pipin von Beriftal anschlossen, ber als Sieger in ber Schlacht bei Teftri (687) jest als alleiniger Major domus bas Gefammtreich führte; bie Berrfchaft blieb in feiner Familie erblich, bis fie fich ftart genug jum endlichen Griff nach ber Ronigefrone fuhlte. Rach Dipins von Beriftal Tobe (714) herrichte fein Cohn Rarl Martell, ber burch feine Siege bem Reiche unentbehrlich geworben mar, fcon als felbfiffanbiges Dberhaupt; ben feinem Tobe (741) binterließ er Auftrafien mit ben überrheinischen Befitungen, Thuringen, Mamannien , bem altern Cobne Rarlman , Reuftrien mit Burgund bem jungern, Pipin; an lettern fiel jeboch bas Bange, als Rarlman. fich 747 in's Rlofterleben gurudgog; nun endlich fonnte Dipin ben in ber Familie langft vorbereiteten Schrift magen, er entthronte ben letten Merovinger, und grundete bie zweite ober farolingische Konigsbynaftie 752.

### §. 40. Bekehrung der Franken.

Dieses Bolk ber Franken, bas im Laufe bes 5ten Jahrhunsberts fich ber herrschaft von ganz Gallien bemachtigt hatte, verstauscht nun seit Ende jenes Jahrhunderts sein nationales heidensthum mit dem Glauben an Christum. Belches find die Umftande, die ben seiner Bekehrung wirksam eingegriffen haben?

Bunachst barf schon eine langere Bekanntschaft mit bem Christenthume selbst, wenn auch nur eine gelegentliche, während ihres Bordringens über ben Rhein, angenommen werden. Sie bemachtigten sich ja des romischen Bodens Schritt vor Schritt, und zwar nicht immer in offenem Kriege; es liegen Perioden der Ruhe dazwischen, wo sie von Nom ein ausdrückliches Zugestandniß des Bodens erhalten. Schon dieß seit einen Verkehr an den Grenzen voraus, der zahlreich die Franken in römische Kriegsbienste brachte, und so bey ihnen, aber auch ben ben baheimgebliebenen

Stammesgenoffen eine vorlaufige Bekanntichaft mit bem driftli: chen Glauben hervorrief. Rriegsgefangene, Die fie ben Romern abnahmen, ober bie besonders in ben Rriegen bes Conftantius Chlorus, Conftantins und Julians ihnen abgenommen und in's Romifche Gebiet verpflangt wurden 1), aber bann auch gelegentlich beimfehrten, vermittelten biefen Berfehr. 216 Beleg Diefes Gindruck, ben ber driftliche Glaube burch rubmvolle Bertreter, wie einen Umbrofius von Mailand auf Die Gemuther ber Kranken im romifchen Dienfte machte, fann uns ber Comes Arbogaft, ber altere, gelten. 218 magister militum im Dienfte Balentinians ließ er benfelben gu Bienne ermorben (392), und gab ihm ben beibnifchen Gugenius jum Rachfolger; auch er felbft blieb Beibe, brobete beim Musruden aus Mailand gum Rampfe gegen Theobofius, wenn er fiegreich wiebertebre, werbe er bie Rirchen Mailand's zu Pferbeftallen machen, und bie Rleri= fer unter bie Golbaten fteden. Aber berfelbe robe Franke gab boch viel auf feine Bekanntschaft mit Umbrofius; ben einem Baftmabl rubmte er fich berfelben, und feine Umgebung legte ein gleiches Gewicht barauf: beghalb beffegft Du Alle, weil Du von bem Manne geliebt wirft, ber gur Conne fagt, febe ftill, und fie fteht 2)! Aehnliche Ginbrude mußten ben Franken, auch noch ebe fie fich bes romifchen Bobens bemachtigten, gewiß gablreich jufommen. In boberm Dage wiederholte fich bieg ben ber Eroberung felbit: es mar ja ein burchaus driftlich gand, in bas fie fich überfiebelten; Die Ungabl ber Franken mar nicht febr groß; nur Gefolgschaften festen bie Eroberung burch. Behaupteten fie fich auch in ber Gewalt, wiefen fie g. B. ben Romern eine rechtlich geringere Stellung an burch bie niebere Composition, bie fie ihnen bestimmten: fo verloren fie fich boch in allen fittlichen und geiftigen Beziehungen unter bie Provinzialen; von ihnen ent= lebnen fie fofort bie officielle Sprache: bie Aufzeichnung ber lex Salica, gefest, biefe fen auch anfanglich frankisch abgefaßt, gefchah boch ichon fo frub in ber Sprache ber Befiegten, bag felbft un-

<sup>1)</sup> Eumenii, panegyr. Maximiano et Constantio dict. c. 4. p. 319.

<sup>2)</sup> Vita Ambrosii burch Paulinus, vor Oper. I. Basil. 1567, und ben Surius, 4. April Tom. II. p. 531; er ift berfelbe Arbogaft, ber ale römisicher Felbherr bie Franken bekampfte; eine Inschrift barüber ben Steiner II. No. 860. p. 112; Gregor, Turon. II. 9; Zosimus, IV. 54.

fere alteffen Eremplare nur lateinisch reben 3). Latein mar alfo unter Clodwig, und mabricheinlich ichon vor beffen Taufe bie Gefchaftefprache; wie balb fnupften fich baran die ubrigen focialen Begiehungen! Darum wird bie Buth, womit Clobwigs Beer allerdings zuerft plunbernd über bie driftlichen Rirchen ber= fiel 4), nicht lange gebauert haben, ba ficher ber gallifche Rlerus alle auch finnlich ergreifenden Mittel aufbot, um fo bald wie moglich bie Sieger zu gehorfamen Gobnen ber Rirche zu machen. Bo von Befehrung ber Franken in großerm Dage ergabtt wirb, fehlt im Berichte nie, wie man prachtige Musftattung ber Tempel, foffbare Befleibung ber Banbe mit Teppichen, Beibrauch mit paradiefifchem Duft, aufgeboten habe, um auf bie Barbaren einzuwirken 5). Und bann ber Bunderglaube, womit man von ben Bebeinen ber Beiligen, namentlich bes heil. Martin von Tours Buchtigung fur Berachter, und Cobn fur Berebrer aufzugablen mußte, wie wird er gur Bearbeitung ber Gemuther benutt fein! Daben mar es fur bie Betehrung ber neu eingebrun: genen Franken von großem Gewicht, bag fie überall im romifchen Dienste gandsleute trafen, bie jenen Bermittelungsproceg erleich: terten; es find bieg mahrscheinlich biefelben, bie als barbari, qui legem Salicam vivunt, bezeichnet werben, Germanen, bie nicht erft mit bem erobernden Beere gefommen find 6); manche bavon waren ficher icon getauft, wie ber jungere Comes Urbogaft, ber um 472 in Erier commanbirte. Die Stadt murbe von ben Rranten erobert 463; aber er fcbeint aus romifcher Beit feinen Poften behalten zu haben, weil er mahrscheinlich feinen gandeleuten fich fruh zuwandte. Jene Stellung aus romischer Beit muß weniaftens aus ben gablreichen Bufchriften gefchloffen werben, momit gallifche Bifchofe ihn preifen 7). Sibonius Apollina= ris rubmt feine Bekanntichaft mit romifcher Literatur, ale beren lette Stute er gelte; Aufpicius von Toul vergleicht ibn mit jenem altern Urbogaft, uber ben als Beiben er aber burch fein driftlich Betenntniß fo weit erhaben fen. Dieg Alles pagt nicht

<sup>3)</sup> Pardessus, Loi salique. Paris 1843. dissert. I. p. 418. — 4) Gregor. Turon. II. p. 27; Chron. Moissiac. ben Bouquet, II. p. 650.

<sup>5)</sup> Gregor. Turon. II. 29. — 6) Lex salica, tit. XL. §. 1. cod. Guelpherb. bcn Laspeyres, p. 108. Purdessus, Loi salique, 437.

<sup>7)</sup> Hontheim, hist. Trevir. diplom. I. p. 18; Bucherii, Belgium Rom. p. 569.

auf einen erst so eben eingebrungenen hauptling. Die Franken fanden in ihm schon einen christlichen Landsmann 25 Jahre früsher, als sich Clodwig zur Taufe wandte, und gerade der Umstand, daß sie ihn auf seinem Posten ließen, zeigt, welchen Ginsstuß er auf sie ausgeübt haben muß. Ebenso nennen Grabinsschriften in Trier einen Hloderich als Christen, der wahrscheinzlich auch ein solcher vor der Eroberung getaufter Franke war 8). Unter solchen Umständen mußte Clodwigs Beispiel durchaus entscheiden fur das ganze Bolk werden.

Much auf Clodwig felbft hatten, außer jenen allgemeinen Einwirkungen, noch nabere Umftanbe in ber Familie Ginfluß. Seine Gemablin Clotilde aus burgundifchem, aber rechtglaubigem, Stamme hatte nach Gregors Bericht ja langft fein Berg bearbeitet, wenn auch die ihr in ben Mund gelegten Reben mohl nur eine Buthat bes Berichterftattere find. Der Beweis fur Die Nichtigkeit ber beibnischen Gotter wird barin lediglich aus ber claffifchen Mythologie geführt, wie Saturn vor feinem Cobn gefloben, Jupiter alle Ungucht geubt, Mars und Mercur nur bamonifche Machte feien, und bergleichen Reminiscenzen aus alterer lateinischer Apologetif mehr. Dagegen pafit Clobwigs Untwort, ber Chriftengott famme nicht aus bem alten Gotterge= fcblechte 9), gang fur einen beutschen Beiben; ibm fant baben ficher bie Glorie bes nationalen Gotterglaubens por ber Seele. wornach er gewiß auch fein eigenes Gefchlecht von Buotan ablei= tete 10). Schon lange vor feiner Taufe hatte er Clotilbens Bureben fo weit nachgegeben, baß fein erftgeborner Gobn Ingomer getauft ward; ben balbigen Tob beffelben leitete er gwar von biefem Abfall von ben alten Gottern ab 11), bennoch erhellt icon jest ber Buftand bes Schwankens in feinem Beifte baraus. baß er boch auch fur ben zweiten Gobn Chlobomer bie Taufe guließ. Schon bringt auch von andern Seiten bie Befehrung in bie Ronigsfamilie ein: es findet fich eine Schwefter Clob= wias. Cantechild, als Arianerin 12), bie alfo unabhangig von ihrer rechtglaubigen Schwagerin gur Taufe gelangt fein muß.

Endlich reifte Clodwigs Entschluß zur Unnahme ber Taufe

<sup>8)</sup> Berfc, Centralmufeum rheinländifder Infdyr. III. G. 34. No. 55.

<sup>9)</sup> Gregor, Turon. II. 29. — 10) Protog zum salischen Gesehrt gens Francorum — Deo auctore condita. — 11) Gregor, Turon. 11, 29. — 12) Ibid. II. 31.

mabrent ber Mlamannenichlacht; als feine Schaaren wichen, gelobte er bem Chriftengotte ben Uebertritt, wenn er ihm ben Sieg verleibe 13). Die übliche Unficht ift, bag er biegu burch Politik bestimmt fen; man will bieß namentlich aus ber Bahl bes fatholischen Befenntniffes barthun, mabrend alle übrigen germanifchen Stamme fich junachft jum Arianismus gewandt baben 14); nur als rechtglaubig babe er auf ben Beifall ber Provingialen in bem bald bevorftebenden Rriege gegen bie arianischen Bestgothen in Gubfranfreich rechnen tonnen. Daß bergleichen Rudfichten ben ibm mit eingewirft baben, ift mobl unlaugbar, ba er balb genug felbft im Rriege gegen jene Gothen fich biefes Arguments bedient, fie als Reger bes ichonen Canbes unwurdig erklart 15). Ebenso fprechen Bufchriften, Die er balb nach ber Taufe von meh: ren geiftlichen Sauptern erhalt, bergleichen politifche Soffnungen aus: Avitus von Bienne erwartet von feinen Baffen ben Gieg bes fatholifchen Glaubens 16); Ricetius von Trier leitet ben Sieg über Gothen und Burgunder von bem rechten Glauben bes Ronigs ab 17); Papft Unaftafins rechnet auf Clobwigs Ergebenheit gegen St. Peter, nicht ohne migliebige Seitenblide auf ben arianischen Theoborich, ben Oftgothen 18). Bas jene geiftlichen herren fo offen aussprechen, mag auch wohl einiger: maßen in Clobwigs Geele fich geregt haben. Allein mit Recht hat man neuerlich barauf gebrungen, baf menn ben Clobwig Politif mit einwirkte, fie wenigstens nicht als eine beuchlerifche gelten burfe, bie nur gur Durchfuhrung ibrer Entwurfe jenen Schritt unternahm. Es liege ben Clobmig, wie einft ben Conftantin, meder bloß fluge Berechnung, noch ein acht religibfes Gefuhl, noch auch bie außerliche Mifchung beiber bor, fonbern bie Ueberzeugung von ber unwiderstehlichen Macht bes Rreuges uber bie Gemuther und Schidfale ber Menfchen, einer Macht. vor ber Ronige fich bengen muffen, von ihr aber auch ben Sieg erhalten 19). 216 Beweiß fur biefe Auffaffung mochten mir me-

19) Anastasii ep. ad Clodov. Bouquet, IV. p. 50. -- 19) 26 s bell, Gregor von Tours und feine Beit. S. 257.

<sup>13)</sup> thid. II. 30. 14) Die wohlfeilen Gründe für diese Ansicht ben G. Fr. Walch, de Clodovaco magno ex rationibus politicis christiano. Jenae 1751. Planck, Geseuschaftsversassung. II. S. 25. — 15) Gregor. Turon. II. 39. — 16) Bouquet, IV. p. 49; Sirmond, concil. Gall. 1. p. 153. — 17) Nicetius, epist. ad Clodosuindam, Hontheim, I. p. 49.

niger barauf binweifen, baf Clobwigs Politit in jenem Mugenblid immer eine mifliche war, weil er burch ben Entfcluß sur Taufe ben feinen Kranten leicht eben fo viel verlieren als gewinnen fonnte; dieß Bedenken fpricht er zwar felbft noch vor ber Taufe gegen Remigius aus, und bag es gegrundet mar, beweiset ber Abfall einer Ungabl Franken, bie gerade feiner Taufe wegen ju einem andern Pringen, Raganar, fich menben, und ihm über bie Somne folgen, bis es Clobwig gelingt, fich feiner burch Mord zu entledigen 20). Allein man fann boch ein: wenden, ber Erfolg bat wenigstens fur Clobwig gefprochen; felbst wenn feine Politik beuchlerifch mar, fo bat fie boch bie Stimmung ber Franken richtig beurtheilt. Ginen Schluß auf ben Seelenzuftand bes Ronigs mabrend ber Schlacht mochten wir nur aus dem abnehmen, mas ichon über feine Stimmung innerhalb feiner Familie erwiefen ift; es war ein Schwanten, aber fcon mit Uebergewicht ju bem Glauben Clotildens; wie batte er fonft bie Taufe bes zweiten Sohnes gestatten tonnen nach ber berben Erfahrung mit bem erften? Dag ben folder Stimmung ber entscheibende Augenblid ber Alamannenschlacht, wo für ibn Mues auf bem Spiele ftanb, einen vertrauenben Aufblid auf ben Chriftengott, und nachbem er beffen Dacht burch ben Sieg fur erprobt hielt, ben Entschluß jur Taufe hervorrief, wird aus ber Seele bes Konigs begreiflich fein. Die driftliche Rirche erblickt in folden Benbepunften bes Gefchickes ber Menfcheit Birfungen bes beiligen Beiftes; follte fie bamit ju viel behaupten?

Um die ginstige Stimmung zu benugen, bot Clotilbe noch ben Buspruch des Remigius von Rheims auf; Clodwig war mit ihm langst befreundet; hatte er doch in der bekannten Gesschichte, welche seine beschränkte Macht als König, aber seine unsbeschränkte als Heerschiper in's Licht stellt, sich dem Bischof schon früher gefällig bewiesen. Ein Haufen Franken hatte Rheims gesplundert; Remigius erbat sich von Clodwig besonders ein kostbares firchliches Gesäß zuruch; dieser versprach es, und wünschte ben Theilung der Beute dasselbe als seinen Antheil voraus zu ershalten. Niemand widersprach bis auf einen Franken, der es mit der Streitart zerschlug, um nicht das Geseh von der Gemeinsamskeit der Beute auszugeben. Clodwig schwieg; aber ben der

<sup>20)</sup> Vita Remigii burch hinemar von Rheims ben Surius, 13. Jan. T. l. p. 297.

nachsten Musterung auf bem Marzfelbe nahm er Gelegenheit, bie Ruflung jenes Unbescheibenen zu tabeln, warf bessen Streitart zu Boben, und als biefer sich barnach budte, streidte ihn Clodwig mit einem Streiche seiner Francisca nieber. So war ber fruhere Schimpf und Remigius geracht 21).

Ueber bie außern Umffande ben Clobwigs Taufe lauten fomobl megen ber Beit als bes Orts bie Angaben verfchieben. Apitus in feinem Gratulationsfdreiben giebt Beihnachten an (496), und muß bafur als gleichzeitiger Beuge Glauben finden; ber fo viel fpatere Sincmar nennt Oftern, wohl beghalb, weil bieß bie übliche Taufzeit mar 22). 218 Ort ber Taufe hat bie Marienfirche in Rheims bie alte Ungabe fur fich 23). Dur Dice= tius von Trier giebt bie Schwellen bes beil. Martin, alfo Tours, an 24); boch fand bieg bamale noch unter gothifcher Berr: fcaft, und war bie Taufe bes Frankenfonigs bort unthunlich. Bahrscheinlich bat nicetius aus D. M. (divae Mariae) Domini Martini gemacht 25). Ben ber Taufe felbft rebete Remigius ben Ronig als machtigen Sicamber an, alfo Erinnerung an ben Bweig ber falifchen Franken 26). Die Gage, bag, weil burch bas Gebrange bes Bolfs beim Taufact ber Trager bes Salbols nicht gur Stelle tommen fonnte, auf Remigius Gebet eine Taube bas beil. Delflaschen vom Simmel berabgebracht habe, finbet fich zuerft ben Sincmar 27); man meint, fie fen aus einem Bemalbe entftanben, bas ben Taufact fo barftellte; allein bagu hatte boch wiederum eine Sage im Bolt voraufgeben muffen.

Der Schritt Clobwigs mar fur bas gange Bolf enticheibent; in feiner Familie verftand fich eine Schwefter bes Ronigs,

<sup>21)</sup> Gregor. Turon. II. 27; Vita Remigii p. 295. — 22) Hincmar, vita Remigii p. 296. — 23) Aimoin, de gestis Francor. I. 16. Bouquet, III. p. 39. Alcuin, vita Vedasti Act. Sanctor. Boll. Febr. 6. III. p. 795. — 24) Nicetii ep. ad Clodosuindam, Honth. I. p. 51: humilis ad Domini Martini limina cecidit, et baptizari se sine mora permisit.

<sup>25)</sup> Der Marienkirche in Rheims gebenkt hincmar p. 296, und ein Dipsom Ludwigs bes Fr. ben Floboard, hist. eccl. Rem. II. 19. Bibl. patr. max. XVII. p. 544. Die obige Conjectur ben Dubos IV. 1.; Bouquet IV. p. 77. — 26) Gregor. Turon. II. 31.: Mitis depone colla Sicamber; adora quae incendisti, incende quae adorasti.

<sup>27)</sup> Hinemar, vita Remigii p. 297. Aus ber ampulla sacra wurden feit Philipp II. 1179, die Könige Frankreichs gesalbt; v. Murr, die heil. Ampulle zu Rheims. Rürnberg 1801.

Albofleb, bisher Beibin, gur Zaufe, farb aber balb bernach; bie andere, gantechilb, trat als Arianerin burch Salbung jum fatholifchen Glauben uber 28). Bon bem Gefolge bes Ronigs follen 3000 Kranten fich jur Taufe entschloffen haben; eine andere Angabe nennt nur 364 29), aber Ebele; vielleicht folgten biefe bem Schritte bes Ronigs fcon am Beihnachtsfefte, Die großere Renge erft beim nachften Pafcha, als eigentlichem Tauffefte; baber fam: men auch vielleicht die verschiebenen Angaben über bie Beit ber Taufe Clobwigs felbft. Er bewies fich übrigens gegen feinen geiftli= chen Bater Remigius bantbar burch bie Schenfung mehrer Guter im norblichen Theile ber Bogefen, Rufel und Altenglan, moraus fich biefer burch weitern Rauf eine treffliche Befitung erwarb, Remigiland 30). Much fonft blieb Remigius ju ihm in ein= flugreicher Stellung; bor bem Rriege gegen bie Gothen 507 em: pfahl er ihm Dilbe und Boblthatigfeit; Clobwig verfprach auch nach bem Buge ben Bifchofen auf ihre gurfprache milbe Behandlung ber Gefangenen 31); aber freilich fallen feine fcmar: geften Thaten erft nach ber Taufe.

Wie schnell sich nun das Christenthum unter Clodwigs Regierung ausgebreitet habe, darüber stehen uns nur sehr bereinzelte Nachrichten zu Gebot. Jener Raganar, dem ein Theil der Franken nach Clodwigs Taufe zussel, blieb Heide bis zu seiner Ermordung; auch erklart sich daher wohl der langere Bestand des Heidenthums an der untern Maas und Schelde. Gin anderer Berwandter, Chararich, der im Kampse Clodwigs gegen die Römer neutral geblieben war, um den Ausgang zu erwarten, scheint, als Clodwig ihn durch List sing, schon Christ gewesen zu sein, da er zum Presbyter, sein Sohn zum Diakonus geschorten ward 32). Bey dem Ripuarier Siegbert ist christliches Bekenntnis nicht wahrscheinlich, da Gregor von Tours dessen wohl gebacht haben wurde. Will man einem Biographen des Alas

<sup>29)</sup> Remigii ep. ad Clodov., Bouquet, IV. p. 77. Greg. Tur. II. 31.
29) Greg. Tur. giebt 3000 an; bie Vita Solennis Act. Sanctor. Boll.
Sept. Tom. VII. p. 69. nur 364, aber duces, nobilissimos Francorum; bas
Chron. Moissiac. Bouquet, II. 650. gleichfalls 3000, aber für bas Paffahfest.

<sup>30)</sup> Vita Remigii p. 300. Testamentum Remigii ben Aubert. Miraeus, Oper. diplom. 1. p. 2, worin jeboch Interpolationen vorhanden sint. Bergl. §. 101. — 31) Mansi, VIII. p. 345. 316. — 32) Gregor. Turon. II. 41.

# 278 II. Per. A. Franken, 1. Gefchichte berfelben.

mannenapostels Fribolin trauen, so war bie Tischgenoffenschaft Clodwigs noch größtentheils heidnisch, als ber heilige ein über Tisch zerbrochenes Gefäß durch ein Wunder herstellte; aber bie Acten unterliegen großem kritischen Verbachte 33).

# §. 41. Die frankischen Gesetze, Lex Salica und Ripuarionum.

Eccard, Leges Francorum Salicae et Ripuariorum. Francol. 1720. fol. — Wiarba, Geschicke und Auslegung des salischen Gesesse. der Malbergischen Gossen. Bremen und Aurich 1808. — F. A. Feuerbach, die lex Salica und ihre verschiedenen Recensionen. Erlangen 1831. 4. — E. A. Th. Laspeyres, Lex Salica und cum lege Ripuariorum synoptice edicit. Hal. 1833. 4. — Permann Müsser, der lex Salica und ber lex Anglorum et Werinorum Alter und heimat. Würzb. 1840. — J. M. Pardessus, Loi Salique. Paris 1843. 4.

Ein Denkmal aus biefer Beit bes Uebergangs ber Franken jum Chriftenthum ift bas falifche Befet, bas aber auf bie Beschichte ber Rirche faum fo viel Licht wirft, als es von bort erhalt. Es find Gewohnheiterechte, meift Bestimmungen ber Composition ober ber Geldbuffen ben Berbrechen, beren Aufzeichnung Beburf: niß fchien, ale nach bem Giege ben Soiffons Clobwig alle falifchen Franken vereinte, und auf fefte Behauptung ber eroberten Sige rechnen konnte. Die altefte Aufzeichnung liegt ficher noch vor bem Uebertritt bes Bolfs jum Chriftenthum, ba fie burchaus nichts Chriftliches enthalt; erft in bie fpatern Recenfionen ift Gi= niges ber Urt eingebrungen. Die Form, worin uns baffelbe aufbewahrt ift, zerfallt in ben gloffirten und ungloffirten Zert; bem erftern find unter bem namen ber Malbergichen Gloffe gur Ers flarung lateinischer Rechtsausbrucke haufig Worte beigefügt (mit ber Unführung Malb. ober Malberg, mas auf bie Gerichtsftatte hinweifet), beren Auslegung aus germanifchen Sprachen bis jest nicht hat gelingen wollen, woran aber mit mehr Blud ber Schluffel des Reltischen probirt ift 1). Man darf daben von der Boraussetzung ausgehen, daß am Niederrhein, wo doch die Entfte: hung bes falifchen Rechts ju fuchen ift, eine feltifche Urbevolferung, ju bienendem Stande herabgedrudt, fich erhalten habe, bie

<sup>33)</sup> Vita Fridolini, Act. Sanctor. Boll. Mart. T. I. p. 436.

<sup>1)</sup> B. Leo, Die malbergiche Gloffe. Salle 1842.

am bringenbsten einer Erklarung ber forensischen Ausbrücke in ihren Rechtsverhaltnissen bedurfte. Ben diesem glossirten Texte herrscht aber in den Handschriften solche Abweichung, daß die Vermuthung eines ursprünglich franklichen Textes nicht fern liegt, aus dem verschiedene Uebersetzungen gestossen sindt fern liegt, aus dem verschiedene Uebersetzungen gestossen sindt fern liegt, aus dem verschiedene Uebersetzungen gestossen sind ist ben Bemühungen Karls des Großen flammt, woben die unverständlich geworzenen Worte der Glosse stammt, woben die unverständlich geworzenen Worte der Glosse weggelassen wurden 4). Manchen auch glossirten Handschriften ist ein Prolog, ein langerer und kurzerer, vorgesetzt, wornach die Auszeichnung des Gesches noch zur Zeit des Heiden und die Auszeichnung des Gesches noch zur Zeit des Heiden sollt die seinen ber der Glodwig, Childebert und Ehlotar einer Ueberarbeitung unterworfen sein soll.

Das falifche Gefet tragt auch noch in feinen jungern Recenfionen unverfennbare Spuren bes Beidenthums. felbft von dem großern Prologe, ber, wenn auch in den alteften Sandichriften nicht vorhanden, boch alt genug fein muß, um noch bas Gedachtniß bes Beidenthums zu bewahren. Beibnifch gefaßt ift gleich ber Eingang, gens Francorum inclyta, authore Deo condita, was ficher auf Abstammung bes Bolfs von Buotan gemeint, und nur fpater in driftlichem Ginne fteben geblieben ift 5). Much wirklich driftliche Buge haben noch farte beibnifche Karbung: fo die Formel, vivat, qui Francos diligit Christus! morin mobil taum etwas Unberes, als ein Gruß, ein Trinten auf Chrifts Minne erblidt werben fann 6). Ferner bie Bezeichnung bes franfischen Bolks als nuper ad catholicam sidem conversa, immunis ab haeresi, ein Seitenblid auf bie arianifchen Weftgothen und Burgunder, wohl gar noch vor beren Befiegung. Clobwigs Zaufe wird gedacht, und ein Rudblid auf die Befiegung ber Romer geworfen, woben bie beigenbe Unführung ber einstigen Qua:

<sup>2)</sup> Pardessus, Loi salique p. 418.

<sup>3)</sup> Befannt find beren burch Parbeffus Ausgabe 4 frangofifche, 1 Bolfenbutteler, I Münchener, 1 Fulbaer und ber von Berold, Bafel 1357, ebirte, wogu bie Sanbichrift nicht mehr vorhanden.

<sup>4)</sup> Das höhere Alter bes ungloffirten Tertes ist noch vertheibigt von Wiarba, Geschichte und Austegung bes salissen. Stemen und Austen 1508. — 5) hermann Mülter, ber lex salica Alter und heimat. Murkhurg 1840. S. 2. — 6) Jac. Grimm, beutsche Mysthologie. 1. S. 53.

len der Martyrer durch die Romer, während die Franken über den Gebeinen Gebäude von Gold und kofibaren Steinen grunden, gleichfalls auf eine Zeit hinweiset, die des Siegs ben Soiffons noch froh war.

Much in bem Inhalte bes Gefebes, felbft in ber gereinigten Form durch Rarl ben Großen, find heibnifche Untlange fteben geblieben: fo ber hobere Strafanfat fur Stehlen bes zum Dofer bestimmten Ebers (majalis sacrifus, votivus), fur ben 700 Denare ober 17 Solibi, bagegen fur einen gewohnlichen Gber nur 600 Denare ober 15 Golibi, bestimmt werben ?). Man barf bar us fcbließen, bag bas urfprunglich jum Opfer beftimmte mannliche Schwein 8) etwa auch ben driftlichen Reften als ubliches Schlacht: vieh beibehalten, und in feinem bobern Berthe gefchutt ift. ner ber in germanischer Rechtssymbolif murgelnde Gebrauch bes Darbietens von Gras, Rafen (bie crenecruda b. i. reines Rraut 9), ber ben manchen gerichtlichen Sandlungen, Uebertragung von Gigenthum, Rauf, Schwur, und fo auch in bem Falle ublich mar, wenn Jemand fich außer Stande erklarte, die durch einen Mord verwirkte Gelobufe ju gablen 10). In einer fpatern Recension bes falischen Gefetes wird dieß ausdrucklich als ein beidnischer, bereits abgeschaffter Bebrauch erklart !1). Gine abnliche Bemerkung ber heibnischen Abstammung bes ursprunglichen Gefetes findet fich in ben mahrscheinlich noch unter Clodwig bingugetommenen Bufaben, wo in einem Cober angeführt wird, wie bie Rranten bamals noch Beiben ben Gib nicht anbers als ben ihrer Rechten und ihren Baffen befraftigt haben 12).

Daben findet fich nun in der atteften Recenfion des Gefeges, wie es namentlich im Bolfenbutteler Coder vorliegt, durchaus feine Spur von Chriftenthum, und erft die spatern, aber auch
noch gloffirten Recenfionen fugen bergleichen am geeigneten Orte

<sup>9)</sup> Rechtsatterthümer. S. 110. — 10) Cod. Guelpherbytan. tit. LX; lex emendata LXI. Laspeyres, p. 142.

<sup>11)</sup> Ben Pardeffus ber vierte Tert p. 155. Laspegres, p. 142 tit. 99. bemerkt: quo Paganorum tempus observabant. Chitbeberte Capitulare von 596 enthatt baffelbe ale fpatern Jusap. Pertz, III. p. 10. not.

<sup>12)</sup> So ber Schbener Gober ben Pertz, monum. IV. p. 6. Propterea non est sacramentum in Francos; quando illi legem composuerunt, non erant christiani. Propterea in eorum dextera et arma eorum sacramenta adfirmant. Sed post ad christianitatem fuerunt reversi. Pardessus p. 425.

Bunachft bas Berbot ber Ghe in naber Bermandtichaft finbet fich bem Titel vom Beiberraub beigefügt 13), und zwar fann Diefe Ginschaltung nicht fruber liegen als 596, wo von Chil: bebert II. barüber ein Berbot erging 14); hatte bas burgerliche Befet fruber barüber gefprochen, fo mare bie Bemubung ber Rirche, bier burch fanonische Strafen ju fteuern, mabrend bes Gten Jahrhunderts überfluffig gemefen 15). Sobann bie Strafe für Beraubung und Ungunden ber Rirchen, fo wie bas Bergeld fur Morb an Beiftlichen; ber altere Gat ift fur einen Diakonus 300 Solibi, alfo 100 mehr als fur einen freien Rranten; fur einen Presbnter 600 16), alfo gleich mit ber Strafe fur einen Grafen; bie lex emendata fugt noch als Composition fur ben Bifcof 900 Golibi bingu 17). Unter ben Nachtragen gum falifchen Gefet burch Clodwig fann noch bie eine Bestimmung als chrift: lich aufgefaßt werben, bag, wer gegen ben Billen ber Eltern einen frankischen Anaben fchert ober geiftlich macht, bafur 45 Golibi, wer ein Mabchen, 100 Golibi buft 18).

Auch in ber lex Ripuariorum lassen sich spätere Bestandtheile von frühern unterscheiden 19). Nimmt man eine früheste Aufzeichenung unter Clodwig an, etwa nachdem er seine Herrschaft über das ripuarische Land außgedehnt hatte, so werden doch die Stücke, die aus dem salischen Gesetz entlehnt sind, (32—56) erst etwa unter Theodorich I. beigefügt sein, worauf auch der Prolog dringt; endlich ein dritter Bestandtheil (57—91) fällt erst der Revision unter Dagobert I. anheim, wozu auch Tit. 36 und 37 gehören 20).

Chriftliche Buge barin finben fich in ben Unfagen ber Composition fur Rleriker 21), wohl erft befthalb aus Dagobertischer Zeit,

<sup>13)</sup> Cod. Fuldens, tit. 14. §. 12. lex emend, §. 16.

<sup>14)</sup> Die Bestimmungen über verbotene Grade vom Margfelbe gu Atztign 594, veröffentlicht Chilbebert 596. Pertz, monum, III. p. 9.

<sup>15)</sup> Concilienbestimmungen bagegen zu Orleans 511. can. 10; Epaon 517. c. 30; Glermont 535. c. 12; Orleans 538. c. 10; 511. c. 27; Zours 567. c. 21. — 16) DC zu lescn statt CC, ba die Summe der angegebenen 2400 Denare gleich 600 Solibi ist.

<sup>17)</sup> Bierter Text ben Parbeffus tit. 75. p. 141. Laspeyres, p. 153. — 18) Pertz, monum. IV. p. 3.

<sup>19)</sup> Phillips beutiche Gefchichte. 1. 2. 3. 572. - 20) Gich = horn, beutiche Rechtsgeschichte. 1. 3. 267.

<sup>21)</sup> Lex Ripuarior, tit. 36. §. 5 sq. Bouquet, IV. p. 241.

weil die Erhöhung des Wergeldes in einzelnen Fallen ein schon vermehrtes Ansehn des Klerus voraussett. Auch der Subdiakoz nus erhält hier seine Composition zu 400 Solidi, also 100 mehr, als der Diakonus im salischen Gesetz; dieser ist auf 500 erhöhet, und erst mit dem Preschyter zu 600 Solidi, dem Bischof zu 900, tritt der gleiche Fuß des salischen Gesetzs wieder ein. Dieselde höhere Achtung gegen das kirchliche Personal sindet sich in der durchgehenden Gleichstellung des Gesindes der Kirche mit den Dienstleuten des Königs 22), so wie in der Bestätigung kirchlicher Privilegien nach römischem Rechte, namentlich der gesetzmäßigen Kreilassung der Sclaven durch kirchliche Vermittelung 23).

Beide Gesehe, das salische wie das ripuarische, sind also Belege für die steigende Achtung des Klerus. Ansangs war ihm
nur die Stellung unter romischem Rechte gelassen mit merklicher
Unterordnung unter die Rechtsverhaltnisse der freien Franken; allmahlig tritt das kirchliche Personal in erhöhete Rechtsgeltung ein.

# 3weites Capitel.

Die auftrafifche Kirche von Clodwig bis auf Dagobert 1. 496-622.

# §. 42. Sittlicher Buftand Der Franken.

Das buftere Sittengemalbe, das Gregor von Tours von ben Breueln der merovingischen Konigsdynastie entwirft, sindet in der Sage und Geschichte kaum ein anderes Seitenstud, als in dem Familienfrevel des Atridengeschlechts in der alten Tragddie. Die blutige Saat, die Clodwig durch Ermordung der Seitenverwandten zur Sicherung seines Thrones ausgestreut hatte, ging in der Familie reichtich auf. Gift, Dolch, Wollust, Naubgier wechzseln mit einander ben diesen Blutmenschen in entsehlicher Neihezfolge ab. Wie Clodwigs ärgste Unthaten erst nach seiner

<sup>22)</sup> Dieß zieht fich burch bas ganze Gefes hindurch; tit. X.; XI. §. 3.; XIV.; LXVI.; LXVI. — 23) Tit. LVIII.

Taufe fallen, fo lagt fich auch unter jenen Morbgeftalten mab: rend bes Gten Sahrhunderts teine milbernde Ginwirfung bes Chriftentbums entbeden. Sodbffens etwas verfeinerter mirb gegen Enbe bes Jahrhunderts bas Morben; fatt bes Meffers, womit Chlotar I. bie Gobne feines Brubers Chlobomir eigenbanbig abichlachtet 1), giebt man fpater etwa Gift und ben Dolch ber Banditen vor. 2016 ju Ende bes Jahrhunderts ju bem Ungeftum ber Manner noch gar bie Giferfucht zweier rantevollen Beiber hingufam, ber Frebegunde und Brunhilbe, fchien bas buntle Berhangniß bes merovingifchen Konigsftammes ju eis gener Bernichtung fich vollenben zu follen. In ber gangen Reibe ber Nachkommen Clobwigs macht nur etwa fein Enfel, Theo: bebert von Auftraffen (+ 548), eine Ausnahme, bem bas Beugniß eines gerechten, frommen und milben Regenten ausgestellt wird 2). Der Stadt Berbun gewährte er auf Bitten ihres Bifcofs Defiberatus eine Unleihe, und fchenfte ihr ben ber Rudgahlung bie Summe 3). Dennoch war auch er von ber fcon fprichwortlich geworbenen frantifchen Treulofigfeit nicht etwa fren; im Rriege ber Griechen und Gothen in Italien fagte er beiben feine Sulfe gu, und überfiel beibe nach einander, um fich felbft in ben Befit bes ganbes ju feben 4). Auch unter ben vier Enfeln Clodwigs von feinem jungften Gobne Chlotar, mit benen Gregore Geschichtswert fich am meiften beschäftigt, gilt ber zweite, Guntram von Orleans (561-93), als einiger: maßen gutmuthig; mabrend einer Deft zu Marfeille richtet er Gebete und Raften ein, wofur er Lobfpruche von ber Rirche erhielt 5); boch auch er erfcheint wantelmuthig, jahzornig und lus ftern. Der britte Entel, Chilperich von Soiffons (561-84), fcheint Ginn fur geiftige Befchaftigung ju haben, betummert fich fogar um driftliche Dogmen, und neigt fich in ber Trinitatslehre ju Cabellius bin 6). Er verfertigt lateinische Berfe, Somnen, erfindet fur bas Ulphabet vier neue Buchftaben, bie er fofort mit Bewalt einführen will; fonft zeigt er fich zornig, launig und grau: fam, wird als ein Berodes und Nero gefchilbert.

Gregor, Turon, III. 18. — 2) Ibid. III. 25. — 3) Ibid.
 31. Hugo Flaviniacens. Chron. Virodun. ben Bouquet, III. p. 357.

<sup>4)</sup> Procop. de bello Gothico. II. 25. — 5) Gregor, Turon. IX. 21. — 6) Ibid. V. 45; Thierry, récits des temps Mérovingieus. II. p. 329.

Diefes Rachtgemalbe in Gregors Gefchichtswert befchrantt fich nun aber nicht etwa auf bas Ronigsgeschlecht, fondern gilt allgemein von bem gangen Stamme ber Franken; überall biefelbe Treulofigfeit, Blutgier, Mordluft. Bober eine fo tiefe fittliche Berfunkenheit ben einem Stamme, ben wir nach feiner übrigen Thatfraft genothigt waren als ben Rern beutscher Nationalitat aufzufaffen? Diefen merovingifchen Greueln tommt boch unter Gothen, Burgundern, und felbft Bandalen Richts gleich, Die noch bagu in ihrer Barte gegen bie Provingialen burch Religionshaß ale Arianer fich leiten ließen. Gin erheblicher Grund jener fittli= den Berfunkenheit ber Franken fcheint fcon in bem Buftanbe bes eroberten Banbes felbft gu liegen; bie Difchung aus feltifchem und romifchem Blute unter ben Provinzialen, über bie Clobwig feine Macht grundete, fcheint fein gunftiges Resultat geliefert gu haben. Das Sittengemalbe, bas Salvian von Trier entwarf, berechtigt ju bem Schluffe, bag ber Sittenverfall ber ichlimmften Raiferzeit nirgends fo fehr, als in Gallien, fortgewuchert hat, und felbit burch Ginfluß bes Chriftenthums nicht übermaltigt merben fonnte. Dazu beachte man aber auch bie gang verschiedene Lage, in welcher die Franken, und in welcher die ubrigen Germanen ihre Eroberungen ausführten 7). Ben lettern maren es Buge mit Beib und Rind; bas gange Familienleben mit feiner milbernben, gu= gelnben Gemalt betrat ben fremben Boben; gerabe an bem Rreife hauslicher Tugenden, wofur ja beutsche Rationalitat ftets fo febr empfanglich mar, fanben bie driftlichen Ginfluffe bie trefflichfte Unfnupfung. Die Franken bagegen brangen als Gefolgichaf: ten, ale Eroberungszuge einer unbanbigen, beuteluftigen Jugend über ben Rhein. Das mufte, raubgierige Golbatenleben, bas feine andere Drbnung anerkannte, als etwa bie militairifche gur Sicherung bes Sieges, leuchtet aus bem obigen Borfalle Clob: migs mit bem trobigen granten wegen bes Rirchengefaffes aus Belch fchweren Stand mußte ben folden Leu-Rheims bervor. ten bas Dringen bes Chriftenthums auf Bugelung ber Leibenfchaf: ten, auf Achtung bes Menfchenlebens haben.

Aus bem erften diefer Grunde scheint nun aber die Stellung Auftrafiens gunftiger, Die Berberbtheit unter den Ripuariern min:

<sup>7)</sup> Loebell, Gregor von Tours. S. 98; Schloffers Beltgefch. Frankfurt 1817. 28b. II. In. 1. S. 114; Arnbt, vergleichenbe Bölkerges fchichte. Leipzig 1844. S. 201.

ber groß gewesen zu sein; sie kamen ja in ein Land mit überwiegend germanischer Bevolkerung, wo die Vermischung mit romischer Sittenlosigkeit keinenfalls so weit gediehen war, als ben
ben keltischen Nachbarn, so daß eine Auffrischung der Nationalität
leichter erfolgte. Nach dem Sturz der Romermacht mußten sich
hier die Bogen des Kriegs weit schneller legen, und Alles rascher
in geordnete Verhältnisse zurückehren. Benn ben einem Zuge
bes austrasischen Heers gegen Paris unter Siegbert 1. wilde
Plünderung erfolgte, so wird die Schuld davon ausdrücklich auf
die überrheinischen, noch heidnischen, Hulfsvölker geschoben 8). Im
Ganzen darf man wohl annehmen, daß in Austrassen der Same
bes Christenthums einen gunstigern Boben sand.

#### §. 43. Abnahme des Beidenthums.

Mur langfam tonnte auch nach Clobwigs Beit bas Chris ftenthum Raum gewinnen, ba es von bem fittlichen Buftanbe bes Bolks junachft fo wenig Unterftutung erhielt; noch immer bricht Die ungebandigte Macht bes Beibenthums wieder burch. In jenem italifden Rriege, wo Theobebert I. gwifden Freund und Reind eine fo zweideutige Rolle fpielte, weiß man faum, ob das frankische Beer als driftlich gelten fann; als fie bie Gothen am Do überfielen (539), muthen fie auf wahrhaft beibnifche Beife, Schlachten Beiber und Rinder, und werfen bie Leichen in ben Kluß; ausbrudlich wird bemerkt, bag fie Menfchenopfer gur Gr: forschung ber Bufunft anstellten 1). Gin anderer Bericht giebt gwar ben Franken bas Beugniß boben Refpects gegen Rirchen und beilige Derter, und mißt jene Greuel ben im Beere gugleich anwesenden Mamannen ben 2); doch burfte die ausbrudlich erwiesene Treulofigkeit ber Franken biefe Entschuldigung taum geftatten.

Refte bes heibenthums aus ber Gegend von Trier laffen fich fur biefe Zeit aus ber Geschichte bes Saulenheiligen Bulflaich nachweisen, ber, ein Longobarde von Geburt, eine bem nordlichen Klima so wenig entsprechende Art ber Ascese burchzusuhren gezachte; Gregor von Tours hat ihn selbst über seine Erlebniffe

<sup>8)</sup> Gregor. Turon. IV. 50. - 1) Procop. de bello Goth. II. 25.

<sup>2)</sup> Agathias, histor. de Francis. II., Bouquet II. p. 60.

vernommen 3). Er hatte bort ben Gult ber Diana vorgefunden, Die Umwohner aber gur Bertrummerung ber Bilbfaule bewogen. Dan fann barin einen Reft romifchen Beibenthums erbliden; boch ift mahrscheinlicher an eine Mifchung feltischer Superfition gu benfen, wofur ja ber Name ber Diana fo gebrauchlich mar 4). Mls germanischen Urfprungs zeigt fich bagegen ein heibnischer Gult in ber Rabe von Coln gur Beit Theoborich & I. (512-534) 5). Ein Diakonus Gallus aus bem Gefolge bes Ronigs, fpater Bifchof von Clermont (+ 553), fant gu feinem Schreden einen benachbarten Gobenbain, geschmudt zu Opfern und schwelgerischen Mablzeiten; ein 3bol marb verehrt; wer an einem Gliebe Schmerz litt, brachte ein bolgernes Abbild beffelben als Beihegefchenk bar. Der Diakonus gundete gornig in Abmefenheit ber Beiben bas Beiligthum an; ber auffteigende Rauch gieht bie Beiden berben, bie ihn bis bor ben Ronig verfolgen, und fich nur mit Dube von biefem befanftigen laffen. Gerabe biefer Umftanb, bag ber Ronig feine Gewalt gegen fie magt, beweifet, mit welch machtigen Reften nationalen Beibenthums er hier noch ju fampfen hatte. Gine abnliche Gelegenheit, einen Seibentempel ber Franken gu verbrennen, hatte die thuringifche Rabegundis (+ 587), Gemablin Chlotars, auf ihrer Reife nach Frankenland, woben fie auch nur mit Dube bie Buth bes Bolfs befanftigte; ber Drt muß irgendwo auf bem Bege von Thuringen unweit bes Rheins gefucht werben 6).

So zog sich also burch das ganze 6te Jahrhundert der nationale Götterdienst noch hindurch, ohne daß die Königsgewalt anders als gelegentlich dagegen einzuschreiten wagte. Strenger konnte sie in Neustrien versahren, wo Childebert 1. († 558) durch einen ausdrücklichen Befehl das Heidenthum abschaffte?). Wer Bilder und Idole nicht sofort abthut, oder daben den Priestern widerstrebt, soll vor den König selbst gestellt werden. Er hat vernommen, daß viele Ungebühr (saerilegia) geübt wird, Trinkgelage, Possen, Gesang, sogar an christlichen Festen, Oftern, Weihnacht und Sonntags, daß Reigen von Weibern die Gassen durchziehen.

<sup>3)</sup> Gregor. Turon. VIII. 15. — 4) Bergl. S. 64; Grimm, Mythol. I. p. 99, 263.

 <sup>5)</sup> Gregor. Turon. vitae patr. c. 6.; Bibl. patr. maxim. XI. p. 938.
 6) Vita Radegundis ben Mabillon, Acta Sctor. Ben. sacc. I. p. 327.

<sup>7)</sup> Pertz, monum. III. p. 1. Baluze, Capitular. I. p. 7.

Uebertreter bes Berbots, wenn fie Sclaven find, follen mit 100 Schlagen gezüchtigt werben. hier bricht ber Tert bes einzigen Cober ab; will man nach einer ahnlichen Anordnung Gregors I. schließen, die fast berfelben Worte sich bedient, so folgte gegen Freie Sinsperrung, damit wer auf heilfame Worte nicht bort, durch leibliche Qual zur Genesung des Geistes gelange 8).

Wenn ahnliche Strenge in Auftrassen nicht angewandt ward, so lag ber Grund gewiß nicht darin, daß sie hier nicht nothig schien; sondern die germanische Bevolkerung ertrug wohl nicht solch gewaltsames Einschreiten gegen nationalen Glauben, wie die aus Kelten gemischte. Die Reste des Heibenthums ziehen sich ja in Austrassen noch über Dagoberts I. Zeit hinaus; namentlich am untern Rhein und Maas haben noch im 7ten Jahrhundert begeisterte Prediger, ein Amandus, Lambert, Willebrord, viel mit Heidenthum zu kampsen; und selbst wenn der offene Cult der Götter nachließ, slüchtete sich das Heidenthum desto sicherer in das Innere der Familien, in die Sitten, Gebräuche, Ausdrücke der Sprache, wo die Paganien ja noch später so vielsach bestämpst werden mußten.

# §. 44. Fortwirken romifcher Cultur.

Der geistigen Ueberlegenheit ber besiegten Romanen gelang es bald, die Sieger selbst zu gewinnen, und ihnen Hochachtung für alle Einrichtungen des römischen Reichs abzundthigen. Gewiß ist die Verschmelzung der Sieger und Besiegten durch nichts so sehr befordert, als durch diese Wendung, daß die physisch Starkern so bald in geistige Abhängigkeit von den Schwächern kamen 1). Welch hohe Achtung hegten doch bald die germanischen Kursten vor dem Namen des römischen Imperators in Byzanz, von dem sie sich gern mit dem Titel eines Patriziers, mit Insignien der Gewalt schmücken ließen, deren sie doch so wenig der durchten. Römisches Recht ward geschont, den Romanen, wozu auch die Kleriker zählten, gestattet, darnach zu leben; römische Städteversassung wurde geachtet; die römischen Abelissamilien sanden im Municipaldienst einen Wirkungskreis, der ihnen wenig-

Gregorii I. ep. ad Januarium, Lib. IX. indict. 2. ep. 65. Oper.
 Par. 1705. II. p. 982.

<sup>1)</sup> Lehuërou, institutions Mérovingiennes. 1. p. 202.

ftens anfangs in bem bobern Staatsbienfte verschloffen blieb. Belde Sochachtung bie romifche Literatur, bamals faft gleichbe= beutend mit ber Runft, Berfe gu machen, ben Franken abgewann, beweiset bas Beispiel bes jungern Arbogaft in Erier, bem chrift: liche Bifchofe mit feiner romifchen Bilbung ichmeichelten. bonius will ibn gerabezu als lette Stube ber Bilbung betrach: ten, preifet feine Urbanitat, feine Bekanntichaft mit quirinalifder Berebfamkeit, wie er unter frankischen Gindruden boch Romisches leifte 2), wie bie Berrlichkeit romifcher Rebe, außerbem in ben vertilat, nur ben ibm noch eine Buflucht babe, Rheinlanden und bergt. Fant boch fogar romifche Literatur an jenem Enfel Clobwigs, Chilperich von Goiffons, einen Berebrer 3); er fchrieb lateinische Berfe, freilich nicht ohne prosodische Berftoge, aber boch in fo fern mit Beschmad, als er fich einen ber besten Dichter ber finkenben Literatur bes 5ten Jahrhunderts, Gebu : lius, jum Mufter mablte 4).

Mis ein hauptfachliches Stud romifcher Bilbung, Die ben Siegern Achtung abnothigte, murbe von ihnen nun auch bas firch: liche Inflitut aufgenommen, wodurch jeber Gebante an die Doglichfeit verschwand, barauf bie Rechte bes Giegers geltenb ju ma-Gie traten in biefelbe ein, bereit zu bemfelben Geborfam, woran die Rirche langft ihre Laien gewohnt batte, fugten fich ihren Gefeten und Ginrichtungen als unmittelbar gottlicher Drbnung, und erlaubten fich bochftens, wo ein Gebot ber Rirche ih= nen ju unbequem war, baffelbe in ber Praris gelegentlich ju übertreten; gegen bas Princip felbft magten fie feine Ginrebe. Mus eben biefer Sochachtung bor ber romifchen Staatsfirche er= flart es fich, wie bie Gieger bas gange Gte Jahrhundert hindurch faum baran bachten, felbft in ben Rlerus zu treten, fonbern bie Leitung ber Rirche fast gang romischen Banben überließen. Muf bem erften Concile ju Drleans 511, bas Clobwig aus feinem gangen Reiche berief, finden fich unter 32 Bifchofen nur gwen germanifche Ramen, Gilbared und Lithareb; auf bem gro-Ben baselbft 549 gehaltenen Concile finden fich unter 69 Bischofen nur 8 germanifch : feltische Damen, Theodobaud, Gonotis

<sup>2)</sup> Sidon. Apollinar. Lib. IV. epist. 17.: Potor Mosellae Tiberim ructas. — 3) Bergl. ⊗. 283. not. 6. — 4) Gregor. Turon. V. 45. VI. 46.

ger, Bautared, Mebulf, Lauto, Aregius, Febebio: lus und Lauban 5). Bewiß fuchten die Provinzialen eben bieß Berhaltniß eifrig zu erhalten, bas in noch boherm Grabe, als ben bem Municipalbienfte, burch ben Reichthum und bie Privilegien ber Rirche ihnen Gelegenheit ju Ginfluß und Birtfamteit verlieb. Go finden fich benn auch in ben Ratalogen auftrafifcher Bifcofe auf jebem Gibe Manner, Die ficher aus romifchen Abelsfamilien bervorgegangen romifche Bilbung unter ben neuen Berbaltniffen vertraten. Das Birtenamt umfchlof bie fcwierige Mufgabe fur fie, als bie allein aus fruberer Beit ubrig gebliebenen Beamten, nicht bloß bem Rlerus, fondern auch bem Bolfe in feinem Elend Schut zu verleihen. Bertretung ber Armen, Berwendung fur Bebrangte ben frankischen Beamten und Großen, mar fur fie eine, ben ber Ungulanglichkeit ihrer geiftlichen Baffen, gewiß feinesweas leichte Aufgabe. Balb fanben fie jebody hiefur auch in ber Gefetgebung Aufmunterung: fcon Chlotar I., feit 558 auch Ronig von Auftrafien, bestimmte in einer Conflitution von 560, baff acgen ungerechtes Urtheil eines Richters ber Bifchof ein= Schreiten folle 6). Ronig Guntram in Burgund (561-93) ben Beftatigung einiger zu Macon (585) getroffenen Beftimmungen verfpricht ben Bifchofen ben Uebermachung ber Gitten allen Rachbrud bes weltlichen Urms 7). Es werben unter ben auftrafifchen Bifchofen ehrenwerthe Manner genug vortommen, die biefer Pflicht felbit ber Gewalt gegenüber eingebent maren.

Als Reprasentanten romischer Cultur unter ben siegreichen Barbaren betrachteten eben biese Manner es als ihre Aufgabe, die zerstörten Kirchen wieder zu bauen, ein Berdienst, das sich selbst ben unsern so sparlich sließenden Quellen erharten läßt. Geben wir die austrasischen Bischofssiße durch, so sindet sich zu-nächst in Trier Bischof Nicetius etwa von 534—565, der den krantischen Machthabern ganz im Bewußtsein seiner kirchlichen Würde entgegen trat. Seine Verdienste für herstellung der versunkenen Tempel werden ausdrücklich gepriesen 3); ja er legte

<sup>5)</sup> Mansi, VIII. p. 356; IX. p. 135. — 6) Pertz, monum. III. p. 2. — 7) Ibid. p. 3.

Ven Fortunat. III. poem 9. ben Honth. I. p. 41; Bouquet, II. 483: Templa vetusta Dei renovasti in culmine prisco,

Et floret senior te renovante domus.

an ber Mosel unterhalb Trier auch ein befestigtes Schloß an 9), einen Prachtbau mit breißig befestigten Thurmen, mit hoher Sauzlenstellung und einer Balliste. Die Kunstler zu diesen Bauten, wie wir durch Bischof Rufus von Octodurum wissen, berief er auß Italien 10), mit welchem Lande also die Verbindung sich erhalten hatte. Diese militairische Besestigung läßt nicht etwa, wie man wohl gemeint hat, auf eine Urt landesherrlicher Nechte schließen, aber doch auf eine kuchtige Stellung des Bischofs zu den frankissichen Großen; eine Burg mit Erinnerungen an romische Kriegsstunft konnte seinem Ansehn nur förderlich sein.

In Mainz ift in bemfelben Sinne Sibonius berühmt nach ber Mitte bes 6ten Jahrhunderts, als wenigstens die außern Sturme ausgetobt hatten, und auf herstellung ber Rheinstädte aus bem Schutte gedacht werden konnte. Seine Sorgfalt in herstellung ber zerfallenen Tempel wird gerühmt 11); sogar auf Bafferbauten am Rhein ließ er sich ein 12), namentlich wird einer Georgskirche und eines Baptisteriums gedacht, woben er sich ber Unterstützung einer franklichen Prinzeß Berthoara erfreute.

In Coln, wo die Nachrichten sparlicher sließen, wird um bieselbe Zeit ein Bischof Caraternus durch Benantius Forstunatus als beschäftigt mit Kirchenbauten gepriesen 13); daben ist die Notiz anziehend, daß er zwen Saulenstellungen über einanzber angebracht hat, vielleicht eine Spur des romischen Basilifensstyl's in Deutschland.

In Det fpendet ber Dichter bem Bifchof Billicus baf-

<sup>9)</sup> Nad Brower, annal. Trev. p. 319, Bifchofestein: Venant. Fortun. III, poem. 10; Honth. I. p. 45. Bouquet, ibid.

Hontheim, I. p. 37. — 11) Venantius Fortunat. Lib. IX.
 epigr. 9. Biblioth. patr. max. X. p. 582, Bouquet, II. p. 523.
 Porrigit ecce manum genitor Sidonius urbi.

Quo renovante loca prisca ruina perit. Templa vetusta novans, specioso fulta decore -.

<sup>12)</sup> Ibid.: Ut plebem foveas, et Rheni construis amnes; Quid referat terris, qui bona prachet aquis?

Derfetbe Lib. III. 19. Bibl. patr. X. p. 544. Bouquet, II. p. 485.
 Aurea templa novas pretioso fulta decore.

Tu nites, unde Dei fulget honore domus.

Majoris numeri quo templa capacia constent

Alter in excelso pendulus ordo datur.

felbe Lob, die Giebel der Tempel erneuert zu haben 14). Alfo eine Reihe wurdiger Namen auf den rheinischen Bischofsstählen, die bis zum Ablauf bes 6ten Jahrhunderts als lette Reprafentanten romischer Cultur der austrasischen Kirche vorstanden, und die Erzinnerungen alterer Zeit aufrecht hielten.

Mit dem Schlusse des 6ten Jahrhunderts treten diese letten Ausläufer römischer Bildung ab; die Verschmelzung des germanischen und romanischen Clements ist vollendet; auf den Concilien lassen sich immer mehr frankliche Namen beobachten; wie früher der römische Abel, so drangt sich jett die aus der Mischung entstandene neue Aristokratie in die geistlichen Burden ein, und verslicht die Kirche in ganz neue Verhältnisse, in Theilnahme an der Regierung des Staates.

Kruber als in ben übrigen frankifchen Reichen lagt fich in Muftrafien ein Streben ber Ariftofratie nach Schwachung bes merovingifchen Konigthums beobachten. Nach Ermordung Gieg = berts I. tritt jum erftenmale eine minberjahrige Regierung ein unter Childebert II. (576-96). Brunbilde, Die Mutter bes funfjahrigen Ronigs, gedachte ju herrichen; aber ber Eros bes 3mar gelang es Abels trat bem Beiberregiment entgegen 15). bem Ronige, biefen erften Unlauf ber Ariftofratie gu brechen, und ben Glang ber Rrone herzuftellen, obgleich er felbft baruber gum Tyrannen ward; aber nach ihm traten wieber minberjahrige Reaierungen ein, in Auftrafien Theobebert II., in Burgund Theo: berich II.; unter ber ranfevollen Grogmutter Brunhilb mar wiederum ber Ubel balb fur balb gegen fie madtig. Dach bem Bruderfriege beider, worin der erftere fiel (612), von bem gweiten jedoch nur furze Beit überlebt ward (613), gelangte Chio: tar II. von Soiffons jum Gefammtreich, jedoch nur burch Bulfe bes gegen Brunhild aufgebrachten auftrafischen Abels, ber ben Ronig bann icon 622 gur Abtretung bes Reichs an feinen Gobn Dagobert I. nothigte.

Unter biefen Kampfen ber Ariftokratic gegen bas Konigthum fiel nun naturlich ben geistlichen Burbentragern, ben Bifchefen, eine bedeutenbe Rolle zu. Langst waren fie ja durch Beganftigung von Umftanben, welche bie allgemeine Geschichte ber

<sup>14)</sup> Derfetbe III. 14. Bouquet, II. p. 485: Culmina templorum renovasti, Villice, cultor. — 15) Gregor, Turon, VI. 4.

Kirche hinreichend aufgebeckt hat 16), in die Reihen der großen Kronvasallen eingetreten. Ben den Verhandlungen zwischen Gun ztram und Childebert wegen Vertheilung der Erbschaft Chilpperichs, ben dem Vertrage beider zu Andelot (588), erscheinen Bischöfe als Unterhandler 17). War bisher der Klerus nur dazu gebraucht, um Prätendenten, deren man sich nicht gerade durch Mord entledigen wollte, durch Scherung unschädlich zu machen, so sandte jeht der frankische Abel seine Schne in den geistlichen Stand, um sie so in die Staatsgeschäfte zu bringen. Dieß ist die Stellung, die im 7ten Jahrhunderte ben den wiederholten minderjährigen Regierungen die Kuniberte und die Arnulfe einnehmen.

#### §. 45. Gefetzgebung fur kirchliche Derhaltniffe.

Seit bem Ende bes 6ten Jahrhunderts greift nun auch bie burgerliche Gefetgebung in die Unordnung firchlicher Dinge ein, wahrend die Beschluffe ber Concilien, die aus bem Laufe beffel= ben gahlreich vorliegen, auf die gaien wenig Gindrud gemacht ju haben icheinen. Go findet fich in einer gangen Reihe gallifcher Snnoden das Berbot gegen Bermandtschaftsehen; aber eben bie ftete Bieberholung beffelben zeigt, wie wenig es fruchtete 1). Erft auf einem Margfelbe ju Attigny 594 nahm fich Chilbebert II. ber Cache an, bestimmte Tobeeftrafe gegen bie funftige Gingehung folder Chen; wegen ber ichon gefchloffenen follen bie Bi= ichofe einschreiten; wer auf fie nicht hort, und baruber in ben Bann fallt, foll vom Sofe gewiesen werben, und feine Guter an bie guftanbigen Bermanbten verlieren. Bon bier ging biefelbe Bestimmung in die fpatern Recensionen bes falifden Rechts Derfelbe Childebert hatte ju Ergiect (Utrecht ober Maftricht) bas Ufplrecht ber Rirchen ben Beiberraub aufgehoben. bagegen auf einem Tage ju Coln die Sonntagsfeier fo gefcharft, bag jebe Arbeit, außer gur Bereitung ber Speifen, verboten mar, und zwar ben einer Gelbbufe fur ben Galier von 15 Golibi,

<sup>16)</sup> Planck, Gefellschafteversassung. II. S. 228. — 17) Pertz, monum. III. p. 5: mediantibus sacerdotibus atque proceribus.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 281. not. 15. — 2) Pertz, monum. III. p. 9. §. 1. Die schon früher auf verschiebenen Märzfelbern gefaßten Beschlüffe werben vom König 596 zu Göln publicirt.

für den Romer 7/2, für den Sclaven 3, oder statt bessen Buchtisgung 3). Ausbrücklich wird dagegen von Chlotar II. das Asplirecht für alle Verbrecher bestätigt in einem Edict, das wahrscheinzlich erst 614 liegt, wo derselbe auch Herr von Austrassen war, weil es wohl jene frühere Beschränkung des Aspls wieder ausheben sollte. Die Bewilligung geht so weit, daß für Kirchen ohne geschlossene Vorhof ein Bezirk von einem halben Acker an beisden Seiten der Mauer als Vorhof gesten und Aspl gewähren soll 4).

Unzweifelhafte Geltung für Auftrasien hat ein Edict Chlostars vom 18. October 614, worin er mehre Beschlüsse ber grossen Reichssynnode von Paris publicirt, beren 79 Bischofe auch gewiß Austrasier unter sich gezählt haben 5); doch bringt ber Konig

an ben Synobalbeschluffen manche Abanderungen an 6).

1) Die Synobe hatte das Wahlrecht für erledigte Bisthusmer nach alter Praris dem Metropoliten und den übrigen Bischhefen der Provinz gemeinschaftlich mit dem Klerus und der Gemeinde des Orts zugesprochen, und Simonie daben verboten (can. 1.); der König behält sich ben der Publication das Necht vor, eigensmächtig aus dem Hofflerus solche erledigte Stellen besehen zu durfen, verspricht aber, sich daben durch Rücksicht auf Gelehrsamskeit und Verdienst leiten zu lassen?).

2) In Uebereinstimmung mit ber Synobe verbietet ber Ronig bie Ernennung eines Nachfolgers im Bisthum ben Lebzeiten bes Borgangers, mit Ausnahme wo biefer unfahig ist; auch bie Unnahme folches noch nicht erlebigten Amts ift verboten (can. 2. §. 2).

3) Um das hinzudrangen der Aleriker an den hof und zu ben Großen zu verhindern beschloß die Synode, daß wer sich borthin wende, nicht wieder von seiner Kirche aufgenommen werden solle, außer wenn er sich vor der Reise Erlaubniß dazu erwirkt habe. Wer einem solchen Widerspänstigen Schutz verleihet, fällt mit ihm in den Bann 8). Der Konig fügte die Beschränkung

<sup>3)</sup> Ibid. §. 4. p. 11. — 4) Ibid. §. 6. p. 12. — 5) *Mansi*, X. p. 543. — 6) *Pertz*, monum. III. p. 14. — 7) §. 1. — vel certe, si de palatio eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur.

<sup>8)</sup> So wenigstens scheint can. 3 verstanden werden zu müssen: ut si quis clericus — contempto episcopo suo ad principem — ambularit, vel sibi patronos elegerit, non recipiatur, praeter ut veniam debeat promereri; daß das recipi von der Wiederausnahme in die Kirche gilt, solgt aus der Restriction in dem königlichen Edicte §. 3. et si pro qualibet causa princi-

# 294 II. Per. A. Franken, 2. Clodwig bis Dagobert I.

ben, baß wenn ein folcher mit koniglichem hanbschreiben gurude kehre, er Aufnahme finden folle (g. 3).

4) Die bedeutenbite Abanderung ber Spnodalbeichluffe brachte Chlotar rudfichtlich bes Gerichtsftanbes ber Rlerifer an. Das germanische Berichtsverfahren enthielt Bieles, worauf Die Beift= lichkeit fich nicht mobl einlaffen konnte, 3meifampf und andere Orbale, Gibeshelfer; es lag ihr Alles baran, bier bie alten forenfischen Privilegien aus romifcher Beit zu retten: Die Spnobe brang beghalb barauf, bag ben jebem richterlichen Ginfchreiten gegen Personal und Sintersaffen ber Rirche ber Richter nur mit Borwiffen bes Bifchofe verfahren, alfo eine gemifchte Commiffion eintreten folle 9). Dem Ronige fchien eine folche allgemeine Grem: tion bedenklich, und er brachte beghalb Befchrankungen an. (§. 4). Ben bem firchlichen Personal werben leichtere Kalle (civiles causae) und eigentliche Berbrechen (criminalia negotia) unterschieden; ben erftern barf ber Richter gegen niebere Rlerifer, aber nicht gegen Presbnter und Diakonen, eigenmachtig einschreiten, wenn bas Bergeben flar zu Tage liegt. Ben Capitalvergeben bagegen foll ftets bie gemischte Commiffion eintreten. Bird ein Berfahren bes Richters (publica persona) gegen Sintersaffen ber Rirche (homines ecclesiae) nothig, fo foll chenfalls nur die gemischte Commiffion competent fein 10). Es ift alfo allerdings nicht viel, mas

pem expetierit et cum ipsius principis epistola ad episcopum suum fuerit reversus, excusatus recipiatur.

Can. 4. Ut nullus judicum neque presbyterum neque diaconum vel clericum ullum aut juniores ecclesiae sine scientia pontificis per se distringat aut damnare praesumat.

ber König an dem ersten Entwurfe der Synode geandert hat; dem Richter ist nur das eigenmächtige Einschreiten gegen die offenen aber geringern Vergehen der niedern Kleriker vorbehalten. Vielleicht kam es aber dem Könige auch nur auf eine mäßige Resstriction an, lediglich um nur das Princip einer allgemeinen Erzemtion des Klerus nicht anzuerkennen. Außerdem sieht die ganze Bestimmung so aus, als ob zwischen Klerus und König viel darüber hin und her gehandelt, und die Ausnahme der Preshyter und Diakonen nur nachträglich dem Könige abgedrungen ist.

- 5) Die Forderung der Synobe (can. 5), daß der Bifchof bie unter firchlichem Verfahren Freigelaffenen gegen weitere Ungriffe ju vertreten habe, wird vom Konige genehmigt (8, 7).
- 6) Das Berlangen nach Beschrankung ber Juben in ihren Rechtsverhaltniffen zu ben Chriften (can. 15) wird gewährt (§. 10).
- 7) Ebenso bas Eingehen ber Ehe allen Gott geweiheten Beibern, Wittwen wie Jungfrauen, verboten, (can. 13. §. 18).
- 8) Bifchofe wie andere Richter werben mit ihrer Gewalt auf ibre Sprengel eingeschrankt (8. 19).
- 9) Die Walber ber Kirchen wie ber Privaten werden gegen bas Ginbringen foniglicher Schweinehirten geschübt (6. 22).

Die übrigen Bestimmungen ber Synobe als rein geiftlicher Natur werben in bem Koniglichen Ebicte übergangen. Man sieht es ben Unordnungen Chlotars an, baß er keineswegs eine burchgreifenbe Organisation ber Kirche beabsichtigte, sondern nur

clesiasticae ale leichtere Delicte gegen bas burgerliche Gefet ju verfteben; es wird ja audy auf fie ein distringere aut damnare angewandt: hier ift alfo ein einseitiges Ginfdreiten bes Richters erlaubt, wenn bas Bergeben offen ju Tage liegt; nur werben bavon wieber Presbyter und Diatonen befreit, jene Befugniß alfo bloß ben nieberern Rleritern geftattet. Ben Capitalvergeben ift aber auch ichon ben nieberen Graben bie gemifchte Com= mission zugesichert. Auch ben &. 5. si causa inter personam publicam (bem Richter) et homines ecclesiae steterit ift nicht an Civilproceg ju benten, fon= bern abermale ber Ginn, wenn ber Richter gegen Sinterfaffen ber Rirde einzuschreiten hat. - Die einzige Schwierigfeit bleibt jurud, bag bie Binterfaffen ber Rirche auf biefe Urt beffer geftellt wurden, als bie nieberen Rleriter, Diatonen, Lectoren u. bgl.; jene haben ftete bie gemifchte Com= miffion fur fid, biefe find ben geringeren Bergeben ber Billfuhr bes melt= lichen Richtere preis gegeben. Dody mar biefer Buftand gewiß bem Intereffe bes boben Rlerus nicht zuwiber, bem ficher an ben auf feinen Gutern an= gefeffenen Bafallen mehr lag, ale an ben nieberen Klerifern, bie ja boch größtentheils aus bem Stanbe ber Leibeigenen genommen wurben.

296 II. Per. A. Franken, 3. Dagobert I. bis Bonifag.

einzelne Puntte in bem aus romifcher Beit überlieferten Buftanbe,

gemäß ben neuen Berhaltniffen, festfegen wollte.

Wie wenig aber ber gange Bustand ber frankischen Kirche einem etwas ernsteren Beobachter genügte, erhellt aus dem Urtheile, das Jonas, Biograph Columbans, ben bessen Eintritt in's frankische Reich darüber fällte!!). Er fand nur noch die durftigen Reste einer hochstens historischen Notiz von christlichen Dingen ohne allen Einfluß auf Leben und Sitte. Columban mit seiner Sittenstrenge traf deshalb hier keinen gunstigen Boden; doch hat er Austrasien nur ben seinem Durchzuge nach Alamannien berührt; dagegen wirkten Colonien von seinem Kloster Lurguil balb auch hieber.

### Drittes Capitel.

Bon Dagobert I. bis auf Bonifag. 622-719.

§. 46. Der Major Domus.

Das Streben ber austrassischen Aristokratie nach ber Staatsgewalt erhielt burch zwey minberjährige Regierungen nach einanber großen Erfolg. Ehlotar II. trat 622 seinem minberjährigen Sohne Dagobert I. die Herrschaft Austrassens ab, und gab ihm in Pipin von Landen und Arnulf, Bischof von Meh, einen Berwaltungsrath zur Seite, in welchen nach Abtreten des Lettern als geistlicher Berather Aunibert von Coln eintrat. Dasselbe wiederholte sich, als Dagobert, seit 630. im Besis des Gesammtreichs, Austrassen auf dieselbe Art an den erst dreijährigen Siegbert III. abtrat, 633. Der Einsluß der Großen, besonders des Major domus, erstarkte dadurch so sehr, daß bie Pipinsche Familie schon jeht, jedoch noch zu früh, den Griff nach der Krone versuchte. Es folgen noch einige Regierungen, worin Austrassen bald für sich, bald mit dem Gesammtreich verbunden, gänzlich in der Hand bes Major domus stand, so daß nur noch zweiselasst

<sup>11)</sup> Mabillon, Act. Sanct. Bened. saec. II. p. 9.

fcbien, ob biefem Beamten in Neuftrien ober Auftrafien bie Kron: gewalt zufallen folle. Schon meinte ber gewaltthatige Ebroin, Major domus von Reuffrien , Die Entscheidung fur fich ju gewinnen, als burch ben Gieg ben Teffri 687 Pipin von Beriftal nicht allein bas Uebergewicht Auftraffens herftellte, fonbern auch feiner Kamilie baffelbe vollig ficherte. Die politifche Machtlofig= feit ber Merovinger mar feitbem entschieben; bas Bilb, bas fa= rolingische Quellen feitbem von bem Ronige entwerfen, wie er auf einem Meierhofe nach Urt eines ganbjunters fern von allen Staatsgeschaften lebe, und bochftens ben ben Bolkeversammlungen auf einem Dofenwagen figend in Begleitung eines bauerifchen Ruhrmanns gezeigt werbe 1), paßt gwar nur erft auf bie letten verfummerten Breige bes alten Stammes, ba felbft ju Unfang bes Sten Sahrhunderts noch wirkliche Regierungshandlungen ber Ronige nachgewiesen werben fonnen 2); aber boch lag bas Steuer bes Staatsschiffs vollig in Pipins Sand, und ging eben fo auf feinen Gohn Rarl Martell uber. Geine Mutter 21: pais ftellen bie firchlichen Schriftfteller gewohnlich als blofe Concubine Pipins bar, um nicht einzugefteben, bag biefer wirklich nach Urt alterer Merovinger in volliger Bigamic gelebt hat. Die andere Frau, Plectrub, hielt nach Pipins Tobe (714) ben jungen Rarl in Coln gefangen 3), um ihren Cohnen bie Rachfolge ju fichern. Aber ber Saft entfprungen trat er balb fo fraftig an bie Spibe bes Beers und bes Staats, baß er factifch bie Ronigsgewalt fuhrte, bis endlich fein Sohn, Dipin ber Rleine, auch ben Ronigstitel bagu nehmen fonnte (752).

Bur Nechtfertigung biefes Schrittes haben kirchliche Schriftsfeller ber karolingischen Dynastie eine Abstammung aus bem alzten Königshause, und bamit eine gewisse Legitimitat zu erharten gesucht. Der Stammbaum weiset auf Anfegisel, Arnulfs von Met Sohn, und Begga, Tochter Pipins von Landen, zurück; man meinte in jenem Arnulf bas Bindeglied beider Königsreihen gesunden zu haben. Gine schone Gelegenheit zu diezser genealogischen Entbedung lag in Paulus Diakonus Geschichte der Bischofe von Met vor 4); von dem britten Boraanger Arz

<sup>1)</sup> Einhard, vita Caroli c. 1. Pertz, II. p. 444. — 2) Schloffer, Beltgeschichte in jusammenh. Erzähl. Frant. 1817. II. S. 166.

<sup>3)</sup> Annal. Mettens, 714 ben Pertz, I. p. 322; Fuldenses 715 p. 343.

<sup>4)</sup> Pauli Diac. Gesta episcopor. Mettensium, Pertz, II. 264.

nulfs, Bifchof Agiulf, berichtet Paul, aber nur geruchts= meife, bag feine Mutter eine Tochter Clobwigs gemefen fen; Nachfolger war Urnoald, fein Reffe, bemnach auch noch aus meropingifchem Blute; ihm folgte Pappolus und bann Ur= nulf; es war fur bie farolingifchen Sofgenealogen zu verführerifch, auch Urnulf an jene Reibe anguschließen, ibn als Cobn Urnoalbe auszugeben, um fo merovingifches Blut in bie Abern ber neuen Donaftie überzuleiten 5). Ungaben, Die nicht ienen Ur= noald, Bifchof von Des, fonbern einen anbern biefes Namens au feinem Bater machen, ichlagen gu bemfelben 3med nur einen andern Beg ein, indem fie biefen Urnoald von Blithild, eis ner Tochter Chlotars, abstammen laffen 6). Leider verbirbt aber Daulus Diakonus felbft biefe Deduction ; er bezeichnet Ur= nulfs Stamm nur gang allgemein als aus frankifchem Abel 7), ohne jebe Sinweifung auf merovingifche Abstammung ober Bermandtichaft mit den obigen aus foniglichem Geblut entsprunge: nen Borgangern. Da er bie fonigliche Bermandtichaft ben Agiulf und Urno ald ausbrucklich bervorhebt, bagegen ben Urnulf, beffen Bebeutung fur Legitimitat ber neuen Dynaftie ibm, bem am Sofe Rarle bes Großen wohl befannten, und von Rarl mit ber Geschichte ber Bischofe von Meg beauftragten Schriftsteller, am wenigsten entgeben konnte, bavon nichts ermabnt, fo liegt ba= rin ber beutlichfte Beweiß, daß damals jene Combinationen noch nicht gemacht maren. Eben fo wenig weiß ein gleichzeitiger Biograph Urnulfs 8), und ein anderer, gur Beit Bubmigs bes Frommen 9), etwas von jener Genealogie; ber Berfuch, ben Stammbaum auf jene Urt ju Gunften ber farolingischen Kamilie ju ordnen, fommt lediglich erft auf bie Beit Rarls bes Rablen binaus. Die Gefchichte muß eingesteben, bag bie Rarolinger nur

<sup>5)</sup> Die Genealogie verschieben geordnet ben Calmet, histoire de Lorraine I. preuves p. 75; Bouquet, II. p. 696. Pertz, II. p. 309; die Streitsschiften verzeichnet ben Calmet, I. 363. Mabill. Act. Sanctor. Ben. II. p. 150 not. a.; Act. Sanctor. Boll. Jul. 18. p. 426; darunter Jean du Bouchet, de la véritable origine de la seconde et troisième lignée de la maison royale de France. Paris 1646. Dominicius, Ansberti samilia rediviva.

<sup>6)</sup> Meurisse, histoire de Metz p. 84. Cointe, annal. 599. No. 29.

Paul. Diac. l. l.; ex nobilissimo fortissimoque Francorum stemmate ortus. — 8) Surius, 16. Aug.; Mabill. l. l. ll. p. 150; Act. Sanctor. Boll. 17 Jul. Tom. IV. p. 435.

<sup>9)</sup> Ein gemiffer Unno, Mabill. und Act. Sanct. 1. 1.

ber militairifden und abminiftrativen Tuchtigkeit ihrer Uhnen bie Belangung gur Ronigsmurbe verbanken.

#### §. 47. Hefte des Beidenthums.

Bu Unfang bes 7ten Sahrhunderts mar bas Beibenthum meber im frankischen Reiche überhaupt, noch in Auftrafien besonders, ganglich vertilgt. Gine Ergablung, Die bieg beweifet, fpielt gmar auf thuringifchem Boben, wo bis auf Bonifag bas Beibenthum ficher noch viel fraftiger mucherte; aber fie betrifft boch bie Um= gebungen Dagoberts, und geftattet einen Rudichluß auf beffen frankisches Gefolge. Balb nach Untritt bes Regiments über Muftraffen 622 unternahm biefer Konig eine Reife nach Thuringen. Ein dortiger Edler, Dbbilo, aus bes Ronigs Begleitung, traf auf feiner Billa einen franken Bermanbten; ben ber Gile, womit ber Ronig bie Abreife betrieb, entschloß man fich, nach beibnifcher Gitte, bemfelben ben Ropf abzuschneiben, und ben Leichnam zu verbrennen. Dur Bifchof Urnulf half, indem er ben Rranten burch Gebet, marme Baber und Salben wieber ber= ftellte 1). Der Schluß liegt nabe, bag auch jener thuringifche Eble im Gefolge bes Ronigs noch Beibe mar.

Ebenso lassen sich die Striche am untern Rhein so wie an ber Maas und Schelbe als lette Buslucht bes heibenthums nache weisen. hier sinden Glaubensprediger aus dem 7ten Jahrhuns bert noch heidnische Reste zu bekämpfen: besonders Umand, Bisschof von Mastricht, predigte in diesem Sinne in der Gegend von Gent. Er fand dort eine Frau erblindet, und zwar wie er erzklärte in Folge ihres Göhendienstes: sie genas erst, nachdem sie den Baum umgehauen, dem sie bisher Verehrung gespendet hatzte 2). Die kirchliche Geschgebung auf dem Concile zu Rheims 625 verdietet zwar den Christen Theilnahme an heidnischer Sitte, Divination, Schmausereien, jedoch auf eine Weise, welche die Bahl der Göhendiener und Opfernden mitten unter den Christen als groß und ungestört erkennen läst 3).

Erft im Laufe bes 7ten Jahrhunderts verfteben fich benn auch auftrafifche Ronige jum gewaltsamen Ginichreiten gegen bas Bei-

<sup>1)</sup> Vita Arnulfi ben Mabill. Act. Sanctor. Ben. saec. 11. p. 152. §. 12.

<sup>2)</sup> Vita Amandi, ibid. p. 718. c. 23. Jac. Grimm, Mythologie. 1.

<sup>3. 63. — 3)</sup> Concil. Remens. c. 14; Mansi X. p. 596.

benthum, wie es in Neustrien schon von Chilbebert I. im 6ten Jahrhundert, und von Chilperich, wenn auch nur gegen Justen, gewagt war 4). Die Geset barüber sind uns zwar nicht ausbewahrt, aber der Biograph des Amand berichtet, daß dessen Predigt durch einen ausdrücklichen Befehl des Konigs unterstützt sen, wodurch die Taufe anbesohlen ward 5). Die Bekehrung mußte jetzt also auch in Austrasien schon so weit vorgeschritten sein, daß solches Gebot thunlich erschien.

#### §. 48. Die austrasische Geistlichkeit des 7ten Jahrhunderts.

Dagobert I. hat burch Stiftung von Kirchen und Rloftern ben gleichzeitigen und spatern geistlichen Autoren einen guten Ramen erlangt, besonders burch seine Schenkungen an St. Denys in Paris, so daß z. B. die Wiedererbauung von Mainz, die Errichtung bes bischöflichen Stuhls von Straßburg auch ohne ausebrückliche Nachweisung gern auf ihn zurückgeführt wird, weil man seiner kirchlichen Gesinnung dergleichen zutraute. Die Stellung der Geistlichkeit unter ihm wird besonders durch den Einfluß gezsichert, den ein Arnulf von Meh, ein Kunibert von Soln auf die Regierung ausübte. Es ist dieß die erste germanische Generation, die sich der kirchlichen Würden bemächtigt, und bleibt es anziehend zu beobachten, wie sich deutsche Nationalität dieser Aufgabe gewachsen zeigte.

Bis zum Schlusse bes 6ten Jahrhunderts haben wir die letzten Austaufer romischer Cultur auf ben auftrasischen Bischofsstuhzlen versolgt. Mit ihnen kann in Allem, was wissenschaftliche Bildung anbelangt, diese erste frankliche Bischofsgeneration sich ben Weitem nicht messen; Literatur, ober was dafür galt, wird hochstens in den Klöstern getrieben; der Klerus scheint, nach den entsetlichen Barbarismen zu schließen, womit merovingische Urtunden doch wohl durchgehends von ihm abgefaßt sind, auch sein Latein ganzlich verlernt zu haben: correct Geschriebenes erscheint schon an und für sich verdächtig. Dagegen an Tüchtigkeit der Gesinnung, an praktisch tieser Ersassung des Christenthums stand biese erste aus germanischem Blute entsprossene Generation des

<sup>4)</sup> Bergl. S. 286. Gregor v. Tours VI. 17. — 5) Vita Amandi, p. 714.

Rlerus jenen romifchen Borgangern nicht nach. Bir haben wenig Thatfachen, um biefe Buftande zu beurtheilen; aber jene Behaup= tung beftatigt fich aus einem fo überrafchend fich wiederholenden Umftanbe, ber Nieberlegung bes Bifchofsamtes und Ginkehr in ein Rlofter ben fo vielen Sauptern ber auftrafifchen Rirche. Co trat 3. B. in Maftricht Umandus um 649, felbft gegen Ubmahnen Papft Marting 1), vom Umte ab und zu feiner frubern Beschäftigung, Predigt, Miffion unter Beiben, Errichtung von Rloftern, gurud. 2016 Grund biefes Schrittes giebt er felbft ben geringen Erfolg feines amtlichen Birtens an; ben Boch und Bering, felbit ben Presbntern und Diakonen fand fein Dringen auf Bucht und Sitte feinen Gingang; Strenge gegen wiberfpanftige Rlerifer, wozu Papft Martin rieth, ließ fich nicht burchfeben; ba trat er lieber felbft ab, und fcuttelte ausbrudlich ben Staub von ben Sugen 2). Gin gewissenhafter, fur fein Umt begeifterter Mann muß er jedenfalls gemefen fein. Much fein Rachfolger Remaclus legte 660 mit Erlaubniß bes Ronigs fein Umt nieber, und jog fich in die von ihm gegrundete Abten Stablo gurud 3); bie beiben nachften Nachfolger Theobab und Cambert merben erfchlagen. In Det jog Urnulf, in beffen Banben bie Staats= gefchafte lagen, gleichfalls fich ju eremitifcher Befchaulichkeit und amar gegen ben ausbrudlichen Bunfch Chlotars II. und Da= goberts I. jurud; felbft die Drobung, bag biefer Schritt bie Ermorbung feines Cohnes jur Folge haben werde, fchrecte ibn nicht; wiederum mar fein Grund berfelbe, er fuble fich gur Rub= rung feines Umts, namentlich gur Predigt, nicht gefchicft genug, was ben bem Staatsmann und ehemaligen Golbaten auch wohl gegrundet fein mochte. Bu einem beschaulichen Leben hatte er fcon in ber Jugend fich hingeneigt, und mit feinem Freunde Romaricus fcon bamale befchloffen, bas beruhmte Rlofter Berin ben Marfeille aufzusuchen; nach Niederlegung bes Umts ging er in die Rabe jenes Freundes in die Ginfamkeit ber Bogefen. Erier wiederholte fich baffelbe mit Silbulf, ber fich in bas von ihm erbaute Rlofter Monen Moutier begab; nur bebarf es noch erft einer fritischen Untersuchung, ob Silbulf überhaupt in ben

<sup>1)</sup> Mansi, X. p. 1183.

<sup>2)</sup> Notker, in ber Vita Remacli ben Surius, V. p. 35.

<sup>3)</sup> Vita Remacli in Act, Sanctor. Boll. Sept. I. p. 695.

Ratalog von Trier gehort. Run ibert von Coln behauptete bis an fein Ende bas Bifchofsamt, und fand wohl in ber praktifchen Birkfamkeit mehr Befriedigung. Bir haben leiber uber . feine fo einflufreiche Stellung im Bermaltungerathe Dagoberts I. und Giegberte III. feine nabere Rachrichten; mit welcher Rraft er fie geführt, geht ichon aus bem einen Umftanbe bervor, bag eine Synobe, die unter Defiberius von Cabors 644 ohne fonigliche Ermachtigung gufammentreten wollte, einen Inbibitionsbefehl erhielt 4). Diefelbe Reigung, bas Bifchofsamt niebergulegen, lagt fich bis in Bonifacius Beit beobachten, mo namentlich mehre Bifchofe von Burgburg biefem Untriebe folgen: bieß gilt febr mahrscheinlich gleich von bem erften, Burgharb, ber fich einem beschaulichen Leben ergab, wenn auch bie Ungabe bes Sahre nicht recht feststeht 5): eben fo fein Rachfolger De= gingoz; entschloß fich boch auch Bonifag felbst zur Abgabe des Mainger Ergbisthums an Bull, fo wie zu einem faft abfichtlich aufgefuchten Martyrertobe. Bahricheinlich hat ben jenen Mannern ju foldem Entschluffe ber Umftand mitgewirft, baß fie aus Rloftern hervorgegangen waren, alfo Reigung gum beschaulichen Leben genug begten, um in ben meift von ihnen felbft erbauten Rioftern die lette Rubeftatte ju fuchen. Aber eben fo wenig barf ber meift ausbrudlich ausgesprochene Grund bezweifelt werben, baß fie fich ben Unforberungen ihres wichtigen Umts nicht gewachsen fuhlten. Muf bie gangen Buftanbe ber auftrafifden Rirche ben bem Bolfe und ben Berrichern fallt baburch fein gunftiges Licht: ben Bonifag wird geradezu eine ticfe Berftimmtheit nachgewiesen werden tonnen, womit er über Dangel an Unterftubung burch bie Frankenberricher flagt; aber fur bie Befinnung biefer frubeften Bifchofsgenerationen aus germani= fchem Blute ift es jebenfalls ein ehrenvolles Beugniß, bag, mo fie ihrer wichtigen Aufgabe ju entsprechen fich außer Stande faben, fie ein Abtreten vom Umte nicht zu ichmer fanden.

Es fragt sich nur, ob die Klofterwelt, in ber fie Befriedis gung suchten, geeignet mar, eine gunftigere Einwirkung auf die firchlichen Buftande in weitern Kreisen hervorzurufen.

<sup>4)</sup> Baluz, Capitular. I. p. 143.

Vita Burghardi burdi Fgilaard. II. 11. ben Mabillon. III. 1.
 712.

# §. 49. Die Alöfter.

Der Ginn fur monchische Beschaulichkeit mar ichon fruh burch Athanafius Unmefenheit in Trier an Die Ufer bes Rheins verpflangt, und fand bann auch ben ben Germanen balb Unflang. Das Tieffinnige, Glegische im beutschen Charafter mußte fich in bem angeblich Berbienftlichen eines Burudgiebens von ber Belt gefallen, woben man bem Schauerlichen einer milben Ginfamfeit nachhangen konnte. Darum find in Deutschland feine Gegenden fo bicht mit Rloftern befest, als die Thaler ber Bogefen, Arbennen, und bas baieriche Sochland mit ben lieblichen Geen. Gewiß mußte bas Muftreten eines ernften Usceten, ber feine Predigt von Befampfung ber Begierben und Richtigkeit bes Irbifden mit eignem Beifpiele befraftigte, auch auf die Umgebung tiefen Eindruck machen, ber fich mit bem Tobe bes Beiligen mo moglich noch fleigerte. Gin Rlofter, bas fich uber feinen Bebeinen erhob, feste bie Ginwirfung auf bas Bolt fort, bie eine viel unmittelbarere mar, ale bie amtemagige, geordnete bee balb auf= tretenden Rlerus. Der fehr verschiedene Ginfluß biefes boppelten Elements im firchlichen Leben, bes flofterlichen und bes flerifalifchen, lagt fich nicht beffer, als burch bie Spannung erweifen, worin bald beibe mit einander geriethen.

Recht frub, minbeftens feit Unfang bes Sten Jahrhunderts. finden fich bie namhaften Rlofter in bedenklicher Reibung mit ben Driebischofen, Die als fich ftets wiederholend auf einen tiefern Grund ichliegen lagt. Go fampft St. Gallen mit größter Unftrengung gegen Gingriffe bes Bifchofs von Conftang, woruber fein Ubt Dthmar jum Martyrer wird. Reichenau unterliegt in bemfelben Rampfe, und gerath in volle Abhangigkeit vom Bi= fchofe. In Regensburg beginnt ber Rampf gwischen St. Emmeran und bem bifchoflichen Stuble gwar erft im 9ten Jahrhundert, aber die Grunde bes Streits liegen boch ebenfalls hober binauf. Rulba, Die Stiftung bes Bonifag, fieht gleich nach feinem Tobe amifchen bem Abt Sturm und bem Ergbifchof von Maing, Bull, einen Streit beginnen, ber unmöglich allein aus perfonlicher Ris valitat entsprungen fein fann. In Salzburg ift gmar Frieden amifchen bem Rlofter St. Peter und bem bifchoflichen Stuble, aber nur beghalb, weil beibe noch eigentlich verschmolzen find; bas Kloster ift Gib bes Bifchofs und ber Regierung bes Sprengels. Sehen wir naher nach, so findet sich diese Reibung fast nur auf der rechten Rheinseite, also auf rein germanischem Boden, während auf dem Gebiete der romanische germanischen Mischung in dieser Hinscht tiefer Frieden herrscht. Wie zahlreich war Trier von Klöstern umgeben, St. Maximin, St. Eucharius (Matthias) Horreum, Prum; wie zahlreich waren alle die Sprengel mit Klösstern beseiht, die Stucke von den Vogesen in sich begriffen; aber für diese Zeiten keine Reibung mit dem Bischof, kein Versuch besselben zu einem ungebührlichen Eindringen in die klösterlichen Rechte; der Zank beginnt hier erst viel später.

Der Grund biefer fo gang verschiebenen Stellung ber Rlofter jum Episcopate links und rechts bes Rheins fann nur in bem urfprunglichen Entsteben beiber gefunden werden. Muf romanischgermanischem Boben ftammt unzweifelhaft ber Episcopat aus alterer Beit; Rlofter treten erft fpater auf, und gmar entweber unter Mitmirkung bes Bifchofs, ober boch in unlaugbarer Abbanaiafeit von ibm; feine Orbinariatbrechte find bier alfo burchaus nicht zweifelhaft, und vom Rlofter felbit anerkannt. Dagegen auf rein germanischem Boben haben umgekehrt bie Rtofter bie Drioritat als Gige ber Miffion gur erften Bekehrung bes Landes. Bobin ber Miffionar aus Erin ober Aquitanien in frankifches, alamannifches, baierifches ober thuringifches Gebiet fam, geffaltete fich entweder feine Celle bald jum Rlofter, ober er mar felbit gur Sicherung ber Predigt auf Grundung eines folden bedacht, bas bann fpater in feinen Gebeinen ben großten Bunberichat bemahrte. Diefe Rlofter werben baburch fofort Mittelpunkt bes befehrten gandes, gelangen zu einem volksthumlichen Unfebn, und uben unbebenflich auch burch Orbiniren eine wirkliche geiftliche Berrichaft über bas benachbarte gand aus, wozu namentlich bie aus Britannien ftammenden Miffionare an ber altbritischen Form ber Rirchenregierung burch ein Rlofter und nicht burch Bifchbie. wie fich im Leben bes Bonifag zeigen wird, ein fo bedeutsames Borbild hatten. Gin Emmeran und Corbinian in Baiern. ein Columban und Gallus unter ben Mlamannen, ein Ris lian in Thuringen waren fammtlich nicht Bifchofe; aber bie Drganisation und fpatere Leitung firchlicher Dinge ubten fie unbebenklich, fo weit ihr Ginflug reichte. Un bas Rlofter mit ben Bebeinen bes Beiligen fchloß fich bie Umgegend auf eine mahrhaft volfsthumliche Beife an.

Dieg Berbaltnig mußte fich anbern, wenn ben ber Ginrich= tung wirklicher Bifchofofite in biefen ganbern bie in ber übrigen Rirche bergebrachte, mehr amtsgemaße, Ordnung burchgeführt mer= ben follte; ein Conflict ber neuen abminiftrativ und amtlich mirtenden Episcopalgemalt mit ber alten mehr volfsthumlichen. einfacheren Stellung ber Rlofter, als nationaler Beiligthumer, war nicht zu vermeiben. Und felbft als biefe Frage rudfichtlich ber eigentlichen Regierung bes Sprengels langft ju Gunften ber amtlichen Bifchofsgewalt entschieden mar, blieb ber Kampf megen bes Auffichterechts uber bie Rlofter, bas bie Bifchofe nun ebenfalls ansprachen, noch immer ein febr hartnadiger; bie Ribfter batten ja unlaugbar altere Briefe, ale ber erft fpater auftretente Bifchof. Rur fie fprach bie Stimme bes Bolfs, bas in ihnen bie Grabftatten feiner Beiligen verehrte; in ben Schenkungsbriefen fehlen beghalb faft nie bie Borte, wie bort biefer ober jener Beilige corporaliter rube.

Dieß also ber Grund, warum Kloster, lange bevor von einer Exemtion aus bischoflicher Gewalt für sie als königliche Stiftungen ober unter einem andern Borwande die Rede ist, sich der Bevormundung durch den Bischof entziehen, sich dagegen Privilegien erwerben, oder auch wohl selbst versertigen; dieß der Grund, warum St. Gallen mit Constanz, Emmeran mit Regensburg, Fulda mit Mainz streitet, ja eigentlich rivalisirt. Bey Fulda war in Bonifaz selbst jenes doppelte Element, das bischofliche und abtliche, noch vereint; aber gleich nach seinem Tode treten beide in Lullus und Sturm aus einander. Sollte nicht auch zur Bertreibung Columbans auß seinem Kloster Lureuil, abgesehen von dem Constict mit der Personlichkeit des Königs, ein Grund in der Selbstständigkeit zu suchen sein, womit er gegen die im Reiche Buraund längst hergebrachte episcopale Ordnung anstieß?

Das Volksthumliche in der Stiftung von Rloftern zeigt sich namentlich in den Verdiensten der Pipinischen Familie auf diesem Gebiete, woher gewiß auch ein großer Theil ihrer Popularität stammt, so daß damit nur etwa noch die Stellung der baierischen Herzogsfamilie im Sten Jahrhundert wegen der zahlreichen Rlostergrindungen eines Odilo und Thassilo verglichen werden kann. Des ersten Pipins Gemahlin Itta oder Ideburga grundete unweit Bruffel das Rloster Nivelles auf Antrag Amands, um 640, und hinterließ es ihrer Tochter Gertrud als Aebtissin;

bie Ungriffe, bie baffelbe anfangs ju erleiben gehabt hat 1), burf= ten jum Theil in ber Giferfucht ber alten Ronigsfamilie, Die fich im Unfang bes 7ten Jahrhunderts gleichfalls burch folche Stiftungen ausgezeichnet batte, gegen bas Streben ber Pipiniben nach Popularitat ibre Erflarung finden. Die jungere Tochter Pipins, Begga, erbaute (686) nach bem Berluft ihres Gemable Unfegifel, ein Jungfrauenflift Undane am rechten Ufer ber Maas gwifchen Namur und Sun, und bevolferte es aus Nivel: les. Much in ber Familie bes groeiten Dipin erhielt fich biefelbe Reigung; von feiner Gemablin Plectrub ging Die Stiftung bes Klofters Guftern im Maasgau aus, wofur Dipin noch auf bem Tobbette bie Urfunde burch fie vollziehen ließ (714). felben Plectrub mirb auch bie Stiftung von Unboin, fpater St. Subert genannt, in ben Arbennen, beigelegt, wenn auch ber Bericht barüber etwas ausgeschmudt ift 2). Nur ben Rarl Martell war bie bevote Stimmung ausgegangen, und immer beutlicher ftellte es fich heraus, bag jener ungenugenben Stellung ber gangen auftrafifchen Rirche, wofur wir in bem haufigen Abtreten gemiffenhafter Bifchofe vom Umte einen fo beutlichen Beweis fanden, auch burch ben Ginfluß bes flofterlichen Glemente nicht geborig begegnet werben fonnte. Im Gegentheil, beibe gerftoren gegenseitig ihren Ginfluß: ber Bifchof, ber auf feine Umtsgewalt pocht, untergrabt die ftillere, volksthumliche Birkfamkeit bes Rlo: fters; und biefes, burch jene Ungriffe balb nur auf ben Schut feiner erworbenen Guter bebacht, hat gleichfalls ben Ginn fur religible Ginwirfung auf ben Sprengel aufgegeben.

# §. 50. Verfall der Rirche unter Rarl Martell.

Karl Martell ift wegen gewaltsamer Eingriffe in das Gut ber Kirchen und Alofter in gleichzeitigen und spatern Nachrichten übel berüchtigt. Manches bavon mag wohl erst spater in's Schwarze ausgemalt sein, um bie Zustande vor Bonifaz und Karl bem Großen moglichst zerruttet, und so die Berdienste Letterer besto glanzender erscheinen zu lassen; wenigstens laßt sich bieß aus ben verschiedenen Geschichten abnehmen, welche zu Ludwig des Fr.

<sup>1)</sup> Vita Gertrudis, Mabill. Acta Sanctor. Ben. saec. II. p. 464.

<sup>2)</sup> Cointe, annal. 693. No. 8.; 701. No. 3.

Beit ber franfifche Rlerus ju ergablen mußte, wie Gucharius, Bifchof von Orleans, in einer Bifion liber bie infernalifchen Strafen jenes Rurften wegen Rirchenraubs belehrt, und wie ben Deff: nung feines Grabes ein großer Drache, und bas Grab wie von Reuer gang fcmarg gefunden fen 1). Dennoch maren bie Rlagen wohl nicht ohne Grund; mußte boch felbft fein Gobn Rarl= man auf bem unter Bonifag gehaltenen Concile 742 eingeftes ben, bag bie Rirche bisher vielfach um ihr Gelb betrogen, und auf Abstellung grober Unsittlichkeit unter bem Rlerus Bebacht gu nehmen fen 2). Namentlich bie Beschulbigung gegen Rarl Martell lagt fich nicht ablehnen, bag er in feinen Parteifampfen bie ihm ergebenen Officiere mit ben eintraglichften firchlichen Memtern. Abteien und Bisthumern, belobnt und fo an fich gekettet Beleg bafur ift jener gewaltthatige Milo, ber fich bes babe. Stuhls von Trier und Rheims zugleich bemachtigte. Rach Sincmars Bericht 3) hatte er nur die Tonfur eines Beiftlichen angenommen, lebte aber fonft wie ein Golbat, erlaubte fich bie brutalften Gingriffe burch Plunberung ber Guter und beil. Gefafe, fo bag bie meiften Rirchen nicht einmal mehr einen Priefter ju unterhalten vermochten. Bonifag, ber gern gegen ihn einschreis ten will, erhalt von bem angftlichen Papft Bacharias bie Beifung, fich mit Predigen gegen ihn ju begnugen, ihn übrigens aber eigener Berantwortung gu'überlaffen 4). Aehnlich war ber Stuhl von Maing mit einem friegerifchen Bifchofe, Gewielieb, be: fest, ber ben Morber feines Baters im fachfifchen Beere, und gwar ziemlich treulos erlegte, burch Sang gur Jagb, Berfehr mit Sunden und Ralten Acrgerniß gab, bis Bonifag ibn abfeben ließ.

Dieß laßt uns einen Blid in die Entwidlung auftrafischer Sierarchie selbst thun. Jene ernsten, redlichen Manner, welche bie erste Generation der Bischofe aus franklichem Blute bildeten, hatten fich, als ber großen Aufgabe nicht gewachsen, zurudgezogen. Statt ihrer bemächtigten sich andere aus dem franklichen Abel, und zwar ben weitem weniger gewiffenhaft, der Aemter; als nun vol-

Vita Rigoberti ben Surius, Jan. 4. p. 114. Vita Remigii ibid. p. 279; Vita Eucherii, ibid. 1057.

Capitulare 742; Pertz, III. p. 16. — 3) Vita Remigii; Surius, Jan. 13. p. 279.

<sup>4)</sup> Epistol. Bonif. ed. Würdtwein, 87. p. 251.

lends die unruhigen Zeiten Karl Martells eintraten, der das Kirchengut zur Bildung und Ablohnung seiner politischen Parten misbrauchte, war der völlige Verfall kirchlichen Lebens unausbleiblich. Der rohe Soldatengeist bemächtigte sich der Aemter und Einkunfte, und die ganze Pflanzung der franklichen Kirche

ging ber Auflofung entgegen.

Uebersehen wir bie Buftande, welche bie auftrafische Rirche feit ihrem Beginn burchgegangen mar, fo hatten bis jum Enbe bes 6ten Sahrhunderts bie Erinnerungen aus altromischer Beit porgehalten, und in ben letten Reprafentanten romifcher Gultur recht murbige Bertreter gehabt. Dann maren Bifchofe germani= ichen Bluts mit ber erften frifden Begeifterung fur ihr Umt ge= folgt, aber eben fo rafch wieber abgetreten, ba fie fich ber Durch= führung ihrer Aufgabe nicht gewachfen fuhlten. Un ihre Stelle traten Manner von viel untergeordneterem Berthe, Die gulebt in vollige Berweltlichung und roben Golbatenfinn ausarteten. Eben fo menig bewies fich bas andere Mittel gur Bilbung eines chrift= lichen Bolfs, bas flofterliche Element, als ausreichend, befonbers im Rampfe mit jenen roben Bifchofen, bie mit offener Gewalt, wie ein Gibonius von Conftang gegen Dthmar von Gt. Gallen, Die Umterechte geltend machten. Go mar benn auf ein Erbluben ber vaterlandifchen Rirche aus eigener Rraft, aus ein= facher Berknupfung driftlicher Gefinnung mit beutscher Rationalitat nicht mehr ju rechnen; nur ein Berfuch blieb noch ubrig, Unwendung ber in alterer Beit, in ber romifchen Staatsfirche, außgepragten Formen bes firchlichen Lebens auf germanische Buffanbe. ober bie Ginfuhrung einer planmagig geordneten Sierarchie; biefe Mufgabe mar Bonifag vorbehalten; hierin, und nicht in ber erften Berfundigung bes Evangeliums auf beutschem Boben, liegt bas Bebeutfame feiner Birffamfeit.

Bonifacius Wirken am Hofe ber Frankenherrscher wie in ben Balbern hessens und Thuringens und ben Sumpsen Frieslands erweiset als eigentliche Tenbenz die Durchsuhrung einer geordneten hierarchie unter Anknupsen an Rom. Es ift wahr, und ben Beschuldigungen neuerer historiker einzuraumen, Bonifaz hat die nationale, selbstständige Entwiklung der beutschen Kirche unterbrochen, hat sie unter Roms Zucht gestellt. Die seitdem einzgeleitete Verbindung der karolingischen Dynasie mit St. Peter hatte bald genug ein ganzliches Eindringen der Papstgewalt zur

Rolge, movon bie frankische Rirche bis babin nichts mußte. Aber ein Blid auf Die unzweifelhaft unter Rarl Martell ichon bereingebrochene Auflofung ber firchlichen Dinge fann jene Bucht nur fur ein Mittel erklaren, um ftarte Formen ju ichaffen, und barin neues Leben gebeiben zu feben. Erft ber Bifchof, erftartt burch bie amtliche Stellung, getragen von ber aus driftlichem Alterthum fammenben Ibee feines Umts, geftust burch ben Berband mit ben Umtegenoffen und julest burch bie Gewalt bes romifchen Stuhle, ichien geeignet, ben feindlichen Ginwirkungen rober Dationalitat und vielleicht noch fortwuchernden Beidenthums ju begegnen. Es mar eine ftarte Cur, ber bie driftlichen Buffanbe unterworfen werben follten; aber es bedurfte einer folchen, um bie icon wieder welkenden Reime zu gebeiblicher grucht zu bringen. Bas in Bonifacius Birten Biel und Endzwed erfchien, war in ber Sand bes Berrn, ber feine Rirche fcutt, nur Dit= Die Bierarchie, bie er jest pflangte, mar gur tel und Beg. Rorm bestimmt, beren Berbrechen nicht ausblieb, als fie fur ihren nachften 3med ausgebient hatte.

#### Biertes Capitel.

28 onifacius 719 — 755.

# §. 51. Buftand ber auftrasischen Rirche ben Bonifacius Auftreten.

Den Namen eines Apostels ber Deutschen verdient Bonisa nicht baburch, daß er ber erste ober gar einzige Glaubensprediger in Deutschland war, sondern nur badurch, daß er die långst bez gonnene Pflanzung theils erweiterte, theils in eine festere außere Ordnung brachte. Es gab auf bem Gebiete seiner Wirksamkeit wohl nur wenige Punkte, etwa an den Ufern der Edder und Werra, wo vor ihm christliche Predigt noch nie gehört war; meisstens sindet er ben seinem Auftreten schon frühere Anfänge vor. Nur war Alles verwildert und dem Untergange nahe; Bonissaz ertheilte ihm neues Leben, indem er darauf die starken Formen der Hierarchie übertrug. Er ist darüber in neuerer Zeit

mancher harten Beurtheilung unterworfen; wir haben babon fcon eingeraumt, mas nicht abgelaugnet werben fann, bie Unterbrechung ber nationalen Entwicklung beutscher Buffanbe burch Unfnupfen an Rom; haben aber auch icon bingugefügt, wie fur bie bamalige Berruttung biefe Form felbft eine wohl faum erlage liche war. Muf biefelbe Urt muffen wir jest von ihm auch ans bere Unklagen abmalgen, bie namentlich auf feinen Charafter gebauft find. Das gegenwartig über ihn verbreitetete Urtheil ift geneigt, ihm überwiegend bierarchifche Arglift beigumeffen, womit er theils als Unftifter, theils als Bertzeug frantifcher Politif aebient habe. Der Beweis bafur wird meiftens in einer Theilnahme am Sturge ber Merovinger gefunden, indem er feine geifts liche Mutoritat, feine Berbindung mit Rom ben politischen Ent: wurfen Pipins bienftbar gemacht haben foll. Unbere Borgange, bie Berfolgung ber ihm widerftrebenden Erriehrer, die Ubfegung feines Borgangers in Mainz, muffen bann bas Bilb eines berrichfüchtigen, gewaltthatigen Pfaffen vollenden. Im Gangen ftammt bieß Urtheil aus bem vorigen Jahrhundert, bas feinen Saf gegen geiftliche Berrichaft jeber Urt auch hoch in bie Geschichte hinauf burchzuführen nicht unterließ 1). Es wird Beit fein, eine Revifion ber Unfichten bes 18ten Sahrhunderts, wozu ja bie Begenwart in fo vielen Punkten fich gebrungen fubit, auch an ber Perfon bes Apostels ber Deutschen vorzunehmen, und wir fieben nicht an, gleich in Boraus bas Refultat unferer Unterfuchungen bahin auszusprechen, baß fein Charafter in einem bebeutend por= theilhafteren Lichte ericheinen muß. Bonifag wird nicht gerabe als ein Ibeal apostolischer Wirksamfeit gelten konnen, er ftebt nicht über feiner Beit; aber von bem Bormurfe pfaffifcher Lift, womit er ber politischen Intrigue gedient habe, wird er fren gu fprechen fein; er wird als Menfch gewinnen, bagegen an politifcher und hierarchischer Bebeutsamkeit verlieren. Namentlich muß burch forgfaltigeres Gingehen auf die geschichtlichen Quellen fur ihn bie angebliche Betheiligung an jener Palaftrevolution gelaugnet, und baburch die Berbindung ber farolingischen Dynaftie mit Rom in einen gang anderen, und nicht gunachft burch ihn vermit= telten Busammenhang gebracht werben. Gein laues Berhaltniß

<sup>1)</sup> Reprafentant biefes Urtheils ift Joh. E. Chr. Schmibt, Beitrage gur Kirchengeschichte bes Mittelaltere. Ifter Theil 1796.

ju ben herrschern im Frankenreiche gegen bas Ende seiner Wirkssamkeit, ber Mißmuth, womit er zuleht sich jum Martyrertobe fast hindrangte, die Verstimmtheit, womit er seine besten Entewurfe wegen Mangels an Unterstühung des weltsichen Arms scheitern sah, widersprechen durchaus der politischen Rolle, die man ihm ausgeburdet hat. Suchen wir zunächst durch Zeichnung der Bustande der franklischen Kirche ben seinem Austreten ein Wild des Bodens zu gewinnen, auf welchem er seine Wirksamkeit begann.

Das frankische Reich unter Rarl Martell mar ben Bo: nifag Auftreten ben Beitem bem großern Theile nach ichon von ber driftlichen Predigt burchbrungen; bieß gilt von ben Strichen weftlich vom Rhein, fo wie von Mamannien und Baiern unbebingt; aber jum Theil auch von Offfranken, bem ehemaligen Thuringen, wo die Predigt ichon langft ben Main hinaufgezogen, und auch ju Unfang bes Sten Sahrhunderts fcon über ben Thuringer Bald in die Unftrutgegend gebrungen mar; Beweife bafur werben in ber Befehrungsgefchichte Thuringens burch Schenfungen an Billebrord, ju Unfang bes Sten Jahrhunderts, ge-Gelbft in ben Strichen weftlich hievon burch liefert werben. Speffart, Buchonien und Rhon geschieden, im jegigen Dberheffen am erften Laufe ber Lahn, findet Bonifag ben feinem Muftreten fcon vereinzeltes Chriftenthum vor; die Berbindung mit bem frankifchen Reiche feit Clobwig, fo wie die Predigt britifcher Miffionare bor Bonifas hatte bier bereits vorgearbeitet. in ber Rabe bes alten Sachsenlandes an ber Ebber und Berra traf er wohl bas Beibenthum in vollig ungeftorter Berrichaft. Ein Brief Gregore II. an Die beutschen Bischofe unterfcheibet begbalb bestimmt unter ben Stammen offlich vom Rhein folche, Die fcheinbar schon bas Chriftenthum angenommen haben, boch aber noch Gogendienft treiben, und folche, Die gang ohne Taufe noch im alten Beibenthum leben 2). Go ergeben fich fur bas auftrafi= fche Franken ben Bonifag Auftreten bren verschiedene Beftand: theile, gang driftianifirte Striche westlich vom Rhein, Die alten romifchen Provingen, wo die Folgen des Ginbruchs der Franken langft übermunden find, bann theilweis befehrte ganber, Oftfranfen (Thuringen), und endlich ganglich beidnische Striche, Rieberheffen bis ju ben Grengen ber Sachfen.

<sup>2)</sup> Gregorii II. ep. ad Germaniae episcop, ben Würdtwein, Epistolae S. Bonifacii, Magont. 1789. p. 22. ep. 6.

Ben einem naberen Gingeben auf Die firchlichen Buftanbe ber beiden querft genannten gandestheile find guvorberft einige Buge auszuscheiben, bie gar nicht nach Deutschland geboren, fonbern nur burch Nachlaffigfeit ber papftlichen Canglen in die Nachrich: ten übergegangen find. Gregor II. verbietet in einem Schreis ben an Bonifag bie Orbination mancher Afri, bie fich zu ben geiftlichen Burben brangen, und nicht felten unter fich Manichaer und Wiebertaufer gahlen 3). Diefe Warnung ernftlich genommen murbe beutsche Buffanbe in ein feltsames Licht feten; Manichaer bamals in Thuringen und Beffen! Allein, wie ichon Reanber vermuthete 4), bas Bange ift nur eine Formel, bie jebem in Rom orbinirten und an bie Gemeinbe gurudgefchidten Bifchof in bas synodale ober Empfehlungsichreiben gefest murbe; ber liber diurnus enthielt bafur bas Formular; man gab fich in Rom nicht bie Mube, nachzusehen, ob ber Inhalt im Ginzelnen auch auf bie fraglichen Gegenden paffe 5). Aehnliche Rachlaffigkeit ift uns ja fcon ben ber Musfertigung bes Palliums fur Erzbifchofe vor: gefommen 6).

Dagegen wird ber Justand ber franklichen Kirche, zunächst in ben völlig dristlichen Gegenden links des Rheins, nach den Klagen beurtheilt werden mussen, bie Bonifaz über den Klerus, und namentlich über die hier wirkenden Irrlehrer, erhebt. Die Schilzberung, die er noch 742 vom Zustande der franklichen Kirche giebt, daß seit 80 Jahren weder Synoden gehalten noch Metroposliten eingesetzt seien 7), wird vorzugsweise von Austrasien gelten, da in Neustrien noch in der Mitte und der zweiten Hälfte des 7ten Jahrhunderts wirklich Synoden gehalten sind 8), wenn auch nur in specieller Veranlassung und nicht im Allgemeinen der Kirzchenegierung wegen. Die Verwilderung des austrassischen Klerus seit Ansang des 8ten Jahrhunderts ist so groß, daß Bonisa

<sup>3)</sup> Ep. 10. Burbtwein, p 27. — 4) Neanber, Kirchengesch. Bb. III. S. 68, not. 2. — 5) Liber diurnus, in Hossman, nova scriptor. collectio, Lips. 1733. Tom. II. p. 113. Tit. IX. Die Warnung gegen afrikanische Manichäer konnte nur auf Italien passen, wo Ambrosius und Leo mit ihnen zu schaffen hatten: bie Formel wird auf Gelasius zurüczgeschyt, 492–96; Gratiani, canones genuini ab apocryphis distincti, oper. Car. Seb. Berardi. Venet. 1783. II. 1. p. 334: sindet sich auch bey Gregor I. Epistol. II. ep. 37. Oper II. p. 600. — 6) Bergl. S. 153.

<sup>7)</sup> Epist. 71. Würdtwein, p. 107. - 8) Synoben gu Chalons sur Saone 649; Rouen 650; Autun 670.

bie Geistlichen burchaus als abgefallen, bie Bahl ber Irrlehrer größer als die ber Rechtgläubigen angiebt \*). Namentlich am Hofe Karl Martells bilbeten sie eine ihm aufsäßige Partey, die seiner Verbindung mit Rom, seinem Dringen auf strengere kirchliche Formen, alle möglichen hindernisse zu bereiten suchte. Der Berührung mit ihnen kann er nicht ausweichen, wenn er nicht auf jede Unterstützung vom hofe verzichten will; er legt seine Bedenken über solch unvermeiblichen Verkehr mit Irrlehrern seinem Freunde, Bischof Daniel von Winchester 10), und dem Papste als einen Gewissenstall vor, erhält aber unter Anziehung biblischer und patristischer Autoritäten die Beruhigung, daß äusßere Berührung mit denselben, etwa ben Tische, ohne geistige Gesmeinschaft, ungefährlich sey 11).

Es ift bemnach ber Sofflerus, und ficher bie Mehrzahl ber gesammten franklichen Geiftlichkeit, bie Bonifag als Gegner vorfindet. Rur wird es ichwierig fein, aus feinen Unklagen ein einigermaßen flares Bild von ihnen zu gewinnen. Begreiflich ift es, wenn er fie als Morber und Chebrecher, wenigftens als Befchuter berfelben, fcbilbert: man wird barin ihre Theilnahme am Rriegs = und Baidwert, fo wie Fortfetung ber Che auch im Priefterftanbe, erbliden burfen, bie er nur Mord und Ungucht au benennen mußte. Diflicher ift bagegen eine Schilberung eis ner ascetischen Parten unter ihnen, bie fich nur von Milch und Sonig nahrt, Brod und andere Speifen verfchmabet. Dan muß boch ben bem frankischen Rlerus Alles eber, als ascetische Berir= rungen erwarten, und fann faft geneigt fein, frembe Ginfluffe, etwa anostifche ober manichaifche gu vermuthen, bie aus Spanien ober Stalien hieher verschlagen fein tonnten. Allein gerade ber Benug ber Milch, ale animalifcher Speife, wiberfpricht boch ber manichaifchen Uscese; auch murbe Bonifag felbft aus feiner flerikalifden Bilbung jene Form ber Barefie boch mohl erkannt, und ficher namentlich bezeichnet haben. Es muß alfo boch wohl, wenn feine Schilberung richtig ift, biefe Form ber ABcefe auf frankischem Boben felbft erwachfen fein; am leichteften erklart fich Alles, wenn man feiner Berficherung traut, bag es bamit nur auf Taufchung bes Bolts abgefeben gemefen fen; ber Ginbrud

<sup>9)</sup> Epist. 82. p. 236. — 10) Epist. 12. p. 31. — 11) Epist. 13. p. 35; 24. p. 61.

eines enthaltsamen Lebens ift ja jedesmal beim Bolfe groß; selbst unter ben zügellosen Umgebungen Karl Martells ist bas Auftreten einer nach Einfluß strebenben Ascese bentbar. Bon einem dieser Irrlehrer, ber vielfach Bonifaz Thatigkeit durch= kreuzte, sind wir im Stande ein naheres Bild zu entwerfen.

### S. 52. Der Errlehrer Albebert.

Man wird feine Birtfamteit links bes Rheins auf auftrafi= fchem, jum Theil wohl auch auf neuftrifchem Boben fuchen bur= fen, ba er fich fortwahrend am frankifden Sofe zeigt, und auf einer neuftrischen Synobe ju Soiffons 744 gerichtet wirb 1). Er ift ein Beweis ber großen Berwilberung, in welche bie firchlichen Buftande auf frankischem Boben gerathen waren. Er mar ein Franke von geringer Bertunft 2), batte fich aber gum Bifchof aufgeschwungen, wenn auch ohne bestimmten Gib. Bonifag trifft ibn auf einer frankischen Synobe, und eröffnet fogleich gegen ibn ben Streit 3); bie Stellung beiber wird burch bie Rachricht anfchaulich, bag Albebert großen Ginfluß am Sofe Rarlmans genoffen, und Bonifag fich nur mubfam gegen ibn gehalten habe 4). Nicht unmahrscheinlich barf man also in ihm ein Saupt jener bem Bonifa; feindlichen Parten im frankifchen Sofflerus erbliden. Belden Ginfluß Albebert auch beim Bolfe gehabt bat, erhellt aus ber Gefahr, in die Bonifag felbit burch feine Schritte gegen ihn gerieth; bas Bolf flagte laut, bag ihm ein beil. Apostel genommen fen, ein Patron und Furbitter, ein Bollbringer großer Beichen und Wunder 5). Um fich barüber zu recht= fertigen erftattet Bonifag nach Rom Bericht, mas nun unfere einzige, schwerlich gang unparteiische Quelle über bes Mannes Wirtfamfeit ift.

Nach einer Lebensbefchreibung, wohl von einem Unhanger Albeberts verfaßt, die Bonifaz beifugt 6), erfuhr er schon vor ber Geburt eine Sanctification; die Mutter hatte ein Gesicht, als gehe von ihrer rechten Seite ein junger Stier aus.

<sup>1)</sup> Pertz, III. p. 20. - 2) Würdtwein, p. 172.

<sup>3)</sup> Epist. 67. p. 170. – 4) Anonym. Mogunt. c. l. §. 3. Act. Sanct. Boll. Jun. T. I. p. 474. – 5) Ep. 67. p. 169.

Würdlwein, p. 172: Incipit vita sancti et beati Dei famuli et praeclari atque per totum speciosi ex electione Dei nati sancti Adalberti episcopi.

Schon von Jugend auf habe er Betrugereien geubt 7), beim Bolte vorgegeben, wie ein Engel in Menschengestalt ibm vom außerften Beltende Reliquien gebracht, woburch alle feine Gebete ben Gott erhorbar murben. Die Mainger Ueberlieferung malt noch weiter in's Schwarze, ber Mann habe fingirte Rrante fur Gelb auftre: ten laffen, um fie als burch ihn geheilt auszugeben 8); Boni= fa z weiß, er habe fich ben Aposteln gleich gestellt. Ben ber gan: gen Unklage ift nur ein gemiffer Biberfpruch in Bonifag Berichte nicht zu verkennen 9), indem ihm einerseits ein gegen ben Mechanismus ber Rirche gerichteter Spiritualismus, anbererfeits ein rober Genfualismus Schuld gegeben wird, ber abnliche Bebrechen ber Rirche noch übertreibe. Bur erften Rlaffe gebort, baß er ein Weihen ber Rirchen ju Ghren ber Apostel und Martyrer unterfagt, Pilgerfahrten nach Rom migbilligt, mozu befonbers fur weibliche Verfonen nach ber eigenen Erfahrung bes Bonifag leiber Grund genug vorlag 10). Bu biefem fpirituellen Streben Albeberts gebort ferner fein Biberfpruch gegen ben Dechanis: mus bes Beichtens, ber Berfuch, bas Bolt ben alten firchlichen Bebauben zu entwohnen, fatt beffen er Berfammlungen auf freiem Relbe, an Quellen, hielt, und ju biefem 3mede bort Rreuge und Bethäufer errichtete. Bu ber entgegengefesten Befculbigung eines craffen Genfualismus gebort bagegen bie Unklage einer entfeslichen Uebertreibung ber firchlichen Praris, womit er fogar feine Ragel und Saare bem Bolfe gur Berehrung bargeboten, um fie neben ben Religuien bes beil. Detrus zu tragen, womit er einen von Chriftus felbft gefdriebenen Brief vorgezeigt 11), ein Gebet mit unerhorten Engelnamen empfohlen habe u. bgl.

Es wird miflich bleiben zu bestimmen, was unter so widers sprechenden Beschuldigungen als eigentlich charakteristisch fur den Mann gelten soll. Bu beachten ift jedoch, daß Bonifaz selbst die erste Klasse von Berirrungen zum Gegenstande einer viel scharzfern Polemik macht, sogar durch Ausmalen in's Absurde. Albe-

<sup>7)</sup> Ibid. p. 169. — 6) Anonymus Moguntin. in Act. Sanctor. Jun. Tom. I. p. 474.

<sup>9)</sup> Reanber, Kirchengefch. III. p. 82, sucht ben Wiberspruch burch Unnahme verschiedener Entwicklungsperioden in seinem Leben zu lösen, insbem er einen sinnlich schwärmerischen Mysticismus abgestreift habe. Der Bericht bes Bonifacius giebt wenigstens bazu tein Recht.

<sup>10)</sup> Epist. 73. p. 201. Bergl. §. 70. not. 5. - 11) Würdtwein, p. 173.

bert foll bie Beibe ber Rirchen auf bestimmte Namen verworfen. und boch auf feinen eigenen Ramen vollzogen haben; feiner Er= flarung gegen bie Beichte wird als Grund beigefügt, er felbft fenne allwiffend alle Gunden ber Beichtenben. Solche Angaben, bie nach Uebertreibung ichmeden, burften vermuthen laffen, baß Bonifag gerabe bier bie gefahrlichere, und barum mohl bem Gegner eigenthumliche, Richtung vor Mugen habe, mabrend bie andere fenfualiftifche Seite auch fonft ber Beit nicht ungewohnlich Die Errichtung von Rreugen auf freiem Relbe gum Gebet mar meniaftens ben ben Ungelfachfen allgemeine Gitte 12); es muß beghalb auffallen, wie gerabe Bonifag bem Manne baraus einen Bormurf machen fann. Die feltsamen Engelnamen laffen nicht etwa auf eine gnoftische Tradition im Frankenreich fchließen; in bem Schreiben einer angelfachfifchen Mebtiffin Berthanth, fommen wo moglich noch munderlichere vor 13). Auch ber vom Simmel gefallene Brief fteht nicht vereinzelt ba; noch Rarl ber Gr. hat gegen ahnlichen Unfug zu fampfen 14). Ben ber Bereb= rung ber Ragel und Saare Albeberts wird wohl ju unter= fcheiben fein, ob er felbft bagu Beranlaffung gab; ober fein Unbang in bergleichen Berirrungen verfiel; ber Ginbrud bes Bebets, bas er mittheilt, wird immer ein gunftiger fein, ba es fren von jeber schwarmerifchen Gelbftuberschatung fast burchaus als Musbrud eines bemuthigen Sinnes gelten muß, und ben unbefangenern Richtern Ginbrud gemacht haben murbe 15). barf Albebert als einen talentvollen Dann benten, mit großer

<sup>12)</sup> Vita Willibaldi Episc. Eistettens. burd, bie sanctimon. Heidenheim. ben Mabilton. Act. Sanctor. Ben. III. 2. p. 369.

<sup>13)</sup> Albebert betet zu ben Engeln Uriel, Ragull (Raguel), Tubuel, Michael, Inias, Tubuas, Sabaoc, Simiel, worin man in Rom eher Damonen, als Engelnamen erblickte, Würbtwein p. 174: bie angelsächsische Konne kennt Clonqueel und Michael, Acaddai, Abonai, Alevatia, Alleluja,
was nicht minder kabalistisch klingt. Ibid. ep. 131. p. 351.

<sup>14)</sup> In einem Capitulare von 789, Mansi, XIII. p. 174 append.

<sup>15)</sup> Bürbtwein p. 174: Domine Deus omnipotens, Christi, filii Dei, Domini nostri Jesu Christi, pater, et  $\alpha$  et  $\omega$ , qui sedes super septimum thronum, et super Cherubim et Seraphim, tu pietas magna, et dulcedinis est tibi satis. Pater sanctorum angelorum, qui fecisti coelum et terram, mare et omnia, quae in eis sunt, te invoco et reclamo, et invito te super me miserrimum, quia tu dignatus fuisti dicere, quodcunque petieritis a Patre in nomine meo, hoc faciam. Ergo ego te peto, quia in te confidit anima mea.

Gewalt über die Gemuther, der sich aber in spirituelle Ueberspanntheit verlor, und von Eitelkeit getrieben unter dem Volke wie am Hose eine Rolle spielte. Es begreift sich eben so leicht, wie ihm das Auftreten des Bonisaz unlieb war, als wie dieser solcher Verirrung, die nur den einer ganzlichen Verwilderung der Kirche möglich war, mit aller Kraft entgegen zu treten sich verspslichtet hielt. Jedenfalls reicht theils die rohe Brutalität eines Milo von Trier und Gewielieb von Mainz, theils die spiriztuelle Ueberspanntheit eines Aldebert hin, um von dem verzwahrloseten Zustande des frankischen Klerus unter Karl Marztell ein anschauliches Bild zu gewinnen.

### §. 53. Ginfluffe der britifchen Rirche.

Jac. Usserius, Britannicar. ecclesiar. antiquitates. Lond. 1687. fol. — W. Lloyd, (Bission) von Assay an historical account of church governoment as it was in Great-Britain and Irland, when the first received the christian religion. London 1684. sec. ed. — J. Lingard, Antiquities of the Anglo-Saxon church. Newcastle 1806. — Stäublin, Kirzdhengeschichte von Großbritannien. Göttingen 1819. — Fr. Kunstmann, die lateinischen Pönitentialbuder der Angelsachsen. Mainz 1844. Einleitung. — Fr. Münter, die altsbritische Kirche; in den theolog. Studien und Krit. 1833. heft 3. S. 748. — Schrödl, das erste Jahrhundert der englischen Kirche. Passau 1840.

Anders wird Bonifaz die Zustände rechts des Rheins in Osiffranken oder Thuringen, nördlich wie süblich vom Walbe, anzgetroffen haben, so weit hier schon vor ihm Christenthum gegrunzbet war. Wir dursen auf diese Gegenden alle die Notizen beziezhen, die von fremden Predigern und Missionaren reden, mit denen er zu kämpfen hat; denn sicher fanden diese nicht auf altzrömischem Boden, sondern nur hier rechts des Rheins für sich zu thun. Wohin Bonifaz sich hier wendet, sindet er überall schon Glaubensboten vor, und zwar ausdrücklich Britannier, oder wie sie auch heißen, Schotten, die also aus demselben Missionseiser, wie er, sich hieher gewandt hatten. Als Schotten und dazu Irzlehrer bezeichnet sie, wenn man den spätern Berichten eines Ivo trauen will, schon ein Concil zu Rheims 625 1); vor herüberkom-

<sup>1)</sup> Conc. Remens. 625. can. 43; Mansi, X. p. 602.

menden Briten, falschen Priestern und Hareifern, warnt Gregor III. die Bischofe Baierns und Alamanniens?). Einzelne, wie Elemens und Samson, werden ausdrücklich Schotten genannt; ben Andern, wie vier Irrlehrern in Thuringen, ist die angelsächsische Abstammung schon aus den Namen ersichtlich 3). Das herüberkommen dieser Briten war wohl nicht immer allein auf Mission berechnet, sondern auch ein Act der Ascese; Columban ging ja ansangs nicht zu den heidnischen Alamannen, sondern in die Wildnis der Bogesen. Die britischen Klöster waren überfüllt und zu Aussendung von Colonien gezwungen; auch wirdschon früh dem Bolke selbst eine gewisse Reiselust nachgesagt 4). Für das nördliche Deutschland kam dann noch besonders ben den Angelsachsen die Stammesverwandtschaft hinzu.

Um bas Berbaltnif biefer britifchen Miffiongre gu Boni= fag zu beurtheilen, erinnere man fich, bag ber Buftand ber britiichen Rirche felbft zu Diefer Beit noch ein getheilter mar, ba bas alte nationalbritische Chriftenthum, wie ce por ber ganbung ber Sachfen beffand, und burch fie in die westlichen und nordlichen Gebirge gedrangt mar, noch immer im Rampfe mit ber romifchen Korm lag, bie von Gregor I. burch ben Miffionar Muguftin gepflangt, und burch ben Ergbifchof Theodor von Tarfus (668) fo fraftig vertreten mar. Der Gieg biefer Form mar im fubli: den Theile ber Septarchie icon entichieben, aber noch immer behauptete bie altbritische Rirche in ihrer nordlichen Abgeschloffen= beit eine febr achtbare Stellung. Muf ben Continent maren Diffionare beiber Richtungen berübergekommen; fo finbet fich in Thuringen jenfeits ber Berra ein britifcher Priefter, gleichfalls Binfried genannt, beffen Bater fogar ein Bermandter bes Bo= nifag, beffen Mutter aber eine Thuringerin mar 5). Der Ber: wandtichaft nach zu ichließen wird er, wie Bonifag, ein Un= banger ber romifchen Form gewefen fein, obgleich, wenn ber Bater als Priefter berübergefommen war, feine Che auch auf Die britische Form beuten tann. Reinenfalls mar bie Bahl biefer ro: mifchgefinnten Miffionare groß, ba ja Bonifag gur Befebung feiner Rirchen und Rlofter guverlaffige Perfonen erft aus Bris

<sup>2)</sup> Epist. 45. p. 97. — 3) Othlon, vita Bonif. L. I. c. 23. bey Mabill. III. 2. p. 41: Drothwin, Bertheri, Canbereth, Hunred.

<sup>4)</sup> Vita S. Galli H. S47; Pertz, monum. H. p. 30; Beda, hist. eccl. V. 7. — 5) Anonym, Moguntin. in Act. Sanctor. Boll. Jun. I. p. 474.

tannien berufen muß. Biel zahlreicher werden unter diesen Miffionaren die Anhänger ber altbritischen Kirche gewesen sein, die ihre Grundsätze, an deren Aufrechthaltung im Baterlande sie alle mählig verzweiselten, jett auf den Continent übertrugen, und so in Frage stellten, ob eine altchristliche, oder die von Bonifaz vertretene römische Form in Deutschland herrschen werde. Dieß sind vor Allen die Männer, die Bonisaz so ditter als keherische schiematische, hurerische Priester versolgt, deren Stellung nicht ohne einen kurzen Blick auf die Eigenthumlichkeit der britischen Kirche verstanden werden kann.

Das Befentliche biefer altbritifchen Form liegt barin, baß fie alle bie Neuerungen nicht fannte, bie ber ubrige Occibent unter Roms Ginfluß zu einer Beit aufnahm, mo fie burch bie Eroberung ber Ungeln vom Busammenhang mit ber übrigen Rirche abgeschnitten war, und beghalb in mehr urfprunglich driftlichen Buftanben verblieb. Gabe, wie Papftgewalt, Regfeuer, andere Gebrauche ben ber Taufe, abweichenbe Form ber Tonfur, bartere Beurtheilung ber Priefterebe, vor Allem aber eine neue, feit 527 in Rom, feit 541 in Gallien ubliche Berechnung ber Oftern, mat ihnen unbefannt geblieben, und mußte fie ben ber wieber angefnupften Berbindung burch ben Diffionar August in nicht menia befremben. Die Beschichte bes Streits erwedt fur jene mehr urfprungliche, geiftige Tenbeng ber altbritifchen Korm, gegenüber ber mehr außerlichen romischen, unfere gange Theilnahme. ergreifend ift nicht bie Untwort bes Dennoch, Abt bes Rloffers Bangor an Auguftin, ber ihn gur Unterwerfung unter Roms Mutoritat einladet, er fen bereit, bem Papfte allen Gehorfam gu leiften, aber nur, wie jedem andern frommen Chriften, burch Liebe , Bohlwollen und thatige Bulfe; von einem andern Gehor: fam wiffe man ben ihnen nichts 6)! Wie anziehend ift nicht bie Beifung, Die ein alter Ginfiedler auf die Frage gab, ob man fich bem romifchen Miffionar anschließen folle; er bejabete bieß, wenn berfelbe ein Mann Gottes fen; als Rennzeichen hiefur gab er an. wenn er bemuthig und fanftmuthig fen nach bem Borbilbe Chrifti, und wiederum als Merkmal bafur, wenn er ben ihrem Gintritt

<sup>6)</sup> Concilia magnae Britanniae et Hiberniae, ed. Dav. Wilkins. Lond. 1737. fol. Vol. I. p. 26. Die Aechtheit ber Erzählung bestritten von Dölslinger, Kirchengesch. Bb. 1. Abthl. 2. S. 218. Lanbehut 1835.

in bie Berfammlung ihnen burch Aufftehen ein Beichen ber Ach-

tung gebe ?)!

Schon biernach ift es unzweifelhaft, bag ber tiefere Grund bes Streits in ber geforberten und verweigerten Unterwerfung unter Rome Papftmacht lag; aber bie Bertreter ber altbritifchen Korm vermieben mobl abfichtlich, ben Streit in biefe Geftalt gu faffen, feitbem ber bloge Dame St. Deters als Inhabers ber Simmelefchluffel auf Ronia Domn von Northumberland einen fo machtigen Gindrud hervorgebracht 8). Gie begnugten fich ben Biberftand auf einem Gebiete fortgufeten, wo fie an ber natio= nalen Sitte auf Unterftubung hoffen burften, namentlich in ber Frage über bie Offerzeit und bie Form ber Tonfur; ein Gieg in biefen Punkten mar boch auch immer ein Gewinn im Principe felbft. Im Ofterfreit maren fie feine Quartobecimaner, obgleich Muguftin fie mobl bafur bielt; fie wiffen fur bie Oftergeit nichts vom 14. Nifan, mablen mit Rom ftets einen Sonntag, und zwar in ber britten Boche bes erften Monats im Fruhjahr; nur folgen fie baben bem alten Oftercyclus von 84 Jahren, ben Rom felbft fruber gehabt, bann aber mit bem von 19 Jahren vertaufcht hatte. Wegen ber Tonfur ftritt man, ob man bie qu= rudbleibenden Saare nach romifcher Urt in einen Rrang ju formen, oder bas Borberhaupt von einem Dhr jum andern fahl ju fcberen fen.

Mit berfelben Taktik vermieben es bie romischen Missionare gleichfalls, ihre harteren Grundfage wegen ber Priesterehe zum Streitpunkt zu erheben, weil sie baben bas ganze nationale Gefühl gegen sich gehabt haben wurden. Gerade bie Unbekanntsschaft mit bem Colibate ber Priester bildet die erste britische Eigenthumlichkeit, die Bonifacius auch unter ben Missionaren in Deutschland zu bekämpfen hat.

Die altbritische Kirche vor Augustins Auftreten weiß naturlich in apostolischer Ginfalt vom Priestercolibate nichts. Gin firchliches Geset von 456 verbietet ben Priesterweibern nur, unverschleiert auszugehen 9). Auch spater erhalt sich barüber eine freiere Anficht, weil bie Ehe nicht als Sacrament galt, und zur Gultigkeit nicht burchaus ber kirchlichen Einsegnung bedurfte.

<sup>7)</sup> Beda, hist. eccl. II. 2. — 8) Beda, III. 25. — 9) Synod. Patricii can. 6; - Wilkins, Concil. Brit. Vol. 1. p. 2.

So war namentlich bie zweite Ehe kanonisch erlaubt, aber bie priesterliche Einsegnung verboten. Dieß muß schon ben Theos bor von Canterbury, 668—690, in dem Verbote an Priester gezsunden werden, beim Schmause einer zweiten She gegenwärtig zu sein, damit darin nicht eine Billigung derselben erblickt werde 10); sicher ist damit auch die Einsegnung einer solchen ausgeschlossen; mit klaren Worten spricht dann Aelfric am Ende des loten Jahrhunderts aus, daß die zweite She gestattet, aber deren Beznediction verboten sep 11). Hatte also überhaupt die She auch ohne kirchliche Einsegnung Gestung, etwa als ein mehr burgerlischer Act, so konnte sie auch den Priestern unmbalich anstößig sein.

Beweise fur Fortbestehen ber Priesterehe lassen fich bann auch aus ber Gesegebung zahlreich aufstellen. Theodor im 7ten Jahrhundert begnügt sich, zur allmähligen Durchführung ber romischen Principien zunächst nur auf Enthaltsamkeit im Priesterstande zu bringen, ohne die Shen selbst aufzulösen; ein weiterer Schritt war, Presbytern und Diakonen das Heirathen ausländissicher Frauen zu verbieten 12). Wie wenig aber jene Forderung durchdrang, sieht man aus Egbert, Mitte des 8ten Jahrhunderts, wo als hinderniß der Ordination nicht die Che überhaupt, sondern nur die zweite She, oder die Shelichung einer vom Manne verlassenen Frau, angegeben wird, ohne der weiteren Auslage der

<sup>10)</sup> Theodori Cantuar. liber poenitential. XVII. §. 10. Ancient laws and institutes of England, herausgegeben burd) die Record commission 1840. p. 283; Kunstmann, p. 55, Presditerum in nuptiis digami prandere non convenit; quia cum poenitentia digamus egeat, quis erit presditer, qui propter convivium talibus nuptiis possit praedere concessum? Dassetbe wiederhost in den Excerptiones Egberti, Archiep. Edor. No. 91. p. 333. Mitte des Sten Jahrhunderts.

<sup>11)</sup> Canons of Aelfric, No. 9. p. 443: Se laeveda mot sua-theah, be that a apostoles leafe, odre side vifigan, gyf his vif him aetfyld. ac tha canones forbeodad tha bletsunga that od, and gesetton daedbote suylcum mannum to donne. Gen instituts of polity civil and ecclesiastical, No. 22. p. 436: — theah be that apostoles leafe laevede man mot for neode odre side vifian. ac tha canones forbeodath tha bletsunga that -to.

<sup>12)</sup> Theodor. lib. poenit. No. XVIII. §. 5., p. 283; Runftmann, p. 56, p. 6. Presbiter vel diaconus, si uxorem extraneam duxerit, in conscientia populi deponatur; Capitula et fragmenta Theodori p. 313: oportete eos nec dimittere uxores, et quasi non habeant, sic habere, quo salva sit charitas connubiorum, et cesset operatio nuptiarum.

Enthaltsamkeit zu gebenken 13); ferner bas ausdrückliche Verbot an Priester, die Frau zu entlassen, um eine andere zu nehmen 14). Spätere Anordnungen leiten zwar die Priesterehe vom Teufel ab, raumen aber ihr Bestehen ausdrücklich ein. Erst im 10ten Jahr-hundert tritt ben Aelfric die Behauptung ein, daß der beweibte Petrus ben der Berufung seine Frau entlassen habe 15), und allmählig schreitet nun auch die bürgerliche Gesetzgebung gegen verehelichte Priester ein, um gegen sie rechtliche Nachtheile zu verzhängen 16).

Ein zweiter Punkt, worin sich das altbritische Christenthum eigenthumlich gestaltete, war, daß hier als Inhaber der Kirchenzgewalt nicht der Bischof galt, sondern der Abt des Klosters Y-Colmkill auf der Insel Ho, der nach dem Vorgange des Stisters Columba nur die Weihe als Preshpter besaß, und doch ausdrücklich über Wischde herrschte 17). Es ist dieß dieselbe Form, die schon in Deutschland als Ergebniß der naturgemäßen Entwicklung beobachtet ist 18); das Kloster, von dem die Bekehrung des Landes ausgeht, behält auch die Leitung der Kirche in seinem Kreise ben. Von dem Haupte des Klosters, dem Preshyterabte, gehen auch die Ordinationen aus, wie ausdrückliche Beispiele ben Bed beweisen 19); das Kloster, dem die Provinz dankbar verzbunden ist, bildet zugleich das Episcopium; dagegen die mehr

<sup>13)</sup> Dialogus Egberti, No. 15. p. 323. — 14) Law of the Northumbrian priests No. 35. p. 418: gif preost cuenan forlaete, and odre nime, anathema sit. — 15) Aelfric, Borrede zur Enrifé ben Thorpe, analecta anglosaxonica. Londin. 1838 p. 26; Leo, angelfächsisches Leses buch p. 16. — 16) Ancient laws and institutes of Wales durch die Recordcommission. Londin. 1841: ein beweibter Priester kann nicht Zeuge vor Gericht sein, p. 492; sein Sohn kann nicht erben p. 556; Anweisungen, wie die Erbschaft eines Priester zwischen den Kindern vor und nach der Weiche zu theisen ist, p. 832; ein solcher Priester gehört zu den dreizehn Dingen, welche die Welt verderben, wie ein ungerechter König, ein Land ohne Geseh, u. s. w.

<sup>17)</sup> Beda, hist. eccl. III. 4: habere autem solet ipsa insula rectorem semper abbatem presbyterum, cujus juri et omnis provincia et ipsi etiam episcopi ordine inusitato debeant esse subjecti. — 18) %crgl. ©. 304.

<sup>19)</sup> Beda, III. 5. wird Aidan von bem Consessus ber Scoti, ber Ge- sammtheit ber Monde jenes Klofters, ordinirt. Die Annahme, daß Bifchofe in ber Congregation gewesen, von benen die Weihe vollzogen fen, wird von Beda mit teinem Worte bestätigt; er nennt die Bischöfe, wie die gange Proping, bem Abte unterworfen; von Sie und Wirfamkeit ber Bischöfe im

e Ber

hm/s'

eniel i

0,8

No.

5 1

21

F=5

80

:3

: 3

1.

16

10

amtliche und abminiftrativ geordnete Stellung bes Bifchofs war in biefe einfache Christenwelt noch nicht gedrungen. Diefelben Ibeen übertrugen nun nebst ben übrigen Eigenthumtichkeiten die britischen Missionare auch nach Oftfranken, und erregten baburch naturlich ben Bonifaz großen Anstoß.

Beachten wir namlich die Anklagen, womit er diese Manner in Rom und überall verfolgt, so gelten sie ihm zunächst als Hurer und Ehebrecher. Gleich ben seinem ersten Auftreten in Thüringen hat er in dieser Hischt mit ihnen zu thun 20), und die ganze Zeit seiner Wirksamkeit hindurch hören diese Klagen nicht auf. Es bleibt möglich, daß wirklich unkeusche Subjecte ben dieser Entsernung von aller Aufsicht sich unter ihnen befunden haben; aber die eigentliche Beranlassung seiner Klagen wird doch wohl die verschiedene Ansicht über die Priesterehe gewesen sein. Bo er dergleichen Missionare beweibt sand, schreit er sosort über Hurzerey und Unzucht; daß wirklich manche derselben sich mit einz heimischen Weibern verheirathet hatten, beweiset das Beispiel jenes Verwandten des Bonifax in Thüringen.

Auch der zweite Punkt, die Abneigung dieser Missionare gegen bischösliches Regiment, zumal in der strengen Form des Boenifaz, veranlaßte bald Streit; seine Anklagen, daß sie nicht von katholischen Bischbsen ordinirt seine, die Kirchenamter verwirrten, sich der Disciplin der Bischbse entzögen 21), bezeichnen ganz jene britische, an freiere Form des Kirchenregiments gewöhnte Ansicht. Selbst den Virgil, Bischose von Salzdurg († 784), kann die längere Weigerung, die Bischossweie anzunehmen, wäherend er als Abt den Sprengel regierte, nur auß der nationale britischen Ansicht erklärt werden 22). Sämmtliche Jüge, die Boenischen über diese Gegner berichtet, kommen auf denselben Ursprung zurück. Sie binden sich nicht an die kirchlichen Derter, sondern wählen sur ihre Wirksamkeit Feld und Wald, die Hütten der Landleute, ganz entsprechend der Sitte in England, wo Besuch in den Häusern der Umwohnenden zu religiösem Gespräch

Rlofter weiß er nichts: Munter in ben Stubien und Arit. G. 748; bas gegen aber Lloyd, historical account, cap. III.

<sup>20)</sup> Willibald, vita Bonif. c. 6. §. 16; Pertz, monum. II. p. 341; Othlon, II. 5. p. 61. — 21) In einem Schreiben bee 3acharias, ber Bonifaz Angaben wieberhoft. ep. 82. p. 236.

<sup>22)</sup> Hansiz, Germ. sacra II. p. 83.

hergebracht waren 23). Auch ben Ertheilung ber Taufe haben sie einfachere Formen, keine Entsagung bes Teufels, kein Bezeichnen mit bem Kreuze; selbst in ber Trinitatslehre werden ihnen Mangel nachgesagt; wirklich mochte Britannien der Entwicklung dies fes Dogma's durch das Symbolum quicunque nicht gefolgt sein.

### §. 54. Der Brrichrer Clemens.

Bie in Albebert ein Reprafentant ber Buftanbe am linfen Rheinufer fich barbot, fo wird in Clemens ber britifche Einfluß auf Offfranken gefunden werben tonnen 1), ba bie nach= gewiesenen Eigenheiten ber britischen Rirche ftreng ben ihm fich wiederholen. Bunachft auf Abneigung gegen die bischöfliche Drdnung weifet fein Biberfpruch gegen Tradition, Spnobalkanonen, Tractate und Erklarungen ber Rirchenvater bin; gerade in ber Succeffion ber Bifchofe hat ja bie Ibee fatholischer Tradition ihre Burgel. Godann auf Berwerfung bes Colibats weifet Bo= nifag Unklage, bag er zwen Gobne in Ungucht erzeugt, und baben behauptet habe, daß bieß Kamilienverhaltniß feiner geiftlichen Birkfamkeit nicht Abbruch thue. Gin britter Bug, er wolle Jubaismus einführen, indem er bie Ghe mit bes Brubers Bittme fur erlaubt erklare, beweifet mohl nur feine Ubneigung gegen bie in Rom ftets fteigende Strenge in ben verbotenen Bermandt= Jebenfalls ift Bonifacius Befchulbigung bes ichaftsaraben. Judaifirens hier ungenau, wenn Clemens folche Che nur fur erlaubt ausgab, ba bas mofaifche Gefet fie fogar fur Pflicht halt, wenn aus erfter Che feine Erben ba find, fonft aber fur verboten erklart 2); vielleicht hatte er an biefem Beifpiel nur ge= zeigt, wie Roms Strenge fogar mit ber altteftamentlichen Gefeb= gebung in Biberfpruch gerathe. Die wenig übrigens Roms . Neuerungen bamals in Britannien eingebrungen, ober auch nur bekannt waren, beweifet Bonifag eigene Ignorang in biefen Studen bes kanonifchen Rechts, ba er felbft ja über Chefachen fid mehrfach auswarts Raths erholen muß.

Ungiebend find endlich einige bogmatifche Unfichten bes CI e = mens in Bezug auf Chrifti Sollenfahrt und gottliche Prabeftina=

<sup>23) ,</sup> Willibald, I. l. c. I. S. 1.

<sup>1)</sup> Othlon, II. 5. p. 62; Würdtwein, p. 170.

<sup>2)</sup> Deuteronom. 25. 5; Reanber, III. S. 84.

tion. Die Wirkung ber erstern hat er auf alle bort Gehaltenen, Gläubige wie Ungläubige, sogar Gögendicner, ausgedehnt. Solche Milbe, die von Christi Predigt im Hades die Beseligung auch ber bis dahin entschlasenen Heiben ableitet, lag einem Missionar besonders nahe, wenn er nicht seine Schüler, wie Willebrord den Friesenfürsten Rabbod, durch Nigorismus vom Taufstein verscheuchen wollte. In der Prädestinationslehre ist seine Abweichung nicht näher angegeben; doch wird auch hierüber bey ihm, wie ben ber ganzen britischen Kirche, eher eine milbe, als strenge Ansicht geherrscht haben.

Ueber einen andern britischen Missionar, Samfon, sind Bonifaz Angaben noch unbefriedigender 3). Er soll behauptet haben, daß auch ohne mystische Anrufung oder Bad der Wiederzgeburt, durch bloße bischössliche Handaussegung, Jemand Christ werden könne. Der Zug klingt beinahe paulicianisch, oder katharisch. Wahrscheinlich liegt daben nur eine spiritualistische Aeußerung des Mannes im Streite über das vermehrte römische Tausserungibes Mannes im Streite über das vermehrte römische Tausserungibes Wennes. Auf britische Ansichten wird endlich auch der dogmatische Streit hinaussaufen, den Bonifaz mehrzsach mit Virgilius hatte, der diesem aber an Gelangung auf den Stuhl von Salzburg nicht hinderlich war.

Diese Buge britisch zfirchlicher Gesinnung, bie bem Bonisfaz rechts vom Rhein und in Thuringen entgegentraten, haben jebenfalls eine reichere und in bas christliche Alterthum hoher hinsauf gehende Bildung für sich 4). Es war ein sehr entscheidender Beitpunkt, ob jene Missionare, ober ob der romischgesinnte Bosnisaz den Sieg behielt; die ganze Zukunft Deutschlands hing bavon ab.

#### S. 55. Hefte des Beidenthums.

Ueber ben britten Bestandtheil bes franklischen Reichs, ber ben Bonifaz Ankunft noch in ungestörter Ausübung bes Seisbenthums stand, bedarf es keiner vorläusigen Orientirung; es sind bie Striche an ben westphalisch-sachssischen Grenzen, das Gebiet ber Ebber und Werra, wohin vor ihm wohl kein Glaubensbote

<sup>3)</sup> Othlon, II. 9. p. 71. — 4) Kuchenbecker, illibata Hassorum religio in majoribus nostris celebranda. Cassel 1720. p. 22; Ursinus, de ecclesiar. Germ. origine. Norimb. 1664. p. 110.

ben Fuß geseth hatte; ber Wuotanstult bauerte hier ungeftort, bis Bonifa; bie fuhne Urt an die Giche ben Geismar legte.

Dagegen find uber die offfrankischen Striche rechts bes Rheins, über bas Bebiet ber Birtfamfeit jener britischen Diffionare, noch bie Buge nachzuholen, die auch bier ein theilmeifes Befteben bes germanischen Beidenthums beweisen, und die Pflanzung bes drift= lichen Glaubens por Bonifa ; nur febr vereinzelt erfcheinen laffen. Schon Gregor II. fcbilbert, 732, ben Buftand bier fo, baß biefe Stamme unter bem Scheine driftlichen Bekenntniffes in ber Erre geben, und bem Gogenbienfte ergeben feien 1). laffen fich bier feltfame Buge von Beibnifchem und Chriftlichem neben einander beobachten: es fommen Presbyter por, Die bem Buotan opfern, an Opferschmäusen Theil nehmen, und baben boch bie Taufe fpenben 2); Barnungen Gregors III. (739) ge= gen Errichrer rathen ausbrudlich ab von Theilnahme an beibnischer Sitte und Lehre, befonders an Opfergelagen ben Begrabniffen 3). Roch Bacharias (748) weiß auf Bonifag Bericht von Pres= butern, bie ben beibnifchen Gottern Stiere und Bode opfern, und fich ben Todtenopfern betheiligen 4). Gelbft bie zwen ober= heffischen Gutebefiger ju Umoneburg, ben benen Bonifag eine Runde vom Chriftenthum und gaftfreie Aufnahme findet, ubten neben driftlichen Gebrauchen auch offenes Beibenthum 5). Die Ungaben in ber Correspondeng mit Rom ftellen gwar gern biefe heidnischen Buge mit ben Berichten über jene britischen Miffonare Bufammen, merfen beibes burcheinander, fo bag auch auf Lettere absichtlich ober unabsichtlich ein ungunftigeres Licht fallt. nach Allem was über jene Briten bekannt ift, muß folche Berwechslung abgewiesen werben; was fich noch Beibnifches vorfin= bet, find nationale Refte, Die fie fo wenig fogleich überwinden fonnten, als es auch bamit einem Bonifag augenblicklich ge=

Epist. 6. p. 23. — errare quasi sub religione christiana, Idolorum culturae eos servire cognovimus. — 2) Ep. 25. p. 67: a presbytero Jovi mactante et immolatitias carnes vescente baptizati. — 3) Ep. 45. p. 97. gentilitatis ritus et doctrina.

<sup>4)</sup> Ep. 82. p. 235. Presbyteri — qui tauros, hircos diis paganorum immolabant, manducantes sacrificia mortuorum. Doch fehlt biese Stelle in bem Briefe ben Surius und Mabilton.

Willibald, vita Bonif. c. 7.; Pertz, II. p. 342, eos a sacrilega idolorum censura, qua sub quodam christianitatis nomine male abusi sunt, evocavit.

lang. Nach ben Klagen Sincmars waren ja auf oftfranklischem Boben noch in ben schlimmen Zeiten Karl Martells Ibole und beren Dienst in vollem Gange, und bie Taufe in Ubnahme 6).

Gelang es nun auch ben Bemubungen bes Bonifag, ben Schut ber Krankenberricher fo weit fur fich ju gewinnen, baß ber offene Gult ber alten Gotter allmablig verschwand, fo mar damit bie Gewalt bes Beibenthums boch ben Beitem nicht übermunden, benn bie Denfart bes Bolks ließ fich nicht augenblicklich umgeftalten. Gine reiche Ueberficht ber Refte beibnifcher Gefin: nung und Gebrauche finden wir in einem Bergeichniffe ber Daga= nien 7): es find biefelben Musmuchfe bes Aberglaubens, gegen bie im franklichen Reiche feit Clobwigs Beit Die Concilien vergeb: lich angekampft batten, und bie ben biefen fpatern Bekehrungen Dieffeit und jenfeit bes Rheins in bem nationalen Beibenthum ftets neue Nahrung erhielten. Go maren aberglaubifche Gebrauche gur Erforschung ber Bufunft gerabegu in die driftliche Sitte mit beribergegangen, namentlich burch Muffchlagen ber Bibel, um aus ben zufällig getroffenen Stellen ein Drafel abzunehmen; bas Concil ju Made 506 verbot bieß ben Klerifern und gaien 5); ju Dr= leans 511 marb bas Berbot wiederholt 9); aber wie wenig bieß Erfolg hatte, fieht man ichon barque, bag felbft Gregor von Tours die aberglaubische Divination aus ber beil. Schrift, Die von Klerifern unter Gebet vollzogen mard, ohne Difbilligung ergablt 10), und noch ein Biograph bes Subert von Buttich, Mitte bes Sten Sahrhunderts, gang unbefangen baffelbe berichtet 11). Eben fo eifert ein Concil ju Murerre 578 gegen beibni= fche Gebrauche zu Reujahr, gegen bas Darbringen von Gelubben an heil. Baumen ober Quellen, gegen bas Berfertigen von menfchlichen Figuren burch Schnigen aus Bolg ober Ausftopfen von Beug, unter benen fich gewiß alter Gotterbienft verbarg 12). Es begreift fich, wie berfelbe Rampf auch ben ben Betehrten bes Bo :

<sup>6)</sup> Hincm. epist. Oper. II. p. 731. c. 20.

<sup>7)</sup> Indiculus superstitionum et paganiarum in ben Acten bee Concil. Liftinense 743, Würdtwein, p. 121; Pertz, III, p. 19.

<sup>8)</sup> Conc. Agathense c. 42.; *Mansi*, VIII. p. 332. — 9) Conc. Aurelianense can. 30. ib. 356. — 10) *Greg. Tur.* hist. Franc. IV. 16.

<sup>11)</sup> Vita Huberti ben Surius, 3. Nov. Tom. VI. p. 59, c. 19.

<sup>12)</sup> Conc. Autissiodorense c. l. 3. 4.; *Mansi*, IX. p. 912; Remense. 625. c. 11. ibid. X. p. 596.

nifa; fich wiederholte, worüber einige Denkmaler fich erhalten haben. Der indiculus superstitionum et paganiarum findet fich zugleich mit einer Abschworungsformel handschriftlich einem Fragmente bes Reichstags ju Attigny, 765, angehangt 13); es folgt baraus nicht, bag fie auf biefem verfertigt find; aber noch unbegrundeter ift die Unnahme, bag ihre Mufftellung ju Leftines 743 gefchab, obgleich fie mit ben Ucten bes bortigen Reichstags ge= wohnlich verbunden werden. Der Sprache nach, die in einigen beigefügten beutschen Gloffen beobachtet werben fann, ift bas Berzeichniß ber Paganien fachfifch 14), bie Abschworungsformel aber, obgleich auch nieberbeutsch, boch nicht rein fachfifch, fonbern alt frankisch, vielleicht ripuarisch zu nennen 15). Das Bergeichniß ge= bort jebenfalls ber Mitte bes Sten Jahrhunderts und fehr mahr= scheinlich bem Rreife bes Bonifacius an, wenn auch mehr fur bie thuringisch = beffische, als fur bie eigentlich frankische Drebigt. Es barf als fprechenbes Denkmal bes bamaligen fircblichen Buftandes benutt merben, vielleicht mit ber Beichrantung, baff bie barin gerugten Formen bes Aberglaubens links bes Rheins, auf icon langer bekehrtem Boben, weniger Gewalt hatten, als auf bem rechten Ufer.

Die Auslegung ber barin vorkommenden Gebräuche und ihr Burückweisen auf älteres Heidenthum bleibe der deutschen Mythoslogie überlassen, die sich ja dieses Geschäfts auf eine durchaus glänzende Weise entledigt 16). Für unsern Zweck genügt es, daraus einige allgemeine Folgerungen für den damaligen Zustand zu ziehen.

Ein Berbot ergeht geradezu gegen den Gult und die Feste ber alten Gotter, wo Jupiter und Mercur auf Donar und Buotan zu beziehen sind (8. 20); ferner gegen Opfer irgend einem

<sup>13)</sup> Pertz, monum. III. p. 19. Borbemerkung. Die Formeln finben sich nur in einem burd Lucas holstenius bekannt gewordenen Batic. Cober, zuerst herausgegeben von Fürstenberg, Monumenta Paderbornens. Lemgo 1714. S. 330.

<sup>14)</sup> Jac. Grimm, beutsche Mythologie. II. S. 615. — 15) Gbensbaselbft I. S. 147. — 16) Außer ben gelegentlichen Erklärungen einzgelner Punkte in Grimms Mythologie sinben sich Commentare bazu ben Meinders, de statu religionis et reipubl. in veteri Saxonia. Lemgoviae 1711. p. 144; Eckhart, Francia orientalis I. p. 405. Würbtwein, epist. Bonif. p. 126; Rubhart, ätteste Geschichte Baierns. S. 680; Seiters S. 384; Mone, Nüße, Ninterim und sonst.

balte

et je

FIE

fele

11h

70

£

QC.

10

ď,

10

ŧ

Beiligen bargebracht (9. 25), ba fich unter bem Ramen driftli= cher .. Seiligen nur ju oft heibnische Gotter und Bergen ju versteden pflegten; namentlich trat ja bie Maria (19) in bie Stelle germanischer Gottinnen, einer Solba, Berbta ein, mahrend biefe ju ftruppigen Ungethumen umgeformt murben. Berboten wird ferner bie Berehrung an beiligen Bainen (4. 6), Steinen (7), Quellen (11), vor Allem ber Tobtenbienft (1. 2), moben bas ub: liche Berbrennen ber Leichen mit Baffen und Roff, Die Tobten= mable, ber driftlichen Sitte anftogig waren, eben fo bie Reftlich= keiten im Februar (spurcalia) die wohl an bas alte Juelfest fich anschloffen (3). Bu bem alten Gotterbienft geboren bie verschies benen Arten, Riguren in Menschengestalt etwa ftatt ber wirklichen Opferthiere aufzuftellen, von Mehl gebaden (26), ober von Beug ausgestopft (27), die bann burch bie Fluren getragen murben (28); Die aberglaubische Unficht von Mondfinsterniffen (21), mober auch Beiber eine gauberische Gewalt über Menschenhergen zu erlangen meinten (30); bann ber übrige Bauber mit Amuleten und anbern Angehenken (ligaturae 10) gegen Krankbeiten, mit magischen Be= fången (12), bas Aufhangen aus Solz gefchnister Glieber auf Rreuzwegen zur Beilung (29), Rothfeuer aus geriebenem Bolg gegen Rrantheiten bes Biebes (15), Bettermachen (22), Graben bie ju gauberifchen 3meden um bie Wohnungen gezogen murben (23); ferner bie verschiebenen Arten ber Borfchau, bie aus Bo= geln, Pferben, bem Mift ber Dchfen, bem Riefen (13), burch Loofe (14), aus bem Behirn ber Opferthiere (16) entlehnt marb. bie Beachtung bes Rauchs und Angangs, b. h. ber bem Banbe: rer zuerft begegnenden Thiere und Menschen (17), Unftetten, beren Ueberschreitung Schmerz und Rrankheit bringt (18); beibnis icher Lauf, beffen Befen nicht flar ift; es wird baben gerriffener Beuge und Schuhe ermahnt (24); endlich Feinbfeligkeiten gegen driftliche Rirchen (5).

Es sind bebeutende Reste des nationalen Heibenthums, das, wenn auch in seiner deffentlichen Ausübung gebrochen, (war boch selbst Karl Martell schon auf eine Strasbestimmung von 15 Solidi gegen heidnische Gebräuche eingegangen) 17), sich doch in das innere Bolksleben flüchtete, sich hinter Sitte und Gebräuche verstecke, zum Theil selbst christliche Formen als außern Vorwand

<sup>17)</sup> Concil. Listinense 743, c. 4.; Pertz, monum. III. p. 18.

benute. Wie schwer hiegegen einem Bonifacius ber Kampf werden mußte, begreift sich baraus, daß wie Grimms Mythologie nachweiset, ja selbst gegenwärtig im Bolksleben bavon noch zahlreiche Spuren angetroffen werden, und mancher abergläubisische Gebrauch auf germanisches Heidenthum zurückweiset.

Bonifa; Aufgabe war bemnach jum leichteren Theile, in ben noch ganz heidnischen Gegenden das Kreuz aufzupflanzen; ber schwierigere Theil blieb, die junge Pflanzung des Christenthums in Oftfranken gegen die noch so machtigen Ginflusse des Heidenthums zu schügen, und den verderbten Bustand links des Rheins zu reformiren. Er lösete seine Aufgabe durch Einfuhrung der starken Formen einer mit Rom zusammenhangenden hierarzchie. Sehen wir nach, wie ihm dieß im Einzelnen gelang.

### §. 56. Bonifacins fruhere Gefdichte.

Das Leben und Lenben bes Beiligen Erbbifchoffs und Martnrere Bonifacii. Ingelftabt 1588. - Johann Letzner, Hardessianus, Historia S. Bonifacii, ber Deubichen Apoftel genandt. Erfter Theil, Gebrudt ju Bilbesheim 1602, (Erffurdt 1603). - Cyriacus Spangenberg, Bonifacius. Dber Rirchenhiftoria. Babrhafftiger orbentlicher Bericht. - barinnen bas leben ond gange Siftorie G. Bonifacii mit eingeführet ond begriffen wirb. Schmalkalben 1603. - H. Ph. Gudenius, de Bonifacio, Germanorum apostolo, und Ejusdem Observationes miscell. ex historia Bonifacii selectae. Helmstaed. 1720. 4. - J. S. Semter, de propagata per Bonifatium inter Germanos religione christiana. Hal. 1770. 4. - P. Georg Beismuller, ber glorreiche Blutzeug und Glaubenevater Bonifacius. Duberftabt 1769. - 3. F. Chr. Schmidt, Beitrage jur Rirchengeschichte bes Mittelalters; Ifter Theil. 1796. -Joh. Fr. Beifter, Bonifag ber Teutschen Apostel. Erlangen 1796. 3. Fr. Chr. göffler, Bonifacius. Gotha 1812. - Mor. Schmer = bauch, Bonifacius ber h. Apostel ber Teutschen. Fulba 1829. - 30= hann Ceonhard Pfaff, Bifchof ju Rulba, Leben und Birten Binfrebe Bonifacius, befungen; berausgegeben von Joh. Siegl. Cobleng 1834. - 3. Ch. M. Geiters, Bonifacius, ber Apoftel ber Deut: fchen, nad feinem Leben und Birten geschilbert. Daing 1845. - Bon ben Briefen bes Bonifacius gab Baron. Tom. XII. ed. Lucae 1742 eine Sammlung von 72, Lebner im zweiten Theile feines Berte eine anbere von 70; bann - Nicol, Serarius, Epistolae S. Bonifacii Martyris. Mogunt. 1605. 4. - Steph. Alex. Würdtwein, Epistolae S. Bonifacii, ordine chronologico dispositae. Magont. 1789. fol. \*).

<sup>\*)</sup> Die Monumonta werben nach einer gutigen Mittheilung bes Ber=

Mis Quellen feiner Lebensgeschichte find außer feinen reich=

haltigen Briefen zu nennen :

- 1) Eine Biographie von Billibalb; er nennt sich Presbhter, und bemerkt in der Dedication an Lullus von Mainz und Megingaud von Burzburg, wie er seine Berichte theils von ihnen, theils von andern unmittelbaren Schülern des Bo=nifaz entlehnt habe; er selbst gehort also in diesen Kreis nicht, und kann deshalb nicht der gleichnamige Bischof von Cichstädt sein. Eine Nachricht aus der Zeit Ottos III. weiß 1), daß er an der Kirche zu St. Wictor ben Mainz gestanden, seine Arbeit zuerst auf Wachstafeln verzeichnet, um sie von jenen beiden Bischofen durchsehen zu lassen, und sie dann erst auf Pergament übertragen habe. Er beruft sich auch sonst auf mündliche und siehristliche Berichte (c. IV.) meist über Vorfälle in England, aber nie auf Autopsie. Seine Schreibart ist die gezierte, affectirte des Sten Jahrhunderts 2).
- 2) Eine zweite Biographie stammt von einem baierschen Monch Othlonus aus der zweiten Halfte des 11ten Jahrhundert; er hat zwar seinen Namen, wie er am Ende des Prologs angiebt, aus Bescheidenheit unterdrückt, aber der Rebborker Coder bezeichnet ihn als venerabilis presbyter Othlonus et M (mona-

ausgebers teine bisher unebirten Briefe, aber vielfad, verbefferte Lesarten bringen, was ben ber unkritifden Arbeit Burbtweins bringenb erwünfcht ift.

<sup>1)</sup> Anonym. Mogunt. Act. Sanct. Jun. I. p. 476.

<sup>2)</sup> Berausgegeben ift Billibalbe Arbeit aus einem Rebborfifchen Cober sucrft pon Canisius, lect. antiq. Ingolst. 1603. Tom. VI. 2. p. 339; basu Barianten aus einer Binbberger Banbidrift p. 742-45; bann von Serarius in epist. Bonif. Mogunt. 1629. p. 253: Mabill. Act. Sanct. Ben. III. 2. p. 1; Act. Sanctor. Boll. Jun. I. p. 460; Pertz, monum. II. p. 333. Seiters, Bonifacius, ber Apoftel ber Deutschen G. 10, ertlart wieber ben Bifchof von Eichftabt fur ben Berfaffer biefer Biographie; feine Grunbe find, bag Othlon ihn mit ber Bezeichnung sanctus ale folden angebeutet habe, und die Lebenebeschreibung bes Billibalb von Gichftabt, bie biefer ber Beibenheimer Ronne in bie Feber bictirte, überrafchenbe Mehnlichfeit mit jener Biographie bes Bonifag barbiete. Allein Othlon im 11. Jahrhundert mag wirklich jener Unficht gewefen fein, ohne baburch etwas gu beweifen; aus einer Ueberlieferung wird er boch fcmerlich folche fritische Rotiz gehabt baben, fonbern ebenfalls nur nach bem Ramen fchließen; bagegen bie Mehnlichkeit zwifden ben beiben Arbeiten erklart fich febr einfach baraus, bag ber Maingifdje Presbyter Billibalb bie fruhere Arbeit ber Ronne von Beibenbeim benust baben wirb.

chus) S. Coenobii Bonifacii; bieg wurde nach Kulba weifen, morauf aber nicht pagt, bag er Rulbaifche Dinge immer als fremb behandelt, (fratres Fuldenses, apud vos, ex vobis) obgleich er ben Bonifag als feinen Patron aufführt. Geine Lebensgeschichte 3) erklart jeboch Alles; er ftammte aus bem Sprengel von Gich: ftabt, ward in Tegernfee und Berefelb (1024) gebilbet, lebte in Burgburg und ward Monch ju St. Emmeran in Regensburg, Decan bafelbft 1055; in bem Streit bes Rlofters mit ben Bi-Schofen manberte er aus nach Fulba 1062, wo er vier Sahre verweilte, und bas Leben bes Bonifag fchrieb; nach einem Mufenthalt in Amorbach fehrte er nach Regensburg um 1067 ober 68 jurud, mo er fein Leben befchloß. Die Beit ber Abfaffung jener Arbeit ift 1062 - 66; Othlon erwahnt, bag Abt Egbert von Fulba (1048-58) Material zu einer Geschichte bes Beiligen an Papft Leo IX. (+ 1054) eingefandt habe, gebenkt eines Streits uber Behnten, mas auf bie thuringifchen Bermurfniffe geht, mo: ruber zu Erfurt 1073 entichieben warb. 218 feine Abficht giebt er an, bie Dunkelheiten Billibalbs in ber Schreibart gu vers beffern; wichtig wird er burch bie aufgenommene Correspondeng bes Bonifag, wie fie ihm bas Archiv ju Rulda lieferte 4). Da= gu fommen bie Rachrichten einiger Anonymi :

3) Ein Presbyter, ber an ber Martinökirche zu Utrecht gestanden zu haben scheint, da er zu Anfang und Ende vom heil.
Martin mit besonderm Respect redet. Er gehört dem Ende des
Sten Jahrhunderts an, da er ben Nachsorschungen über Bonis
faz Ermordung an Ort und Stelle noch von einer alten Frau, die daben gewesen sein will, Aufschlässe erhält. Anziehend ist sein
Ausspruch über Bunder: ihm war von seiner Umgebung vorges
worsen, daß er die Bunder verschweige, die doch der Heilige unz
zweiselhaft vollbracht haben werde. Er nennt Bunder und Buns
bermacht ein Vorrecht der Apostel; das Fordern derselben habe ja
schon Christus getabelt. Die von Bonisaz vollbrachten Buns
ber seien geistiger Art, Heilung der unssichtbaren Krankheiten im
Volke, der Lahmen am Unglauben, der Blinden an Unwissenheit,
der Tauben an Herzenshärte 5).

<sup>3)</sup> Bufammengeftellt von Baig ben Pertz, monum. Tom. VI. p. 521.

<sup>4)</sup> Gebruckt ben Surius, 5. Jun.; III. p. 467; Canisius, 1. 1.; Ma-billon, 1. 1. p. 28; Einzelnes ben Pertz, 1. 1. — 5) Acta Sanct. Boll. Jun. 1. p. 477.

- 4) Ein anderer Unonymus wird gewöhnlich nach Munfter verlegt, weil er bemerkt, daß in seiner Rahe ein Buch über die Bunder Gregors von Utrecht, eines Schülers des Bonifaz, ausbewahrt sey, worin man die Arbeit Liudgers von Munfter erblickt; doch entbehrt dieser Beweis aller Zuverlässigkeit. Der Berfaffer verwechselt sehr unkritisch die erfte Reise des Bonifaz von England nach Friesland mit dessen späterer Wirksamkeit in Deutschland, und kennt nur eine herüberkunft auf's Festland 6).
- 5) Ein britter Anonymus zu Mainz aus ber Beit Ottos III. verwechselt ebenfalls Karl Martell mit Karlman, ist aber wegen mancher Buge über Bonifaz aus ber Mainzer Trazbition wichtig, die ebenfalls bey Othlon verarbeitet find?).
- 6) Berloren ist eine Arbeit Liudgers, Bischofs von Munsster ), die er besonders über die Ankunft des Bonifag in Deutschland und seine Ordination zur Ergänzung Willibalds verfaßt hat. Eben so hat Ruthard, Monch zu Fulda und dann zu hirschau, im 9ten Jahrhundert ihn in heroischem Versmaas besungen ); auch Rabbod, der vierzehnte Bischof von Utrecht († 917), schrieb laudes Bonisacii 10).
- 7) Dem spatern Mittelalter gehort eine Legenda patroni Germaniae S. Bonisacii an mit besonderer Rudsicht auf Thuringen aus Billibald und Othlon zusammengesett; sie berichtet, wie Bonisaz zur Zeit Karls des Gr. die Thuringer zur Abwerfung des Jochs der Ungarn anseuert, und eine siegreiche Schlacht an der Unstrut liefert, was eine noch spatere deutsche Bearbeitung wiederholt!1).
- 8) Gewissermaßen kann auch noch als Quelle ber niedersächzsische Prediger Johann Lehner gelten, geboren zu harbegsen ben Göttingen, bann Pfarrer zu Iber im Grubenhagenschen, gezstorben nach 1612. Er hatte in mehren Städten, Gandersheim, hilbesheim, Gisleben, Bursfeld, verschiedene Biographien gefunzben, zu Erfurt auf dem Petersberge Nachrichten aus den Klöstern an ber Beser und dem Harz, Urkunden, Berzeichnisse, benutt;

<sup>6)</sup> Ibid. p. 481. — 7) Ibid. p. 475; Pertz, II. p. 353.

<sup>8)</sup> Surius, II. p. 428. c. 31.

<sup>9)</sup> Trithemius, chron. Hirsaugiens. a. 863; Bahr, Gefchichte ber romifchen Literatur. Supplem. Bb. III. S. 98.

<sup>10)</sup> Trithem., de scriptorib. eccles., oper. histor. Francof. 1601. p. 258; № äḥr, ⊗. 243. — 11) Mencken, script. I. p. 834.

es ift also burch ihn bie nieberfächfische Rloftertradition erhalten, die fich besonders barin gefällt, Bonifaz vielsach rechts der Wester auftreten zu lassen !2). Der gleichzeitige Spangenberg hat dieselben Angaben, wie Letiner; aber gegen die thuringische Schlacht, wo Letiner ben Bischof die Seinen durch Aussehen ber Hand, wie einst Mose, unterstügen läst, übt er boch schon Kritik (p. 9).

Der angelfachfische Name Binfried (Wynfrithus, Vuinfrithus, Vuinfrethus, Vuynfrethus, von Bin, labor, pugna, certamen, gothifch vinnd, abb. vinna, die Burgel in unferm, »gewinnen«. und Bribh, Friede, alfo, ber Friede ichafft burch Rampf, ber Sieger). lagt mohl auf eine ritterliche, eble Abstammung fchließen 13): er führt benfelben in England und in einem Empfehlungsfchrei= ben nach Rom 14). Ungeblich foll Gregor II. fatt biefes Ramens ihm ben andern, Bonifacius, ben ber Bifchofsmeihe (723) ertheilt haben 15). Allein letterer Name findet fich boch fcon 719, als er querft gur Predigt nach Deutschland gefandt wird 16); man mußte alfo jene namensertheilung etwa fcon ben ber Uebertragung ber Miffion eintreten laffen 17). Dazu ftimmt aber nicht, bag biefer Rame, wenn ausbrudlich vom Papft er= theilt, boch eine ehrenvolle Muszeichnung enthalten mußte, morauf ber fein Umt erft antretenbe Miffionar schwerlich rechnen Dazu führt er beibe Ramen auch nachher neben einan= ber, nicht bloß in Buschriften an ihn, 733, 748 18), sondern auch in felbit gefdriebenen Briefen 19). Es wird bemnach Bonifa =

18) Ep. 28. p. 71; 30. p. 73; 84. p. 243.

<sup>12)</sup> Die erfte Ausgabe, hilbesheim 1602, habe ich nicht gesehen; bie herzogl. Bibliothek in Bolfenbuttel besitet eine Ausgabe Legner's, ber ber Titel Spangenberg's vorgeklebt ift; ber Druck weicht mehrkach von ber Ausgabe Erfurt 1603 ab, und ift wahrscheinlich bie erfte Ausgabe selbft.

<sup>13)</sup> Graff, Sprachschaft I. S. 868. — 14) Othlon, I. 7. p. 35; ep. 1. ben Würdtwein. — 15) Othlon, I. 12. p. 36; Willibald, c. 7.; Liudger. in ber Vita Gregor. Troject. verlegt ben Namenstausch gar erst in bie britte Anwesenseit in Rom unter Gregor III.

<sup>16)</sup> Das Empfehlungsschreiben Gregord III. ep. 2. p. 11 nennt ihn Bonisacius religiosus presbyter 719; eben so eine englische Nonne ep. 3. p. 14, Bonisacius sive Vuimsredus, in bemfelben Jahre; bieser Brief kann nicht später fallen, wie Seiters, S. 134. will, ba Bonisaz barin Presbyter heißt; er führt also ben lateinischen Namen ausbrücktich vor ber Bischoffsweihe. — 17) Eckhart, Francia Orient. 1. p. 330

cius wohl ber ichon fruber angenommene Rloftername fein, que mal da ber weltliche Rame Winfried fo friegerifch lautete 20). Mis Beimat giebt er felbft bas jenfeitige Sachfen an, alfo England, im Gegenfat von Altfachfen 21). 218 Geburtsort pflegt Rirton (Cribiantum, Crebiobunum) 6 Meilen von Erefter, angege= ben zu werben; boch beruht bieß auf feiner alten Ungabe, fonbern nur auf ber Trabition ber Umgegend 22). Seine Abftammung aus einem beguterten 23) Geschlecht wird burch bie Rotig beftatigt, bag ber Bater feinen Gintritt in's Rlofter nicht gern gefchen babe, weil er einen Erben fur ben Befit fich zu erhalten munich: te 24). Die auch fonft ben namhaften Beiligen übliche Musschmus dung, bag er fogar aus foniglichem Geschlecht ftamme 25), folgert man nur aus bem Umftanbe, bag er ein Bermanbter ber Gebruber Billibald von Gichftabt und Bunnibald von Beibenheim gemefen ift, Die nach einer freilich febr fpaten Rachricht aus to: niglichem Gefchlechte ftammen follen 26). Dagegen melbet fich ben ibm als eine Bermanbte mutterlicher Seits Lioba ober Leob: ant, fpåter Mebtiffin von Bifchofsbeim 27).

Auch das Geburtsjahr läßt sich nur durch Combination bestimmen. Das früheste chronologische Factum ist seine Missionsreise nach Friesland, 716, zu ermitteln nach dem gleichzeitigen Kriege Karl Martells mit dem Friesenkönig Rabbod 23). Bosnifaz war damals schon einige Jahre Presbyter, und hatte die Weihe etwa nach dem dreißigsten Lebensjahre erhalten 29). Giebt man

<sup>20)</sup> Calles, ann. II. p. 181. No. 140.

<sup>21)</sup> Transmarina Saxonia: ep. 51. p. 108; Anonym. Ultraject. I. p. 478.

<sup>22)</sup> Mabillon, observat. praeviae No. 6. p. 3.; Historia Anglicana ecclesiastica auct. Nicol. Harpsfeldio, Duaci 1622. fol. p. 117, giebt ben Geburtéort Eribiobunum ohne weitere Radyweifung an: eben jo Camden, Britania, newly translated into English, published by Edmund Gibson. Lond. 1695. p. 30. — 23) Anonym. Ultraj. p. 481: nobili prosapia Anglorum oriundus. — 24) Willibald, c. 1 u. 2. p. 5; Othlon, l. 1. p. 31.

<sup>25)</sup> Latomi catalog. episcop. Mogunt. ben Mencken, script. III. p. 441. Daffelbe fagten auch (ziemlich junge) Berfe an einer Mainzer Kirche aus. Bürbtwein p. 3.

<sup>26)</sup> Philippi, Eistettens. Episcop., de ejusd. eccles. divis tutelarib. ed. Jac. Gretser, Ingolst. 1617. p. 320; Act. Sanct. Boll. 7. Febr.

<sup>27)</sup> Ep. 21. p. 55. — 28) Annal. S. Maximin. Pertz, II. p. 212.

Willibald, 3. p. 337; Othlon, I. 4. p. 32: Triginta aut amplius annorum habens aetatem — ad sacerdotalis officii gradum — accessit.

ihm einundbreißig Jahre ben der Weihe, und sest zwen Jahre zwischen dieser (714) und der Mission (716), so kommt als Jahr der Geburt etwa 683 heraus, vielleicht auch ein früheres, schwerzlich ein späteres. Ein anderer Anhaltspunkt ist, daß er 722 die ihm von Willebrord angebotene Bischosswurde ausschlägt, weil er noch nicht sunfzig Jahr alt sen, und noch in den Jahren der Jugend stehe 30); dieß kann von einem vierzigjährigen noch wohl gesagt werden; die Geburt siele dann 682.

Die Angaben ber Biographen über seine Jugendzeit sind so allgemein gehalten, daß man kaum weiß, was daran ausdrückliche Nachricht, und was bloß nicht unwahrscheinliche Combination ift. Häusiger Besuch ber Geistlichen im väterlichen Hause rief ben ihm ben Bunsch zum klösterlichen Leben hervor, bem sich endlich auch das Widerstreben des Vaters fügte. Im Kloster Exest er (Abescancastre), und später in Nhutszeelle unter Abt Bynberht, betrieb er geistliche Studien und erhielt hier die Presbyterweise 31).

Rur ein Zug aus seiner frühern Wirksamkeit ist ausbewahrt, ber aber schon in ihm ben umsichtigen, praktisch brauchbaren Chazrakter entbecken läßt. Unter König Ina von Wesser (688—726) kam eine kirchliche Frage vor, die ein übereinstimmendes Handeln aller Bischofe der Heptarchie wünschen ließ. Man fürchtete besonzbers von Kent Widerspruch, gegen welches Ina früher zur Rache seines dort erschlagenen Bruders Mul blutige Kriege geführt hatte. Es kam auf einen gewandten Unterhändler ben Bischof Berhtzwald von Kent an; einstimmig ward ben König Ina dazu der junge Winfried vorgeschlagen, der auch diese erste Aufgabe in der Kunst zu unterhandeln glücklich lösete 32).

Bald hernach erwachte in ihm ber Bunfch jur Miffion ben ben ftammverwandten Bolfern bes Festlandes, namentlich Fries-

<sup>30)</sup> Willibald, c. 6. p. 341. Je eigentlicher man die Worte nimmt, quoniam quinquageni anni — needum plene reciperet aetatem, besto weniger passen sie zu dem andern, adolescentiae adhuc in annis constitutus, und deste früher muß die Gedurt liegen; Stilling, ad vit. Gregor. Ultraject. Act. Sanct. 25. Aug. kommt auf 673; Guden, l. l. p. 63 irrt, indem er die 50 Jahre auf Willebrord bezieht.

<sup>31)</sup> Willibald, c. 1. p. 335. Die Annahme ben Semler, p. 4. baß er fein Latein verstanden, und seine Briefe erst in's Latein überfest seien, ift unbefugt; Ang. Mai hat 1835 eine von ihm verfaßte lat. Grammatik herausgegeben. Classicor. auctor. e Vatican. codic. Tom. VII. p. 475; auch in lat. Berökunst erscheint er bewandert. — 32) Willib. c. 4. p. 338.

lands, wo das Christenthum unter franklichem Einstuß schon einigermaßen Wurzel geschlagen hatte. In Begleitung einiger Brüsber begab er sich von London aus an die friesische Kuste nach Dorstedt (Wyt te Duerstede); indeß der neubeginnende Krieg zwisschen Radbod und Karl Martell vereitelte den Erfolg, da den Friesen, wie später den Sachsen, Tause und Frankenherrschaft für gleich galt. Auch eine Zusammenkunft mit Radbod zu Utrecht bewirkte nichts; im Spätherbst (717) entschloß er sich zur Rücksehr nach England, wo er den Winter 717—718 verweiste 33).

Dem Entschluß zur Mission blieb Bonifaz treu, und schlug eine ihm angetragene Abtöstelle aus; nur warf er jetzt seinen Blid auf Deutschland, und beschloß, um Eingang ben dem Franzenherrscher zu erhalten, personlich sich Empsehlungen von Rom aus zu verschaffen. Im Sommer 718 brach er mit einigen Bezsleitern auf, verzögerte sich aber durch den Besuch heiliger Derter in Frankreich so sehr, daß er erst ben Andruch des Winters die Alpen passirte. Vom Bischof Daniel von Winchester besaß er nicht nur die übliche Legitimation, sondern auch eine allgemeine Empsehlung an alle frommen Personen geistlichen wie weltlichen Standes zur gastfreien Aufnahme 31). Den Winter 718 bereitete er sich in der nahern Umgedung Gregors II. zu seinem großen Worhaben vor.

### §. 57. Erftes Auftreten in Deutschland.

Die gewöhnliche Annahme laßt Bonifaz schon am 30. November 718 vom Papste die Weihe zur Mission annehmen 1), und berechnet dieß nach Willibalds Angabe, daß Bonifaz 36 Jahre 6 Monate 6 Tage im Episcopate verlebt habe. Die Berechnung des 30. November 718 vom Todestage, 5. Jun. 755, ruchwarts, trifft zu, nur bleibt daben schwierig, daß die Bischossweihe erst funf Jahre später, 30. November 723 fällt 2), er also nur 31 Jahr Bischof gewesen ist. Man meint, Willibald habe die frühere Weihe zur Mission mit der spätern zum Bischof verwechselt; indes dadurch ist der Knoten noch nicht gelöset. Auf-

<sup>33)</sup> Willibald, c. 5. p. 339. - '34) Epist. 1.

<sup>1)</sup> Eckhart, Franc. Orient. I. p. 330; Pagi, ad 719. No. 3.

<sup>2)</sup> Willibald, c. 39. p. 352.

Rettberg's Rirdengefd. Deutschl. Bb. I.

fallend, wenn auch nicht unmöglich, ist schon die Annahme der Missionsweihe für denselben Tag, (30. November) wo 5 Jahr später zuverlässig die Bischofsweihe liegt; dazu dürste er nach einer winterlichen Alpenreise kaum schon Ausgang November 718 in Nom eingetroffen, am wenigsten aber so dicht nach der Auskunft schon vom Papst geweihet sein, da er ja den Winter über dort zuzubringen gedachte. Wenn also überhaupt eine Missionsweihe mit ihm vorgenommen ist, was gar nicht sessssche auch kaum üblich war, so wird sie höchstens erst in das Frühjahr 719 fallen, von wo auch die ihm ertheilte Vollmacht datirt ist. Es bleibt also nur die Annahme übrig, daß der Wiograph von der Wischofsweihe an gerechnet, 30. November 723, dann aber die Zeit des Episcopats um 5 Jahr zu groß angegeben hat, also XXXI. statt XXXVI. Jahre zu lesen ist.

Dit einer Bollmacht vom 15. Dan 719 entlagt Gregor II. feinen Miffionar nach Deutschland 3), und zwar mit ber befonbern Beifung nach Dftfranken, ober fur ben oben gefchilberten zweiten und britten Begirt bes frankifchen Reichs, wo bas Bei= benthum noch eine theilweife ober gangliche Berrichaft ausubte; wiederholt erflart er biefe Begend bes Frankenreichs fur bas ei= gentliche Gebiet feiner Birtfamfeit 4). Mugerbem auch binreichend mit Reliquien verfeben bricht Bonifag im Unfang bes Commers 719 von Rom auf, verweilt furze Beit ben bem Congobarden: fonig Luitprand, und gelangt über bie Ulpen, burch Baiern nach Thuringen, mas aber wohl nur von ben Maingegenden fudlich bes Walbes zu verfteben ift. Der 3med feiner Reife mirb von Willibald felbft als eine vorläufige Recognoscirung angegeben 5), und mehr konnte er auch wohl nicht beabsichtigen, ba er fich nicht einmal bes Schutes Rarl Martells verfichert batte. Rach einigem Streit mit ben vorgefundenen Irrlebrern und einer

<sup>3)</sup> Ep. 2. p. 11; Othlon. 1, 9, p. 31.

<sup>4)</sup> So in dem spätern Empschlungsbriese an Karl Martell ep. 5. p. 22 — ad praedicandum pledidus Germaniae gentis ac diversis in orientali Rheni sluminis parte consistentidus; ep. 6. werden aliquae gentes in Germaniae partidus, vel plaga orientali Rheni sluminis genannt; Thüringen war ihm nach Willidatd c. 6. p. 340 juxta mandatum apostolicae sedis überwiesen, worauf er sich beruft, als ihn Willebrord für Friesland gewinnen will.

<sup>5)</sup> Willibald, 1. 1. ad inspiciendos immanissimos Germaniae populos directus est.

Berhandlung mit bem Abel bes Bolts ergriff er bie Gelegenheit, Thuringen wieber zu verlaffen, und fich nach Friesland, bem er= ften Schauplate feiner Birtfamfeit, ju wenden. Dort mar Ronig Rabbob geftorben 719, und bie Musficht fur bie Prebigt, unter Billebrords Unleitung und bem Schut ber frankifchen Baffen, gunftiger geworden. Gine englische Ronne, Bugga, mit ber er fpater auch in Rom gufammentraf, batte ibm jenen Tobesfall gemelbet 6). Nach breifahrigem Birfen bafelbft 7) trug ihm ber fcon bejahrte Billebrord bas bortige Bisthum, als feinem Nachfolger, an; aber Bonifag ichlug unter bem Borwande zu großer Jugend, und feiner eigentlichen Bestimmung fur bie mehr oftlichen Striche Deutschlands, biefe Ghre aus; mahr= fcheinlich war alfo Billebrord über bie papftlichen Plane mit Bonifacius bis babin nicht unterrichtet. Auf ber Rudreife im Sommer 723 fehrte Bonifag im Rlofter Pfalgel ben Trier ein. wo er ben Entel ber Mebtiffin Abbula, Gregor, einen boffnungsvollen Anaben traf, ber fich ihm anschloß, ber spatere Borfteher ber Utrechter Rirche 8). Diefelbe vorläufige Prufung bes Bobens, wie vorher mit Thuringen, nahm er jest mit ben Strichen an ber gahn vor, wo er ebenfalls ichon Spuren von Chris ftenthum vorfand. Im jegigen Dberheffen an ber Dhm traf er zwen Gutsbesiter Dettic und Deorulf in jener oben geschilberten Mifchung von Beibenthum und Chriftenthum, aus ber er fie fur Letteres ju gewinnen wußte, fo bag er mit ihrer Sulfe auf einem Bafaltberge unweit ber Dom (Umana) eine Celle fur Monche errichten fonnte, Umanaburg, die burch ihre Lage gegen jeden Un= griff Schut verlieh; mit Unrecht hat man ben Drt vielfach in anbern Gegenden, in Somburg, Samelburg an ber frankifchen Saale, ober aar in Bamberg gefucht 9). Much nach Dieberheffen an bie

<sup>6)</sup> Ep. 3. p. 14. Sie befragt ihn 733, ob er zu einer Reise nach Rom rathe, ep. 32. p. 78: sein Zusammentreffen mit ihr (ep. 84. p. 243) wird in seine britte Unwesenheit in Rom 738 fallen.

<sup>7)</sup> Willibald, c. 6. p. 341; bagegen schreibt ihm Liudger, vita Grogor. Ultraject. Act. Sanct. Boll. 25. Aug. §. 1. Tom. V. p. 255 einen breiz zehnichtigen Aufenthalt in Friesland zu, und zwar mit ausbrücklicher Berztheilung ber Zeit unter bie einzelnen Aufenthaltsorte, was ber Bollanbist Stilting (ibid.) vertheibigt. Es ift babey die frühere Wirtsamtleit in Friess land mit hinzugeredmet, beren Beginn dann aber schoo 706 angesebt.

<sup>8)</sup> Liudger, vita Gregor. Ultraject. l. l. §. 1. p. 255.

<sup>9)</sup> Die Bezeichnung Umanaburg entspricht burchaus noch jest ber

Grenzen ber Sachsen, auf völlig heidnisches Gebiet, behnte er seine Umschau aus. Der Erfolg entsprach so sehr seinen Erwarztungen, daß er schon mehre Tausend Heiden taufen konnte 10); durch einen Boten nach Rom, den Kleriker Binna, trug er wahrscheinlich auf Mittel an, um seiner Predigt Nachdruck zu geben. Dazu gehörte vor Allem ein Austreten als Bischof, um dem Einwirken jener frühern britischen Missionare zu begegnen, und dann Empfehlungen an Karl Martell, dessen Schuck er nicht länger entbehren konnte. Wie wenig er aber darauf rechente, sein Leben in Deutschland zu beschließen, folgt aus der jeht ausgesprochenen Erwartung, einst wieder nach England zurückzuskebren 11).

## §. 58. Bweite Meife nach Hom. Donifag als Bifchof.

Bur Erwirkung jener Unterstückung trat Bonifaz im Sommer 723 eine zweite Reise nach Rom an, und zwar nicht durch Baiern, sondern durch Franzien und Burgund; wahrscheinlich wünschte er die Zustände an Karl Martells Hose nacher kennen zu lernen 1). Gregor II., jest von seiner Tüchtigkeit und der Auskuhrbarkeit der Entwürse überzeugt, schritt nun erst dazu, ihn mit aller Bollmacht eines papstlichen Missionars auszurüssten, so daß eine früher geschene Beihe zur Mission sehr unwahrscheinlich wird. Zu diesem Zwecke wurde ihm vorher ein Glaubensbekenntniß und ein Huldigungseid abgenommen. Ersteres wünschte er schriftlich abzulegen, weil er in der Bulgarisprache sich nicht geläusig genug ausdrücken konnte. Es wird

Aussprache bes Bolks (Ameneburg), das von Amoeneburg nichts weiß. Seiters, S. 117 freitet für hamelburg in Franken; sein Grund, daß der hier gemeinte Ort nicht in heffen gesucht werden durfe, weil Bonifag erst nach Gründung einer Gelle sich von hier nach heffen begiebt, erhält seine Erledigung durch das von dem Berfasser seicht Se. 274 über den Ramen der heffen richtig Bemerkte. heffen ift um diese Zeit Gauname, und gilt nur von Riederhesen in der Eddergegend; der Obertohngau, worin Amanaburg belegen, wird ja ep. 44 ausdrücktich von heffen unterschieden. Der Berf. lätzt sich nach Bened noch zu der längst von der Grammatik widerlegten Annahme verleiten, den Namen hessen nur für Umlautung von Ghatten zu halten, und ihm eine gleiche locase Ausbehnung zu geben. Bergl. §. 105.

<sup>10)</sup> Willib c. 7. p. 312; Othlon, I. 12. p. 35. - 11) Ep. 4. p. 17.

<sup>1)</sup> Willibald, c. 7. p. 342.

also ein Auffat gewesen fein, verschieben von ben bergebrachten Symbolen, worin er fich uber feine Orthoborie auswies.

Der ihm zugleich abgenommene Eid 2) war genau nach ber Hulbigung formulirt, womit die dem römischen Stuhle durch eiznen nahern Metropolitanverband unterworfenen Bischöfe der suburbicarischen Provinzen zum Gehorsam gegen den dortigen Stuhl verpslichtet wurden. Abgeändert war darin nur die Stelle, worin lettere zugleich dem Kaiser in Byzanz eine weltliche Hulbigung aussprachen; statt dessen enthält der Sid des Bonisacius eine ziemlich unbestimmte Wendung, wodurch er sich verpslichtet, etzwaigen Entwürfen der Bischöfe gegen alte Kirchensahungen zu begegnen, und davon nöttigenfalls in Rom Anzeige zu machen 3). Hier tritt also zuerst der Plan offen hervor, wonach Deutschland in ein unmittelbares Abhängigkeitsverhältniß von Rom gebracht werden soll. Die Bischossweihe selbst erfolgte am 30. November 723.

Bu einer Empfehlung an Rart Martell fehlten gwar bem Papfte jest noch bie engern Beziehungen jum Frankenreiche, wie fie balb unter Pipin ber politischen Entwurfe megen angefnupft wurden; indeß bas moralifche Unfehn bes apostolischen Stuhls war boch in ben germanischen Reichen ftets bedeutend gewesen; auch weiset die Correspondeng Roms icon Bufchriften an Rarl Martell auf, meift um ihn jum Schut gegen bie laftigen Bongobarben aufzufordern 4). Das Empfehlungefdreiben, worin um Schut fur Bonifag gegen beffen Biberfacher gebeten wirb, ift fury und gemeffen, und gang barauf berechnet, Gindruck ju machen 5). Dazu famen nun noch zahlreiche andere Briefe, gunachft an die Großen , geiftlichen wie weltlichen Standes, Bifchofe, Presbyter und Diakonen, Bergoge und Grafen 6), worin er jur Unterftugung empfohlen wird. Gine noch vorhandene Em= pfehlung an die Thuringer, worin fie vom Gobendienfte abgemahnt, und jur Erbauung von Rirchen und eines Saufes fur Bonifag aufgeforbert werben, icheint ihm nicht jest ichon mit=

<sup>2)</sup> Würdtwein, p. 19; Othlon, I. 14. p. 36. — 3) Eine Zussammenstellung beiber Formeln nach dem liber diurnus den Hoffmann, Nova scriptorum ac monumentorum collectio. Lips. 1723. II. S. 109.

<sup>4)</sup> Codex Carolin. ben *Du Chesne*, scriptor. III. p. 704. — 5) Ep. 5. p. 22. — 6) Ep. 6. p. 22.

gegeben, fonbern fpater nachgeschickt zu fein 7); wenigstens mel= bet ihm Gregor fpater folche Genbung 8); boch fann bie Mufforberung auch wiederholt fein. Dagegen erhielt er jest auch eine Bufchrift an einige namentlich bezeichnete thuringifche Große, Afolf, Gobolaus, Cunthar, Albord, Die wegen ihrer Treue gegen bas Chriftenthum belobt werben 9). Sogar ber Fall war vorgefeben, bag er die fachfische Grenze mit ber Predigt uber= schreiten wollte; indes die Bufdrift an die Altfachfen konnte megen ihrer lateinischen Abfaffung, wegen bes baufigen Ungichens von Bibelftellen, und wegen ber auf biefe Germanen gar nicht paffenben Polemit gegen ihre golbenen, filbernen, ebernen und fteinernen Ibole, morin Damonen baufen, fcmerlich viel Ginbruck machen; es find außerft unzwedmäßige Reminiscenzen aus alterer firchlicher Apologetit gegen romifches Beibenthum 10). eine Empfehlung an ben Klerus Germaniens ift nur Abschrift bes ublichen synodale fur jeben in Rom orbinirten Bifchof aus bem liber diurnus, woben, wie schon bemerkt, man sich nicht einmal bie Dube gab, bas fur Deutschland burchaus Unpaffende meggulaffen 11). Außerdem marb er mit einem Cober bes fanonischen Rechts ausgestattet, ficher ber Dionpfifchen Ranonenfammlung 12). Satte man vielleicht feine Schwache in biefem Puntte gemertt? Die angelfachfifche Bilbung bes fanonischen Rechts hielt ja noch lange bie nationalen Formen feft, ohne fich um romifche Statuten ju fummern. Bonifag bewies burch manche oft munber= liche Unfragen in Rom, burch Unerfahrenheit in Punkten bes Cherechts, wie febr er bier ber Rachhulfe bedurfe.

Gleich nach bem Gintreffen in Deutschland, Fruhjahr 724, gab Bonifag fein Schreiben ben Karl Martell ab, und bas Minbeste, mas biefer hierauf thun konnte, mar ber Erlag eines

<sup>7)</sup> Ep. 7. p. 24. — 8) Ep. 15. p. 43. — 9) Ep. 8. p. 25.

<sup>10)</sup> Ep. 9. p. 25. - 11) Ep. 10. p. 27. Bergl. S. 312.

<sup>12)</sup> Willibald, p. 343; Eckhart, I. 342 melbet von einer Kanonen- fammlung in Burdburg in angelfächsischer Sprache; vielleicht eine Abschriftienes Geschenks. Seiters, S. 140 benkt außerbem an eine Brüberschaft ober Confraternität, in die er in Rom getreten sen; allein die samiliaritas mit dem apostolischen Stuhl, die ihm mehrfach zugeschert wird, kann nicht als ein abgeschlossenen Berein gelten, da sie ihm et omnibus sidi subjectis zugeschert wird, als viel zu allgemein ist, um mit den Bereinen zu Gebet und Messe verglischen zu werden.

offenen Schutbriefs an alle Baupter bes Reichs, geiftliche wie weltliche, worin er aussprach, bag er ibm feine farte Sand reiche, und ibn unter Dbbut und Schut nehme 13). Dennoch fcheint bieß auch Alles gewesen ju fein, mas Rarl fur ihn that; es finbet fich weiter feine Spur besonderer Bulfeleiftung. Gicher überwog alfo ben Rarl theils feine Abneigung gegen religibfe Dinge überhaupt, theils die oben geschilderte Parten Des frankifchen Sofflerus, die fich ben Neuerungen bes Bonifag widerfette. Diefe Beit fallen feine Rlagen ben Bifchof Daniel von Binche= fter 14), wie er ohne Unterftugung bes Berrichers weder bie Bemeinden lenken, noch Rlerifer, Monche und Ronnen fchuten, noch bem Gobenbienft in Deutschland fteuern tonne; und boch vermoge er nicht ben Sofe zu erscheinen, ohne bort mit Errlebrern die argerlichften Beruhrungen zu haben. Noch zwen Sahre fpater hat fich hierin nichts geandert, ba er diefelben Rlagen ben Gregor wiederholt, und megen bes Bedenflichen in jenem Berhaltniffe getroftet wird 15). Giner jener frankifchen Bifchofe, ber fich ben ber Predigt felbst fehr laffig bewiesen, forberte fogar -Alles, mas Bonifag befehrt hatte, gur Bermehrung feines Sprengels, fo bag biefer eine neue Berwendung bes Papftes ben Rarl Martell veranlaffen mußte 16). Man erblickt in biefem Bifchof gewöhnlich Silbegar von Coln, ber nach Billebrords Tobe 739 fich ben Befit von Friesland queignen wollte 17); allein Die papftliche Kurfprache erfolgt ichon im December 724; eber ift an ben Bifchof von Maing ju benten, ber auf Bonifag Ermerbungen an ber gabn rechnen mochte; vielleicht auch ein Grund ber nachherigen Ubneigung gegen ibn ben Bonifag 18). Much spatere Darftellungen aus feinem Rreife verbergen ben anfang: lichen Ginfluß falfcher Lehrer und Schmeichler ben Rart Dar: tell nicht, nehmen aber an, daß biefer nachher benfelben lieb ge= wonnen habe, mas freilich die Geschichte nicht bestätigt 19).

Um diefen Schwierigkeiten bey hofe zu entgehen, blieb fur Bonifaz nur übrig, ber erhaltenen Erlaubniß gemäß fich ber Predigt in ben noch unbekehrten Strichen zuzuwenden, und eine Einwirkung auf Austrassen felbst bessern Zeiten anheimzustellen.

<sup>13)</sup> Ep. 11. p. 29. - 14) Ep. 12 u. 13. p. 31. Bergl. S. 313.

<sup>15)</sup> Ep. 24 p. 61. November 724. — 16) Ep. 15. p. 42.

<sup>17)</sup> Ep. 105. p. 278. — 18) Bend, heffische Landedeschichte. Bb. II. S. 240. — 19) Liudger, vita Gregor, Ultraject. §. 9. p. 256.

Er wendet fich wieder in's Beffenland, um bie ben ber erften Unmefenheit 722 begonnene Pflangung gu pflegen. Enticheibend mar hier bie Kallung ber Buotanseiche ben Geismar unweit Kriblar, burch welchen fuhnen Schritt bie Gemuther gewonnen murben. Die Biographen fchmuden die That in's Bunberbare aus; ber Baum fen burch einen gewaltigen Bind nach leichtem Rallen sum Sturg gebracht 20); indeß ba fie gugeben, bag Bonifag Daben mit Rath und Unterftubung, auch im Beifein ber ibm aus ber frubern Unwesenheit Treugebliebenen gehandelt habe, fo liegt febr nabe, baben auch auf ihre Sanbe beim Rallen gu rechnen. Der Baum foll beim Sturge in vier Stude gerfplittert fein; Dthlon meiß, bag baraus ein Bethaus zu Ghren Ct. Peters errichtet marb 21). Den Ort felbit nennen beibe Biographen Geismar: unter ben verschiebenen Orten biefes Ramens in Beffen fann nur ber gemeint fein, ber auch ber ubrigen Birtfamkeit bes Bonifacius in Seffen gunachft liegt; bieß gilt von bem Orte Beismar in ber Rabe von Krislar 22). Sier, unweit ber Ebber, wo bas alte Mattium ber Ratten zu fuchen ift, lag auch ber Mittelpunkt ihres nationalen Beibenthums; bier febte Bonifa; bemfelben feine Stiftungen in Frislar und Buraburg entgegen. Der Name bes Dorfes Beismar wiederholt fich 774; ben einem Raubzuge ber Sachfen werben bie in Friglar geplunderten Sachen bort wiedergefunden 23); noch jest bezeichnet die Bolksfage ben Drt ber alten Buotanseiche 24). Der Erfolg bes Schrittes auf Die umftebende heidnische Menge war berfelbe, wie jedesmal, wenn Miffionare burch fuhnen Ungriff die Nichtigkeit ber Idole barthun. Bon ber Edber manbte fich Bonifag nach Thuringen, alfo

<sup>20)</sup> Willibald, c. 8. p. 343; Othlon, 1. 22. p. 41; Grimm, Mysthologie. I. 62. 76. — 21) Die Capelle ist also von der erst 732 erzbauten Peterestirche du Fristar verschieden. Othston läßt sie ex arboris mole, Billibald ex arboris metallo erbaut sein, woden aber auch nur an doch Holz des Baumes (materies) und nicht etwa mit v. Rommel (l. p. 62) an das Metall eines Idols du benken ist, wovon in der Erzählung keine Spur. — 22) Schminke, de cultu religioso arboris Jovis praesertim in Hassia. Mard. 1714. p. 21. Billibald nennt Gaesmerae, mit der Bar. Gicesmere: Othston, Gesmero. Die Form ist sächssisch, die Wuchel ein verlorenes gisan, geis, gisum, sare, spirare, woher auch Geist, spiritus, etwa mit Bezug auf Quellen; gothisch usgaisjan, entgeisten.

mahrscheinlich ben Lauf ber Berra binauf. Auf biefem Bege lagt nun bie nieberfachfifche Rloftertrabition ben Lebner ibn ei= nen Abstecher in's Sachsenland, in's Gebiet ber Leine und bie Borberge bes Barges unternehmen. Schon ben ber Rudfehr aus Friesland foll er die Befergegend ben Sameln befucht haben, movon die fpatere Grundung eines Bonifaciusftifts bafelbit (800) als Rolge gilt. Nach Rallung ber Donnereiche habe er auf bem Stuffenberge (Bulfensberge) ben Bannfried an ber Berra, einen Gott Stuffo, ju Barbegfen eine Fortung gefturgt; fein Ummenben nach bem Gichsfelbe zu babe bem Orte Beenbe ben Gottingen ben Namen gegeben 25). Muf einem anbern Buge nach Friesland, 724, fen er fogar bie Befer bis Bremen binab gefommen 26). babe im Grubenhagenschen ben Gott Reto gertrummert, baber ber Retberg, mons Retonis, amifchen Brunftein und Biprechtes haufen; ferner habe er ben Biel an ber Rume auf ber Sobe von Ratlenburg, ben Goben Aftaroth ju Ofterobe gefturgt, Gorben und Benben zwischen Saale und Barg bekehrt u. bal. Man erkennt barin bas Streben ber Trabition, Die Unmefenheit bes berühmten Mannes fur moglichft viele Localitaten ju geminnen. Leiber fehlt ieber Beweis fur fein wirkliches Ueberfchreiten ber fachfischen Grenze: nur ben bringenben Bunfch fpricht er bagu aus 27); Meußerungen, bie er von ben Sachfen berichtet, wie fie ber gemeinsamen Abstammung mit ben Angeln gebenken, mogen ihnen wohl von Bonifag felbft erft vorgehalten, ober auch nur nach= gefagt fein, um in England bas Intereffe fur feine Thatigkeit gu . unterhalten 25); schwerlich barf boch ben ben Bestphalen im Daberbornfchen ober ben Engern an ber unteren Werra im Sten Sahrhundert folche Erinnerung an ben Bug ber Ungeln aus bem 5ten erwartet merben.

Statt bessen läßt sich seine Reise von Nieberhessen nach Thüringen, und zwar in die Unstrutgegend nördlich bes Walbes bezobachten. Bekehrungen sind hier schon aus früherer Zeit erwiezsen; die Befestigung bieser Gegend im Christenthum war wichtig, um ben räuberischen Einfällen ber Sachsen ben Weg in die Mainzgegenden abzuschneiden. Die Stiftung bes Klosters Ordruf, west-

<sup>25)</sup> Lehner, Bonifacius. Bogen F. S. 1; Spangenberg, S. 38.
26) Dieselbe Angabe wiederholt noch Schlereth, ber Dom zu Fulba, in Schneibers Buchonia. I. Deft 2. S. 92. — 27) Othlon, I. 23.
p. 41. — 28) Liudger, vita Gregor. Ultraj. §. 10. p. 256.

lich vom Infelsberge am Flußchen Dra, nach einer erhaltenen Wisson bem Erzengel Michael geweihet, bezeichnete hier seine Thätigkeit 29). Die Besiger bes Bobens, Hugo ber Aeltere, und Albot, die sich zu Schenkungen von Gütern verstanden, werden schon durch frühere Bekehrung gewonnen sein. Auch zu Ersurt soll er schon jeht eine Kirche gegründet haben 30). Die Sage bey Lehner weiß hier von der durch ihn gewonnenen Schlacht gegen die Ungarn 724.

Bur biefe Erwerbungen zeigte fich jest ein empfindlicher Mangel an Prieftern, ba Bonifag weber bie vorhandenen frankifchen noch britischen Miffionare brauchen konnte: nur bie Noth zwang ibn, einen Priefter, ber nach feinem Bericht in Sureren verfallen, alfo mabricheinlich verebelicht mar, jum Taufen jugulaffen, weil außerbem ein weiter Strich ohne Seelforge bleiben mußte 31). Um ben Stiftungen, Rloftern, Bisthumern, beren Begrundung er beabsichtigte, Borfteber zu erwerben, blieb nichts ubrig, als Behulfen, Manner und Frauen, von England herüberkommen gu laffen 32). 216 folche werben genannt Burghard und Eullus, Willibald und fein Bruber Bunnebald, fo wie Bitta (Mlbinus), und bie Frauen Runihild, eine Bermanbte bes Bull, und ihre Tochter Berathait, die in Thuringen untergebracht wurden, Runibrut, Die nach Baiern ging, Tekla, Borfteberin eines Rlofters in Riffingen am Dain, Lioba in Bifchofsheim, Balpurgis, Schwester bes Billibald im Rlofter Beidenheim im Gualafelbe. Bie gern biefe feine Landsleute bem Rufe folg= ten, fieht man aus bem Schreiben einiger Monnen, Die burch Schilberung ihrer burftigen Lage es ihm febr nabe legten, fie gleichfalls zu fich zu berufen 33).

# §. 59. Ponifas als Erzbischof, dritte Neise nach Nom, Gründung neuer Bisthümer.

So war es also ber raftiofen Arbeit bes Bonifag gelungen, auch ohne Unterflugung bes Frankenherrschers bedeutende Striche von Thuringen und heffen fur bie Taufe zu gewinnen. Nur zur weitern kirchlichen Organisation sah er fich, beschränkt auf

<sup>29)</sup> Ep. 38. p. 86. — 30) Othlon, I. 24. p. 42.

<sup>31)</sup> Ep. 30. p. 74. — 32) Othlon, I. 25. — 33) Ep. 30. p. 74.

bie sittliche Gewalt seiner Predigt, und die freiwillige Hulfe ber Bekehrten, außer Stande. Rom that, was es konnte; Gregor III. (seit Februar 731) bestätigte ihm alle frühern Vollmachten, sügte die Ernennung zum Erzbischof unter Uebersendung des Palliums hinzu 732 1), worin die Vollmacht lag, für die bekehrten Striche Bischofe anzustellen. Auf Rom konnte er unbedingt rechenen; ein Preschyter, der sich dort, wahrschinlich im Streit mit Bonifaz, um Empfehlungen an Karl Martell beward, wird von Gregor an seinen Legaten in Deutschland gewiesen 2). Aber was halsen Titel, Briese und Vollmachten aus Rom, so lange der Frankenherrscher nicht geneigt war, auf die Plane des fremden Missionars einzugehen? hiezu aber fehlte es den Karl an aller Bereitwilligkeit. Nicht einen Schritt kam Bonisaz den besseiten seinem Ziele, Organisation der franklischen Kirche, näber.

In Beffen war ber einzige Fortschritt, ben er moglich fand, Die Errichtung zweier Rirchen in Friglar und Umoneburg, Die gu ben fruber erbauten Cellen bingutamen. Babrent bier fur jest nichts weiter burchauseben mar, manbte er fraft feiner erzbischof= lichen Stellung feinen Blid auf bas feit Enbe bes 7ten Sahr= hunderts befehrte Baiern, worauf Bergog Bucbert (739) gern ihm Ginwirkung gestattete. Das gand mar bekehrt, befaß auch fcon firchliche Stiftungen, Rlofter, felbft einige Bisthumer; nur war hier Alles vereinzelt geblieben, wie es bie Ginwirkung ber Glaubensboten, eines Emmeran, Corbinian, Rupert ber= vorgerufen hatte. Es fehlte bas organische Band ber geordneten Bierarchie bes Episcopats mit Unknupfen an Rom; schwerlich waren bie vorhandenen Inhaber ber firchlichen Gewalt, Mebte, Bifchofe, auch nur geneigt, Diefelbe gutwillig bem fremben Ergbifchof abzutreten. Alfo hier nicht mindere Schwierigkeiten, als auf frankischem Boben. Gine Reife, bie Bonifag nach Baiern 735 ober 736 unternahm, biente befihalb auch nur ju vorläufiger Renntnignahme; er besuchte die Rirchen, befampfte einen Irrlehrer Gremwulf, bem Namen nach ju fchliegen, gleichfalls einen Briten 3); auch fcbloß fich ihm ein hoffnungsvoller junger Baier,

<sup>1)</sup> Ep. 25. p. 65. — 2) lbid. — 3) Othlon, 1. 27. p. 44; Willibald, 8. p. 345; bie Bezeichnung seismaticus heretica pravitate deceptus, und perversa sectae ejus idolatria täßt die Ansicht bes Mannes nicht näher erkennen.

Sturm, an, ben er gur Ausbilbung in fein Stift nach Friglar gab 1); allein bie balbige Rudfehr laft errathen, wie auch bort

nicht fogleich burchzubringen mar.

Eine britte Reife nach Rom und ein fast jahriger Aufenthalt bafelbft, Sommer 738 bis Fruhjahr 739, wird bagu beftimmt gemefen fein, mit Gregor III. Die Befiegung biefer Sinberniffe ju berathen. Unter ben Empfehlungsbriefen, womit er wieber entlaffen marb, einer allgemeinen Bufdrift an alle Bifchofe, Presbyter, Mebte, gleichfam gur Legitimation und gafifreien Mufnah= me 5), und ferner einem Schreiben an alle bie Stamme, Die er fcon als bekehrt betrachtete 6), ift befonbers ein Brief an Die fcon vorhandenen Bifchofe Baierns und Mamanniens ?) fur bie beabsichtigte neue Stellung bes Bonifag febr bezeichnenb, ba fie aufgeforbert werben, fich zu einem Concile in Gubbeutschland, etwa in Augsburg ober in einer Stadt an ber Donau, einzufin: ben, ein gut berechneter Schritt, um fie an feine erzbischofliche Gewalt ju gewöhnen. Indeg von bem Buftanbefommen ber Gyn= obe ift nichts bekannt; ficher gingen bie Bifchofe auf jenen Uct bes Beborfams nicht ein.

Dagegen fand Bonifaz ben seiner Rudreise aus Italien an bem neuen Herzog Obilo volle Unterstützung seiner Entzwurfe für Organisation ber baierschen Kirche, zu beren Durchschprung er ben Sommer 739 verwandte; ein Bestätigungsbrief bes Papstes ist vom 29: October 739 batirt 8). Die Schwierigkeit lag, wie bemerkt, in der Ubneigung des schon vorhandenen kirchzlichen Regiments, das theils durch namhaste Klöster in der obigen mehr volksthumlichen Beise, theils durch Bische aus ältezrer Zeit geübt wurde; als solche fanden sich namentlich in Passau ein Vivilo, und in Regensburg ein hochbetagter Wicterp. Es blieb für Bonifaz nichts übrig, als diese Opposition selbst in sein neues hierarchisches System des amtlich geordneten Episscopats auszunehmen, und so für sich zu gewinnen. Zunächst die namhasten Klöster Salzburg und Freisingen, angesehen durch die

<sup>4)</sup> Eigil, vita Sturmi c. 2. Mabill. Act. Sanct. Ben. III. 2. p. 270. 5) Ep. 43. p. 94. — 6) Epist. 44. p. 95. — 7) Ep. 45.

<sup>5)</sup> Ep. 43. p. 94. — 6) Epist. 41. p. 95. — 7) Ep. 45. p. 97. Die Bischöfe sind Wiggo, Abburgung von Wicterp, welcher Name in Augsburg und Regensburg damals sich sinder, Luido von Speier, Bivilo von Passu, Abda oder hebdo von Straßburg; nur Rudalt ift nicht zu bestimmen, man rath auf Constanz. — 8) Epist. 46. p. 99.

Gebeine ihrer Beiligen Rupert und Corbinian, werben felbft au Bisthumern im neueren amtlichen Ginne erhoben. In Galaburg waren unter ben verschiedenen Borftebern bes Rlofters feit Ruperts Tobe auch ichon einige mit bem Bifchofstitel befleibet gewefen; ein Johann, mahrscheinlich bamals Borfteber ber Stiftung, wird als Bifchof angestellt. In Freifingen ift eine frubere abtliche Stellung von bem jest ernannten Grembrecht, bem Bruber Corbinians, gemif. Schwieriger mar bie Lage in Regensburg und Paffau. In erfterer Stadt fand bas Rirchenregiment ficher bem Rlofter St. Emmeran gu, bas über feine Stellung ja auch noch fpater mit bem Bifchof im Ginne bes Bonis fax, fo viele Rampfe geführt bat. Bur Beit ber Dragnifation findet fich bort ein Borfteber bes Rlofters aus agilolfingifchem Stamm, Bicterp, ber um 754 noch lebt, aber erblindet und offenbar uber bie neue Ordnung ber Dinge fehr verftimmt ericheint 8). Er fuhrte ben Titel Bifchof, ben aber Bonifa; nicht anerkennt, wie ber Bericht erweifet, bag ben feinem Auftreten in Baiern nur ein Bifchof. Bivilo von Paffau, vorhanden mar, ber fich uber feine Ordination, und gwar burch Papft Gregor III. felbft, ausweifen fonnte 9). Gener Bicterp gehort alfo ber altern Berfaffungeform an, wo bie Rirchenregierung vom Rlofter abbing; er hatte wohl als beffen Borfteber ben Bifchofstitel ohne besondere Befugniß und eigentliche Ordination geführt. Er wird fich ben Dlanen bes Bonifag miberfett haben, fo bag nichts übrigblieb, als ihn ber Stellung zu entheben, worüber noch fpater fein Digmuth unverkennbar ift. Gelbft feine Abstammung aus bem alten baierichen Berricherftamm ichutte ihn nicht, ba Dbilo auf bie neue Dronung eingegangen war, und Bonifag bem frankischen Interesse mohl ichon fo weit folgte, um ihn gerabe als Agilolfinger ju entfernen. Gin Gaibalb ober Gaubalb ward an feine Stelle gefest, und fo ber Grund zu bem fpatern Streite bes amtsgemaßen Episcopats mit bem altberechtigten Rlofter St. Emmeran gelegt. Gine gleiche Entfernung mar gegen Bivilo von Paffau nicht burchzufuhren, ba er ausbrucklich von Gregor III. geweihet warb. Er hatte fruber ben Stuhl von

<sup>8)</sup> Seine Rlagen fand Aventin in einem alten Buche im Rlofter St. Emmeran; Annal. Boic. III. 7. §. 4. p. 245; bas Rabere über ibn ben Baiern. Seiters, G. 282, nennt ben Bicterp mit Unrecht fchon tobt.

<sup>9)</sup> Ep. 46, p. 99.

Lorch bekleibet, und war 738 nach Zerstörung bieser Stadt durch die Avaren mit seinen Klerikern in das festere Passau geslüchztet 10). Es blieb nur übrig, ihn für die neue Organisation zu gewinnen, was auch, wohl mit Hulfe des Papstes, gelang, obzgleich eine Spannung mit Bonifaz langere Zeit ben ihm bezobachtet werden kann 11). So kam denn Baiern mit seinen vier Bisthumern Salzburg, Freisingen, Regensburg, Passau, mit Hulfe des Herzogs Obilo in die von Bonisaz beabsichtigte hierarzchische Ordnung.

Rur bie neuen Ermerbungen in Thuringen und Seffen mar indeß ben Lebzeiten Rarl Martells ein gleicher Schritt un: moglich, ba ben ihm jebes Mitwirken vermißt wurde. Erft fein Job, 15. October 741, anderte bieß; bas Reich murbe unter feine Cobne ale Majores domus fo getheilt, bag Dipin ben Beften, Reuftrien und Burgund, ber jungere, Rarlman, ben Dften, Muftraffen, Mamannien und Thuringen erhielt. Gerade bes Lettern firchlicher Ginn erwedte fur Bonifag Plane Die beften Soffnungen; jest konnte er burch Errichtung von Bisthumern bie neuen Bekehrungen sichern, und burch Schritte auf Synoben Einfluß auf bas auftrafifche Gebiet links bes Rheins gewinnen. Bier Bisthumer bestimmte er fur bie neuen Erwerbungen, Erfurt fur Thuringen nordlich bes Balbes, Burgburg fur Oftfranfen, Buraburg fur Seffen, und Gichftabt fur ben baierichen Nordgau. Die Ordination Burghards von Burgburg und Bit: tas von Buraburg muß ber Weihe Willibalbs voraufgegan: gen fein, ba jene beiben biefer ichon als Bifchofe beimobnen 12). Lettere erfolgte bren Bochen vor Martini, alfo am 21. October, ober ba biefer ein Sonnabend mar, mohl am 22.; ficher fchritt Bonifag zu biefen Orbinationen erft, nachbem er bie Runbe von Rarl Martelle Tobe (15. October) erhalten hatte, Die von

<sup>10)</sup> Dieß bezeugen zwar erft Nachrichten aus bem Ende bes 9ten Jahrhunderts, ein Diplom Arnulfs von 898, Monum. Boic. 28. P. I. p. 119. P. II. No. 66. p. 55.

<sup>11)</sup> Dieß läßt die Beisung Gregors schließen ep. 46. p. 100: si aliquid excedit contra canonicam regulam, doce et corrige eum. — Als Folge dieser Spannung ift in einigen Codd. der Biographie ben Billibald in dem Berichte über die vier balerschen Bisthümer c. 29. p. 346 Vivilo von Passau weggelassen, in andern Codd. statt feiner das Bisthum Eichstädt oder auch Reuburg geseht. Bergl. not. 17. — 12) Vita Willibald. ben Madill, III. 2. p. 331. S. 29.

Chiersy an der Dise in der Zwischenzeit wohl dis auf die Salzburg in Franken gelangt sein konnte. Es steht nichts entgegen, die Beihe der zwey andern an demselben Tage mit Willis balds Consecration anzusehen, nur vor dieser. Das Jahr 741 wird dadurch gesichert, daß der Bericht des Bonifaz über diese Beihen zugleich Glückwünsche an Bacharias über seine Stublzbesteigung nach Gregors III. Tode (27. November 741) entzhält 13), worauf die Bestätigung der neuen Bisthümer am 1. April 742 erfolgt.

Gine Schwierigfeit liegt nur noch barin, bag in bem Berichte fowohl als in ber Beftatigung Erfurt als Bisthum genannt, bafur aber weber eine Orbination berichtet, noch auch fpater bas Bisthum als bestehend angetroffen wird; und bag ferner fur Eichstadt die Ordination erfolgt, ohne bag ber Bericht und bie Bestätigung bavon etwas weiß. Um leichteften murbe fich Alles burch bie ichon langft aufgeftellte Bermuthung erledigen, baß eine Berwechslung fatt gefunden, und fatt Erfurt geradezu Gich: fladt zu lefen fen 14). Allein bem ftebt bie ausbrudlich beigefuate nabere Befchreibung bes Orts entgegen, als einer fcon langer bestehenden ganbstadt ber Beiden 15), mas nie auf Gich: fladt geben fann, bas ben ber Stiftung bes Bisthums noch als burchaus mufte, obne Bobnungen mit Ausnahme einer Marienfirche, geschildert wird 16). Man muß alfo eingestehen, die Grunde nicht ju miffen, weghalb die beabsichtigte Stiftung bes Bisthums Erfurt nicht ju Stande fam ober balb wieder einging. Das Mus: laffen Gichftabts in bem Berichte bat man fo entschulbigt, baß es nicht zu biefen frankischen, sonbern zu ben baierschen Bisthumern gehore, die icon zwen Sahre fruber errichtet murben 17). Allein

<sup>13)</sup> Ep. 51. p. 106 und ep. 52. Auch die vom Papft speciell an Witta von Buraburg erlaffene Bestätigung ist erhalten, ep. 53.; woben in ber Ueberschrift, dilectissimis nobis, Wittae sanctae ecclesiae Barboranae, der Plural zeigt, wie das Concept des Briefs für alle den eingerichtet, und nur vom Abschreiber eilsertig copirt war; wiederum eine italianische Nachstässigsteit der papstitien Canzien.

<sup>14)</sup> Statt Erphessurt sen Eichstadium zu lesen, Eckhart, Franc. Or. 1. p. 400. 403; die Salhburg, p. 29; ihm tritt Kremer, rheinisch. Franz. S. 338, Wen &, II. S. 257 ben.

<sup>15)</sup> Ep. 51. p. 106: Erphesfurt, qui fuit jam olim urbs paganorum rusticorum. — 16) Vita Willibald. l. l. p. 381: regio, quae adhuc tota erat vastata, ita ut nulla domus ibi esset, nisi illa ecclesia S. Mariae.

<sup>17)</sup> Schon Cober 2 ben Pert in ber Biographie burch Billibalb p.

beren Gründung geschah boch ausbrücklich unter Gregor III., 739, während die Ordination Willibalds von Sichstädt erst 741, und die Bestätigung durch Zacharias 742 erfolgt. Es bleibt die Annahme übrig, daß Bonisaz nur einen Bericht über die ostfränkischen Bisthumer beabsichtigte, während Sichstädt, wenn auch auf unzweiselhaft frankischem Boden gelegen, boch vulgar wohl zu Baiern gerechnet wurde 18). Außerdem hatte er nicht nöthig, wegen der Verson Willibalds nach Rom zu berichten, da berselbe so eben erst von dort gekommen, und die Verhandlung über seine Weihe vielleicht in einem uns nicht ausbewahrten Briese enthalten war.

## §. 60. Pas erste austrasische Concil, 742. Concilium Germanicum.

De synodis in Germania — a S. Bonifacio et S. Zacharia Papa habitis, bep Hartzheim, Concil. Germ. I. p. 344. §. 3. — Mansi, XII. p. 355. — Echart, bie alte Salhburg und ber Pallaft Salh in Franken. Leipzig 1757. — Binterim, beutsche Rationalconcilien. Ih. II.

Durch Errichtung jener Bisthumer war dem ersten Bedurfniß in den neu bekehrten Landern so weit abgeholfen, daß Bo=
ni saz jest auch seinen Blick wieder auf die Lander rechts des Rheins werfen, und mit Husse Karlmans und Pipins eine Ubstellung der dort herrschenden Unordnung versuchen konnte. Nur eine Synode konnte hier wirken, da nach franklicher Sitte gesetzliche Bestimmungen nicht anders, als durch Mitwirken der Betheiligten zu Stande kamen. Er wandte sich deßhald zunächst an den mehr kirchlich gesinnten Karlman; fein Bericht nach Nom, daß dieser selbst ihn zu sich geladen habe, um zur Herstellung der Ordnung im Frankenreich eine Synode zu berusen 1), steht mit den Angaben der Biographen, daß der Bunsch dazu von Bonifaz ausgegangen ser 2), nicht in Widerspruch, sosenn auf sein langeres Unhalten jene Einsadung von Karlman erfolgt sein mochte.

<sup>346</sup> hat ben Aufjählung ber vier baierschen Bisthumer statt Bivilo in Passau, Billibalb von Eichstädt. — 18) Calles, annal. II. p. 236. Seisters, S. 311. 336. Das Rähere ben Thuringen, wo bie schwierigen Bershältniffe bes baierschen Norbgau's zu prufen sind.

<sup>1)</sup> Ep. 51. p. 107. — 2) Othlon, 1. 33. p. 48; Willib, c. 10. p. 347.

Ueber die Angahl ber von Bonifag gehaltenen Concilien herricht einige Berwirrung nach ber ichwankenben Lesart einer Stelle ben Billibalb3); boch wird fich ergeben, bag feit

<sup>3)</sup> Es handelt fich (Will. 1. 1.) nicht allein um die Lesart quater ober quintum sinodale factum est concilium, fonbern aud um bie Art, bie Spnoben ju gablen. Ben ber Legart quintum rechnete man ale erftes bas von Gregor III. angefagte Concil an ber Donau, ale zweites bie Busammenkunft auf ber Salgburg gur Beibe ber oftfrantifden Bifchofe, Berbft 741, ale brittes bas Bermanicum 742, ale viertes bas Liftinenfe 743, und ale funftes bas von Billibalb bier gemeinte gu Soiffons. So Eckhart, Franc. Or. 1. p. 378. Derfelbe, bie alte Salbburg S. 27. Allein zwen bavon find fofort gu ftreichen; bas Concil an ber Donau ift nur beabfichtigt, aber über feine Abhaltung fehlt jebe Rachweisung; bie Busammentunft auf ber Salgburg gur Orbination einiger Bifchofe wird eben fo menig ale ein Concil ermabnt. Es blieben alfo nur bren übrig, fo bag Billibalb bas gu Goiffons, wenn er es hier fpeciell verftanben bat, nicht als bas funfte aufgablen tonnte. Ginen anbern Beg ichlagt Binterim ein (II. G. 25, unter Buftimmung von Seitere, G. 412) inbem er bie vier Spnoben, bie bem Concile bes Boni= fag ale bem funften voraufgeben follen, gar nicht ale von ihm gehalten, fon= bern ale bie vier großen öfumenischen Synoben rechnet, benen bann bie bes Bonifag ale funfte angereihet murbe. Die Unsicht hat etwas Empfehlenbes: wirklich ftellt ber Berfaffer einen Bergleich amifchen Bonifag Birkfamkeit und ben vier großen Synoben an: wie ju Dicaa, Conftantinopel, Ephefus und Chalcebon jedesmal eine Barefie ausgestoßen fen, fo habe auch Boni= fag auf feiner Sonobe gefährliche Reber (Albebert und Clemens) übermun= ben; alfo eine öfumenische Synobe, veranftaltet von Rarlman gub regni sui imperio, und von Bonifag ale apoftolifchem Legaten. Daben bleibt nur fcmieria, wie ber Biograph bas funfte (553), und fechste Concil (681) bat überfeben konnen. Man wenbe nicht ein, biefe haben in feine Bergleichung ber unterbrudten Regereien nicht gepaßt, benn baburch erhielt er boch fein Recht, fie in ber-Bablung auszuschließen. Beibe bisherige Mustegungen geben von ber Lebart quintum aus; fteht biefe aber auch gegen bie anbere quater fo feft ? Lettere ift jebenfalls bie fdmierigere Lesart, und befhalb fcon berechtigter, ba ihr hineintragen fcwerlich bentbar, bas quintum aber unter ben obigen Auffaffungen recht wohl ale Emenbationeverfuch gefaßt werben fann: auch ber Tert ben Pert hat quater aufgenommen. Bum Berftanbniß bes Gangen ift bavon abzugeben, baß Willibalb ein beftimmtes Concil, etwa bas gu Goiffone vor Mugen habe; er rebet von ber innobalen Birtfamteit bes Bonifag unter Rarlmans Berrichaft überhaupt, und gablt barin vier fpecielle Convente; fcon cap. 9. g. 29. wird bie gefammte Thatigfeit auf ben Synoben fo gusammengefaßt, und bieß cap. 10. §. 30. beut= lich in ben Werten wiederhelt, congregandus supradictus synodorum con-Er folgt ber altfirchlichen Unficht, welche bie Birtfamteit ber Snnoben ale eine continuirliche auffaßt, und beghalb auch wohl die Ranones

Karl Martells Tobe fast jedes Jahr eine Zusammenkunft gebalten ift, die man wegen Anwesenheit der Bischöse eine Synode nennen kann; namentlich fallen während Karlmans Regierung vier Convente, zwey austrassische, das sogenannte Concilium germanicum 742, und das Listinense 743, ein neustrisches unter Pipin in Soissons 744, und eine nicht näher anzugebende Gesammtsynode beider Reiche 745.

Rur erblide man in biefen Conventen nicht etwa Sunoben im altern firchlichen Ginne als Reprafentation ber Rirche burch Die Gesammtheit ber Bifchofe, ober auch nur Berfammlungen ber Beifflichen, wie fie felbft in fruberer merovingifcher Beit in Ballien vorfommen, ohne Bufammenhang mit bem Bolfeleben. Rarl= mans Abficht mar ja, Bonifag Entwurfen fur Anordnung cines driftlichen Lebens tief in die Nation Gingang zu verschaffen, mas nach frankischer Rechtsverfaffung nicht anders als unter Ditwirfung bes Bolfes felbft geschehen tonnte. Die Berfammlung im Fruhjahr 742 4) wird beghalb, wenn auch nicht gerabezu als ein altes Marg = ober Maifelb, boch als eine Reichsversammlung gelten muffen, zu ber auch die Optimaten, die weltlichen Großen, berufen find 5). Die Befchluffe werden burchaus in ber Form eines Capitulare von Rarlman in eigenem Ramen, gang in ber Stellung eines weltlichen Berrichers, publicirt; fogar Schritte, die Bonifag bereits fraft papftlicher Bollmacht als Legat voll= gogen hatte, wie Ginfebung ber oftfrankischen Bischofe, wieberholt Rarlman nach feiner weltlichen Macht, ohne jenes fruberen Ber= fahrens auch nur zu gebenfen 6).

Bunachft als Beit wird in ben Acten angegeben 21. April

berselben an einander reihete. Die vier von Willibald gemeinten Soncile werben die im Terte angegebenen sein. Auf diese Art verschwindet auch die von Seiters S. 412 nicht beseitigte Schwierigkeit, daß das Concil zu Soissons von Willibald, als unter Karlman gehalten, angegeben wird, während es doch in Pipins Antheil fällt. Seiters Gründe, wodurch dem alstern Bruber Karlman ein gewisser Antheil der Regierung auch in Reuster, namentlich in kirchichen Dingen, beigelegt werden soll, sind ben der völligen Scheidung in Auster und Reuster unhaltbar.

<sup>4)</sup> Die Acten ben Othlon, I. 34. p. 48; Hartzheim, I. p. 48; Mansi, XII. 365; Würdtwein, p. 120; Calles, II. p. 249; Pertz, monum. III. p. 16.

Cum consilio servorum Dei et optimatum meorum; — ut mihi consilium dedissent, quomodo lex Dei et aecclesiastica religio recuperetur.

<sup>6)</sup> S. not. 15.

742. Man hat aus ber Bestimmung nach Jahren Chrifti Bebenfen gegen bie Mechtheit ber Acten entlehnt 7), boch mohl nur aus dem Grunde, um ein Document ju befeitigen, bas fo offen bas firchliche Regiment in ben Sanben bes weltlichen Berrichers erweiset. Die Rechnung nach ber Incarnation, von Beba eingeführt, tann in einem unter Bonifag Mitwirfung entftanbenen Document nicht auffallen, ba er ja auch fonst fich mit biefer Rechnung vertraut zeigt 8). Bu jener Beitangabe ftimmt ber Bericht bes Bonifag uber bie Abficht Rarlmans, bie Synobe gu halten, in bem Gratulationsfchreiben an Bacharias, Musgang 741, und die Untwort bes Bacharias, ber feine Freude barüber ausspricht, 1. Upril 742. Das Jahr biefer Untwort ift burch bie chronologischen Ungaben bes Briefs gesichert; nur an ben Tag hat man fich gestoßen, weil bie vom 1. Upril batirte papftliche Erlaubnig ju fpat fur bie fcon am 21. gehaltene Snnobe eingetroffen mare; es fen etwa auf ben 1. Februar gu rathen 9). Allein von einer papftlichen Erlaubnig ift auch gar nicht bie Rebe; Rarlman bielt feinen Reichstag, ohne vielleicht nur ju miffen, bag Bonifag baruber nach Rom correspondirt babe.

Der Ort ber Versammlung ist nicht zu bestimmen; am wenigsten ist an einen früher von Gregor III. angedeuteten Ort
an der Donau zu benken 10); der Convent ist austrasisch - frantisch; die Unterwersung Baierns durch Karlman und Pipin
erfolgte erst im nächsten Jahre 743. Man hat auf die Salzburg
gerathen, wo im herbste vorher die Ordination der thüringischen
Bischofe statt fand 11), auch auf Burzburg, weil der dortige Bis
schof Burghard unter den genannten Bischofen voransteht 12);
boch ist schwerlich an einen Ort außerhald des rheinischen Franziens zu denken. Franksurt ware zwischen den berusenen Bischofen
ziemlich in der Mitte gelegen 13); doch ist bessen Eristenz vor

<sup>7)</sup> Ep. 40. p. 90. — 8) Pagi, ad 742. No. 6. — 9) Er nennt Augsburg; man hat auch auf Regensburg gerathen. So noch Mansi, l. l. — 10) Eckhart, Fr. Or. I. S. 404.

<sup>11)</sup> Calles, annal. II. p. 248. — 12) Binterim, II. S. 21; bagegen B. G. Struve, de synodo Francica anno 742 sub Carolomanno habita perperam dicta Francofordiensi. 1708, benft an einen Ort in Baiern.

<sup>13)</sup> Mabillon, annal. B. 741. No. 64; 753. No. 68; Seitere, S. 287.

Ausgang bes Sten Sahrhunderts nicht erwiesen. Man weiß ben Ort ber Versammlung nicht.

Die am Convent theilnehmenden Bischofe werden im Einzgange aufgeführt: außer dem Erzbischof Bonifaz, Burghard von Würzburg, Regenfried von Coln, Witta von Buraburg, Willibald von Eichstädt, Dadanus, der vielleicht nach Utrecht gehört, wo Bonifaz im Austrage Karlmans nach Willeborrbs Tode (739) einen Bischof eingesetzt hatte 14), und endzlich Sedo von Straßburg. Die Abwesenheit Milos von Trier und Gewieliebs von Mainz begreift sich aus ihrer Stelzlung zu Bonifaz.

Der Inhalt ber Acten entspricht burchaus ben bisher geschilz berten Buffanben bes franklischen Reichs. Karlman bestätigt bie von Bonifaz ernannten Bischofe, so wie ihn als Erzbischof, ober vielmehr ihre burch Bonifaz schon geschehene Einsetzung wird gar nicht erwähnt, sondern Karlman setzt sie selbststanig

ein 15). Die Beftimmungen betreffen:

1) Die Feststellung eines hierarchischen Berbandes. Nach Art ber altern gallischen Synoden wird der jährliche Zusammentritt eines Concils beschlossen (can. 1.); jeder Priester in seiner Parochie ist dem Bischos untergeden (3), wodurch also die früstere Ungedundenheit der nationalen Klöster und der britischen Missionare aushört. Ieder Priester soll zur Fastenzeit sich vor den Bischos stellen, um sich über seine Amtössihrung, über Tause, Symbol, Gedete, Meßordnung auszuweisen; bereiset der Bischos den Sprengel, so soll er deim Priester unter Beihülse der Besencinde Ausnahme finden. Am Chardonnerstage soll sich der Priesster vom Bischosse das neue Chrisma holen, umd dieser sich von seinem Lebenswandel überzeugen (3); vagirende Kleriker durfen vor gehöriger Legitimation nirgends zum Kirchendienst zugelassen werden (4). Das geregelte Band des Episcopats war damit begründet.

2) Bur Abstellung ber bisherigen Migbrauche unter Karl Martell verspricht Karlman bie ben Kirchen rechtswidrig abgenommenen Gelder zu erstatten, falsche Priester und hurerische Kleriker von ben Ginkunften zu entfernen und zur Ponitenz zu

<sup>14)</sup> Ep. 105. p. 275.

<sup>15)</sup> Ordinavimus per civitates episcopos, et constituimus super eos archiepiscopum Bonifatium, qui est missus sancti Petri.

ziehen (1). Ueber den sittlichen Zustand des Volks wird dem Bischofe zugleich mit dem Grafen als Schutheren der Ortskirche eine Aufsicht ertheilt, woben auf Abschaffung der hauptsächlichsten

Refte des Beidenthums Rudficht genommen wird (5).

Rabere Borfdriften über bas außere Berbalten ber Beltund Orbensgeiftlichen verbieten ben Rlerifern Baffen ju tragen, bem Beere zu folgen, mit Musnahme Beniger fur Deffe und Dienst ber Reliquien; bem Kurften find ein ober zwen Bifchofe mit ihren Capellanen, ben Unfuhrern je ein Presbyter fur bie Beidte geftattet; eben fo ftreng ift ben Rlerifern bie Jagb, ber Berfehr mit Sunden, Sabichten und Kalfen verboten (2). Dann ftrenge Berbote gegen fleischliche Musschweifungen ber Rlerifer; ben ordinirten Presbyter, ber fich barin vergeht, erwartet Beißelung bis aufs Blut, und zwen Jahr Ginfperrung; ber Bifchof fann nachher noch an ber Strafe gufeten; ben gewohnlichen Rlerifer und Monch trifft nach breimaliger Geißelung ein Jahr Rerterbuße, Die Monne Diefelbe Frift unter Abicherung bes Baars (6). 218 Rleibung wird ben Rlerifern bas Rriegsgewand (sagum) verboten und nur bas Priefterfleid (casula) gestattet; bas Bufammen= wohnen mit Beibern wird unterfagt; ben Monchen und Nonnen Die Regel Benedicts vorgeschrieben (7).

Es sind also die ersten Grundzüge kirchlicher Ordnung durch Bonifaz auf diese Beise durchgesett. Test endlich hat er sesten Boden gesaßt, um in den neu bekehrten gandern den Pagaznien, so wie der Einwirkung der fremden Missionare zu begegnen, und in Austrien selbst der alten Zügellosigkeit zu steuern 16). Es ließ sich freilich nicht Alles sogleich durchsehen, wie die Wiederhoslung mancher Bestimmungen auf den nächsten Conventen beweisset, aber unter Beihülfe des weltlichen Arms war doch der Ansfang gemacht, und Ernst gezeigt.

## §. 61. Bweite auftrafifche Synode zu Leftines, (LIFTINAE) 743.

Mayer, concilium Liptinens. Ingolst. s. a. — Sterginger, in ben neuen hifter. Abhandlungen ber baierichen Academie ber Wiffenschaften. 11. S. 330 sq.

<sup>16)</sup> Ein Glückwünschungesichreiben bes Zacharias an bie vornehmen Franten ep. 50, und ein collegialischer Bericht bes Bonifaz an Cubberth ep. 73, bezieben sich auf bieß Concil nicht.

Mit den vorstehenden Acten werden in den Handschriften einige andere Bestimmungen verbunden, als Beschlusse einer Synode zu Listinge 1); von Othlon sind sogar die Bestimmungen
ber lettern über kirchliche Gelber ben Beschlussen jener ersten
Synode eingeruckt 2).

Mis Beit ber Bersammlung wird ber 1. Mary genannt, ohne Ungabe bes Sahrs; boch barf man, gemäß bem obigen Befchluffe einer jahrlichen Wieberholung ber Synoben, ficher auf bas nachfte Jahr 743 fcbliegen. Der angegebene Drt, Liftinde, ift eine furftliche Billa Leftines, unweit ber fleinen Stadt Binche und bes Rloftere Laubes im Bennegau. Als gegenwartig werben Bifchofe, Grafen und Prafecten genannt; wenn eine fpatere Nachricht au-Ber Bonifag noch zwen andere papftliche Legaten, ben Bifchof Georg und ben Sacellar Johann anwesend fein lagt 3), fo ift bieß eine Bermechblung mit bem Convente zu Compicane 757 4). - Die Befchluffe enthalten gunachft eine Erneuerung und Beftatigung ber Statuten bes vorigen Jahrs, fo wie eine Berpflich= tung auf bie Ranonen ber alten Bater b. b. ber ofumenischen Synoben, alfo ein ausbrudliches Unknupfen an bie altfirchlichen Buftande. Die Regel Benedicts wird fur Monche und Mebte verpflichtend erklart, bie Strafen gegen Erceffe bes Rlerus erneuert. Der wichtigfte Punkt aber mar bie nabere Bestimmung über bas burch Rarl Martell geplunderte Rirchengut. Befchluß vom vorigen Sahre verfprach einfach beffen Rudgabe, was aber ben ber Musfuhrung Schwierigkeiten gefunden haben muß. Rarlman erklarte beghalb mit Berufen auf gefahrliche Rriege und feindliche Rachbarn noch eine einftweilige Aussehung jener Berausgabe, woben bie Beburfniffe feines Rriegsbudgets mit ber

<sup>1)</sup> In einigen hanbschriften ben Pertz, III. p. 18 heißt est de alio synodali conventu. — 2) Othlon, I. 31. p. 49.

<sup>3)</sup> So hincmar, ep. 37. c. 5. Oper. Par. 1645. II. p. 657. und bas Schreiben bes Goncits zu Carislacum 859 an Lubwig ben Deutschen. Capit. Carol. Calv. tit. XXVII. c. 7. Sirmond, Op. T. III. p. 99; bieß wird schon unwahrscheinlich burch die weitere Angabe, baß Bischöse bes Concits von 858 noch Mitglieber ber 115 Jahr frühern Lestinischen Synobe gesprochen haben sollen.

<sup>4)</sup> Die papftlichen Legaten, Bifchof Georg und Sacellar Johann, beftätigen manche Befchluffe ju Compiegne 757. Pertz, III. p. 28. hiernach ift Seiters, S. 374 zu berichtigen.

Ergebenheit gegen bie Rirche in namhaften Conflict gefommen au fein icheinen; man fieht es ben Bestimmungen an, wie awischen ibm und bem Rlerus recht eigentlich bin und ber gebandelt, und aulest eine febr verschrankte Bestimmung abgefchloffen ift. foll ein Theil jenes Rirchenguts noch in Rarlmans Befite als Prefaren ober Cenfus verbleiben (es maren bamit ja großtentheils Officiere belehnt); jedoch von jedem bauerlichen Saushalt 5) aus Diefem firchlichen Grundbefit foll jahrlich ein Golidus an Die guftan-Digen Rirchen ober Rlofter entrichtet werden. Dazu bie weitere Beftimmung, im Ralle bes Abfterbens bes jebigen Lebenstragers (bes bamit belehnten Officiers) wird bas Lehenbrecht ber Rirche uber ben Befit anerkannt 6), nur fteht es bem Furften fren, wegen bringender Roth auch bann bas Drefareiverhaltniß ju Gunften eines andern Bebenstragers ju erneuern. Dur wenn bas Gottebhaus baruber nachweisbar in Mangel gerath, foll ber gange Befis an baffelbe gurudfallen. Es blieb alfo bas geraubte Rirchen= aut im Gangen in ben Sanben Rarlmans; nur erhielt bie Rirche iene jahrliche Steuer von einem Golidus von jebem Saus: befiter, und bie Buficherung, bag im Ralle ber Berarmung ber Surft ihr eine Unterftubung von ihrent urfprunglichen Gigenthum anweisen wolle. Papft Bacharias erflart biefe Bewilliqung vorlaufig fur genugend, und hofft, ben rubigern Beiten merbe fich mehr burchfeten laffen 7). Außerbem folgen noch Strafen gegen inceftubfe Chen, gegen bas Berfaufen driftlicher Sclaven an Beiden 8), fo wie Erneuerung ber ichon unter Rarl Martell erfolgten Undrohung einer Strafe von 15 Golibi gegen beibnifche Gebrauche.

Außer biefen in ben Acten enthaltenen Bestimmungen werben spater ber Lestinischen Synobe noch einige speciell auf eheliche Dinge bezügliche Kanones beigelegt; als 7ter Kanon bie Berfügung, baß, wer ben Bollzichung ber Firmung burch ben Bischof hulfreiche Hand anlegt, dadurch bem Gesetze bes Colibats verfalle, also sich selbst zum Kleriker mache 9); ein anderer Kanon spricht die geistliche Berwandtschaft zwischen Pathen und

<sup>5)</sup> De unaquaque casata, nad 3 a d a ria e ep. 70. p. 181 ab uno quoque conjugio servorum. — 6) Ut — ecclesia cum propria pecunia revestita sit. — 7) Ep. 70. p. 184.

<sup>8)</sup> Möhter, in ber Tubinger fathol. Quartalfdrift. 1834. G. 582.

<sup>9)</sup> Rad Bulbert von Chartres ep. 33.; Mansi, XII. p. 373.

Täufling aus; ein britter die Arennung der Ehe ben Impotenz des Mannes 10). Es ist nicht wahrscheinlich, daß bas Lestinische Concil, das can. 3. im Allgemeinen über unzüchtige und incesstude Ehen gesprochen, noch jene besonderen Bestimmungen gestroffen habe, die zum Theil auch auf andere Concile übertragen werden 11). Jedenfalls hatte aber Bonifaz dort den weitern Schritt in der Durchführung seines Systems erwirkt, daß auch den römischen Ehegesehen, die ja gerade jeht bedeutende Berschärssung ersuhren, in's Frankenreich der Eingang eröffnet ward.

Außerdem findet sich den Acten der Synode noch Verschiedenes angehängt, was, wenn auch gleichzeitig, doch nicht gerade zu ihren Verhandlungen gehört, da der einzige Vaticanische Coder, der es hat, es hinter dem Concile von Attigny aufführt. So die Absschwörungsformel, die schon oben der Sprache nach als franklich, aber mit bedeutender Hinneigung zum Niederdeutschen, nach Grimm etwa als ripuarisch, bezeichnet ist 12). In den Kreis der Wirkssamkeit des Bonisaz und seiner Gehülsen an den sächssischen Grenzen gehört die Formel jedensalls. In der darin erwähnten Trilogie der Götter Donar, Wodan und Sachsnot ist letzterer, (Sachsnot, Sachsnot, wörtlich gladii consors, ensiser) wohl auf Zio oder Eor, den Sohn Wodans, mißlicher aus Freyr, Fricco,

Forfachiftu diobolae

et resp. ec forfacho diabolae end allum diobol gelde ?

respoñ. end ec forfacho allum diobol geldac.

end allu diobolef unercum

resp. end ec forfacho allum diobolef uucreum and uuordum thunaer ende uuoden ende saxnote ende allem them unholdum the hira genotaf fint.

Gelobiftu in got al\*mehtigan fadaer ec gelobo in got al\*mehtigan fadaer Gelobiftu in crist godef funo ec gelobo in crist gotef funo Gelobiftu in halogan gaft ec gelobo in halogan gaft.

<sup>10)</sup> Hincmar, l. l. cp. 37. — 11) Burghard von Worms legt ben ersten jener Kanones bem Concil von Bermeria 753 ben, Mansi, XII. p. 566, ohne bag er auch bort sid in ben Acten ben Perg findet. III p. 22.

<sup>12)</sup> Bergi. S. 328. Die Formel, Pertz, III. p. 19 tautet nach ber in Rom genommenen Durchzeichnung ben Masmann, bie beutschen Abefchwörungs - Formeln. Queblinburg 1839. S. 67: Abrenuntiatio Diaboli.

Frò zu beziehen 13). Endlich das schon benute Verzeichniß von heidnischen Gebräuchen 14) mit fächsischer Wortsärbung scheint ebenfalls nicht auf diesem Concile versaßt zu sein, das in seinen Acten schon ein allgemeines Verbot der Paganien enthielt (4). Noch sinden sich in den Ausgaben verschiedene Predigten, Anreden an Neubekehrte, die mit der Synode nichts zu thun haben, sondern in den Handschiften nur zufällig damit verbunden sind. Eine derselben seht das Ofterselt als dicht vorher geseiert voraus, während die Synode am 1. Marz gehalten wurde.

Mis Umtshandlung bes Bonifag auf Diefer Synobe wird noch gewöhnlich ein Ginschreiten gegen die beiben Irrlehrer 21: Debert und Clemens, fo wie die Ginfebung breier Metropolis ten fur Reuftrien angegeben, Grimos fur Rouen, Abels fur Rheims und Bartberts fur Gens. Allein nichts fpricht bafur, baß Bonifag fich bagu jener Synobe bebient habe, fonbern 21: les weiset auf eine perfonliche Umtshandlung baben bin; fcon bie Ernennung neuftrifcher Metropoliten auf einer rein auftrafi= fchen Synobe ift wenig glaubwurbig. Der Bufammenhang ift aus zwen Antworten bes Bacharias zu entnehmen, wofur aber bie voraufgehenden Briefe bes Bonifag fehlen. Beibe papft= liche Untworten liegen im Laufe bes Sabres 743; Die erfte führt als Datum ben 22. Junius, mas aber jedenfalls in einen fpatern Monat, etwa September, abgeanbert werben muß, weil barin auf ein Schreiben bes Bonifag aus bem Muguft geantwortet wirb. Die zweite Untwort lautet vom 5. November; Bonifag hatte fein zweites Schreiben veranderter Umftande wegen abgeben laffen, noch ebe er auf bas erfte aus bem August Antwort erhalten 15). Im erften Schreiben hatte er gemelbet, baf er mit Bulfe Rarl: mans eine Synobe gehalten, Die Leftinifche Marg 743, baß er Die Errlebrer Albebert und Clemens gur Saft gebracht, und jene bren Metropoliten eingesett habe, fur bie er um Berwilligung Die veranderten Umftande, Die ihn jum Erber Vallien bittet. laß bes zweiten Schreibens nothigten, maren ber Rudtritt Ubels und Sartberts von ihrem Bunfche nach bem Pallium, fo baß

<sup>13)</sup> Grimm, Mythologie. I. S. 184. 196. — 14) Indiculus superstitionum et paganiarum, Pertz, III. p. 19.

<sup>15)</sup> Ep. 59. p. 144; 60. p. 147. Die Berechnung nach bem britten Jahre bes Artabasbus und ersten bes Nicephorus, die beibe im September 743 von Constantin copronymus gestürzt wurden, ben Pagi, 743. No. 2.

er seinen Antrag auf Grimo von Rheims beschränken mußte. Ben bem Papfte erregte dieß nicht geringes Verwundern, und nothigte ihm eine Rechtfertigung wegen der ihm ben Verleihung ber Pallien Schuld gegebenen simonischen Erpressung ab.

Der gange Borgang laft uns einen Blid in die Berbaltniffe bes Bonifag gu ben Frankenherrschern thun. Mit Rarlman fur Muftrafien maren die Berbaltniffe auf ben beiben Concilien von 742 und 743 moglichft gut geordnet. Jest wird Bonifa; gefucht haben, fich auch Dipin zu nabern, ben bem bie ichone Ordnung in bem Reiche bes Brubers eine Empfehlung fein mußte. Mle erfte Bedingung wird Bonifag aber Unterbrudung jener Errlehrer geftellt haben, Die fich mahricheinlich auf neuftrisches Gebiet gefluchtet hatten; es murbe ihm gestattet, fie gur Saft gu bringen; baran fnupfte er fobann ben Untrag, auch fur Reuftrien Metropoliten zu ordiniren, wozu jene bren Gibe ausersehen mur-Die veranderten Umftande zeigen fich nun barin, bag bennoch jene beiben Errlehrer fich balb wieber auf freiem Rug befinben, und zwen jener Metropoliten von bem Buniche bes Palliums gurudtreten. Man fann barin wieberum nichts anbers, als eine Birfung ber ftete gegen Bonifag thatigen Gegenvarten erbliden. Die vom Sofe Rarlmans verdrangt, fich jest ben Dipin feft= gufeten und in jenen beiben Schritten Bonifag Dlane gu burch= freugen mußte; ficher brachte fie ben zwen gurudtretenden Erzbi= fchofen Bebenken megen ber fleigenden Macht bes Bonifag auch wohl wegen ber in Rom ublichen Simonie ben; wenigftens ben Bartbert von Sens ift folch außerer Ginfluß ben jenem Schritte unverkennbar, ba er furz vorher noch auf einer Reife nach Rom mit Bonifag und Bacharias im beften Bernehmen ftanb, und fogar ben erften Brief bes Bonifag vom Auguft felbft nach Rom überbracht hatte. Dur Grimo von Rheims hielt treu gu Bonifag, und municht bas Pallium von Rom; er mußte ja ben gefährlichen Dilo erft vom Stuhle ju Rheims verbrangen, ber ficher auch zu ben Sauptern ber Gegner bes Bonifag geborte. Ben ben zwen Erzbifchofen mar bie gegen Bonifag gerichtete Berbachtigung fo gelungen, baß fie noch acht Sahre nach: ber fich nicht anders befonnen haben; Bonifag erflart fich an ihrer fortgesetten Beigerung, Die Pallien zu nehmen, unschuldig 16).

<sup>16)</sup> Ep. 86. um 751. p. 246.

Dagegen ben Pipin mar er fo weit burchgebrungen, baf biefer auch fur fein Reich fich zu einer Synobe entschloß.

#### S. 62. Ucuftrifche Synode gn Soiffons, 744.

Die Acten berfelben 1) können wenigstens im Eingange einigen Verbacht erregen, ben man geflissentlich schon beshalb zu nahren gewußt hat, weil hier wiederum so offen die Gewalt des weltlichen Arms über die kirchlichen Dinge hervortritt. Der Eingang: In Dei nomine Trinitatis ist allerdings für diese Zeit ungewöhnlich, so wie auch die Bestimmung des Tags, luna 14; bennoch ist der Styl so völlig in der sehlerhaften merovingischen Diction, und Manches darin ganz anders gehalten, als es wohl ein späterer Versertiger gegeben haben wurde; die Aechtheit bleibt also unzweiselhaft.

Die Beschluffe find wiederun in ber Form eines frankischen Befetes erlaffen, von Dipin und bren weltlichen Großen unterfcbrieben; auch ber Inhalt, jum Theil auf weltliche Dinge bezuglich, lagt einen franklichen Reichstag im Frubling (3. Marg) bar-Die Unwesenheit von 23 Bischofen mird zweimal. in erblicken. aber nur gelegentlich bemertt. Bonifag Unwefenheit ift nicht ausdrudlich ermiefen, aber boch febr mahricheinlich, ba alle firchlichen Schritte bes Convents gang in feinem Beifte gefcheben. Bu= vorberft erhalten bie beiben Umtehandlungen bes Bonifag, Berbammung bes Irrlehrere Albebert (von Clemens, ben wir als in Ditfranten mirtfam angenommen haben, ift nicht bie Rebe). und Ginfebung ber bren neuftrifden Metropoliten, die Beftatigung; bie zwen Biberfpanftigen haben fich alfo nicht gegen Uebernahme bes Umte, fonbern nur gegen bie von Bonifag gewunschte Form, Unnahme bes Palliums von Rom, geftraubt. Dipin rebet von beiben Schritten fo, als ob baruber bisher meber ein Berfahren bes Bonifag, noch eine papftliche Beftatigung aus bem Sommer vorber, vorlage; mit Ginverftandnig ber Bis fchofe und Beirath ber Optimaten verordnet er Beibes felbft, und bestimmt weiter (c. 7.), daß die von Albebert aufgepflanzten

<sup>1)</sup> Ben Würdtwein, LM. p. 160; Pertz, III. p. 20. Die Unnahme Seiters, S. 412, bag biefe in ben Acten burdhaus als rein Reuftrifch bezieichnete Synobe burch Karlman berufen, und franklische Gesammtsynobe gewesen sen, wird burch bas S. 354. Bemerkte erledigt.

Rreuze verbrannt werden sollen. Daffelbe Berfahren aus weltlischer Macht hielt ja auch der mehr kirchlich gesinnte Karlman auf der ersten Synode 742 ein, wo er die von Bonifaz schon im Herbste vorher ordinirten Bischofe erst aus eigener Macht ernannte; von einem andern als moralischen Einsluß auf die beisden Frankenherrscher ist hier also überall nicht die Rede. Auch daß Bacharias ihm im Jahre 743 ausdrücklich die Legatengewalt über Neustrien erstreckt hatte, kommt weiter nicht in Betracht 2).

Die Mehrzahl ber Beschlusse ist nur Bieberholung ber auf ben beiben austrasischen Synoben getrossenen Einrichtungen: die Bestimmung wegen ber jährlich abzuhaltenden Synobe (2), Doctation ber Ribster unter Auflegung der bestimmten Regel, Bestreiung der Lebte vom Heerdann, statt bessen sie ihre Vasallen schieden sollen, Schritte gegen Ercesse der Kleriker, Laienkleibung, Jagd, Berkehr mit Hunden, Falken (3), Subordination der Presbyter unter dem Bischof (4), Legitimation fremder Kleriker (5), Maßregeln gegen Paganien (6), gegen Zusammenwohnen der Kleriker mit Beibern, außer Mutter, Schwester und Nichte (8).

Außerdem kommen einige neue Bestimmungen hinzu. Der Eingang wiederholt nach Urt alterer gallischer Concilien den Nizcanischen Glauben; dann Schärfung in Ehesachen, Verbot der She mit einem Gott geweiheten Weibe, ja sogar mit deren Mutzter. Ein ahnliches Verbot unter Chlotar 614 sprach diesen Schritt gegen Wittwen nur aus, wenn sie selbst sich Gott geweihet hatten 3). Vielleicht wollte man jest dadurch Störungen abschneiden, die durch Besuche solcher wiedervermahlten Wittwen ben Töchtern im Rloster zu befürchten waren 4); aber welcher Fortschritt monchischer Harte, daß das Gelübde der Tochter auf die Mutter zurückwirkt! Der Umstand, daß ben dieser Beschlossenen Kanones über geistliche Verwandtschaft sich nicht wiederholt sinden, bestätigt den Verdacht, daß sie auch dort nicht vorgekommen sind. Bonifaz hätte sie zu Soissons schwerlich weggelassen, wenn sie für Austrassen bereits durchgeset waren.

Dann tritt ber icon bezeichnete Charafter eines franklischen Reichstages in einigen weltlichen Bestimmungen hervor. Werbot

<sup>2)</sup> Ep. 60. p. 149. - 3) Pertz, III. p. 15. - 4) Binterim, II. S. 136.

bes falschen Gibes in ben Kirchen, bes falschen Zeugnisses (4), rechtmäßiger Markt und Gewicht in allen Städten (6). Endlich zeigt sich der weltliche Standpunkt auch für die behandelten kirchelichen Fragen in der Strafbestimmung gegen Uebertreter. Sie werden mit dem Gerichte des Frankenfürsten unter Vermittlung des Grasen und Bischofs, aber ausdrücklich mit Geldbuße nach der üblichen Composition bedrohet. Also offene Behandlung firchelicher Dinge vom weltlichen Standpunkt; doch war Bonifaz damit in so fern gedient, als er auch für Neuster seine firchlichen Unordnungen zu franklichen Reichsgesehen erhoben sah.

#### §. 63. Erankifche Gesammtinnode von 745.

Daß auch 745 von Bonifag eine Synobe gehalten ift, wird icon burch bie wiederholte Borichrift jabrlicher Bufammenfünfte, fo wie aus ber obigen Stelle Billibalbe (c. 10) mahr= fcheinlich, ber mabrend Rarlmans Berrichaft vier Convente bervorhob. Die Acten berfelben find uns nicht aufbewahrt, aber nach ber Untwort bes Bacharias vom 31. October 745 auf bren verloren gegangene Briefe bes Bonifag ju foliegen, muß fie febr bebeutend, und zwar fur Aufter und Reufter gemeinschaftlich gewesen fein. Bacharias rebet von ber Bermittelung Dipins und Rarlmans zugleich 1), mas auf feine ber frubern Synoben pagt, wo jeder Major domus ausbrudlich nur in feinem Reichsantheile thatig erschien. Der Drt ift nicht auszumachen, Mainz eine bloße Bermuthung; bie Beit muß bas Frubjahr 745 fein, ba Bacharias Untwort auf Bonifag bren Berichte im Berbfte beffelben Jahrs Dagegen fonnen mir febr mahrscheinlich bie Mehrzahl ber versammelten Bifchofe berausbringen. Un Ronig Ethelbald von Mercia erlaffen acht zu einer Snnobe verfammelte Bifchofe ein Ubmahnungsschreiben wegen feiner Musschweifungen, Schandung von Monnen und bal. 2); es find außer Bonifag bren auftra= fifche Bifchofe, Buera, mohl Bitta von Buraburg, Burghard von Burgburg, Willibald von Gichftabt, und zwen neuftrifche, Buarbeth, mohl Bartbert von Gens und Abel von Rheims; zwen andere find nicht genannt. Golches Bufammenfein von Bi=

<sup>1)</sup> Ep. 70. p. 182, mediantibus Pipino et Carolomanno.

<sup>2)</sup> Ep. 72. p. 189.

schöfen beiber Reichstheile paßt nur auf biese Synobe, bie nach Bacharias Briefe 745 von beiben Majores domus gemeinsam abgehalten ift.

Die Verhandlungen biefer Gesammtspnobe werben zunächst in Bestätigung ber Beschlusse ber frühern Einzelspnoben bestanben haben, namentlich wegen ber kirchlichen Steuer von einem Solidus für jede ländliche Haushaltung, worüber Zacharias seine Freude erklärt 3). Sodann waren dren Punkte zu erledigen, die Bestellung eines festen erzbischblichen Siese für Bonifaz, ein Einschreiten gegen den ungeistlichen Wandel des Bischofs von Mainz, und endlich Abstellen der Klagen gegen die Trelehrer Aldebert und Clemens. Besonders die beiden ersten Punkte werden zur Rechtsertigung des Bonisaz in ein richtiges chronozogisches Verhältniß zu rücken sein, um die Beschuldigung abzuweisen, daß er lediglich deshalb die Absehung Gewielliebs von Mainz betrieben habe, um sich selbst bieses zu bemächtigen.

Bunachft bie bisherige Stellung bes Ergbischofs als eines blogen regionarius pafte zu ben gewonnenen festeren Formen ber frankischen Rirche nicht mehr. Die Saupter ber Franken erfaben ibm Coln jum Gis, mas burchaus feinen Bunfchen entsprach mit Rudficht auf die Rabe von Friesland, beffen Diffion ihm noch ftets am Bergen lag 4). In feinem erften Berichte hatte Bonifag ben Drt felbft noch nicht genannt, mohl weil er baben noch Intriquen ber Gegner befürchtete; erft im britten Briefe meint er biefelben übermunden zu haben, und nennt Coln, mogu ber Papft gern feine Ginftimmung giebt, und bie Metropole beftatiat 5). Dennoch brang bie Gegenparten burch; ftatt Coins wird ihm von ben Franken Main; angewiesen; eine planmagige Opposition fcheint überall feinen Bunfchen entgegengetreten gu fein. Unzweifelhaft bleibt baben, baß fein Bunfch auf Coln, und nicht auf Maing gerichtet mar; noch im britten Briefe hatte er fich fur erfteres ausgesprochen.

Der zweite Punkt war das ungeistliche Leben Gewieliebs von Mainz. Bu den Gesetgen, die bisher auf den Synoden gegen Krieg und Baidwerk der Kleriker durchgesett waren, paste

<sup>3)</sup> Ep. 70. p. 184: ex hoc gratias ago Deo, quía hoc potuisti impetrare. — 4) Ep. 70. p. 183: civitalem pertingentem usque ad paganorum fines et in partes Germanicarum gentium, ubi antea praedicasti —. — 5) Ibid. p. 186.

cs nicht langer, einen fo wichtigen Gis von einem Manne behauptet zu feben, ber aus einer Priefterebe famment fich mit bem Blute eines fachfifchen Rriegers, bes Morbers feines Baters. und zwar ziemlich binterliftig, beflect hatte, und fortmabrend ber Raab oblag. Schon auf ber Synobe felbft mar feine Abfebung erfolgt; ichon im erften Briefe melbet bieg Bonifag nach Rom; im britten fpricht er nur feine Beforgniß aus, ber abgefette Bi= fchof werde in Rom Schut fuchen, worüber ibn Bacharias berubigt. Diefe Reftstellung ber Beit wird nun ben obigen Bers bacht entfernen, bag Bonifag bie Abfegung lediglich beghalb betrieben babe,. um felbft fich bes Giges in Maing ju bemachtis gen 6). Er betrieb bie Absetung zu einer Beit, mo fein Bunfc nur auf Coln gerichtet mar, und mo er biefen Wunfch ben ben Sauptern ber Franken burchzuseben hoffte. Bu ber Unnahme, baff er fich fur Coln geneigt geftellt, um beimlich fur Daing gu banbeln, fehlt jebe Begrundung; wenigstens bem Papft gegenüber, pon bem er jebe Bulfe erwarten burfte, hat er fich zuverlaffig offen ausgesprochen; ibm erflart er bringent feinen Bunfch fur Coln. nennt die Abanderung bes Beschluffes, wodurch er nach Main: gewiesen wird, einen Bortbruch ber Frankenhaupter ?).

Der britte Punft, Magregeln gegen bie Irrlebrer, scheint auf ber Snnobe 745 von Bonifag nicht amtlich betrieben gu fein. In feinem erften Briefe find bie Rlagen über hurerifche, fcbismatifche Bifcofe nur allgemein gehalten; ber zweite Brief, ber fich fpeciell mit jenen Irrlehrern beschäftigt 8), weiß von einer Berbammung burch jene Synobe nichts, fonbern mas etwa barauf bezogen werden fann, geht nur auf die ichon fruber, namentlich ju Soiffons, burchgefesten Schritte. Satte Bonifag auf ber Gefammtinnobe ben Dipin und Rarlman ein Ginschreiten ge= gen jene Manner burchgefett, fo brauchte er nicht erft in biefem zweiten Briefe ben Bacharias um Erwirfung von Magregeln gegen biefelben zu bitten. Die Opposition auf ber Spnobe mirb alle Schritte gegen beibe Manner vereitelt haben.

<sup>6)</sup> Diefe Muffaffung ben Schmibt, Beitrage, G. 44, ber auch barin bas Berhaltnif verichiebt, bag er ben Bonifag gegen Gewielieb Schritte in Rom thun lagt, nachbem er auf ber Onnobe mit feinen Befculbigungen abgewiesen fen. Umgekehrt, bie auf ber Snnobe erfolgte Abfebung melbet er erft nach Rom. -7) Ep. 82. p. 240 - Franci non perseveraverunt in verbo, quod promiserunt. -- 8) Ep. 67. p. 168 aus ben Acten ber romifden Sunobe.

### S. 64. Derfahren gegen Aldebert und Clemens.

Gegen beibe Manner, beren Berhaltniß zur frankischen Rirche, und awar Albeberts Birtfamfeit mehr im Beften auf auftra: fifchem, nachber auf neuftrifchem Boben, Clemens Muftreten mehr auf oftfrankischem Bebiete, schon oben entwickelt ift, hatte Bonifag bie ibm gu Gebote ftebenben Mittel erichopft. Sommer 743 hatte er mit Rarlmans Unterftugung Beibe fcon gur Saft gebracht, gegen Ulbebert auch auf ber neuftrischen Synobe gu Soiffons 744 eine Berbammung burchgefett; bennoch waren fie burch Ginwirfung ber alten Gegenparten ber Saft ent: ledigt, und ftanden mahrscheinlich auf ber Gesammtinnobe von 745 wieder an ber Spite ber Opposition. Es blieb ihm nur übrig, in Rom eine recht formliche Berbammung gegen fie ju erwirken, um baburch vielleicht auf die beiben grankenherricher Ginbruck ju machen. Geine Unklagen gegen fie enthalt ber zweite feiner Briefe 1), worin er auf Schritte Roms beim Bolke von Mufter und Reufter antragt, um fie burch Ginfperrung unschablich Begen Clemens insbesondere bittet er um ein Schreiben an Rarlman, woraus die frubere Unnahme, bag beffen Birkfamkeit in ben offlichen Gegenben bes Frankenreichs ge= fucht werden muffe, beftatigt wird. Gine Folge biefer Unklage war ein zu Rom gehaltenes Concil, 25. October 745, beffen Protofoll in bren Gibungen uns vollständig aufbewahrt ift 2). 216 Abgeordneter bes Bonifag trat bort ein Presbyter Deneard auf, ber zugleich mit ber Unklage auch die ubrigen Uctenftude vorlegte, die Lebensbeschreibung bes Albebert, den vom Sim= mel gefallenen Brief, bas Gebet mit ben unerhorten Engelnamen. Bas ber Mgent in Rom bon Schritten bes Bonifag gegen fie burch Ginfperrung berichtet, geht auf bas Berfahren vom Commer 743, und nicht etwa auf bie lette Synobe von 745; fie find ja feit langerer Beit wieber auf freiem Ruf, und erft jest foll ihre neue Berhaftung erwirkt werden. Der Erfolg mar voraus: gufeben; bas Concil fprach einstimmig bie Berbammung ber Manner aus, und will im Borne fogar bie Actenftude bem Reuer übergeben; bod überwies fie Bacharias gewiß viel vernunfti= ger ben Archiven zum emigen Gebachtniß 3). Bonifag erhalt

<sup>1)</sup> Epist. 67. p. 168. — 2) Ep. 66. p. 167. — 3) Ep. 70. p. 185.

ben Auftrag, biefe Entscheidung im Frankenlande zu veröffent: lichen.

Man fann bas Concil von bem Borwurfe eines einfeitigen, bloß auf Bericht bes Unklagers gefällten Urtheils nicht freifprechen; bagegen eine weitere Beschuldigung, bag Bonifa; burch Beftechung jenes Urtheil erwirkt habe, ift febr zu ermäßigen 4). Ein romifcher Diafon, Gemmulus, melbet ihm allerbings 5), wie es ihm gelungen fen, bem Bunfche bes Bonifag gemaß, bas Concil ju Stande ju bringen, und barauf jene Berurtheilung burchzuseben. Go bat alfo Bonifag feine Privatbefanntichaft für jenen 3med benubt, wodurch feine Gache ju einem Partei: treiben berabfinkt. Inden ber Bormurf, daß bie bem Bemmu: lus jugleich überfandten Gefchenke eine Beftechung feien, miberlegt fich aus ber in ber gangen Correspondeng bes Bonifag porfommenden Sitte, daß befreundete Manner mit einander Befchenke austaufchen (Bergl. §. 70). Freilich waren die Gaben an jenen Diakon werthvoll, ein filberner Pokal und ein Beintuch gum Gebrauch ben ber Deffe; boch schieft biefer als Gegengeschenk feine Gewurze, 4 Ungen Bimmet, 2 Pfund Pfeffer, 1 Pfund Rauch: wert. Much einem zweiten Briefe bes Diakonus, ben Denearb ben ber Rudfehr abgiebt, ift eine Quantitat feinen, gur Deffe dienenden Rauchwerfs beigefügt 6).

Auch jene Verbammung ber beiben Ranner in Rom muß ihnen im Frankenreich nicht sehr geschabet haben. Nach einem Briefe bes Zacharias vom 5. Januar 747 7), ber außer jenen beiben Irrlehrern noch einen britten bis bahin unbekannten, Gosbalfacius, nennt, sollen sie noch einmal vor ein von Bonisfaz zu versammelndes Concil gestellt werden; zeigen sie sich nach der Ueberführung füssam, so möge das Concil und die Kürsten nach den Kanonen mit ihnen versahren; bleiben sie trobig, sollen sie zur weiteren Untersuchung nach Rom abgeführt werden; gewiß ein sehr zaghaftes Versahren gegen Manner, die man schon so oft verdammt hatte. Wahrscheinlich scheiterte bischer Alles nicht bloß an den Anstrengungen der Gegenparten, sondern auch an Karlmans Schuße für Männer, die ihm lieb gewesen waren: eine öffentliche Verdammung auf einer franklischen Synode war

<sup>4)</sup> Schmibt, Beiträge, S. 35. — 5) Ep. 68. p. 179. — 6) Ep. 69. p. 181. — 7) Ep. 74. p. 203.

nur in Neustrien zu Soissons unter Pipins Einfluß gegen ben borthin geflüchteten Albebert burchgesett. Dagegen verloren sie jest mit Karlmans Abtreten vom Reich 747 ihre Stute; Pipin, ber weniger firchliche als politische Plane verfolgte, wird sie bem Drangen Roms und bes Bonifax geovsert haben.

Das Rabere über ihr Enbe ift nicht befannt; nur über 21 : beberte Gefchick enthalt bie Mainger Tradition eine Rotig, Die, wenn auch nicht fren von Bermechelung, boch auf alten Rachrich= ten fußen fann. Gie berichtet, Rarlman burch Bonifag von bem gefährlichen Treiben bes Gegners überzeugt, habe gwischen ihnen eine Disputation ju Maing veranstaltet, in welche Boni= fag, trot bes Abrathens feiner Freunde, mit ber Bewigheit bes Sieges gewilligt habe; er hatte einen Traum gehabt, worin er im Rampfe mit einem Stier bemfelben beibe Borner gerbrach. Der Erfolg fen gemefen, bag Rarlman ibm ben Reber gur Berfugung gestellt, ber zu Maing bes Priefteramts entfest, und bann im Klofter Fulba eingesperrt fen. Bon hier entsprungen und langs bem Fluffe umberirrent, ba er gur Nahrung nichts als ei= nen Stiefel voll Ruffe gehabt, fen er von Dchfenbirten erfchlagen, ausgezogen und mit Reifern bebedt. In Maing über bem St. Albansthore zeigte man noch lange ein Stud Solz, bas er mabrend ber langen Saft mit feiner Schelle, ober einem frummen Metallftabe feines Kerfers, jugefpitt hatte 8). In biefer Rach= richt über bas elende Ende bes Mannes mag ber vielen fpeciellen Buge wegen etwas Bahres liegen. Nur muß Rarlman aus bem Spiele bleiben; er bankt im Fruhjahr 747 ab, und bicht vorber ift Albebert nach bem Briefe bes Papftes vom 5. Januar noch fo auf freien Suffen, bag auf ein neues Berfahren burch ein Concil gegen ihn gebacht wirb. Rur burch Dipins politische Plane wird ber alte Gegner bes Bonifag gefturgt fein. Bon Clemens Ende ift nichts befannt.

#### §. 65. Grundung des Blofters Lulda.

J. F. Schannat, historia Fuldensis, in tres partes divisa. Francof. a. M. 1729. fol. — Sturmius Bruns, Lebensgeschichte bes beit. Stur-

Anonym. Mogunt. Act. Sanct. Jun. 1. p. 474. Pertz., II. p. 354: truncus, quem rodendo de carceris lamina sua panda conspicaverat —.

mius. Futba 1779. — Georg Zimmermann, de rerum Fuldensium primordiis diss. Giessae 1841. 4.

Bisher ist Bonifaz nur in seiner klerikalischen Wirksamzeit gezeichnet, als Missionar und hierarch, wie er theils auf noch gar nicht, ober boch nur halb bekehrtem Boden neue Gemeinzben grundete, theils die aus früherer Zeit vorhandenen, aber verzwilderten christlichen Zustände unter das Joch einer geordneten hierarchie brachte. Indes seine Personlichkeit ist reich genug, um auch das zweite in der Kirche lebendige Element, das monzchische darzustellen, und so zwei Richtungen in sich zu vereinen, die gleich nach seinem Abtreten wieder zu harter gegenseitiger Bezeichung auseinander gingen.

Nur zu monchischen 3weden, zu ascetischer Entsagung und beschaulichem Leben bestimmte er feine Stiftung an ben Ufern ber Rulba, nicht aber zu einer Bilbungsanftalt, Die etwa rings um: ber in bas neubekehrte gand ihr Licht werfen follte. Ift bien bennoch geschehen, so lag es wenigstens nicht in ber erften Ubficht bes Stifters. Ben ber Musmahl bes Orts fann ja Bonifa; feinen Abgeordneten Sturm nicht tief genug in ben Buchoni: fchen Balb hineintreiben; Die Schilberungen bes Orts geben alle barauf aus, benfelben als volligen Urwald barguftellen, ben faum je eines Menfchen Rug betreten 1); ber Banberer erblice nichts als Simmel und Balb, Bogel und Bilb 2); Rulba heißt fpater geradezu bie Ginobe (solitudo, eremum); Sturm wird von Bonifag nicht anbers als fein Gremit genannt. bierin Uebertreibung erbliden, ba bie übrigen Nachweifungen foldem Buffande gar nicht entsprechen; wohin Sturm fommt, haben bie Wegenben, Bache, Fluffe, überall fcon Ramen, jeber Plat einen Gigenthumer, beren Schenkung und Buftimmung gur Erbauung bes Rlofters erft eingeholt werden muß, mas boch ben einer ganglichen Debe undenkbar ift. Gene Uebertreibung in bem Musmalen bes Buften, Ginfamen, ift alfo jebenfalls etwas Mb= fichtliches; man wird wenig irren, wenn nach ber Abficht bes Stifters gerade bierin ein Borgug ber Unlage liegen foll; man

<sup>1)</sup> Ep. 86. p. 247 in seinem Bericht an Zacharias rebet Bonisaz von einem locus sylvaticus in eremo vastissimae solitudinis.

Eigil, vita Sturmi bey Mabill. Act. Sanct. Bened. III. 2. p. 273;
 Pertz, II. p. 369, §. 8; 373. §. 15.

wird aber baburch auch zu bem Schlusse berechtigt sein, baß barsin im strengsten Sinne eine monchische Anstalt fur Abeese und Contemplation, nicht aber für Mission und Aufklärung ber Umsgegend beabsichtigt wurde. Lectere Zwecke waren schon burch Bouifaz anderweitiges Wirken erledigt; Fulda sollte, wie er wiederholt ausführt, das einsame Gotteshaus sein, wo einst seine Gebeine Ruhe fanden.

Um ben Drt fur die beabsichtigte Stiftung ju ermitteln, wird Sturm, ber in Friblar erzogen mar, mit zwen Begleitern in ben Buchonifchen Balb gefandt; am britten Tage fommt er in die Gegend bes jetigen Bersfeld an ber Rulba; Die Gegend fdien ihnen geeignet; fie errichten Butten von Baumrinde, und verweilen einige Beit zu geiftlicher Uchung. Indeg Bonifag, bem fie baruber Melbung erftatten, erklart ben Ort fur ju nabe an ben gefahrlichen Grengen ber Sachfen. Dieg fann auffallen, ba bie Stiftung in Kriblar biefer Gefahr noch weit mehr ausge= fest mar; boch ber Erfolg bestätigte iene Borficht; Friblar murbe 774 von ben Sachsen verbrannt ; Rulba blieb burch feine Entfer= nung gefchutt. Gemäß jener Beifung fehrt Sturm gu ben Brubern gurud, und fahrt in einem Rachen ftromaufwarts bis an ben Ginflug ber Luber, fehrt aber betrubt, ben paffenden Ort nicht gefunden zu haben, nach ben Butten gurud. Um über ben Erfola zu berichten, fucht er Bonifacius gu Gelheim, einem Dorfe unweit Umoneburg, auf, findet ibn aber erft zu Fristar, und wird zu einer neuen Entbedungsreise ausgesandt; er unternahm fie allein zu Efel burch ben Buchenwald, moben er Rachts fich und fein Thier burch ein Geflecht von Baumgweigen gegen bas Bilb fcubte. Er findet an ber Stelle, wo bie Sandeleffrage von Main; nach Thuringen burch die Kulda fuhrt, einen Saufen fich babenber Glaven, Die ben einfamen Dilger neden, jeboch unbeschädigt ziehen laffen. Er geht fo über die Stelle, wo jest bas Alofter errichtet ift, binaus, und findet Abends einen ortstundigen Mann aus ber Betterau, ber fur feinen herrn ein Pferd in bas Grabfeld führte: von ihm erfahrt er die Ramen ber Derter, Fluffe, Bache. Erft als Sturm am anbern Tage wieder ftrom: abwarts jog, marb er auf bie fruber nicht beachtete Stelle auf: mertfam, beren Auffinden er jest einer Inspiration burch Chriftum felbft beimaß. Bonifag mit bem ausgemablten Orte gu= frieden, erwirkte theils von Rarlman, theils von ben Grund=

befigern bie Abtretung bes Bobens, und traf am 12. Marg 742 zur Grundlegung bes Baues ein 3). Nach zwen Monaten schaffte er die nothigen Arbeiter berben, nabm felbft feinen Aufenthalt auf einem Berge, ber nach ibm ber Bifchofsberg, fpater Frauen: berg, genannt wird. Die erfte Arbeit bestand in ber Ausrottung ber Baume und Unlegung von Ralfofen, worauf er bas Beitere ben Brubern nebit Sturm überläßt. Schon im nachften Sabre ift bie Unlage fo weit fortgefchritten, baf er bie ftrengen Grundfabe ber fur bie Monche bestimmten Regel einführen fann. Er geht baben fogar über bie Bestimmungen Benebicts binaus, ba er jeben Genuß von Bein ober berauschendem Getrant verbot, und nur bunnes Bier gestattete 4). Rach einiger Beit fam er jeboch von biefer Strenge wieber gurud, und gab Rranten etwas Bein fren, boch gogen einige Bruber vor, fich an die anfängliche Strenge ju halten. Gben fo fugte er auch ein Berbot gegen Rleifchipci: fen bingu, fo wie bie Muflage, baß bie Monche ohne Bedienung nur von ihrer Sande Arbeit leben follten 5). Endlich murbe jedem Beibe ber Gintritt in's Rlofter verboten, mas bis 1395 beftanben haben foll 6); nur Lioba, Aebtiffin von Bifchofsheim, eine Berwandte bes Bonifag, war von jenem Berbote ausgenommen; boch ließ fie, wenn fie fich jum Gebet in Fulba einfand, ihre weibliche Begleitung in einer benachbarten Celle, ging von einer altern Ronne begleitet in's Rlofter, fehrte aber noch Abends gu ibrer Begleitung gurud 7).

Jene über Benebicts Regel hinausgehende Strenge, von ber boch mehrfach wieder abgegangen ward, scheint ben Bonisfaz bas Bedurfniß nach einer genauern Bekanntschaft mit Besnebicts Ginrichtungen hervorgerufen zu haben, weßhalb Sturm zu beren Erforschung nach Italien gesandt ward. Sein Ziel wird bas Stammkloster bes Ordens, Monte Cassino, gewesen sein, wie

<sup>3)</sup> Eigil, §. 13.; Pertz, II. p. 371: mense primo, duodecimo die mensis ejusdem, was nur auf ben März, und nicht nach Schannat, hist. Fuld. p. 82, auf ben Januar geht, da in biesem Monat wohl schwerlich ber Bau beginnen konnte.

<sup>4)</sup> Benn Bonifag erklart, ber Bein fen nirgends ben Monchen gestattet, so widerspricht bieß ber Regel Benedicts, die ihn erlaubt, jedoch nur aus Roth. Wahrscheinsich erblickte also Bonifag barin nur eine Ausnahme.

<sup>5)</sup> In seinem Bericht an Sacharias op. 86. p. 247. — 6) Schneis bers Buchonia. Bb. IV. heft 1. S. 33. — 7) Vita Liobae, Mabill. III. 2. p. 256. c. 22.

auch bestimmt angegeben wirb 9), obgleich sein Biograph Eigil nur allgemein von ben Albstern Italiens redet 9). Auf der heimzkehr lag er vier Bochen frank im Aloster Aihingen, und überznahm dann die Leitung Fuldas, dessen Ruf bald zahlreiche Schenzkungen im ganzen Frankenreich hervorrief. Bonifaz widmete seinem Lieblingsort jährlich einen Besuch, und verordnete, daß einst seine Gebeine hier ruhen sollten.

Nach biesen Berichten über die Gründung Fuldas war uns zweiselhaft die eigentliche Absicht des Stifters, ein rein monchissches Institut zu gründen, gleichsam ein Asyl, wohin er sich von seinen übrigen Geschäften zurückziehen konnte. Iene monchische Ausgabe übernahm nach ihm Sturm, während Lullus, sein Nachsolger auf dem Stuble von Mainz, die hierarchischen Tenzbenzen, das klerikalische Clement ererbte, woraus der baldige Conssisten, das klerikalische Clement ererbte, woraus der baldige Conssisten fich erklären wird. Kehren wir zu Bonifaz öffentlischem Wirken sie frankische Kirche zurück.

## §. 66. Die fpatere Wirksamkeit des Bonifag.

Für die Jahre nach 745 läßt sich das synodale Wirken des Bonifaz nicht so bestimmt versolgen, da uns Acten und genauere Angaben darüber sehlen; doch ist zu vermuthen, daß etwa mit Ausnahme von 746, wo der Alamannenkrieg die beiden Brüsder beschäftigte, jedes Jahr gemäß der kanonischen Bestimmung Synode gehalten ist. Für 748 haben wir die Notiz, daß Pipin eine Versammlung der Notabeln und Bischöfe zu Düren, zwischen Coln und Nachen, zum Besten der Kirchen, der Armen, Wittwen und Waisen gehalten hat 1), woben auch Bonisaz thättig gewesen sein wird. Sonst bemerkt Willibald, daß derselbe gegen Ende des Lebens aus Leibesschwäche nicht an allen Verssammlungen mehr hat Theil nehmen können 2), während Pipin gerade uach seiner Arronbesteigung das Institut der Convente mit Eiser wieder ausnahm. Erbittet sich doch Bonisaz von 3a

B) Ibid. p. 251; supplex libellus §. 10. Schannat, hist. Fuld. probat.
 p. 85. — 9) Eigil, vita Sturmi §. 14. p. 371.

<sup>1)</sup> Annales Mettenses 748, ben Pertz, Mon. 1. p. 330. — 2) Willibald, vita Bonif. §. 32. p. 348.

charias einen papftlichen Commissar, ber flatt seiner ben Synozben beiwohnen konne, was ihm aber abgeschlagen wird 3).

218 Denkmaler biefer fpatern Synoben werben einige Sammlungen firchlicher Bestimmungen betrachtet, fur bie feine feste Beit ermittelt werben fann. Dabin gebort eine Bufammenftellung von 28 Statuten 4), benen man wohl bas Sabr 745 angewiesen hat 5), boch nur befihalb, weil fur biefes Jahr andere Ucten feb= len. Es ware bieß bas nachgewiesene frantische Gesammtconcil, woruber wir burch Bacharias Untwort (ep. 70) belehrt find; baß aber jene Statuten bierauf nicht paffen, folgt ichon baraus, weil ber auf jenem Concil wieberholte Beschluß über bie Abgabe eines Colibus von jeber bauerlichen Saushaltung fich in benfel: ben nicht findet. Much fonft icheinen Die geiftlichen Bestimmungen barin einer etwas fpatern Beit anzugehoren: wegen ber Conntagsfeier wird verordnet (23), daß, wer am Sonntag pflugt, ben rechten Doffen verlieren foll; bieg ift fcon eine febr fpecielle Strafbestimmung, mabrent Divin noch 755 fich nur mit allgemeiner Undrohung einer geiftlichen Buchtigung begnugt 6). Much fonft wird barin ein mehr entwickelter Buftand ber Gemeinden vorausgefest, mahrend Bonifag nur erft bie robeften Grunds guge firchlicher Ordnung ju fchaffen fucht. Wer ein ausgesettes Rind findet, foll es behalten, wenn es nicht in 10 Tagen gurud: gefordert wird (1); fur Berftorbene follen bie Glaubigen 30 Tage fasten und opfern; ein Tobter foll nicht über ben andern gelegt werben, noch die Gebeine auf der Erde liegen bleiben (2); Boch= nerinnen burfen alsbalb ben Rirchgang halten (3); Rlerifer follen nicht langes Saar tragen, fich in Roden und Schuben ftan: besgemaß fleiben (4); Rlerifer, Die ihre Pfarren verlaffen, find bis jur Rudfehr ercommunicirt (5); gaien burfen beim Gottes: Dienst nicht innerhalb ber Schranken am Altare fteben (6); Anechte ber Rirche burfen nicht jum offentlichen Dienft benutt merben (7); Rauber von Rirchengut follen gebannt fein (8), Gebete nur an

<sup>3)</sup> Ep. 82. p. 238.

<sup>4)</sup> Balux, capitular. I. p. 151. Würdtwein, 63. p. 158; Harts heim, I. p. 54. Der zuerst von Baluz ebirte Cod. hat die Ueberschrift: ex concilio Regum quibus legatus romanae sedis intersuit Bonisatius; was aber wohl bloße Bermuthung des Abschreibers sein wird.

<sup>5)</sup> Capitulare Vernense, Pertz, III. p. 26, jebed, nur in zwen Codd.

<sup>6)</sup> Eckhart, Franc. Oriental. I. p. 465.

Gott den Vater gerichtet werden (9), Presbyter und Diakonen vor dem Bischof ihre Gelübbe ablegen (10). Was Presbyter nach der Ordination erwerben, sollen sie der Kirche vermachen, oder als Räuber gelten (11). Eide sollen in der Kirche und auf Reliquien geschworen werden (14); todeswürdige Verbrecher, die in Kirchen slüchten, sollen dort keine Nahrung erhalten (21); am meisten durfte die Stellung der Archibiakonen auf eine nachbonisacische Zeit hinweisen, da sie unter ihm in dieser Vedeutung nicht auftreten; sie sollen die Aussicht über die äußere Zucht der Kleriker führen, ihnen das lange Haar abschneiden (4); schon wird aber ihrer Habsucht gedacht, wodurch sie leicht nachsichtig gegen Verbrechen würden (12).

Dagegen die weltlichen Bestimmungen durften eher auf moglichst fruhe Zeit hinweisen, unter Anderm, wenn dem Falschmunzer mit Abhauen der Hand (20), dem Rauber mit Verlust eines Auges, dann der Nase, dann mit dem Tode gedrohet wird (22).

Eine zweite Sammlung führt ben Namen, Statuten bes h. Bonifaz?), und enthält Bestimmungen aus ältern Concilien; einiges sindet sich mit denselben Worten auf den Synoden von Mainz und Arles 813 wieder 8), und scheint von dem Sammler erst dorther entlehnt zu sein. Der Beweis, daß die Sammlung erst nach Bonisaz liegt, sindet sich c. Xl., wo schon des Kaizsers gedacht wird, als letzter Instanz über dem Bischof. Der Bersuch, den Kaisertitel schon auf Pipin nach der Throndesteizung zu übertragen, ist versehlt 9), weit dafür nur anerkannt salzsche Urkunden, wie eine Triersche, oder spätere Schriststeller dez nucht werden, die aus der Stellung ihrer Zelt Ausdrücke rückzwärts übertragen. Das Ganze ist also nur ein Excerpt aus firchlichen Rechtsquellen, das zu irgend einem Zwecke auf diese Art zusammengestellt ist.

Dagegen eine britte ahnliche Sammlung ift von Papft Bascharias auf Pipins Bunfch veranstaltet und burch einen gewissen Arbobanius überfandt 10). Daben ift der Umftand aus

<sup>7)</sup> D'Achery, spicileg. 1. p. 507; Mansi, XII. p. 383; Hartzheim, 1. 73; Würdtwein, 58. p. 140; Binterim, II. p. 137.

<sup>5)</sup> Bergl. c. 6. und 9. zu Conc. Mogunt. c. 29. u. 31. ben Hartzheim, 1. p. 411. - 9) Binterim, II. p. 138, bem Seiters S. 440 beitritt; bagegen Dapin, Nov. biblioth. auct. eccl VI. 91.

<sup>10)</sup> Würdtwein, 75. p. 201; Hartzheim, p. 76.

Berft auffallend, bag Dipin ben papflichen Legaten Bonifa : cius umgangen bat. Bacharias fuhlt bas Beleibigenbe bavon, und milbert es, indem er bie Gendung an biefen richtet mit bem Auftrage, fie auf bem nachften Concile ju veröffentlichen. Gine Unnaberung an Rom ift als Dipins Abficht baben unverfennbar, und gmar ein unmittelbarer Berfebr, ohne Ginmifchung bes Legaten. Der Erlag bes Papftes ift vom 5. Januar 747 11), alfo bicht vor Rarlmans Abtreten; barf man etwa fcon jest ben Dipin politische Entwurfe vorausseten, moben er Roms beburfte, ohne bafur bie Dienfte bes Bonifag ju munichen? Der Eingang an Dipin und bie übrigen geiftlichen wie weltlichen Großen bes Krankenreichs enthalt ichon gang bie Unficht von bem fpater unter Rarl bervortretenden friegerifch priefferlichen Staate, wo bie Rirche von ben Prieftern mit geiftlichen Baffen, Gebet und Rath, von ben Gurften burch leiblichen Rampf gegen allerlen Reinde unterflutt werben foll.

Der Inhalt der 27 Capitel selbst ist fast nur ein Auszug aus älteren Rechtsquellen mit namentlicher Anführung derselben. Die Form scheint anzugeben, daß Pip in nicht über bestimmte Punkte Fragen gestellt, sondern nur im Allgemeinen sich Mittheilung der kirchlichen Rechtsgrundsätze erbeten hat. Sollte man auch daben wohl nicht die Absicht vermuthen, nicht bloß dem Papste sich durch die Anfrage ergeben zu zeigen, sondern auch in Boraus über etwaige politische Entwürfe die kirchlichen Ansichten zu vernehmen? Bacharias benutzt natürlich die Gelegenheit, um die rechtliche und polizeitiche Stellung der Kirche aus älterer römischer Zeit auf das Frankenreich zu übertragen. Viel war dafür schon von Bonifaz geschehen; der Papst suchte dieß besonders noch durch Festsellung des Episcopats in seiner ganzen frühern Vedeutung zu vollenden.

Bur Sicherstellung bes Episcopats gegen jede Beeintrachtisgung gehört es, wenn abgesehte Kleriker von jeder Amtshandlung ausgeschlossen (2), wenn Landpriester, deren Auftreten stets der episcopalen Ordnung hinderlich war, möglichst beschränkt werden (4), wenn Kleriker keine vom Kirchendienst verschiedene Versammslungen halten dursen (8), wenn kein Kleriker oder Mönch sich durch Rücktritt in's bürgerliche Leben der Gewalt des Bischofs

<sup>11)</sup> Die dronologische Burechtstellung ben Pagi, 744. No. 4.

entziehen (9), ober an eine andere Kirche übergehen barf (10 und 16), wenn Errichtung von Patronaten durch Bau neuer Kirchen von Laien möglichst überwacht wird (15). Eben so die Aufnahme fremder Kleriker durch den Bischof (17), das Paswesen für Geistliche (19), entspricht den altern Bestimmungen, wodurch die Gewalt des Bischofs in seinem Sprengel über alle Untergebenen gessichert war.

Um bie hierarchische Ordnung ber altern Beit vollstandig auf bas Frankenreich zu übertragen, bringt Bacharias ben biefer Belegenheit auf Ginrichtung ber fo wichtigen firchlichen Mittel= glieber, ber Metropoliten, fur beren Ginfuhrung Bonifag bisber ziemlich vergeblich gearbeitet hatte 12). Er felbst mar zwar als Erzbifchof anerkannt, hatte auch gelegentlich auf ben Sono= ben in biefer Gigenschaft gewirkt; aber an voller Durchführung bes Umts im eigentlichen Ginne fehlte noch febr viel; feine Dr= bingtionen in Offfranken wie in Reuftrien murben fo menig ge= achtet, baß bie beiben Berricher fammtliche Ernennungen aus eigener Macht wiederholten; feine Stellung gur Regierung ber Rirche wird hiernach gerade gegen Ende feiner Birkfamkeit als eine ziemlich unbedeutende erfcheinen; bazu lag ber baierifche Bi-Schofsverband nach Unordnung ber bortigen Bisthumer fast gang außerhalb feiner Wirksamkeit. In Reufter vermochte er ja nicht einmal burchzuseten, bag bie bortigen Metropoliten gur Unnahme ber Pallien bestimmt murben. Gewiß benutte beghalb 3acha= rias recht absichtlich biefe Belegenheit, um bem Frankenherricher Die Grundfate über bas Metropolitenamt aus bem altern Rirchen= recht febr nachbrudlich einzuscharfen (1). Indeffen verfahrt er baben in fo fern billig, bag er auch alle bie Milberungen nicht verschweigt, wodurch die altere Praris diefe Gewalt wieder befchrantt hatte: ber Metropolit foll nichts ohne Ginftimmung 21: ler vollziehen 13), b. h. ihm ift bie Provinzialspnode an bie Seite gefest; auch ber bebrudte Presbnter barf von ben benachbarten Bifchofen Schritte fur fich erwarten (3). Die übrigen Beftimmungen find bisciplinarer Urt, über Rleidung ber Geiftlichen und Monthe (1); Ronnen, wie Beiber überhaupt, burfen nicht in ber Rirche bie Lectionen verlefen, noch zur Deffe fingen (5); Monche,

<sup>12)</sup> Bonifag fpricht feine Grundfage über Metropoliten in einem Briefe an Cubberth, Erzbischof von Canterbury aus, ep. 73. p. 196.

<sup>13)</sup> Can. apost. 35.

bie zum Alerus übertreten, sind an ihre Gelübbe gebunden (13); dann Bußbestimmungen für verbrecherische Aleriker (14), für verzsührte Nonnen (20), für Monche und Nonnen, die ihre Gelübbe brechen (26. 27.); über Jungfrauen ohne Gelübbe (21); Berzpslichtung höherer Aleriker zur Enthaltsamkeit auch in der Sche (11), endlich über eheliche Verhältnisse: Wittwen durfen wieder heirathen (6), Laien, die ihre Frau fortschieken, keine andere nehzmen (7. 12); Geverbote reichen so weit wie die Verwandtschaft (22); sodann Strase des Mords (23), der unfreiwilligen Todztung (24), des Schebruchs (25).

Der Auftrag bes Papftes an Bonifag, biefe Statuten auf einer Synobe ju veröffentlichen, wird von ihm ficher vollzogen fein; bieß ergabe eine Spnode im Frubighr 747, etwa bicht por ber Abdankung Rarlmans, worauf auch noch andere Spuren hinweifen. Bacharias gebenft am 1. Marg 748 14) eines Briefes von Bonifag und beffen Bifchofen, worin fie ihren Glauben und ihre Unhanglichkeit an bem apostolischen Stuhl aussprechen; bieß muß ber papftlichen Untwort gufolge burch eine Gun= obe bes vorigen Sahrs, alfo 747, gefcheben fein. Gine fpecielle Untwort an Die Theilnehmer berfelben enthalt auch ihre Ramen 15), ber Mehrzahl nach Reuftrier; allein ba auch Auftrafier barunter find, Fulnericus aus Tongern, David aus Speier, Burghard aus Burgburg, Agilulf aus Coln, Bebbo aus Strafburg, fo barf barin wiederum eine Befammtinnobe erblict werben, in welcher, ber Beit nach ju fchließen, etwa bie Abbans fung Rarlmans vom Regiment Statt gefunden baben mag. Das Genbichreiben berfelben ift burch Burghard von Burgburg nach Rom überbracht, ber noch im Marg 748 bort verweilt. Muf berfelben Synobe ift auch bie Frage megen bes erzbischoflis chen Gibes fur Bonifag erledigt, und fatt Colns Maing ge= mablt, mas ber Papft beftatigt. Die Bendung, bag Bonifag barin einen Bortbruch ber Franken erblickt, bestätigt bie obige Unnahme, baß fein Bunich auch jest noch mehr auf Coln gerich: Roch eine ausbruckliche Bestätigung fur Maing fügte Badarias im Berbfte 748 bingu 16), worin bem neuen Ergbisthum als Suffragane untergeben werben Tongern, Coln, Worms.

<sup>14)</sup> Ep. 82. p. 238. — 15) Ep. 78. p. 219. — 16) Ep. 83. p. 211, 34 lefen pridie Non. Nov.; Pagi, 751. No. 8 sq.

Speier, Utrecht, so wie die Sitze in den neuen Erwerbungen, (Dstranken); auffallend wird der alamannischen Sitze, Straß-burg, Constanz, Augsburg, nicht gedacht, obgleich das Land den Franken hinreichend unterworsen ist; das Weglassen der baierschen Sitze erklärt sich aus der größern Unabhängigkeit schon eher. Aus den Worten des Papstes hat man nur die Bestätigung eines schon früher zu Mainz bestehenden Metropolitensiges, nicht dessen jetzige erste Errichtung, heraus deuten wollen 17); allein unzweiselhaft kommt diese Würde erst durch Bonifaz dorthin; Edln ist ihm als einsacher Bischofösit untergeben.

Die synobale Wirksamkeit bes Bonisaz ist bemnach bahin abzuschließen, baß fur jedes Jahr seit 742, mit Ausnahme von 746 wegen bes Alamannenkriegs, ein frankliches Concil nachgewiesen werden kann: 742 bas germanicum unter Karlman, 743 zu Lestines, 744 bas Reustrische zu Soissons; 745 bas Gesammtconcil; 747 ebenfalls ein solches, wo wahrscheinlich Karlsmans Abdankung ersolgte; 748 zu Duren unter Pipin.

## §. 67. Bonifacius Antheil am Sturge der Merovinger.

Du Bois, diss. de Pipini electione in regem Francorum et ejus sacra unctione. hist. eccl. Paris 1690. T. I. p. 227. L. V. c. 1. — Natalis Alexander, dissert. de translatione regni Francorum a Childerico rege ad Pipinum Majorem Domůs; hist. eccl. P. V. p. 737, saec. VIII. diss. II. — Petr. Rival, diss. si le Pape Zacharie deposa Childeric III? dissert. historiques et critiques sur divers sujets, II. p. 70. III. p. 156. Londres 1723. — Pfeffinger, Vitriarius illustr. Tom. I. p. 74. — Zinkeisen, de Franc. Majore Domus, Jen. 1825. p. 92. — Schmibt, Pipine Thronbesteigung, in Beiträgen zur Kirchengeschichte bes Mittelastete. 1796. S. 60.

Wenn schon im Bisherigen unsere Auffassung des Bonis faz von der hergebrachten Ansicht mehrkach abweichen mußte, so wird dieß noch mehr der Fall sein ben einem Ereigniß, das schon fruh in ein salsches Licht gerückt ist, zunächst in der Absicht, dem Bonifaz daben eine politische Bedeutsamkeit zu verleihen, dann aber mit dem Erfolg, daß auf ihn die schwere Anklage der pos

<sup>17)</sup> Bacharias gebraucht ben Ausbruck confirmare, nämlich in Bezug auf bie von ben Franken getroffene Bahl ber Stabt.

litischen Intrigue, des Mißbrauchs seines geistlichen Ansehns zu weltlichen Zwecken gewälzt werden konnte. Wir dursen im Borzaus das Resultat unserer Untersüchung dahin angeben, daß er an der großen Valastrevolution durch den Sturz des letzten Merovingers gar keinen Antheil, nicht einmal durch Salbung Pipins gehabt hat, so daß er als Politiker und hierarch bedeutend niezdriger, als Mensch und Christ aber viel hoher gestellt werden muß, als die gewöhnliche Auffassung zugiebt.

Die hergebrachte Ansicht ist, baß zur Unterstügung ber Abssichten Pipins auf die frankliche Krone Bonifaz die Berhandzlungen mit Rom führte, und zwar durch Absendung seines Bisschofs Burghard von Burzburg und des Abts Fulrad von St. Denys, die von Zacharias die Antwort holten, es sey beffer, daß der auch König heiße, der die Gewalt einmal bestige; worauf Pipin durch Bonisaz zu Soissons seierlich gesalbt, das gegen der blodssinnige Childerich tonsurit und in ein Kloster gesteckt sey. Später habe Stephan, Huste suchend gegen die Longobarden, die Salbung Pipins 754 zu Soissons wiederholt, und dieselbe zugleich auf dessen Sohne Karl und Karlman außzgedehnt 1).

Es ist nicht zu laugnen, daß die Ausfagen mancher frankisschen Annalen, wenn sie ohne weitere Kritik aufgenommen werzben, wohl zu diesem Urtheil berechtigen; allein wie wenig klar die Sache durch die disherige Behandlung geworden ist, sieht man an dem abweichenden Urtheil sogar über Roms Theilnahme, da bald die Schuld allein auf Rom gewälzt 2), bald dieses und Bonifaz von der Beschuldigung befreit werden, zum Sturz einer legitimen Königsdynastie die Hand gereicht zu haben 3). Bey französischen Schriftsellern 4) mischte sich dann noch das Interesse der gallicanischen Kirchenfreiheit ein, der das von Zach arias ausgeübte Absehungsrecht eben so unangenehm war, als sich einst Gregor VII. kuhn darauf berusen hatte. So war disher das Interesse bey dieser Frage nicht völlig historisch, die Gründe, womit gestritten ward, nicht rein kritisch, zumal wenn alle Stellen

<sup>1)</sup> Schmibt, Pipine Thronbesteigung, in ben Beitragen. G. 60.

<sup>2)</sup> Eckhart, Franc. oriental. I. p. 495 sq. — 3) Le Cointe, annales ecclesiastici Francor. V. p. 319. ad 752. — 4) Peter Rival, Natalis Alexander, Du Bois.

für das Gegentheil der aufgefaßten Meinung nur für interpolirt galten, oder auf die Billigkeit des Papstes wie feines Legaten ges fußt ward, die in folde Gewaltschritte nicht hatten willigen kons

nen, und bergl.

Es ließe sich wohl ein Zusammenhang benken, wie schon fruh in die Quellen Entstellung gekommen sey, nämlich im Interesse ber karolingischen Dynastie, die besonders nach der Kaiserkronung durch Priesterhand sich gern auf ein schon ähnliches Beispiel, dem Hose in Byzanz gegenüber, berusen mochte. Indes liegen unverzdächtige Aussagen der Annalen früher, als ein karolingisch eimperialissisches Interesse sich einmischen konnte, jedoch zugleich spat genug und in solcher Berbindung mit der neuen Dynastie, daß allerdings ein gewisser Einsluß letzterer, auch abgesehen von der Kaiserwurde, nicht unwahrscheinlich wird.

Che gur Sauptfrage nach bem Untheile bes Bonifag und bes Papftes ben jener Thronbesteigung übergegangen werben fann, find einige Rebenfragen zu erledigen, womit die Rritif fich gleich= falls viel beschäftigt hat. Bunachft bie Frage, in welches Sahr fallt überhaupt jener Thronwechfel? Die Unnalen geben balb 750, balb 751, balb 752 an. Fur bie erfte Bahl icheinen bie fo be= deutenden Unnalen bes Rlofters Corch zu fprechen 5), auf beren Autoritat alle übrigen Angaben berfelben Bahl gurudfommen. Gie fegen bie Reife Burghards und Fulrads 749, bie Rronung 750. Allein bie Unnalen find zu biefer Ungabe nur burch bas Musfallen einiger fruberer Jahre gekommen. Der neuefte Berausgeber bemertt, bag junachft bie Rachrichten fur 745 ausgefallen, und fo bie fur 746 um ein Sahr hinaufgeruckt find, wo= burch eine Berichiebung entsteht, fo bag bie Rotigen fur 750 gu 751 geboren 6); bie Befandtichaft liegt alfo nach biefen Unnalen 750, bie Salbung 751; es bleibt bemnach lediglich bie Bahl fur bas Jahr ber Rronung zwischen 751 und 752 übrig. Allein bier hat ber Scharffinn eines Pagi und Edhart langft fur 752 entschieden, wiewohl Dabillon noch fur 751 fampft. Die Urt, wie fpater bie Sahre Pipins gezahlt, die Urfunden batirt merben, lagt barüber feinen Zweifel, bag nur bie Frublingsverfamm= lung von 752 den Thronwechfel gebracht hat.

<sup>5)</sup> Annales Laurissens. majores ben Pertz, I. p. 136, ce find bie ches mals sogenannten Loiseliani, ober plebejani, sehterer Name ihres roben Style wegen. — 6) Pertz, I. S. 135. not. 6.

Eine andere Frage ift, ob ber ber papftlichen Mitwirfung zu jenem Schritte an Bacharias ober seinen Nachfolger Stephan II. zu benken ist; ersterer starb am 14., Stephan folgte am 26. Marz 752, so daß eine früher liegende Ermächtigung auch nur von Bacharias ausgegangen sein konnte, wiewohl ber Schritt selbst, wenn er vielleicht auf einem Maifelbe geschah, schon unter Stephans Amtssuhrung siel. Nachrichten, welche die Schritte zu Soisson 752 schon Stephan beilegen, verwechseln entweder die spätere Salbung durch seine Hand 754 mit den frühern Vorsfällen von 752, oder haben vorgezogen, den Papst zu nennen, unster dessen Regierung das Ereigniß sich zutrug; Lesteres gilt von Einhard im Leben Karls des Gr. 7), während er in seinen Ananalen, wo er die von Lorch vor Augen hat, richtig den Bachastias angiebt 8).

Wenden wir uns zu der Hauptfrage nach Bonifaz Antheile an senem Schritte, so ist ben Prufung der Quellen scharf darauf zu sehen, sie nicht mehr aussagen zu lassen, als sie wirklich enthalten. Hier sind bie bisherigen Forscher nicht selten irre gegangen, indem sie, wo in frühern Quellen von einer Gesandtzschaft nach Rom die Rede ist, sogleich an die erst später genannten Burghard und Fulrad dachten, und wo von einer Salbung durch Priesterhand gesprochen wird, diese ohne Weiteres auf Bonisaz bezogen. Wie, wenn allerdings eine Gesandtschaft nach Rom abging, aber nur nicht in der Person Burghards, und wenn allerdings eine priesterliche Weihe statt gesunden hat, aber nur nicht durch Bonisaz? Wie gegenwärtig die Annalen bey Pert fritisch gesichtet und nach Familien geordnet vorliegen, wird eine Entscheidung darüber möglich sein.

Fassen wir zunachst die politische Stellung Pipins und bes romischen Stuhls auf, so wird nichts so mahrscheinlich, als ein gegenseitiges Verstannis. Daß die Franken für jenen Dynastie-wechsel hinreichend vorbereitet waren, beweiset der glückliche Ersfolg; aber ein Wagstück blieb es dennoch ben der nicht geringen Gegenparten, die Pipin zu bekämpfen hatte. In Baiern und Alamannien läßt sich ja noch lange nachher eine Abneigung gegen

<sup>7)</sup> Einhardi vita Karoli. §. 1. Pertz, II. p. 443; ihm folgt Böhs mer, Regesta Carolor. Frankfurt 1833. S. 1. — S) Einhardi annales a. 740. Pertz, I. p. 137.

bie neue Dynastie beobachten; aber auch in Franzien zeigt sich bie Opposition 748, als Pipins Bruber Grippo zunächst in Sachsen, bann in Baiern, die Fahne des Ausstandes auspflanzte; nach beiden Punkten strömten ihm beträchtliche franklische Streitkräfte zu ). Nahmen es auch die Franken mit Eiden nicht allzugenau, so mußte boch gerade dieser Opposition auch jeder Vorwand zum Ausstande aus der alten Diensttreue gegen das merovingische Haus benommen werden, und dazu konnte allein priesterliche Autorität dienen. Eine Annäherung Pipins an den papstlichen Stuhl, aber mit Uebergehen des Bonifaz, haben wir ja schon ben seiner Bitte um Uebersendung der Rechtsgrundsäse beobachtet.

Gben fo batte aber auch ber Papft alle Urfache, Die Freund: fchaft bes grantenberrichers zu pflegen, mit Sinficht auf bie bofen Nachbarn, Die Longobarben. In Diefem Mugenblide mar bas Bernehmen mit ihnen zwar gut: Bacharias hatte wiederholt von ihren Konigen Buitprand, Silbebrand, Rachis und Mi= ftulf Freundschaftsbeweise erhalten; aber ihre Politik forderte Roms Unterwerfung, um bie Plane auf Unteritalien burchaufeten. Die gegenwartige Rube mar nur ein Aufschub ber Plane, und Bulfe gegen fie nirgenbs, als ben bem jungften Cohn ber Rirche, bem Frankenberricher, ju finden. ganaft batte icon Gregor III. biefen Weg eingeschlagen, und ben Rarl Martell, wenn auch nicht bewaffnete Bulfe, boch Berwendung erhalten, badurch auch jebem Rachfolger Die Politik bes romifchen Ctuble gegen bas Frankenreich vorgezeichnet. Bo fo bas gegenseitige Intereffe fprach, wie gwifden Dipin und Bacharias, wird nichts fo mahricheinlich fein, ale eine Mitwirkung bes Papftes fur bie politischen Entwurfe bes Major domus, und fein Bericht fo glaub: wurdia, als bag biefer fich eine Billigung feiner Abfichten auf Die frankische Rrone von Rom aus erwirkte. - Allein mußte bieß, ober fonnte es auch nur zwedinagig burch Bonifag ge= fchehen? Die Untwort muß fich aus feiner gangen bamaligen und fpatern Stellung ju Pipin ergeben.

Bonifaz Stellung zum franklichen hofe ift kurz vor jener Thronrevolution, nach bem Abtreten bes ihm personlich gewogenen Karlman, burchaus nicht besser, als einst unter Karl Martell: noch 748 wiederholt er bieselben Klagen über offenes

<sup>9)</sup> Annal, Mettens. ad 748; Pertz, I. 330; Einhardi ann. ib. p. 137.

Beibenthum, über faliche, burerifche Priefter, Die bas Bolt gegen ibn aufbeben; ber Papft weifet ibn nicht etwa an Divin, um Bollgiebung ber langft auf ben Synoben befchloffenen Strafen gu erbitten, fondern empfiehlt ibm einfach Geduld 10). Roch 751. alfo furz vorher, ebe er bem Major domus ben wichtigen Dienft geleiftet haben foll, ift er ben vielfachften Belaftigungen burch feine Gegner ben Sofe ausgefett 11); Die Pallienangelegenheit ift ju feinem großen Rummer feinen Schritt vorgeruckt; Dito ift noch immer im Befit ber usurpirten Bisthumer; auch baruber Ift bieg mobl bie fann Bacharias nur Gebulb empfehlen. Stellung eines Rirchenhauptes, von bem Dipin einen fo michti= gen Dienst erwartete? Bie fern Bonifag ber Politif Di= pins fant, zeigt am beften feine Sinneigung zu bem Pratenbenten Grippo, ben bem er fich mabrend beffen Fortschritten in Sachfen fogar fcbriftlich fur feine thuringifchen Stiftungen verwendet 12), mas Dipin ihm nothigenfalls als Sochverrath ausle= gen konnte. Eben fo zeigt fich aber aus feiner Stellung ju Di= pin nach beffen Thronbesteigung, wie wenig ihm biefer ju Dante perpflichtet ift. Bare er ber Beforberer ober eigentliche Bermittler jenes Kronraubs gemefen, welche Sprache hatte er fuhren fonnen! Aber fatt beffen wendet er fich, ein tobmuber Mann im Borgefühle feines balbigen Abicheibens, an ben vielvermogenben Rulrab, bittet in ben untermurfigften Musbruden um gnabige Bermenbung ben Dipin fur feine armen Gehulfen aus Enga land, bie an ber Beiben Grengen mohl Brod gum Effen, aber feine Rleidung haben, bittet, baß fie im Kalle feines Tobes nicht perlaffen, gerfprengt merben, bittet, bag fein Dachfolger gullus in ber Furforge fur fie Unterftutung finde 13). Go follte Bo: nifa; betteln, wenn er auf Dipins Dankbarkeit Unfpruch batte. fich fo bem Abt Rulrad zu Rugen werfen, wenn fie beibe burch ben gemeinsamen Raub an bem alten Ronigshause verbunden maren? Pipin hat ihm bie Bitten gewährt, wofur er banft; aber augleich halt er um bie Erlaubnif an, fich ju ber toniglichen Berathung einfinden ju burfen 14); alfo um Butritt ben Sofe muß berfelbe Mann bitten, ber nach ber üblichen Unficht bort hatte gebieten fonnen ?

<sup>10)</sup> Ep. 82. vom 1. März 748. p. 235. — 11) Ep. 87. p. 249 ganz basselbe Berhältniß wie ep. 12. p. 30. — 12) Ep. 92. p. 262.

<sup>13)</sup> Ep. 90. p. 260. — 14) Ep. 91. p. 261.

Einen Unterhandler hat Bonifag furg vor jenem Schritte allerdings in Rom an Eullus 751 gehabt; und zwar find beffen Auftrage fo geheimnifvoll, daß er fie nur mundlich überbringt, und ebenfo bie Antwort erhalt 15). Gehr mahrscheinlich bezog fich ber Auftrag auf die bamals gerade fcmebenbe Staatsintri: que, aber gewiß nicht zu Gunften Dipins, fondern, wenn nicht alle Beichen trugen, als ein Schritt bagegen. Bonifag ift fich bewußt, mit feinen Untragen die Bunfche bes Papftes zu burch: freugen, ift erbotig bafur Poniteng gu leiften; mas fonnte er an= bers beantragen, als ein Ablaffen von Schritten, Die bas papft= liche Intereffe forberte, er aber fur ungerecht hielt? Lauteten Bulle Auftrage ju Gunften Pipine, wozu bas angftliche Gebeimhalten, ba von bem verlaffenen Merovinger boch schwerlich etwas zu befürchten ftand? Rur gegen ben jegigen Gewalthaber war Borficht nothig, wenn Bonifag fich erlaubte, bem Papfte bas Bemiffen zu fcharfen.

Gewiß ist hiernach die Stellung des Bonifaz zu Pipin vor und nach jenem Ereigniß von der Art, daß seine Theilnahme daran, oder gar die hauptsächliche Betreibung des Plans durch ihn geradezu als eine Unmöglichkeit erscheint. Kommt nun dazu, daß beide Biographen des Thronwechsels ausdrücklich gezenken, ohne von Bonifaz Theilnahme das Geringste zu erwähnen, deutet Willibald sogar an, daß Bonisaz sich von den Synoden Pipins nach dessen Abronbesteigung absichtlich zurückzog 16), so wird dem angedeuteten Resultat an historischer Zuverlässisseit schwerlich etwas sehlen. Es ist den jenem Staatsestreiche nichts so wahrscheinlich, als daß allerdings Zacharias, und nichts so unwahrscheinlich, als daß zugleich Bonisacius die Hatte.

Gehen wir nach biefer Drientirung baran, bie Aussagen ber Quellen ju burchmuftern, so wird ihr Inhalt nur eine Beffatiaung jenes Resultats fein.

Bunachst besiten wir einen burchaus gleichzeitigen Bericht in bem Schlusse ber britten Fortsetung bes Fredegar bis 752, bie nach einer in ber handschrift beigefügten Rotiz ein Oheim bes neuen Konigs, der Graf Childebrand, beforgt hat 17). Die

<sup>15)</sup> Ep. 86. p. 246; 87. p. 219. — 16) Willib. c. 10. p. 348.

<sup>17)</sup> Bouquet, II. p. 460. Quo tempore una cum consilio et consensu

Nachricht stammt also aus ber neuen Königsfamilie selbst, und wird sicher nichts verschwiegen haben, was zu beren Gunsten lautete; dahin hatte aber gewiß die Betheiligung bes Bonifaz ben bem Thronwechsel gehört. Statt dessen heißt es hier nur, daß eine Verhandlung mit Rom statt gefunden habe, und eine Ermächtigung von bort eingeholt, die Weihe selbst aber durch die Bischöse vollzogen sey. Von Bonifaz ist mit keinem Worte die Nede; ja der Ausbruck cum consecratione Episcoporum schließt die herzvorstechende Thätigkeit des papstlichen Legaten sogar aus; es sieht hiernach nur sest, daß auf einem Neichstage durch die geistlichen und weltlichen Stände die Abänderung in der Ahronsolge beschlofesen, und durch anwesende Bischöse die Weihe vollzogen ist.

Ein zweites ebenfalls gleichzeitiges Zeugniß liegt in der Schlußebemerkung eines Unonymus zu einer Handschrift, die mehrere Beistigenleben und ein Stud von Gregor von Tours enthalt, und zwar, seiner ausdrücklichen Bemerkung zusolge, vom Jahre 767. Er berichtet die Salbung Pipins durch Stephanus 754, und fügt dann ben, daß Pipin dren Jahr vorher auf Ermächtigung des Zacharias durch Salbung der heiligen Priester und Bahl aller Franken auf den Thron erhoben sen 19). Ulso ganz der vorige Bericht, wornach Berhandlungen mit Rom unzweiselhaft vorangingen, eine besondere Mitwirkung des Bonifacius ben der Salbung aber gerade dadurch ausgeschlossen erscheint, daß dieselbe den geistlichen Ständen überhaupt beigelegt wird.

Hieran reihen fich nun bie Annalen, und zwar in der von Pert aufgestellten Reihefolge nach Familien. Bunachst ein Rreis von vier belgischen Annalen, deren Ursprung auf das Rioster St.

omnium Francorum, missa relatione a sede Apostolica auctoritate percepta, praecelsus Pipinus electione totius Franciae in sedem regni cum consecratione Episcoporum et subjectione Principum, una cum regina Bertradane, ut antiquitus ordo deposcit, sublimatur in regno. Der Berfuch le Cointe's, Alles an diesem Berichte, was für Theilnahme Roms spricht, als Interpolation ausgugeben, entbehrt aller Bequindung.

<sup>18)</sup> Mabillon, de re dipl. V. p. 384; Act. Sanct. Boll. Mart. III. p. XXII.; Pagi, ad 751. No. 4.: Ipse praedictus domnus florentissimus Pipinus, Rex pius, per auctoritatem et imperium sanctae recordationis Domni Zachariae Papae et unctionem sancti chrismatis per manus beatorum sacerdotum Galliarum et electionem omnium Francorum tribus annis antea in regni solio sublimatus est. Der Gober stammt aus St. Denys und tam in den Besis der Bollandissen.

Amand hinweiset, und beren Bericht als gleichzeitig gelten muß; Rro. 1 und 3 erwähnen ber Salbung zu Soissons zu 751, Rro. 4 zu 752, aber ohne bes Bonifaz zu gebenken; Rro. 2 ift für bie hier einschlagenden Jahre nur Copie späterer Annalen, und vom Herausgeber borthin verwiesen 19).

Sodann ein Rreis von vier oberrheinischen Unnalen, die auf bas Rloster Murbach hinweisen; sie wiffen fammtlich nur von

Dipins Thronbesteigung, aber nichts von Bonifag 20).

Ferner ein Kreis schwähischer Annalen aus St. Gallen, Reischenau, Beingarten, erwähnt ausdrücklich ber geiftlichen Ginsegnung bes Königs, aber ohne bes Bonifaz zu gebenken 21). St. Galler Annalen aus ber Mitte bes 10ten Jahrhunderts erzählen bie Salbung burch Stephanus in einem spätern Zusahe, aber gleichfalls ohne Erwähnung bes Bonifaz 22).

Aus einem baierschen Kreise, wo freilich über frankliche Dinge fein authentischer Bericht erwartet werben kann, haben Annalen von St. Emmeran zu 750, und endlich austrasische Annalen vom Kloster Senon zu 751 benfelben Bericht, ohne bes Bonifa ;

zu erwähnen 23).

So weit gehen bie ben Pert als altere Annalen bezeichneten Kreise. Sie wissen von einer Salbung, Segnung Pipins; gebenken aber mit keinem Worte baben ber Mitwirkung bes Bonisfaz, ungeachtet sie seinen Martyrertob gewohnlich erzählen.

Ein entgegenstehender Bericht findet sich nur in den eigentlich franklichen Unnalen, deren Mittelpunkt in dem Kloster Borsch zu suchen ift. Zunächst die kleinern Borscher, die für die Zeit 741 — 788 entweder für ursprünglich, oder aus derselben Quelle mit den gleich solgenden größern gestossen, gelten muffen. Sie haben zu 750 vollständig die vulgare Unsicht 21), die Gesandtschaft Pipins an Zacharias mit der Unfrage und der papstlichen Entscheidung; nur werden die Ramen der Abgesandten noch nicht

<sup>19)</sup> Annales Sti Amandi, Tiliani, Laubacenses, Petaviani ben Pertz, p. 10: Die Tiliani als Copie späterer Laurissenses p. 219. Bergl. Archiv ber Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtekunde. VI. S. 259.

 <sup>20)</sup> Annal. Laureshamenses, Alamannici, Guelpherbytani, Nazariani. p.
 26. – 21) Annal. Sangallenses, Augienses, Weingartenses. p. 63 sq.

<sup>22)</sup> Pertz, I. p. 74. – 23) Annal. Sti Emmerani p. 92; Stae Columbae Senoneusis p. 102. – 24) Annal. Laurissenses minores 3u 750. p. 116.

genannt, fodann bie Salbung burch Bonifag Sand. Allein unverkennbar zeigt fich bier icon farolingischer Ginfluß in ber Schilderung bes letten Meropingers; er wird als vollig fo unbedeutend geschildert, wie es zur Rechtfertigung jener Usurpation Dienlich erfchien, und fpater von farolingifchen Schriftftellern gefliffentlich wiederholt wird. Es folgen die fur die vulgare Un: ficht fo wichtigen großern Borfcher Unnglen, zugleich mit ben Unnalen Einbards, die bis 786 aus ihnen geschopft find, und mit ihnen biefelbe Autoritat ausmachen. Rach Dert Ermitte= lung barf ber Berfaffer erft feit 768 als gleichzeitig gelten, und bat bas Frubere aus andern, mabricheinlich mit ben furgern Unnalen identischen Quellen geschopft; auch bier fammt ber Bericht alfo aus einer bem farolingifchen Intereffe ergebenen Grund= lage. Die Erzählung ift gang biefelbe, nur werden bier guerft bie Namen ber Abgefandten genannt, Burghard von Burgburg und Abt Rulrad 25). Muf die Autoritat Diefer großern Borfcher Unnalen kommen fammtliche fpatere Angaben gurud, ba ibre allgemeine Berbreitung im Frankenreiche anerkannt ift. Daß aus ib: nen ber Bericht über Bonifacius Theilnahme an jenem Schritte bald folche Buftimmung erhielt, begreift fich außerft leicht, ba ber Denfart bes farolingifchen Beitalters nichts fo febr jufagte, als Betheiligung bes feitbem mit ber Glorie eines Martyrers geschmudten Bonifag ben jenem fo wichtigen, aber boch immer bebent= lichen Schritte 26). Roch ift zu beachten, bag auch fpatere Unnalen, fo bald fie unabhangig von jener Autoritat bafteben, wieberum von Bonifag Theilnahme nichts wiffen 27). Die Auf-

<sup>25)</sup> Perg, I. p. 124; die Angabe ju 749 und 750 p. 138 muß nach ber obigen Bemerkung auf 750 und 751 gesetht werben. Schmibts Bermuthung, (S. 84) baß ber Bericht vom Ginflusse Roms aus einer Bariante (mandavit statt mandante) entstanden sey, ist charakteristisch für eine Kriztik, die Großes aus möglichst kleinen Ursachen ableiten will.

<sup>26)</sup> Dahin gehören die schon erwähnten Tiliani seit 741 (p. 292), die Mettenses, eine Compitation des 10ten Jahrhunderts (p. 331), Fuldenses (p. 346) Bertiniani (p. 419), das Ehronison Regino's (p. 556), die Nantenses (II. p. 221), die Würzdurger, (p. 840) die Gesta abbatum Fontanellensium, (p. 289) der Kreis der Annaten von Quedindurg, Weissendurg und St. Lamberti (III. p. 35); Einsiedter Annaten (p. 145), Pariser von St. Germain, (167) und kleinere daher, (VI. p. 3) Arierer (p. 6), vom Kloster Laubes und von Lüttich (p. 12.) — 27) Annales Lobienses (II. p. 195) und von St. Maximin in Axier (p. 213).

gabe wird bemnach nur fein, bas Einbringen jener Angabe in bie Unnalen von Lorfch zu erklaren.

Das Rlofter Borfd in feiner frubeften Unlage 763 geftiftet. und 774 von Rarl bem Großen felbft eingeweihet, ftand feit fei= ner Grundung mit ber Pipinifchen Dynaftie in ber engften Berbindung; Graf Rupert, beffen Bittme und Cobn bie Grunder maren, befleibete ben Dipin bobe Memter 29), fo bag bier nichts fo erklarlich ift, als farolingische Sympathien, wie fie in bem Berichte ber furgern Boricher Unnalen offen bervortraten. Die grofern Unnalen find, wie Dert erwiefen bat, erft nach 768 aufge= zeichnet, die fleinern boch auch nicht wohl vor Grundung bes Rlofters, alfo nach 763. Es war bemnach feit Bonifa; Martyrertobe ichon ein Decennium verfloffen, und fein Rubm, wie fich weiter unten zeigen wird, bereits in's Bunberbare geftiegen. Richts lag fo nabe, als bie erfte Salbung Dipins zu Soiffons 752, Die ausbrudlich burch Priefterhand geschehen mar, jest auf Bonifag ju übertragen. Es mag im guten Glauben gefcheben fein, baß bie Rachricht von ber Salbung burch bie frankifchen Bifchofe auf niemand anders, als auf ihn bezogen murbe, ba bie Unfichten über feine Stellung zu Divin innerhalb ber 10 Sabre fcon vollig ihr hiftorifches Geprage verloren hatten, und man ben hochgeachteten Martyrer fich bereits nicht anders benten konnte, als an ber Spite ber frankifchen Geiftlichkeit. Je bober Boni= fag Ruhm feitbem geftiegen mar, befto bringenber lag es im In= tereffe ber neuen Donaftie, bier nicht zu widersprechen, sondern ben Glauben an feine Theilnahme moglichft zu beforbern. bleibt fogar moglich, bag Bonifag wirklich ju Goiffons gegenwartig mar; obgleich auch bagegen fich erhebliche 3meifel aufftellen laffen: wir haben ein Schreiben, worin er Stephan gur Stublbefteigung (26. Mary 752) Blud munfcht, und bie Bergogerung biefes Schreibens bamit entschulbigt, baf er mabrent jener Beit mit ber Berftellung von breifig Rirden beschäftigt gewefen, die von ben Beiden gerftort maren; die Scene ift ficher an ben fachfischen Grengen, etwa in Thuringen ju fuchen; war er alfo im Fruhjahr 752 fo fern vom Sofe, fo fonnte er auch fcwerlich jur Beit ber Rronung in Soiffons anwesend fein. In: beffen felbft angenommen, baß er unter ben übrigen frankifchen

<sup>28)</sup> Bergl. §. 101. - 29) Ep. 89. p. 258.

Bifchofen baben gegenwartig mar, fo folgt minbeftens aus bem oben erwiesenen Berhaltniß ju Pipin vor und nach ber Rrdnung, wie aus bem Schweigen ber altern Quellen, und ber unwidersprechlich farolingifden Rarbung bes frubeften Berichts, baf Bonifar nie bie Rolle bes eigentlichen Unftifters. Bermittlers und Unterhandlers bat fpielen fonnen, Die ibm Die altere Beit gum Ruhme, Die neuere gur Schmach nachgefagt bat. Statt bes grofen politischen Rankemachers, ber bie frankliche Krone in ber Sand bielt, und bas Unrecht an bem alten Ronigsbaufe mit bem Prieftermantel verdedte, bleibt uns nur ein redlicher Diffionar ubrig, ber ben Sofe ziemlich unbeliebt, ben Rabalen bes Sofflerus ausgesett, fich fur die billigften Buniche zu bemuthigen Bitten ben bem Minifter bes Cultus, als welcher Abt Rulrad betrachtet werben muß, herabließ, und außer Stande mar, bie Burbe eines Legaten in Deutschland, womit ihn ber Papft be ehrt, ben Sofe burchauführen.

Noch ein nicht unerheblicher Beweis, daß die Salbung Pispins nicht von Bonifaz als papstlichem Legaten geschehen sein kann, liegt endlich in der Salbung durch Stephan 754; so viel Tact hat Rom von jeher gehabt, daß ein durch den Legaten vollzogener, fast sacramentaler Act nicht nachher durch den Papst selbst wiederholt, d. h. in seiner ersten Form ungultig gemacht werden durfte. Dagegen steht nichts im Wege, eine durch die geistlichen Stande des Reichs vollzogene Weihung nachher durch den Papst selbst wiederholen und bestätigen zu lassen.

Aehnlich muß das Refultat über die Gesandtschaft nach Rom lauten; zu jener Verhandlung eignete sich Niemand so gut, als Abt Fulrad von St. Denys, der auch sonst als Geschäftsträger Pipins erscheint. Er begleitet Stephan dorthin zurück, als dieser hülsesuchen zu Pipin geslohen war; er blieb nach Pipins Feldzuge gegen die Longobarden dort zurück, um die Austschrung der Verträge zu überwachen 30); sein Einsluß ben Hofe ist aus dem Bittschreiben des Bonifaz bekannt; in ihm darf man die Seele der Verhandlungen erblicken; ihn nennt eine Form der Annalen desshalb auch allein 31). Dagegen past Niemand so wenig zu seinem Begleiter, als Burghard von Würzburg, des

<sup>30)</sup> Anastasius, vita Stephani III. Muratori, scriptor. III. p. 168.

<sup>31)</sup> Annal. Tiliani 1. p. 219, bie fich fonft an bie Lorfcher anschließen.

fen Anwesenheit in Rom 748 im Auftrage des Bonifaz allein Anlaß zu jener Angabe gegeben haben kann. Die Gesandtschaft soll ein Jahr vor der Throndeskeigung liegen, also 751; Burg = hard ist aber vor Bonifaz gestorben, etwa 753, hat noch einige Zeit vor seinem Tode sein Amt niedergelegt, und sich in den letten Jahren mit klosterlichen Einrichtungen beschäftigt. Schwerlich wird der, wie sein Patron Bonisaz, verstimmte, abzeisch gesinnte Mann zu diplomatischen Verhandlungen so zweisdeutiger Art getaugt haben.

Bir wiederholen unfer Resultat, Bonifag ift an ber Berfloßung der alten Königsbynastie unbetheiligt, hat ihr vielmehr wahrscheinlich entgegen gearbeitet. Bas er baburch an politischer und hierarchischer Bebeutsamkeit einbußt, wird er gewiß in sittli=

cher Sinficht gewinnen.

#### S. 68. Bonifacius Verhaltnif jum Bisthum Utrecht.

Die Lage bes Bonifacius gegen Enbe feines Lebens ift aus bem fo eben entwickelten Berhaltniß jum frankifchen Sofe erfichtlich, und nichts ben ihm fo verzeihlich, als ein gewiffer Ueberbruß gegen bie Befchafte im Großen, eine Gehnfucht nach ber Thatigkeit feiner Jugend, ber Miffion unter ben Beiben. Ermubet von ben Unftrengungen ben bem Frankenberricher, ba er boch eigentlich feinen feiner Bunfche burchgefett batte, nahm er ben erften Jugenbentichluß auf, und widmete feine Rrafte noch einmal ber Befehrung Frieslands. Der erfte Schritt bagu mar Nieberlegung feines Erzbisthums in Mainz, und Beftellung eines Radfolgers in ber Perfon bes Bullus. Schon fruber hatte er in Rom um bie Erlaubnig nachgefucht, fich einen Stellvertreter ernennen zu burfen; aber man wollte bier feine erprobte Thatigfeit nicht gern verlieren. Ben Gregor III. hatte er es mahrend feiner Unwesenheit in Rom ichon einmal burchgefest, bag ibm ein Presbyter jum Rachfolger bestimmt marb; aber jum Unglud tob= tete ein Bruder beffelben ben Ontel bes Frankenfurften, und Bo: nifag mußte von jener Perfon abfteben 1). Seine Bitte, bafur ei= nen andern ermablen zu burfen, folagt ibm Bacharias ab 2); er moge fich einen Behulfen nehmen, auch bemm Berannaben feines

<sup>1)</sup> Ep. 51. p 107. - 2) Ep. 52. p. 111.

Endes einen Nachfolger erwählen, der in Rom geweihet werden solle; aber so lange er stark genug sey, habe er das Amt selbst zu suchmen. Auch die Witte um Absendung eines Priesters mit Bollmacht, um an den Concisien Theil zu nehmen, wird abgesschlagen 3). Wenn nun Bonifaz gemäß jener Erlaudniß jeht zur Ernennung eines Nachfolgers schritt, so war es sicher ein Beichen, daß er sein Ende nahe wußte. Welche Stellung er deniselben zu verschaffen wünschte, geht aus dem obigen Wittschreiben an Abt Fulrad hervor 4): er spricht nicht etwa von einem Prismate über Deutschland, auch nicht von dem Erzbisthum Mainz, sondern lediglich von einem Weschüßer der Missionsanstalten an den Grenzen der Heiden, damit die armen Priester und Mönche, die ihm aus der Fremde gesolgt sind, Nahrung und Kleidung sinzden mögen: er wünscht Lullus lediglich als Prediger und Lehzrer der Priester und Wölker zum Nachsolger zu haben.

Die gewöhnliche Annahme ist, daß Lulls Einsetzung auf einer förmlichen Synode in Mainz statt gefunden habe; die Biographen reden ja von einer Zustimmung aller betheiligten Klerister; nur an eine Synode wie die frühern von 742—48 ist nicht zu denken; dazu sehlte das Verständniß mit Pipin. Die Zeit wird im Frühjahr 754 zu suchen sein: von Mainz nahm er namlich den Lullus mit sich nach Thüringen, um ihn den dortigen geistlichen und weltsichen Häuptern vorzustellen i, und gleich nachzber der zu einer ersten Missiondreise nach Friesland auf, deren Wiederholung im solgenden Jahre 755 ihm den Tod brachte. Eine andere von namhaften Kritstern vertretene Unsicht behauptet dagegen, daß jene Einsührung des Lull im Frühjahr 753 statt gefunden, und Bonisaz darauf die Leitung des Bisthums Utrecht übernommen habe 6).

Die Frage wegen Uebernahme biefes Bisthums ift ziemlich verwickelt?). Es bleibt ichon an und fur sich unwahrscheinlich, baß Bonifaz, ber sich so eben erft burch Nieberlegung seines Umtes in Mainz fur bie Mission von hierarchischen Sorgen bezfreite, gleich barauf eine ahnliche Stellung gewählt habe, auch

<sup>3)</sup> Ep. 82. p. 238. - 4) Ep. 90. p. 260.

<sup>5)</sup> Othlon, II. 21. p. 83; Anonym. Moguntin. Act. Sanct. Boll. Jun. Tom. I. p. 475. — 6) Pogi, ad 755. No. 10; Seiters, S. 535.

<sup>7)</sup> Herm. Joh. Royaards, Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland. Utrecht, derde Uitgave 1844. ©. 249.

wenn fie wegen ber Rahe Frieslands feinen Planen mehr zufagte. Prufen wir bie Ausfagen ber Quellen.

Lindger, ber Biograph Gregors von Utrecht, nennt Bo= nifag gwar Nachfolger bes Billebrorb, aber nicht im Bisthum Utrecht, beffen Stiftung nebenber ermabnt wirb, fonbern nur im Amte eines Diffionars von Friesland; in bemfelben Ginne gilt ihm auch Gregor als Bonifag Rachfolger, obwohl er ber bortigen Rirche nie in ber Gigenschaft eines Bifchofs vorstand 8). Der britte Unonymus unter ben Biographen bes Bonifa; icheint bestimmter fur die Rubrung bes Utrechter Bifchofamts burch ibn au fprechen: er habe fich nach ber Ginfebung Bulle in Maing bieber begeben, und lange Beit im Bisthum verweilt 9). Diefe Ungabe ber Beit ift jedenfalls febr zu beschranten, namlich boch: ftens auf bas Jahr von bem Abtreten in Maing 754 bis gum Martyrertobe 755, zwifchen benen auch noch eine Rudfehr nach Rulba liegt; ichon bierin ericheint alfo ber Bericht als unzuverlaffig. Un eine wirkliche Rubrung bes bischoflichen Umts ift gewiß nicht zu benten, fonbern nur an bie Rurforge fur ben bortis gen Sit, wie fie theils aus bem allgemeinen Auftrage eines papft= lichen Legaten, theils aus ber befonbern Rudficht auf Die friefi: fche Miffion fich von felbft verftanb.

Viel hat man zur Erhartung der üblichen Ansicht auf einige Diplome Pipins gegeben, worin Bonisaz als Bischof von Utrecht bezeichnet wird. Indessen das erste derselben, wo er Bischof heißt, ist anerkannt salfch 10), das zweite vom 23. May 753 zwar acht, beweiset aber für jene Annahme nichts 11); Bonisaz heißt darin Erzbischof, wird also noch in seinem amtlichen Berzhältniß zu Mainz ausgesaßt; eine Martinskirche zu Utrecht gilt als ihm zugehörig; er wird als Hiter derselben (custos) bestätigt, aber mit keinem Worte als Bischos bezeichnet. Eine Fürssorge des Bonisaz für diesen Sprengel sieht also sess, was aber keineswegs ein bischösssich Amt voraussetz. Bonisaz handelte daben gemäß seinem allgemeinen Austrage als Erzbischof von Deutschland, als papstischer Legat in Auster und Neuster, nicht

Liudger, vita Gregor. Ultraject. §. 14.; Mabitt. Act. Sanct. Ben.
 p. 329. – 9) Act. Sanct. Boll. Jun. Tom. I. p. 482. §. 6.: Mansit autem longum tempus in codem Episcopatu.

<sup>10)</sup> Mabillon, annal. Bened. II. p. 149. — 11) Auberti Miraei oper. diplom. et histor. 1. p. 494; Würdtwein, p. 290. not.

aber als Localbifchof von Utrecht. Dief Berhaltnif wird aus einem Briefe an Dapft Stephan aus bem Sommer 753 flar 12). Bon einem alten Krankenkonige Dagobert (1.) mar eine Rirche Bu Utrecht bem Bifchofe von Coln übergeben mit bem Auftrage. Die Predigt unter bem Bolte ber Friefen zu beforgen; bieg mar aber von Coln verfaumt, und die Rirche gerfallen. Bu Ende bes 7ten Sahrhunderts trifft Billebrord bier ein, wird vom Papft Sergius jum Bifchof ber Friefen ordinirt, und fellt bie alte Rirche ju Ghren bes heil. Martin wieber ber. Rach Bille: brorde Tode (739) beauftragt Rarlman ben Bonifag, bort einen neuen Bifchof einzuseten, mas biefer auch vollzieht; ber Name ift nicht befannt, vielleicht barf man auf ben Dabanus rathen, ber fich auf bem erften Concile Rarlmans 742 vorfin= bet 13). Bahricheinlich erft nach bem Tobe beffelben nimmt fich Bonifag ber alten Martinsfirche wieder an, und lagt fich biefelbe burch bas obige Diplom Pipins vom Dan 753 beffatigen. Bebt aber tritt ber Bifchof von Coln, etwa Silbegar, ber im Relbzuge 753 gegen bie Sachfen fallt, ober fein Rachfolger, mit Unspruchen auf jene Martinstirche gemaß ber Schenfung Dago: berts auf, morin qualeich etwa ber erfte Schritt Colns, fich erge bifchofliche Rechte über Utrecht ju erwerben, erblickt werben fann. Bonifag erflart biefe Unfpruche megen Richtleiftung ber bamit verbundenen Pflicht ber friefischen Mission fur erloschen, bagegen ben fpatern Auftrag bes Gergius an Billebrord fur allein gultig, und erbittet fich eine Abschrift ber papftlichen Bollmacht an Billebrord aus bem romifchen Archiv. Er bringt barauf, baß Utrecht ein Bisthum fen unmittelbar unter bem papftlichen Stuble.

Diernach ist bas Berhaltnis bes Bonifaz zum Stuhle von Utrecht klar. Er hat nach Willebrords Tode sich im Auftrage Karlman's ber Sache angenommen, und einen Bischof ernannt. Desselben gedenkt er kurz nach Karlman's Abtreten (747), indem er von einem Abte in Friesland wissen will, ob sich ber bortige Bischof (episcopus noster) auf die Synode Pipin's begeben habe, oder zu den Sohnen Karlman's, die also nach der Abdankung des Baters eine Zeitlang ihre Ansprüche versochten baben mussen 14). Der Tod bieses Bischos, etwa Ansang

<sup>12)</sup> Ep. 105. p. 278. — 13) Bergt. S. 356. — 14) Ep. 77. p. 218. Der Abfenber bes Briefe ift nicht genannt, boch barf Bonifa-

753, dog aufs Neue Bonifaz Fürsorge für bas Bisthum berbey, aber nur fraft seiner allgemeinen Bollmacht; nur zusolge
dieser wird er sich auch bey seinen beiden letten Missionsreisen
nach Friesland ber bortigen Bustande angenommen haben, was
bann Spätere, namentlich ber britte Anonymus, als eine wirkliche Führung bes Bisthums auslegen konnten. Aus bem Utrechter Bischosstataloge ist bemnach Bonifaz zu streichen. Unter
seinen Genossen beim Märtyrertode wird ein Coban als coepiscopus (mit ber steten Bariante coropiscopus) genannt; vielleicht
hatte er biesem bas friesische Bisthum nach Dabanus übertragen, bas nun auch nach bessen Tode an jenen Zögling des Bonifaz, Gregor, siel, ben er einst aus dem Klosser Psalzel ben
Trier zu sich nahm; aber wiederum führte dieser die Leitung der
geistlichen Geschäfte nur als Borsteher ber bortigen Schule, nicht
als Bischof.

Nur ein Umstand bleibt ben bem ganzen Streite dunkel, warum sich Bonifaz nie auf jene Anordnung des Bacharias beruft, wornach ausdrücklich sowohl Utrecht wie Ebln ihm als Erzbischof von Mainz untergeben war 15). Ift etwa auch diese papstliche Anordnung im franklischen Reiche nie zur Ausschlerung gekommen? Es ware eine Bestätigung mehr für unsere obige Ausschligung seines Verhältnisses zu Pipin.

## §. 69. Bonifacins Cod 5. Jun. 755.

Vor Allem wird eine chronologische Feststellung des Todesjahrs nothig sein, da die Angaben bis in die neueste Zeit zwisschen 754 und 755 schwanken. Welch dringende Grunde für beibe Annahmen aufgestellt werden konnen, ergiebt sich schon daraus, daß Edhart ansangs für 755 stimmte, dann aber sich für das frühere Jahr erklärte, während Baronius in dem Marty-

cius bafür angenommen werben, ber in ber kurzen vertraulichen Juschrift sich ben bem friesischen Abte erkundigt, wohin sich ber ihnen Beiden bekannte Bischop von Utrecht gewandt habe. Rimmt man einen andern Absender an, der anfragt, zu welcher Parten sich Bonifaz (episcopus noster) gewandt, ob zu Pipin, oder zu den Söhnen Karlmans, so würde dadurch der Beweis über seine Spannung mit Pipin nur vervollständigt. Bon Bonifaz Anwessenheit in Friestand 747, die ben dieser Annahme vorausgesest werden müßte, ist aber nichts bekannt. — 15) Ep. 83. p. 241. Bergl. S. 379.

rolog die frubere Angabe vertrat, in ben Annalen aber zu ber

fpåtern überging.

Durch eine innere Kritik aus bem Leben bes Bonifaz ift bier nichts auszumachen, ba bie Zeitangaben ber Biographen burchaus erst von bem Endpunkte selbst abhängen. So die Ungabe Billibalds von der Dauer seines Episcopats, die schon öben besprochen ist 1); so die sernere Ungabe, er habe 40 Jahr in der Fremde zugebracht 2), woben seine erste Wirksamkeit in Friesland mit eingerechnet ist, deren Dauer auch nur annäherungsweise seitzelt werden konnte. Es bleiben also nur äußere Zeugnisse über. Der Tag ist unzweiselhaft, die Nonen oder der 5. des Junius; nur das Jahr schwankt.

Bundchst für 755 ist von entscheidendem Gewicht die auss brückliche Angabe Willibalds 3), der sich mit chronologischer Genauigkeit ausspricht, während Angaben, die das Gegentheil entshalten, nur als gelegentliche Notizen zu betrachten sind. Auch die von ihm angegebene Indiction 8 trifft auf 755 völlig zu. Bazianten kommen in den ben Perh zugänglichen Handschriften nicht vor 4). Othlons Angabe 750 ist jedenfalls corrupt; indes der aus Willibald entlehnte Zusah, er sen im 40sten Jahre seiner Auswanderung gestorben, spricht überwiegend für 755; als Zeit seines ersten Besuchs in Friedland ist oben Frühjahr 716 erwiesen; der Tod, im Sommer 755, fällt demnach in das voleinedte 39ste und lausende 40ste Jahr, während 754 erst das vollendete 38ste und lausende 39ste geben würde.

Unter ben Unnalen stimmen fur 755 bie kleineren Lorscher 5), wo freilich ber Busah, er sen im 13ten Jahre seines Spiscopats gestorben, sehr ungenau bleibt, und hochstens auf seine öffentliche Wirksamkeit seit ber ersten Synobe 742 hinweiset; ihnen schliez ben sich bann erst spatere Unnalenkreise wieder an 6). Die übriz

<sup>1)</sup> Bergl. S. 337. — 2) Willibald, c. 12. p. 352; Othlon, H. 26. p. 87. -- 3) Willibald, l. l.

<sup>4)</sup> Wenn Eckhart, Fr. Or. I. p. 542, behauptet, ber Windsberger Cod. habe 752 gelesen, so beruhet bieß auf früherer ungenauer Bergleichung. Perh II. p. 333. 2b; gewiß ging LV leichter als LIV in LII. über.

<sup>5)</sup> Pertz, I. p. 116. 6) Der Kreis ber Queblinburger, Weissensburger, und berer von St. gamberti, Pertz, V. p. 36; Ann. St. Bonisac. p. 117; Laubienses und Leodienses VI. p. 12. Es kommen sogar Abweischungen auf 765 vor, V. p. 153.

gen Angaben, woraus ein Schluß moglich bleibt, werben um fo gewichtiger fein, je naber fie ber Perfon bes Bonifag fteben. Dieß gilt junachft von Bullus: in einem Glaubensbekenntniß, bas er vor einer Commiffion Sabrians fcbriftlich ableat, und bas in einem alten Friglarifchen Copialbuche neulich aufgefunden ift 7), ftellt er bas 12te Jahr Rarle, 780, mit bem 25ften fei= nes Pontificats jufammen, mas auf feinen Umtsantritt beim Tobe des Bonifag gurudgeführt 755 ergiebt. Ferner Gigil im Beben Sturms giebt an, baß Bonifag guerft am 12. Marg 744 ben Boben von Fulba betreten habe; bag er gebn Sabre nachher, alfo 754, fich nach Friesland begeben, bort vielfach gewirft, aber Deutschland wieder aufgesucht habe, und erft im nach= ften Sahre 755 borthin gurudgefehrt und erschlagen fen 8). Diefe Ungabe lagt ichon ben Grund entbeden, woraus bie Berechnung bes Jahrs 754 entftanden ift. Man bat bie erfte Reife nach Kries= land 754, von ber er beimtehrte, mit ber zweiten, worauf er blieb, verwechselt. Mus bem Berofelber Rreife ift bas Beugniß Lamberts von Ufchaffenburg 9), besgleichen bes Marianus Scotus10) und Effehards 11) fur 755 ebenfalls nicht unwichtig.

Dem gegenüber ist nun freilich die Masse ber Zeugen für 754 sehr groß, namlich sammtliche franklische Unnalen mit Ausenahme ber schon genannten, also nicht bloß die oben ben Pispins Thronbesteigung als spater bezeichneten 12), sondern ausdrückslich auch manche der altern 13); indessen die Menge der Namen entscheidet ben der zuverlässigen Abhängigkeit derselben von einsander eben nicht, zumal da auch Abweichungen vorkommen, die für 753 sprechen 14). Die ganze Reihe der Annalen kann deshalb nur für eine Stimme gelten, denen die kleineren Lorscher mit iherem Anhange gegenüber treten. Dasselbe gilt von der Reihe der

<sup>7)</sup> Faldenheiner, Geschichte hessischer Stäbte und Stifter. Sassel 1841. II. S. 165. — 8) Eigil, vita Sturmi, Pertz, II. p. 370. §. 13: sanctum et a Deo dudum praedestinatum ingressus est locum; §. 15. anno decimo postquam ad sanctum commigravit locum —.

<sup>9)</sup> Pistor, scriptor. l. p. 310. — 10) Pertz, VII. p. 547. — 11) Ibid. VIII. p. 160. — 12) Die Laurissenses majores, Pertz, I. p. 138; Einhardi p. 139; Tiliani p. 219; Mettenses p. 333; Fuldenses 347; fürzere baselbst II. p. 237, III. p. 116; Würzburger II. p. 240.

<sup>13)</sup> Petaviani, I. p. 11, Laureshamenses p. 28. — 14) Sehr alte Fulbaer I. p. 95; Kantener sehr ausführlich II. p. 222.

Chroniften 15), Bermann von Reichenau, Bernold, Gieg : bert von Gemblours, bie ben Unnalen folgen, gegen bie aber ber Berefelber gambert und Marianus Scotus immer ach: tungemerthe Autoritaten bleiben. Wenden wir uns auch bier gu ben nabeliegenden Bengniffen bin, die Edhart fur feine Deis nung anführt 16), fo findet fich junachft ben bem Bericht uber Die Einweihung ber Kuldaer Rirche, 1. November 819, Die Rotig, baß bamale bie Gebeine bes Bonifag 65 Jahr 4 Monate und 26 Tage in ber Gruft gelegen haben 17). Gine Gubtraction biefer Unaabe vom 1. Dovbr. 819 ergiebt allerdings ben 5. Jun. 754. woburd Edbarts Meinung eine Beffatigung fanbe 18). Allein iene Dotig fammt erft aus ber Beit nach Gigil, wo burch Die Unnalen langft bas Jahr 754 in allgemeine Unnahme gefoms men war. Indeg auch aus Gigil felbft will Edhart ben Beweis fuhren. Ben bem Ginfall ber Cachfen, Die auch Rulba bebroben (778), bemerkt berfelbe, bag bie bamale gefluchteten Bebeine 24 Sahr im Grabe gelegen batten 19). Dieg führt wieber auf 754; allein jener Sachsengug trifft ficher erft in ben Berbft 778, ba fie von ihren Grengen aus junachft ben Rhein heimfuchen, und auf ber Rudfehr Rulba bedroben. Liegt nun bie Bci= fegung ber Gebeine 1 Monat nach ber Ermorbung bes Boni= fag, alfo Unfang July 755, fo fommen bis October 778, 23 volle Sabre und einige Monate beraus, wofur eben fo leicht in runder Babl 24 Nahre gefagt werden fann, als umgefehrt, mo etwa eben fo viel Monate über 24 Jahr überfchuffig maren.

Die Entscheidung kann hiernach nicht zweifelhaft fein. Die Autorität Willibalbs, Lulls und Eigils wiegt alles Entgegenstehende auf, zumal ba die Ungabe fur 754 so leicht aus Berwechslung ber ersten Reise nach Friesland mit ber zweiten 755 erklart werden kann.

<sup>15)</sup> Hinemar. ep. 44. c. 30. Op. II. p. 737; Herman. contr. Pertz, VII. p. 99. und der sich an ihn ansehnende Bernoldus ihid. p. 418. Sigeb. Gemblacens. Pertz, VIII. p. 332.

<sup>16)</sup> Eckhart, Fr. orient. I. p. 541. — 17) Brouer, antiquit. Fuld. p. 109 nennt im Texte bas Jahr 819, bagegen ben Angabe ber Institut felbst giebt er bas Jahr 818; bod ist die erste Jahrsjahl auch von Eckhart angegeben, und also ben Brower zu lesen XVIIII. statt XVIII.

<sup>18)</sup> Bey biefer Subtraction ift als Minuendus 819 und 10 Monate (bis zum I. Novbr.) angenommen; ftreng gefaßt mußte es 818 und bie 10 Monate bes laufenden Jahres fein. — 19) Eigil, vita Sturmi, Pertz, II. p. 376.

Nachrichten über bas tragische Ende felbft finden fich ben ben Biographen und ben anonymen Sammlern febr ausführlich. Bertraut mit feinem balbigen Enbe mußte ber minbeftens 70iabrige fcon langft fein, ber mit weißem Saar und vor Alter acbeuat. geschilbert wirb 20). Much an Spuren, wie er gerade auf ber Miffion burch bie Beiden ben Tob erwartete, fehlt es nicht; ichon gu Unfang 752 fragt er ben Bacharias an, ob man fich burch' Rlucht ber Berfolgung ber Beiben entziehen burfe, mas biefer ber Klugheit gang entsprechend findet 21). Rach Ungabe ber Biographen hat er fogar feinem Eullus beim Mufbruch nach Rries= land aufgetragen, in die Bucherfifte auch bas Leintuch zu legen, worin fein Leichnam gewickelt werben follte, mas freilich auch als ein fpater erfundener Bug gelten fann 22). Es ift bart geurtheilt, ihm ein Singubrangen jum Tobe aus bloger Citelfeit nachzusa= gen, um feinem Berte fo bie Martnrerfrone aufzuseben 23); menigftens murbe bieß wegen ber jugleich bem Tobe entgegengeführ= ten Begleiter boch eine fcwere Schuld einschließen; indeg ein gemiffes Muffuchen ber Gefahr, eine bis jur Schwarmeren geffeigerte Freudigkeit bes Todes foll bamit nicht abgelaugnet werben.

Die Einzelheiten seines Todes sind recht aussuhrlich ausbewahrt. Er fuhr den Rhein hinab, ging über den Zuydersee, und
schlug an dem Flusse Borne an dem Orte Dockingen (Dockum)
zwischen dem Ofter und Westergau seine Zelte auf, um durch
Taufe und Predigt rings umher zu wirken. Auf einen bestimmten
Tag hatte er die früher schon Getauften zur Firmung besteut; aber
statt ihrer erschien eine Schaar heidnischer bewassneter Friesen,
worin man wohl ein Anstisten des dem Heidenthum so ergebenen
Rabbod II. erblicken darf. Bonifacius Begleiter, deren Zahl
auf 52 angegeben wird 24), wollen zu den Wassen greisen, was er
jedoch verbietet; nach einer naheren Nachricht 25) sind die Beglei-

<sup>20)</sup> Liudger, vita Gregor. Ultraj. c. 14. Mab. Act. Sct. Ben. III. 2. p. 329. Ob Bonifaz vor ber Abreise nach Friesland noch einmal einen Besuch in Baiern gemacht, wie aus ber angeblichen Sinweihung ber Kirche zu Aletenmünster im Sprengel von Freisingen gesolgert wird, Seiters, S. 528, wird bey der Geschichte dieses Klosters in Baiern untersucht werden.

<sup>21)</sup> Ep. 87. p. 256. — 22) Willibald, c. II. p. 349; Othlon, p. 84. — 23) Schmibt, Beiträge zur Kirchengeschichte bes Mittelalztere, p. 55. — 24) Anonym. II. u. III. p. 484; S. Archiv ber Gesellsschaft für b. G. IV. S. 311. — 25) Anonym. I. p. 476.

ter nach einander aus bem Belte getreten, um fich bem Morbfable ber Rriefen bargubieten, und gulet Bonifacius felbft. Nach einer andern burch eine alte Krau, Die baben gugegen gemefen fein will, ertheilten Rachricht bat er fich ein Evangelienbuch auf ben Ropf gelegt, als er ben Tobesftreich empfing 26). In Rulba marb nach Dthlone Bericht ein foldes Buch gezeigt, bas bie Spur eines Schwerthiebes enthielt, jedoch ohne bag ein Buchftabe von bem Streiche verlett fen. Bas man inbef jest noch in Rulba zeigt, ift nach Edbarts Bericht fein Evangelienbuch, fonbern eine Sammlung anderer firchlicher Schriftsteller. 218 Strafe ber Morber mirb berichtet, baf fie in ihrer Erwartung getaufcht, ba bie Riften fatt Golb und Gilber nur Bucher entbielten, burch ben unter bem Proviant gefundenen Bein beraufcht, mit einander Streit begonnen, und fich gegenseitig erichlagen haben, wozu auch noch ein Rachezug ber umwohnenben Chriften gefommen fen. Lettere Musfubrung einer unmittelbar ber That folgenden Rache bes himmels findet fich zu oft in ben Legenden, um fur burchaus hiftorifch gelten ju konnen, mobin auch Die Ungabe gehort, baf an ber Stelle bes Morbes eine fufe Quelle, eine Geltenheit in jener Gegend, aufgesprudelt fen. Leiche murbe von ben berbeiffromenben Unbangern nach Utrecht gebracht, mo man Luft batte, folch foftbare Reliquie zu behalten : anfangs feste man ben im Ramen Bulls fie forbernben Beiftli= den ein angebliches Berbot Pipins entgegen, fugte fich aber boch ber genugfam bekannten Beifung bes Berftorbenen, baß Rulba feine Rubeftatte fein folle. Gin Bunder foll bingu getom= men fein, indem die Gloden in Utrecht von felbit ju lauten begannen. Gine andere Nachricht berichtet, bag bas Glodlein einer Cavelle am Rhein, bas Bonifag bes hellen Ton's wegen von ber Befigerin, einer frommen Frau, fur bie Rudreife jum Geichent erhalten batte, gleichfalls zu tonen begann, als bie Leiche bort ben ber Beimführung niedergefett marb 27). Much gullus batte Unfangs Luft, Die Gebeine in Maing ju behalten; es beburfte erft eines Traums, worin Bonifag felbft bem Priefter Dipert ericbien, um die Auslieferung berfelben nach Rulba gu erwirken; nach Gigils Bericht ließ Bull ben Traum vorher

<sup>26)</sup> Anonym. II. p. 480. §. 14. — 27) Vita Pirminii ben Mabillon, Act. Sanct. Ben. III. 2, p. 150.

Rettberg's Rirdengefd. Deutschl. 28b. 1.

eiblich erharten 28). Maing behielt nur bas Blut, bas beim Ba= fchen ber Leiche wieder frifch ju ftromen anfing, fo wie nach an= bern Angaben auch die Eingeweibe 29). Unter großem Bulauf ber Glaubigen murbe bie Leiche ben Main hinauf bis Sochheim, und fobann zu gande burch bie Betterau geführt; wo ber Bug zu Mittag ober jur Racht raftete, wurden Rreuze errichtet, und fobann Rirchen erbaut. Ginige biefer Plate finden fich auch fpater noch bezeichnet; fo ein Ort Ralbach am rechten Ufer ber Dibba in ber Rabe von Somburg vor ber Sobe auf ber alten Maingifth= Rulbaer Strafe in ber Richtung nach Friedberg gu 30); baffelbe gilt in biefer Gegend von einem Orte Creugen 31), ber gerabegu aus foldem Rreug entftanden fein mag. Ueber ben Zag ber Bei= febung in Kulba lauten bie Ungaben verschieben; nach Gigil fen fie am breißigften Tage nach ber Ermorbung erfolgt, nach Billibald bagegen fen bie Leiche an biefem Tage erft in Maing eingetroffen 32). Wegen ber mehrfachen Bergogerung auf bem Buge ift Letteres mabricheinlicher.

# §. 70. Bonifacius Stellung im Allgemeinen.

Um feine Wirksamkeit im Ganzen zu überschauen ift es von Wichtigkeit die Gulfsmittel kennen zu lernen, die ihm in Deutschland zu Gebot standen. Giner Unterstützung durch die Staatszgewalt genoß er nur in der kurzen Zeit der Regierung Karlmans 741—747, und benutzte dieselbe auch hinreichend zu Ginrichtungen, die ohne Mitwirkung des weltlichen Arms nicht durchzusehen waren, namentlich ber Errichtung der Bisthumer, und ber der kirchlichen Gesetzebung auf den Reichstagen. Unter Pipin sahen wir ihn wieder fast ohne alle Beziehungen zum Hofe, und mit seinen Genossen in drückender Durftigkeit. Dazgegen unterhielt er einen lebhaften Berkehr theils mit seiner Heizmat England, theils mit Rom; von beiden Seiten wird geistige wie materielle Unterstützung, so weit er sie nicht schon bey seinen Reubekehrten selbst fand, ihm zugestossen sein.

<sup>28)</sup> *Eigil*, vita Sturmi. §. 15. p. 373. — 29) *Serarius*, rerum Moguntin. Lib. III. not. 47.

<sup>30)</sup> Schannut, Tradition. Fuldens. p. 294. - 31) Bend, heffiiche Lanbesgeschichte, Urkundenbuch. Thi. E. 336. No. 327.

<sup>32)</sup> Eigil, vita Sturmi, I. I. p. 373; Willibald, vita Bonif. p. 352.

Rur Die Berbindung mit England liegen in feiner gablreichen Corresponden, hinreichende Denkmale vor. Rach feiner Abreife, Frubiabr 718, ift er nicht wieder binuber gefommen, wiewohl er ben Bunich bazu ausspricht, und von Konig Giegbald fogger eine Berufung jum Bifchof erhielt 1). Namentlich mit feinem Freunde, Bifchof Daniel von Binchefter, unterhielt er einen regen Briefmechfel, erhielt von ihm vielfach Rath, Muskunft, auch eine Beifung, wie bie Predigt unter ben beibnifchen Deut= fchen zwedmäßig einzurichten fen 2). Gben fo lebhaft ift fein Bertehr mit ber übrigen englischen Beiftlichfeit; gegen Erzbischof Subberth fpricht er offen und berglich feine Unficht über Die Rirche und beren Berfaffung aus 3). Nach England melbet er bie getroffenen Spnobaleinrichtungen, und forbert bort ju abnlichen Schritten auf. Mit einer franklichen Gesammtinnobe erlaubt er fich bringende Borftellungen ben Ronig Ethelbald von Mercia uber beffen ruchlofes, firchenschanderifches Leben; er ftellte ibm vor, wie hoch die Tugend ber Reuschheit felbst ben ben ftammvermanbten noch beibnischen Sachsen gelte 4). Ben Cubberth fucht er bie Ballfahrten weiblicher Pilger nach Rom megen ber traurigen Folgen zu hintertreiben; folche Beiber erlagen nicht felten unterwegs ber Berführung, und ergaben fich einer ehrlofen Lebensweise; Die Stabte ber Combarben, Austrafiens und Meuftriens wiesen gabtreich folche Ungludliche auf 5). Diefer enge Berfebr mit bem Stammlande murbe burch mehrfache Berufungen mannlicher und weiblicher Orbensperfonen ju Borftebern feiner geiftlichen Stiftungen unterhalten, die eine folche Ueberfiedlung ben ber Ueberfulltheit ber englischen Rlofter nicht felten als eine Berforgung betrachteten; menigstens ericheinen einige Bufchriften von Ronnen, die gleichfalls eine Ueberfunft munichen, etwas que bringlich 6).

Eben fo lebhaft war ber Berkehr mit Rom, wo er felbst breimal anwesend war, 719, 723, 738; mit vier Papsten, Gregor II. und III., Bacharias, Stephanus unterhielt er ben engsten Briefwechsel. Niedere Klerifer, aber auch Bischofe, wie Burghard und Lull, besonders wenn es wichtige Punkte betraf, überbrachten bie Auftrage. Auch mit ben Umgebungen bes

<sup>1)</sup> Ep. 4. p. 17.; 26. p. 69. — 2) Ep. 14. p. 28. — 3) Ep. 73. p. 196. — 4) Ep. 72. p. 189. — 5) Ep. 73. p. 201.

<sup>6)</sup> Ep. 30 u. 33.

Papstes verkehrte Bonifaz brieflich; es ift oben erwähnt, wie er die Verdammung des Albebert und Clemens durch einen Diakonus Gemmulus betrieb; auch Briefe anderer romischer Beamten liegen vor, eines Vicedominus Benedict, eines Archie biakonus Theophylacius?); von Letterem bringt Lull, wahrsscheinlich bessen Resse, ja fast kriechende Empsehlungen mit, die wohl auf seine Erwählung zum Nachfolger auf dem Stuble von Mainz berechnet waren.

Ben ber obigen Ergablung bes Berhaltniffes jum Gemmu = lus ift fcon ermahnt, wie man bie von Bonifag überfandten Befchente, einen filbernen Becher und ein Leintuch jur Mufbe= mahrung ber Dblaten ben ber Meffe, mohl als Bestechung kausgelegt bat, ein Berbacht, ber aus bem übrigen Berfehre im Rreife bes Bonifag grundlich miderlegt werden fann. Die Correfpon= beng bes Bonifag ift angefullt mit Beisvielen von Gefchenken. Die er mit feinen Rreunden wechfelt. Es find gewohnlich Bemanber zu alltäglichem wie firchlichem Gebrauch, Schmud, Thiere, besonders Kalfen gur Jago, beren Bucht in Deutschland boch fand; ferner Bein, Gewurg, Raucherwert, letteres besonders von Rom, woraus ber bortige Sandelsverkehr mit bem Drient abgenommen werben fann. Go fenbet Ronig Ethelbert von Rent an Bonifag einen Becher von Gilber, innen vergolbet, 31/2 Pfund wiegend, nebft zwen Manteln (repta), wofur er fich zwen Kalken zur Reiherjagt erbittet 9). Un Ronig Ethelbald von Mercia ichidt Bonifag einen Sabicht, gwen Falten, zwen Schilde, zwen Langen 9), wozu noch fur bie Ronigin ein filberner Spiegel und ein elfenbeinerner Ramm fommt 10). Man hat über biefe ungeiftlichen Gefchenke gespottet, jumal ba er felbit ben Bertehr mit Sunden und Kalten feinem Borganger in Maing fo fcmer anrechnet; aber bie Befchenke galten ja auch einem Ronig, und feinem Bifchof. Er fendet ferner an Ergbis fchof Egbert zwen Rufen Bein 11); an Bifchof Dethelmus eine Leibbede mit weißen Punften gestickt und ein Fell (villosa) gum Bededen der Suge 12); an Erzbifchof Cubberth eine Bett= bede von Biegenhaar 13); an Papft Bacharias ebenfalls ein Rell nebft etwas Golb und Gilber 14); an Bifchof Daniel ein

<sup>7)</sup> Ep. 85. 94. 95. — 8) Ep. 84. p. 244. — 9) Ep. 55. p. 121. — 10) Beda hist. eccl. II, 11. — 11) Ep. 38. p. 86.

<sup>12)</sup> Ep. 39, p. 87. — 13) Ep. 37, p. 84. — 14) Ep. 51, p. 110.

Gewand (casula), feiden mit Biegenhaar burchwirft, und ein Dede fur die Ruge 15). Gine Achtiffin Bugga bestellt fur eine Berwandte Tobtenmeffen, und fenbet bafur 50 Golibi nebft einem MItartuche; mehr fann fie nicht entbehren 16). Mus Rom fendet Gemmulus als Gegengefchent 4 Ungen Bimmet, 2 Pfund Pfeffer, 1 Pfund Cogumber (Raucherwerf) 17). Der Bicedominus Be= nebict Schickt Gewander (sabanum, facitergium) nebft Raucher= wert 18); Theophylacius fchenft Bimmet, toffliches Raucher= werk (costum), Pfeffer und Beihrauch 19). Bon ben Genbungen aus Rom warb wohl Manches wieber ju Gefchenken nach Eng= land gebraucht; ein Diakonus fendet einer Mebtiffin borthin einen filbernen Schreibgriffel nebft etwas Storax und Bimmet 20). Bul: lus nebft zwen Rlerifern fenden Beihrauch, Pfeffer und Bimmet 21). Much nach Bonifag Tobe bauert ber Bechfel an Gefchenken mit &ull febr lebhaft fort; er erhalt von Ronig 21: fred awolf Mantel (sagi), einen golbenen Ring 22); von bemfelben erhalt ein Presbyter vier Meffer, ein filbernes Berfzeug gum Rraufeln ber Saare (Brenneifen), ein Tuch 23) u. f. w. Noch mehr fann jene Schenfung bes Bonifag an ben romifchen Dias fon aus einer Bemertung gerechtfertigt werben, Die folden Geichenten mobl beigefugt wirb; ein Bifchof Bergowin fenbet bem Eull eine fnocherne Dblatenfapfel, und bittet fich ein Gegengefchent aus; es fen fo fcon unter ihren Borgangern Gitte gewefen 24); benfelben Gebrauch bestätigt ein Bifchof Cinebarb ben Uebersendung eines Gewandes an Bull 25). Bifchof Gut= berht hatte bemfelben zwanzig Deffer und ein Pelgfleid von Dt= ternfell geschickt, fugt noch zwen fein gearbeitete Tucher nebft Buchern und einer Glode ben, und erbittet fich bafur Glasarbeiter, Die in England fehlen, besgleichen einen Cithariften; man habe bort wohl eine Cither, aber Niemand, ber fie fpiele 26).

Um folde Gefchenke, namentlich bas nach Rom gefandte Golb und Silber, zu bestreiten, mußte Bonifaz Ginkunfte haben: man barf diese anfangs wohl nur in freiwilligen Gaben ber Betehrten erblicken, bis bie von Karlman bewilligte Steuer von

Threed by Google

<sup>15)</sup> Ep. 12. p. 33. — 16) Ep. 3. p. 15. — 17) Ep. 68 u. 69. p. 180. — 18) Ep. 85. p. 245. — 19) Ep. 94. p. 264. ep. 95. 20) Ep. 16. p. 45. — 21) Ep. 35. p. 81. — 22) Ep. 108. p. 256. — 23) Ep. 102 a. p. 272. — 24) Ep. 130. p. 318. 25) Ep. 122. p. 308. — 26) Ep. 124. p. 311.

ben landlichen Saushaltungen, und fobann bie Ginkunfte aus bem Stuhle von Mainz und bie Schenkungen an Fulba in ben Gang famen.

Eben fo lebhaft mar ber Bertehr mit Buchern, Bibelerem: plaren, Berten ber Bater, wofur ihm Rom und England gleich ergiebige Quellen maren. Mus England erbittet er fich ein Buch, bie fechs Propheten enthaltend, von feinem Lehrer Bunnbert gefdrieben; er municht es wegen ber beutlichen Schriftzuge, ba feine fcmachen Augen die fleine Curfivschrift nicht ertragen 27); von einer Cabburga erbittet er fich bie Briefe bes Detrus mit Goldbuchftaben geschrieben, um damit Gindrud auf Die Bemuther zu machen 28). Gine Nonne Bugga fann ihm bie Paffionen ber Martyrer, mahrscheinlich Bebas Martyrolog, nicht fenden, will fich aber barnach bemuben 29); von Rom erhalt er Rechtsquellen, mahrscheinlich ein Eremplar ber Dionnfischen Samm: lung 30), fo wie auch eine Rituale 31). Gregors I. Briefe fann ibm jener Diakonus Gemmulus in Rom nicht verschaffen, weil er am Podagra frant liegt 32); boch muß fie Bonifag fpater erhalten haben, ba er fie nach England verspricht 33), und fich bafur bie Tractate bes Beba erbittet; um beffen Schriften geht er faft alle feine Bekannten bort an 34). Much Bull wird bamit aus England verfeben 35), und legt barauf bedeutenben Berth 36). Ben Bifchof Coena fragt er an, ob es mahr fen, bag Bucher burch Seeffurme an bie bortige Rufte getrieben murben 37). Ben folden Berbindungen hat es alfo ben Miffionaren in Deutschland an literarifcher und fonftiger Unterftugung von Rom und England feinesmegs gefehlt.

## §. 71. Bonifacius Predigt.

Gine Unweisung zur Predigt ben bem erften Busammentreffen mit ben heiben ift in einem Briefe bes Bifchofs Daniel an

... I Par 14

<sup>27)</sup> Ep. 12. p. 32. — 28) Ep. 19. p. 48. — 29) Ep. 3. p. 15. — 30) William (b, p. 343. — 31) Ep. 2. p. 11, eine formula officiorum nostrae sedis apostolicae. — 32) Ep. 69. p. 181.

<sup>33)</sup> Ep. 54. p. 120. — 34) So ben Abt Cubberth ep. 37. p. 84, ben Erzbischof Egbert ep. 38. p. 85, ben Abt Dubbo. — 35) Ep. 124. p. 310. — 36) Ep. 131. p. 320; 133. p. 323. — 37) Ep. 128. p. 315.

Bonifaz aufbewahrt 1), mahrend fur den Unterricht der schon Bekehrten beffen 15 eigene Sermonen sprechende Proben geben.

Jene Unweisung Daniels mifcht, wie es ber Prebigt gegen germanifches Beibenthum auch fonft zu geben pflegt 2), man= de Erinnerung aus alterer lateinischer Apologetif ein, Die gunachft gegen ben romifch griechischen Paganismus berechnet mar. Unweifung Daniels ift übrigens umfichtig und moblwollend, ba fie por Allem einen fanften, maffigen Ton empfiehlt, alles Schmas benbe, Aufreigende verbietet, um bie Beiben allmablig ju uberfuhren und nicht zu erbittern. Erft langfam folle von Befam: pfung des heidnischen Aberglaubens jur Unknupfung ber chriftli= chen Cabe übergegangen werben. Der Miffionar foll anfangs ben Gottergeneglogien nicht miberfprechen, um baraus zu erbarten, baß bie Gotter burch geschlechtliche Beugung entstanden find. Daraus folge bann ihr geitlicher Unfang, weil fie boch nicht fruber waren, als fie wurden, und folge weiter, bag man in ihnen nicht Gotter, fondern Menfchen zu erbliden habe. Daran fnupfe fich bie Frage von bem Urfprunge ber Belt; geben bie Beiben Diefen als zeitlich zu, fo frage fich, wer fie geschaffen habe, noch ebe Gotter waren. Die entgegenftebende Meinung von ber Belt obne Unfang muffe mit allen Grunden befampft merben, nament= lich burch ben Ginwurf, wer fie regiert habe, ehe bie Gotter maren; wie baben biefe bie ihnen poraufgebenbe Belt fich unterworfen; woher fen ber erfte Gott und bie erften Gotter gezeugt; zeugen fie etwa noch fort; und wo nicht, wann haben fie mit Beugen und Bebaren aufgebort; fahren fie aber bamit fort, wird bann nicht ihre Bahl in's Unendliche geben, und wer foll unter ihnen ber Machtigfte fein ?

Begen bes Cultus ber Gotter foll er fragen, ob bavon ein zeitliches ober kunftiges Glud erwartet werbe. Untworten sie, ein zeitliches, so soll er einwenden, worin die Heiden benn gludtlicher seien als die Christen; wozu die Opfer bienen, ob etwa ben Gottern zum Genus. Ferner, wenn die Gotter so machtig sind, warum strafen sie benn die Christen nicht, die ihnen solchen Abbruch thun. Gerade die Christen bewohnen ja die schönsten Lander voll Del und Wein, während ben Heiden nur die kalten

Ep. 14. p. 39; Joh. Ad. Bambach, brevis illustratio epistolae Danielis Ep. Vint. ad Bonifacium. Halae 1768. 4.
 Bergi. S. 273.

Striche verbleiben. Gegen Die legitime Gewalt ber alten Gotter zeuge am ficherften ber fiegreiche Fortidritt bes Chriftenthums.

Bohlgemeint find Daniels Unweifungen gewiß, ob aber auch praftifch? Die Urt, wie er fich ben Miffionar benft mit einem Rreife Beiben umgeben zu fatechetischer Berhandlung und Disputation, zeigt nur eine Beobachtung ber Miffion aus ber Kerne an, nicht aber unmittelbare Bekanntichaft mit ibr; fcwerlich wird ber fo viel praftifchere Bonifag aus jener Beleh= rung großen Gewinn gezogen haben; bie Urt, wie er zu Beismar bie Urt an bie Buotanseiche legte, fpricht fur einen Ungriff auf bie Beidenwelt ben weitem mehr burch unmittelbares Beug= nig vom Chriftengott, als burch bie ihm empfohlene bialektifche Erorterung. Es liegt noch ein Beweiß vor, bag er auch finnliche Ginmirtungen baben nicht verfchmabete; feiner Bitte an bie Cabburga um ein von ihr felbft mit golbenen Buchftaben gefcbriebenes Eremplar ber Briefe bes Detrus fugt er als Grund bingu, es folle baburch ben ber Predigt ben fleischlichen Gemuthern großerer Refpect vor ben beiligen Schriften eingeflogt mer-Er rechnete alfo auf ben finnlichen Effect beim Borlegen ber Briefe bes Apostelfurften; ficher wird er bemgemaß auch fein fibriges Berfahren eingerichtet, pabagogifches Ginwirken nicht verfaumt baben.

Eine Reihe von Prebigten bes Bonifaz an ichon Bekehrte findet sich in seinen 15 Sermonen, deren Authentie oft, aber mit Unrecht bezweiselt worden ist 3). Dem ganzen Boden, worauf sie ruben, last sich das so eben erst überwundene Heibenthum noch ansehen. Der Kampf gegen die im Bolke noch wuchernden Paganien, Opfer, Borschau, Amulete, Zaubertranke, wird fast mit denselben Worten geführt, wie auf den Synoden des Bonifaz unter Karlman und Pipin 4). Den Gemeindegliedern wird

<sup>3)</sup> Martene et Durand, collect. ampl. IX. p. 187.

<sup>4)</sup> Serm. VI. §. 1. p. 200. Omnia autem sacrificia et àuguria paganorum sacrilegia sunt, quemadmodum sunt sacrificia circa defuncta corpora, vel super sepulcra illorum, sive auguria, sive filacteria, sive quae immolant super petras, sive ad fontes, sive ad arbores, Jovi vel Mercurio, vel aliis diis paganorum, quae omnia daemonia sunt. Serm. VIII. p. 205: Auguria et incantationes et ligaturas nolite exercere. Serm. XV. §. 1. p. 217. incantationes et sortilegos exquirere, — filacteria habere. Scryf. ben Indicul. superstition, et paganiar. S. 329.

als geistliche Pflicht bas Lernen bes Bater Unfer und bes Glaubens eingeschärft, wofür Karl ber Große balb barauf weltliche Zwangsmittel einführte 5). Auch ben Angabe ber Fastenzeit sindet sich nur die ältere Form ber lateinischen Kirche vor, welche die vier Tage vom Aschermittwoch bis zum ersten Fastensonntage noch nicht kennt, und also nur 36 Fasttage enthält 6). Auch die schrige Haltung ber Neben entspricht ganz der kirchlichen Stellung bes Bonifaz; er beginnt stets mit Einschärfung des orzthodoren Glaubens, woran die Pflichten bes christlichen Lebens gesknüpft werden.

#### §. 72. Bonifacius kirchliche Anfichten.

In bem Briefe an Erzbifchof Cubberth 1), ber einen Bericht über bie Beschluffe ber frankischen Synoben enthalt, legt Bonifag feine Unfichten uber bie driftliche Rirche und beren außern Organismus nieber. Seine Theorie von ber Rirche ift Die ftreng katholifche, wie fie im britten Sahrhundert von Cy: prian ausgebilbet, und von ben energifchen Papften Leo und Gregor bem Großen gehandhabt ift. Die Rirche ift bie Fort: febung ber Theofratie bes alten Bunbes, beren Rechte und Drivilegien auf fie übergegangen find 2); von einer Bestimmung ber Rirche als Guhnanstalt burch ihr verliehene Gnabenmittel im Sinne eines fpateren Ratholicismus weiß er noch nichts, fonbern ftreng nach bem Gebanken bes allein-feligmachenben Infti= tuts frendet fie ihren Bekennern burch bie Mitgliedschaft felbft Die Seligkeit, woben bie Unfpielung auf bas burch bie Kluthen fteuernbe Schifflein alle Reminiscenzen bes Bergleichs mit ber Urche Moah enthalt, Die nur burch ihre ichubenben Planken ben

<sup>5)</sup> Serm. V. §. 3. p. 198. S. §. 78.

<sup>6)</sup> Serm. XII. p. 212. Der Rebner folgt ganzlich Gregor I. homil. in Evang. XV. Oper. Par. 1705. I. p. 1494. Bon ben 6 Wochen ber Faskengeit werden die 6 Sonntage abgesest, so daß 36 Tage übrig bleiben, die nach einer beliebten Symbolik als ein Leisten bes Zehntens für das Zahr zu 360 Tagen betrachtet werden. Die hinzunahme der 4 Tage die zum Aschermittwoch, um eine wirkliche quadragesima von 40 Tagen herauszubringen, ist hier also noch unbekannt.

<sup>1)</sup> Ep. 73. p. 196. — 2) P. 198. Vinea enim — Domini Sabaoth domus Israel est; nunc videlicet ecclesia catholica esse comprobatur.

von ihr umichloffenen Seelen Rettung gewährte beim allgemeinen Diefer rein alttestamentliche Standpunkt zeigt fich Untergang. bann auch in ber eigentlichen Aufgabe ber Rirche, bie burchaus auf bie Stellung bes alten Prophetenthums binauskommt; ihre Diener, bie Bifchofe, haben, ausgeruftet mit gottlicher Autoritat, uber bie gaien gu machen, mit gurnender, ftrafender Rebe ihren Bergeben entgegenzutreten, burch Borhalten ber Strafen und Belohnungen bie Bucht ju uben. Bort ber Gunber auf ihre Stimme nicht, fo hat boch wenigstens ber Bifchof feine Pflicht gethan, und jener mag babin fahren. Das Beugnifgeben, um fo ber Berantwortung zu entgeben, bas Beichengeben in ber Noth, gleich einem Bachter, ift uberall bie Sauptfache, baber ihm als Rame fur ben Bifchof vor Allem ber bes speculator wohlgefallt. ber Rlerifer in biefer Stellung fpricht, ift Gottes Bort, theils weil er es aus ber Schrift entlehnt, theils weil Gott felbft es ihm inspirirt; bieß ergiebt also eine fortlaufende Inspiration ber Rirche, aber nicht fur Lehre und Dogma, bafur hat Bonifag fein Intereffe, fondern gur Sandhabung ber Bucht und Beauffich: tigung bes Banbels; von einer eigentlich facerbotalen Stellung bes Priefters gur Guhnung, etwa nach ber 3bee bes Defopfers, weiß Bonifag nach feiner praktifch = juriftifchen Unschauung nichts. Diefelbe Unficht fpricht er in ben Germonen aus: Aufgabe bes Bischofs ift Bugelung ber Schlechten, Troftung ber Schwachen, Buchtigung ber Uebermuthigen 3).

Aus dieser Aufgabe der Kirche zur Bucht und Bandigung der Bergeben erklart sich dann auch seine Ansicht von dem geordeneten Organismus der Hierarchie, wo stets eine bobere Stufe die untere beaussichtigt, so daß jede, wo sie selbst nicht ausreicht, der nächstsolgenden Anzeige macht, und dadurch sich selbst der Berantswortung enthebt; dieß gilt vom Bischof, Metropoliten und in hochster Instanz dem Papste zu Rom 4). Gemeinsam ist ihnen die Leitung des Schiffleins auferlegt, aber den Bischofen nur in den engern Grenzen ihres Sprengels; über ihnen siehet als noths

<sup>3)</sup> Serm. IX. §. 1. p. 206. Nam episcoporum officium est, prava prohibere, pusillanimes consolari, protervos corripere.

<sup>4)</sup> Ep. 73. p. 197. Sic enim, ni fallor, omnes episcopi debent metropolitano, et ipsi Romano Pontifici, si quid de corrigendis populis apud eos impossibile est, notum facere, et sic alieni fient a sanguine animarum perditarum.

wendiges Mittelglied mit ber Mufficht uber gange Provingen ber Metropolit, burch bie Unnahme bes Palliums zu biefer Gorge verpflichtet. Endlich Schlufiftein biefes bierarchifchen Baues ift ber Stubl Detri, auf ben in letter Inftang gur Sanbhabung ber Bucht und Aufrechthaltung ber gefetlichen Ordnung gurudae= gangen werben muß. Bonifag Theorie vom Pauftthum ift burchaus biefer Beit vor ben falfchen Decretalen angemeffen : er weiß nichts von einer plenitudo potestatis, wornach ber Papft als Inhaber ber Gefammtgewalt, bagegen bie übrigen Bifchofe nur als feine Delegirten erfcbienen. Mit bemfelben Rechte, wie bas bochfte Glied bes firchlichen Dragnismus, fteben auch bie nieberen Glieder ba, jeber an feiner Stelle burch baffelbe Muffichterecht uber bie gaien bevollmachtigt. Ihr Recht fallt mit ihrer Pflicht zusammen; fie erscheinen eben fo nothwendig in ihrem Rreife, wie ber Papft in bem feinigen; ber Papft gilt ben Bo: nifag nur ale Bicar Detri, nicht etwa Chrifti. Rur feine Unficht vom Papfithum mar bas nabere Berbaltniß febr enticheis bend, bas er als Legat in Deutschland mit ihm burch bas Berfprechen eingegangen mar, über Bergeben ber Priefter wie ber Laien, Die er felbst nicht fleuern tonne, nach Rom zu berichten. Gerade hierin fest er ja bie Befugnif ber firchlichen Dberbeborbe, fich ber Sache ba angunehmen, wo bie Rraft ber nieberen Stelle nicht ausreicht; von einer andern Gewalt bes Papftes, als in bochfter Inftang bie Ordnung, bie Aufrechthaltung ber Ranonen ju ubermachen, weiß Bonifag nichts. Sat er bamit aber nicht auch gerade bie Sbee bes Papfithums ausgesprochen, bie allein Rom feit bem 5ten Jahrhundert bis jum Auftreten ber falichen Decretalen für fich in Unfpruch nahm? Enthalten bie Ranonen von Sarbifa und bie Ebicte ber Raifer, woburch Rom fich einen Supremat zusprechen ließ 5), mohl etwas anderes, ale bie auf Erhaltung ber kanonischen Ordnung gerichtete Aufsicht, wie fie Bonifag in feiner Gliederung ber Rirchengewalten burchfuhrt? gewiß ein ficherer Beweis, daß Rom felbft um biefe Beit in feis nen Entwurfen noch nicht weiter gegangen mar. In biefem Sinne hatte er bem Papft kanonifchen Gehorfam gelobt, und gu Unfang ber Synobalversammlungen ein gleiches Berfprechen ben Bifchofen abgenommen. Es beweifet fich barin ber praktifche

<sup>5)</sup> Biefeler, Rirchengesch. 286. I. Abth. 2 (4te Musg.) S. 196 ff.

Romerfinn, ber bas Recht bes Supremats an die Wohlthat ber Erhaltung ber Ordnung knupfte, und auf bas eigene Bedurfnis ber Kirche bessen Anspruche grundete.

Dieß ist das Band der Hierarchie, das Bonifaz durch Einsetzung von Bischöfen in amtlich geordneten Verhältnissen, durch Bestellung von Metropoliten zur Aussicht in weiteren Kreissen, und endlich durch Unterwerfung beider Würden unter den Stuhl von Nom, um die deutsche Kirche zu schlingen wußte. Gegen diese amtlich policeilich geordnete Aussicht mußte allerdings jene mehr volksthumliche Form des Christenthums verschwinden, die vor seiner Zeit durch frühere Missionare aus Britannien, und durch die Klöster, als nationale Heiligthumer, begründet war. Das hierarchisch geordnete Band, dessen äußerste Enden Kom bald so fest zu sassen des Volksthumlichen mit dem Christenthum ward badurch auf längere Zeit binausgeschoben.

### §. 73. Bonifacius Stellung jum romifchen Stuhle.

Mit dieser Entwicklung seiner Ansicht von der Papfigewalt stimmen die auch hier üblichen Anklagen, die eine sclavische Abhängigkeit von Rom als Hauptzug seines Charakters aufstellen, und ihn als blindes Werkzeug für Roms Plane schildern, gewiß nur wenig überein. Lehteres wird schon durch die obige Nachweisung seines Verhältnisses zu der Krönung Pipins eine bezbeutende Ermäßigung erleiden; aber auch die Beschuldigung eines sclavischen Gehorsams verdient nach den in seinen Briesen vorliegenden Thatsachen geprüft zu werden.

Es fehlt ben Bonifaz burchaus nicht an Bügen rühmlicher Freimuthigkeit und sogar strengen Tadels gegen Roms Versahren. So hat er gegen Zacharias harte Beschwerde erhoben über heidnische Unsittlichkeit, die dort vom Papste selbst geduldet werde, und unter den Deutschen Verachtung und Ungehorsam gegen Rom erzeuge 1). Er weiß von Alamannen, Baiern und Franken, die dort gewesen sind, wie zu Anfang Januars in Rom leichtsertige Tänze und Reigen mit Geschrey und gotteslästerlichem Gesang durch die Straßen geführt, Schmausereien ben Tag und Nacht

<sup>1)</sup> Ep. 51. p. 109.

angestellt werben: man hutet fich aberglaubifch, in biefer Beit et= was zu verleiben, Gerath, Feuer bem Rachbar zu borgen. Beiber tragen nach beibnifcher Beife Umulete, Banber an Urmen und Schenkeln, und bieten fie andern feil. Golche Ueberbleibfel beibnifcher Saturnalien unter ben Mugen bes Papftes geubt muß= ten allerdings feine Theorie vom Papfithum arg burchfreugen, worin er ja gerade ben Sochpunkt aller Bucht und Ordnung er-Bacharias antwortet febr entschuldigend, bergleichen fen gefehlich langft abgeschafft; wenn fich auf teuflisches Ginaeben wieder etwas bavon rege, fo habe er langft bie nothigen Dagre= geln bagegen ergriffen 2). Un Muth alfo, ben Papft felbft gur Berantwortung ju gieben, bat es Bonifag burchaus nicht gefehlt. Ginen abnlichen Schritt magte er ben ber Pallienangele= genheit burch bie Unzeige, bag bie Beigerung ber neuftrifchen Metropoliten gum Theil burch bie boben Taren veranlaßt fen, Die vom Dapft und feinen Rlerifern bafur mit offener Simonie erpreft murben 3). Bacharias ift burch ben Bormurf tief getrof: fen, und verbittet fich bergleichen argerliche und beleibigende Erinnerungen in Butunft. Bewiß paßt auch biefer Bug nicht zu bem volligen Sclavenfinn. Indeß bier wird eingewandt 4), Boni= fag habe bergleichen lediglich auf ben ichmachen, gutmuthigen Charafter bes Bacharias berechnet, gegen bie fraftigern Gregore aber Mehnliches nie gewagt. Allein wenigstens gegen ben nicht minder fraftigen Stephanus ift uns boch ein gleich entschiebe= nes Auftreten berichtet. Stephanus hatte mahrend feiner Unwefenheit im frankifchen Reich Chrobegang jum Bifchof von Deb geweihet, mas nach Bonifag Uebergengung gemäß ben Ranonen bem orbentlichen Metropoliten von Trier gutam. Er machte ihm baruber Borbalt, mogegen Stephan fich auf feine papftliche Autoritat berief. Rur Dipin legte endlich ben 3mift ben, als unpaffend zwifchen folden Rirchenhauptern. Diefe Ergablung bes Mainger Unonpmus aus bem 10ten Jahrhundert erfcheint unverbachtig 5), ba bie bamalige Stellung ber Papftibee geforbert hatte, bergleichen Buge einer fuhnen Opposition im Sinne ber porpfeudoifiborifchen Beit eher zu unterbruden als gu

<sup>2)</sup> Ep. 52. p. 115. — 3) Ep. 60. p. 148. — 4) Schmibt, Beiträge. S. 16.

<sup>5)</sup> Anonym. Moguntin., Acta Sanctor. Boll. Jun. Tom. I. p. 475.

erbichten. Also wiederum ein Beweis, wie Bonifag auch dem Papfithum feinen Schritt über die ihm gesehmäßig zustehende

Stellung binaus, ju gestatten entschloffen mar.

Mis Beweise jenes angeblichen Sclavenfinns bleiben nur noch bie gablreichen Unfragen bes Bonifag in Rom ubrig, unter benen allerdings manche munderlich genug lauten. Bunachft begiebt fich ein großer Theil berfelben auf Chefachen, namentlich auf Bermanbtichaftsgrabe. In biefem Theile bes Rirchenrechts beweifet er eine ju feinem übrigen praftifchen Talente nicht aerabe ffimmende Sanorang. Allein theils fchritt ja gerade um biefe Beit Rom felbft bierin ju immer fteigender Barte fort, fo baß ein confequenter Ropf, wie er, mobl in Berlegenheit fommen fonnte: theils mar bas ftrengere Cherecht in England noch fei= nesmegs eingebrungen, fonbern noch lange behauptete fich bort gegen bie romifche Kaffung bie altere nationale Form. Go finbet er fich auf bem Continent burch bie von Rom ausgehende weite Deutung ber geiftlichen Berwandtschaft in bem Pathenverbaltniß überrafcht, wornach es unerlaubt fen, bag Jemand eine Bittme beirathe, ben beren Gobn er vorher Pathe gemefen. Er findet biefe Unficht in Aufter und Reufter verbreitet, und von Rom aus vertreten, lagt fich aber baburch von weitern Rachfor= schungen nicht abhalten, weil in ben Kanonen fo menig, wie in papftlichen Decretalen und Ponitengbuchern barüber etwas enthalten fen; freilich batte er zu foldem nachforschen auch auten Grund. weil er fich merten lagt, felbft eine folche Che gestattet zu haben. Inbeffen erfcheint er baben boch mit Gelbftftanbigfeit auf bem Boben ber firchlichen Gefetgebung fugend, und nicht etwa abbangig von romifchen Binten. Geine Freunde in England, Biichof Dethelm, Ergbifchof Rothelm, Abt Dubbo beffurmt er mit Bitten um Mustunft über ben rechtlichen Stand biefer Rrage 6). Diefelbe Sorgfalt verwendet er auf Ermittelung ber verbotenen Bermandtichaftsgrade. Gregor II. hatte auf feine Unfrage Chen fur unerlaubt erklart, fo weit bie Bermandtichaft reiche, alfo bis jum 7ten Grabe; inbeffen ben einem fo roben Bolke laffe fich bie gange Strenge nicht burchfeben, und muffen Chen nach bem 4ten Grabe fur erlaubt gelten 7). Bonifa; findet diefe Barte mit ber frubern Rreiheit ftreitend, ba Gre-

<sup>6)</sup> Ep. 39. p. 87: 40. p. 90. — 7) Ep. 25. p. 67.

gor I. einft ben ber Diffion bes Muguftin ichon ben 3ten Grab gestattet babe: vergeblich bat er fich nach Rom um Mittheilung jener Inftruction an Augustin gewandt; man will fie in ben bortigen Archiven nicht finden fonnen, weghalb er ben Abt Dubbo um eine Abschrift aus England angeht 8). Alfo auch hier erlaubt er fich, bie papftliche Beifung einer weitern Prufung zu untergieben. Much andere beutsche Bifchofe beruhigen fich nicht unbebingt ben bem Musspruche ber firchlichen Autoritat, fonbern geftatten fich eine Bergleichung mit frubern Grundfaben: fo erbittet fich Megingog von Burgburg ben Bull eine Bofung ber wibersprechenden Entscheibungen ber Bater über bie Krage, ob Chebruch von Seiten ber Frau Die Che lofe, ob mahrend ber Gefangenschaft bes Mannes bie Frau eine neue Che eingeben burfe 9). Wie nothig aber auch folche weitere Prufung mar, erfuhr Bonifag an einem angefehenen Franten, ber ihn fur eine burchaus unzulaffige Che mit einer angeblichen Geffattung von Rom aus zu hintergeben fuchte 10). Die zunehmenbe Strenge Roms im Muffuchen von Chehinderniffen, zeigt fich noch in einigen an= bern Unfragen ber Urt. Muf bie Frage, mas ju thun fen, wenn Die Frau aus Schwache bem Manne Die eheliche Pflicht verweis gere, batte Gregor II. geantwortet, ein folder folle eigentlich enthaltsam leben; ba aber beffen nur große Geelen fabig feien, fo moge er anderweitig beirathen, aber bie erfte grau verforgen. Alfo vollige Scheibung ber Che vom Banbe, und Biebervermablung beim Leben bes andern Theils 11). Dagegen ichon Gres gor III. tragt ihm auf, wo moglich babin ju wirken, bag ein Bittmer fich nicht wieber verheirathe, meniaftens nicht mehr als jum zweitenmale 12). Belch fteigenbe Strenge! Der Borganger gestattet noch vollige Scheidung aus genugendem Grunde, ber Nachfolger legt nach einer burch ben Tob aufgelofeten Ghe Schwierigfeiten ben ber Biebervermablung in ben Beg.

Begen ber bisherigen Anfragen in Rom ist nun gewiß keine Mißbeutung im Sinne ber obigen Anklage moglich; baffelbe muß aber auch von einigen anbern Punkten rein kanonischer Art geleten. So hat er Bebenken über die Gultigkeit einer Taufe, die von einem hurerischen (b. h. wohl, verheiratheten) Priester ohne

<sup>8)</sup> Ep. 40. p. 89. — 9) Ep. 110. p. 288. — 10) Ep. 51. p. 108. — 11) Ep. 24. p. 58. — 12) Ep. 25. p. 67.

Recitation bes Symbolums vollzogen ift. Gregor III. entichei: bet nach altromifcher Praris, baß bie Taufe burch Betenntniß ber Trinitat gultig merbe; nur Rinder, ben benen bieß zweifel= baft ift, burfen gur mirklichen Taufe gelangen 13). Gleichfalls fanonischer Urt find bie Unweifungen, bag bie vom Bifchof gefchehene Firmelung nicht zu wiederholen ift, daß ein Priefter fich gegen Unflage von Berbrechen, in Ermangelung von Beugen burch einen Gid reinigen burfe 14). Ferner bie barte Bestimmung, baß Rinder, die jung von ben Eltern bem Rlofter übergeben find, nachber, wenn fie gur Reife gelangen, nicht austreten, nicht gur Ghe fcbreiten burfen; es fonne ja nicht ber Bolluft ber Bugel gelodert werben. Dann bie Beifung, bag beim Sacrament nur ein Relch, nicht zwen ober dren gebraucht werben follen, weil Chriftus nur hic calix gefagt, mas beilaufig, wie auch Ratho= lifen hinreichend anerkennen 14 a), ein Beweis fur bas Recht ber Gemeinde auf ben Relch ift, ba ber Priefter fur fich boch nicht mehrerer Relche bedurfte. Ferner Die Bestimmung, bag Dofer= fleifch nicht burch bas Beichen bes Rreuges fur Glaubige gum Effen gereinigt werbe, bag ben Musbruch einer Deft man nicht bie Rirche ober bas Rlofter verlaffen burfe, ba es thoricht fen, ber Sand Gottes entflieben ju wollen. Gben babin gebort bie Beifung Gregors III., bag Tobtengebete nur ben Leichen from= mer Ratholiken geftattet find, daß Bermandtenmorder Beitlebens vom Abendmable auszuschließen find, weder Fleifch noch Bein genießen, am zweiten, vierten und fechsten Bochentage faften, und nur im Augenblick bes Tobes bas Sacrament erhalten follen. Mis Musfluß firchlicher Disciplin muß bie von Rom erbaltene Beifung betrachtet merben, bag Chriften, Die ihre Sclaven an Beiben verkaufen, als Menschenmorber gelten 15); eben fo bie Beftimmung bes Bacharias uber Ofterfeuer 16): am Charbonnerstage, wenn bas beil. Chrisma bereitet wird, foll aus allen gam= pen in ber Rirche bas Del gesammelt, bavon bren große gampen bren Tage lang unterhalten, und von ihnen am Oftersonnabend

<sup>13)</sup> Ep. 24. p. 60; für ungültig erklärt Gregor bie Aaufe burch einen Priester, ber noch zugleich dem Wuotan opfere. Ep. 25. p. 66. 67. S. üb. diese Mengerey von Heidnischem und Sprifklichem S. 326; auch Jacharias läst das Bekenntnis der Arinität, und nicht den Gnadenstand des Priesters ertscheiden ep. 82. p. 235. — 14) Ep. 24. p. 59. — 14a) Seiters, S. 215. — 15) Ep. 25. p. 67. — 16) Ep. 87. p. 248.

das Feuer zur heizung bes Taufwassers entlehnt werden. Abssicht des Papstes scheint zu sein, statt des heidnischen Ofterseuers auf Bergen und Höhen etwas Aehnliches innerhalb der Kirchen zu veranstalten. Ebenso holt er sich die Erlaubnis ein, daß Ronnen einander gegenseitig eine Fußwaschung leisten dursen, wie die Manner, daß als Beit der Ordination für Diakonen und Presbyter das 25ste Jahr freistehe; er fragt an, ben welz chen Stellen des Officiums das Kreuz zu schlagen 17), ob von Slaven, die christiches Gebiet bewohnen, eine Steuer zu erhez ben sen, was Zacharias billig sindet, u. das.

Außer biesen unzweiselhaft zur kirchlichen Ordnung und Disciplin gehörigen Erkundigungen bleiben nun freilich noch viele übrig, wo diese Auskunft nicht gilt. Dahin gehören Anfragen wegen mancher Krankheiten: begreislich ist die, ob Aussächige zur Communion zuzulassen seinen! Fregor II. gestattet dieß, aber gertrennt von den Gesunden; anders ist freilich die Anfrage, was mit Menschen und Pferden zu thun sey, die an Aussah ind leiden, also eine Frage der Gesundheitspolizen; 3acharias entscheibet, Menschen, die von der Geburt an damit behaftet sind, sollen ausserhalb der Stadt wohnen, aber Almosen erbetteln durfen; spatter Erkrankte sind nicht auszustoßen, sondern möglichst zu heilen; zur Communion durfen sie erst nach allen Andern am Schlusse der Keier die Kirche betreten; kranke Pferde der Art, die nicht

<sup>17)</sup> Ibid. p. 257. Jacharias hat ihm baben eine Rolle (rotulus) geschickt, wo bie einschlagenben Stellen mit einem Kreuz gezeichnet find. Wend, Beff. E. G. II. S. 237 verfteht es so, baf bie Stellen bes Körpers, bie mahrend ber Prebigt zu bekreuzen sind, in einer Zeichnung angebeutet seien.

<sup>18)</sup> Ep. 24. p. 61. — 19) Ep. 87. p. 250. Regius morbus, eine Krankheit ber Menschen und Pserbe, hat Schwierigkeiten; Gelblucht, was es unstreitig bey Gregor. Tur. V. 4. ift, past nicht; Kropf, bessen heistung im Mittelalter ein Borrecht ber Könige von Frankreich (und England) war, heißt zwar eben aus biesem Grunde Kings-evil, aber boch erst ber Gilbert, compendium medicinae, aus bem 13ten Jahrhundert, auch passen beitem vorgeschriebenen Maßregeln bagegen nicht. Lestere beuten burchaus auf Aussa, wosig ussa. V. p. 149. Die Absperrung ber Ausseigen war schoig ussail. 1533. V. p. 149. Die Absperrung ber Aussätzen warschon im levitischen Geset vorgeschrieben (Lev. XIII. 46). Bey Pferden kann mit jenem Uebel nur eine ähnliche Hautkrankheit gemeint sein, psora, ober Wurm, scrophula farcimen, malleus farciminosus.

geheilt werden, sollen in Brunnen und Gruben gestürzt werden, um nicht andere anzustecken; Thiere, die von tollen Wölsen oder Hunden gedissen sind, sondere man von den Uedrigen ab; sind es wenige, so stürze man sie gleichfalls in Gruben. Aehnlicher Art sind Anfragen, welche Thiere zu essen erlaubt sey, ob wilde und zahme Pferde 20). Gregor II. erklärt dieß für unrein, abscheulich, und der Ponitenz bedürstig. Eine Rücksicht, die ihn daden leitete, kann vielleicht in den üblichen Pferdeopsern gefunzden werden, an die sich dann auch wohl deren Verspeisen knüpfzte 21). Indeß Zacharias verdietet auch das Essen von Hähern, Raben, Störchen, von Bibern, Hasen und wilden Pferden. Am seltsamsten lautet die Anfrage, wann roher Speck gegessen werden dürse; der Papst räth an, nicht früher, als dis er gehörig gezräuchert sey; man warte am besten damit die nach Ostern 22).

Bie foll man nun über biefe in's Gebiet ber Ruche einfchla= genben Unfragen entscheiben ? Rudficht auf levitische Speifcac= febe wirkte baben nicht mit, eben fo wenig wie Saftenmanbate, ba ber gefochte Sped von Schweinen bas gange Sahr hindurch erlaubt wird. Liegt nicht wenigstens bier jener Sclavenfinn vor, ber fich auch in ben geringften Dingen abhangig von Rom binftellt? Dennoch bleibt eine milbere Erflarung übrig: Bonifag fab ein, wie wenig Fortschritte er ben feinen Befehrten mache, wenn er ihnen nicht zugleich bie erften Grundzuge einer Gultur beibringen, und fie ihren bisherigen roben Gewohnheiten entfrem= ben tonne. Bie es fein Streben mar, bie beutiche Rirche bem Draanismus ber Gesammtfirche burch Ginfubrung bes Episcopats einzuverleiben, fo gedachte er auch bie Reubefehrten an bie Befittung civilifirter Menfchen zu gewöhnen. Dazu gehorte vor Ul= lem Entfremdung von bem wilben Balb = und Jagbleben; bar= auf ift bas Berbot bes Geflugels und Bilbes berechnet. Wenn er bierin etwas weit ging, wenn er auch ben Genug von Safen und robem Sped icon fur ein Beichen von Barbaren bielt, gewiffermaßen fur einen Reft bes Beidenthums, fo beweifet bieß nur, baß er etwas feltsame Unfichten über Robbeit und Gultur batte. Wenn er aber feinen eigenen Unordnungen bieruber nicht

<sup>20)</sup> Ep. 25. p. 66. — 21) Jac. Grimm, Mythologie. I. S. 41. Willer, Gesch, und System ber altbeutschen Religion. Götztingen 1844. S. 79. — 22) Ep. 87. p. 249. 254.

Kraft genug zutraute, sondern vorzog, sich auch darüber mit Roms Autorität zu versehen, so ist dieß nur eine Folge aus jener seltz samen Ansicht, die nicht auffallender sein kann, als sein Anfragen über sonstige Punkte der Disciplin. Hielt er einmal jene Stucke für wesentlich im Leben eines Christen, so kann ihm wohl eine solche Verwechslung der Begriffe, nicht aber ein dem gemäßes Versahren zur Anklage gereichen.

# Fünftes Capitel.

Bon Bonifaz bis zum Tobe Karls bes Großen. 755 — 814.

S. 74. Die dentiche Rirche unter Pipin als Ronig.

Trot bes Misverhaltnisses zwischen Pipin und Bonisaz pasten die von diesem getrossenen firchlichen Ginrichtungen, namentlich der seste hierarchische Verband der Bischofe, so völlig in das neue Regierungssystem und zu dem engeren Anschluß an Rom, daß Pipin den von Bonisaz betretenen Psad einzuhalten geneigt war. Dieß gilt von den verschiedenen Reichstagen oder Reichssynoden, auf welchen der neue König neben den weltlichen Geschäften auch die kirchlichen Dinge ordnen und durch Capituslarien seststellen ließ: es sind deren viere bekannt, zu Vermeria, Verberie, einer königlichen Villa an der Dise im Sprengel von Soissons, 753, zu Verne, einem alten Palatium an der Tsee, 755, zu Compiegne, 757, zu Attigny, 765; die Bestimmungen galten dem gesammten Frankenreich, und so auch Austrassen.

Der Landtag zu Vermeria 1) beschäftigte sich besonders mit Eheverhaltniffen. Ehen im 3ten Grade der Verwandtschaft sind unerlaubt und zu trennen; auch im 4ten sind sie nicht zu gestateten, doch mogen bereits geschlossene unter Busübungen ungetrennt bleiben (c. 1.); ber Frankenkönig ging also auf Roms strengere

<sup>1)</sup> Baluz, Capitular. 1. p. 162 sq.; Pertz, III. p. 22 sq.

Forberung noch nicht völlig ein. Umgang mit der Stieftochter zieht Ehelosigkeit für Beide nach sich; nur die unschuldige Frau mag anderweitig heirathen (2). Ein Presbyter darf seine Nichte nicht zur Frau haben, sondern muß sie verlassen und sein Amt niederlegen; auch sie bleibt als Relicte eines Priesters ehelos (3); also Priesterehe ist nicht unbedingt, sondern nur in naher Berzwandtschaft verboten. Dann Eheverhältnisse zwischen einer Freien und einem Sclaven (6. 7. 8. 13. 19. 20.); Ehebruch des Sohznes mit der Stiesmutter (6), mit der Frauen Schwester (11), mit deren Muhme (18), mit zwey Schwestern (12); Ehescheidung wegen Berweigerung der ehelichen Psiicht (17). Nimmt die Frau dem Schleier ohne Zustimmung des Mannes, so kann er sie aus dem Kloster zurückfordern (4); willigt er aber ein, so darf auch er nicht anderweitig freien (21).

Sleichfalls benute man biefe Gelegenheit, um Bestimmungen über klerikalische Ordnung neu einzuschärfen; vagirende Kleriker burfen nicht ordiniren (14); ein abgesetzer Priester darf nur im Nothfalle einen Kranken taufen (15); endlich wird auch das

Berbot gegen Baffentragen ber Rlerifer erneuert.

Beit fpezieller ging man ju Berne 755 auf flerikalifche Ber= baltniffe ein 2). Bor Allem wird bas bierarchifche Band nach Bonifag Unordnung icharfer befeftigt. Jebe Stadt foll ihren Bifchof baben (1), und über mehre Bifchofe ein Metropolit ge= fest merben (2); ben Bischofen fommt volles Muffichtsrecht über ben Regular: und Gacularflerus in ihrem Sprengel gu (3); bier treten alfo bie Monche, Die fruber als Laien galten, vollig als Rleriter auf. Dann Reftfetung zweier jahrlicher Synoben, Un= fang Mary fur alle Bifchofe an einem bom Ronige gu bestimmen: ben Orte, und Unfang October fur bie Metropoliten und bie von ihnen bagu entbotenen Rlerifer, in ber Regel gu Goiffons, fonft wohin bie Marginnobe bestimmt (4). Gegen ungebuhrliche Rloftergeiftliche wird ber übliche Inftangengang, Bifchof, Metropolit, Spnobe festgestellt (5). Beschrantung ber Umtegewalt einer Mebtiffin auf ein Rlofter, fo wie Borfdriften fur Sittlichkeit ber Monnen (6). Musbrudliche Unterwerfung ber Presbyter unter ben Driebifchof auch in bem Rechte ju taufen und Deffe ju lefen (8). Der Gebannte barf nicht gur Rirche geben, nicht mit Chriften

<sup>2)</sup> Pertz, III. p. 24.

effen und trinken, nicht Geschenke, Gruß, Ruß erhalten, nicht in's Gebet eingeschlossen werden; wer mit ihm verkehrt, verfällt gleichfalls bem Bann; Klagen wegen ungerechten Bannes gehören vor den Metropoliten; gegen Biderspänstige im Banne verhängt der König das Eril (9). Berbot des Reisens der Mönche nach Rom oder sonst wohin ohne Erlaudniß des Abts; nur mit Gesstattung des Bischofs können sie wegen Verweltlichung des Abts das Klosker verlassen (10). Asceten sollen entweder im Klosker nach der Regel oder unter der Hand des Bischofs nach kanonisscher Ordnung leben (11). Endlich das Verbot, eine Stelle zu verlassen, und zu einer andern, oder in den Dienst von Laien überzugehen (12).

Uebrigens bemeifet bas Capitulare Dipins entichiebenen Ernft: ber Gingang bemerkt, baf folde erneute Bestimmungen überfluffig maren, wenn bie alte Strenge in voller Rraft ftanbe. Rur ber bofen Beiten megen begnuge man fich mit biefer weniger ftrengen Ausführung; ben rubigern Beiten folle die gange Scharfe eintreten. Die Bestimmung im can. 11., bas Leben ber Asceten entweder im Rlofter ober nach ber fanonischen Ordnung unter bem Bifchof betreffend, erinnert leicht an bie Ginrichtung bes fanonifden Lebens burch Chrobegang von Mes. Allein mar er auch icon ein Sabr vor ber Spnobe burch Stephan gum Bifcof orbinirt, fo batte boch feine Regel fur Ranonifer anfangs nur eine burchaus lotale Bebeutung fur fein Bisthum, und fonnte unmöglich ichon bieber eingewirkt haben; ben ben Unterfuchungen barüber wird fich berausstellen, bag ber Rame Ranonis fer fur Rlerifer alter ift als Chrobegang, wenn auch berfelbe Name burch fein Inftitut einen anbern Ginn enthielt.

Vorstehende Angaben mogen hinreichen, um ben Geift auf Dipins Synoben zu bezeichnen; wir stehen von der Aufzählung anderer Kanonen ab, die der Synobe von Verne beigefügt zu werden pflegen, eben so wie von den zu Compiegne entworfenen, meist Ehesachen betreffenden Bestimmungen, da sie nur das Früshere wiederholen. Gegenwärtig waren zu Compiegne als papstliche Legaten ein Bischof Georg und ein Sacellar Johann, deren Beistimmung zu den meisten Punkten bemerkt wird 3). Die Namen der hier versammelten Bischofe wissen wir aus einem Dis

<sup>3)</sup> Pertz, III. p. 27. Bergl. S. 358.

plome, bas Chrobegang fur fein Rlofter Gorg ausftellen ließ 4). Bon ber Berfammlung zu Attigny 765 befiben wir nur bie Da= men ber Bifchofe und Mebte, beren Bergeichniß fur bie Beitgefchichte febr wichtig ift. Dazu find Rachrichten über einen bafelbit geschloffenen Tobtenbund beigefügt 5), beffen Mitglieder fich fur jeben aus ihrem Rreife Sterbenden ju gewiffen geiftlichen Uebungen verpflichten: jeber Bifchof verfpricht fur einen folden breifig Deffen zu lefen, mas Mebte ohne bischofliche Stellung burch befreundete Bifchofe ausführen laffen; jeber betheiligte Presbnter bat bunbert Meffen zu lefen, jeber Monch eben fo viel Pfalterien gu fingen. Ginen abnlichen Berband geben bie baierifchen Beift= lichen gebn Jahr fpater ju Dingolfingen ein. Man bat außer biefer Snnobe von 765 ju Attigny noch eine andere bafelbit um 762 vermuthet 6), weil fich unter ben aufgezeichneten Aebten ein Ufnerus von Prum nicht findet, beffen Gegenwart bort boch fonft bekannt ift 7), und weil ber bort genannte Fulcarius von Tongern fcon 762 geftorben fein foll 8). Allein megen bes Let= tern wird in ber Geschichte bes Bisthum guttich erwiesen werben, wie zwen abnliche Ramen, die man fur verschieden erklart bat, (Fulnericus und Fulcarius) boch nur diefelbe Perfon be= zeichnen, beren Tob alfo über 762 hinausreicht; wegen bes Abts von Prum bleibt es moglich, bag er vor Errichtung jenes Bunbes abgereifet ift; wir haben alfo feinen Grund, eine boppelte Bufammenfunft bafelbft angunehmen.

Für bie Stellung ber beutschen Kirche unter Pipin ergiebt sich, baß ber von Bonifaz eingeschlagene, und von Rom so bringend empfohlene Weg, auf die franklische Kirche immer mehr die Formen ber altern hierarchie zu übertragen, entschieden fortzgeseht wird. Nachdem man überall Bisthumer errichtet hatte, wandte man darauf auch die amtlichen und polizeilichen Einrichztungen alterer Beit vollständig an. Ob dadurch aber eine Berzschmelzung mit dem germanischen Leben erlangt wurde, wird sich erst nach Erwägung der Schritte Karls bes Großen zu gleichem Biele erforschen lassen. Nur zeigt der enge Berein, worin zu Atz

<sup>4)</sup> Labbe, conc. VI. p. 1698; Hardouin, III. p. 2007; Cointe, V. p. 562; Brequigny-Pardessus, II. No. 586. — 5) Pertz, III. p. 29.

<sup>6)</sup> Pagi, zu 762. No. 5. — 7) Wandelbert, miracula S. Goaris c. 35. ben Mabillon, Act. Sanctor. Bened. II. p. 298.

<sup>8)</sup> Eckhart, Fr. Or. I. p. 577.

tigny Bischofe und Aebte flehen, so wie ber Bersuch Chrobes gangs von Met, feine Kleriker zu volligen Monchen umzugestalten, hinreichend an, wie die fruhere Opposition des klösterlichen Lebens in mehr nationaler Form durch Bonifacius Schritte fur den amtsmäßigen Episcopat, bereits vollig erdrückt ift.

#### §. 75. Stellung Rarls des Großen gur Candeskirche.

Mis Dipin am 24. September 768 ju Paris ftarb, bedurfte es fur feine Cohne Rarl und Rarlman feiner Beibe, ba fie Diefelbe ichon 754 ju Soiffons jugleich mit ihrem Bater von Stephan erhalten hatten. Die Theilung bes Reichs gwifden ihnen wird von Ginhard irrig fo angegeben 1), bag Rarl bas frubere Erbe Dipins (Deufter), und Rarlman ben Untheil feines gleichnamigen Dheims (Aufter) erhalten habe; aber auch eine andere Ungabe ift ungenau, bag Rarl Muffer, und feinem Bruber Reufter ju Theil geworben fen 2); vielmehr gefchah biegmal eine Theilung nicht in Beft und Dit, fonbern in Mord und Gub, ba Karls Theil zugleich nordliche neuftrifche und auftrafische Stabte, wie Rouen, Novon, bann Buttich, Machen, Maing, bagu Thuringen und Baiern umfaßte, Rarlmans Theil bagegen fubliche Striche von Reufter und Aufter, wie Paris, Soiffons, Met, Berbun, bann Septimanien, Burgund, Elfaß, Alamannien begriff. Rur Mguitanien blieb bes ichwierigen Befiges megen ge= meinfam. Das Berhaltniß ber Bruber mar fein enges; ben bem bald beginnenden aguitanischen Rriege verbinderte Die Mutter Bertrabe nur muhfam einen Bruderfrieg; ben bem Tode Rarl: mans 771 febte fich Rarl fofort in ben Befit bes Landes, ohne bas Recht ber Rinder zu beachten 3). Die Bittme floh mit ih= nen nach Italien; aber felbft die Bermendung bes Longobarben= fonige Defiberius vermochte nicht vom Papfte beren Galbung zu erlangen: Rarl ftand wieder an ber Gpite ber gangen franfifchen Monarchie. Deutschland machte bavon nur eine Abthei= lung, bie beutsche Rirche nur einen Theil ber frankischen aus; es wird beghalb ichwierig fein, Rarls Leiftungen fur die beutsche Rirche von feinen univerfellen Beftrebungen gu trennen.

<sup>1)</sup> Einhard, vita Caroli. §. 3.; Pertz, 11. p. 445.

<sup>2)</sup> Fredegar, Continuat. IV. ben Bouquet, V. p. 9.

<sup>3)</sup> Einhard, annales ad 771.; Pertz, I. p. 150.

Die Stellung Rarls gur franklichen Rirche ift eine viel en= gere und einflufreichere, ale einft bie ber merovingifden Ronige. Die papfiliche Salbung, von ber er bas Recht feiner Dynaftie ableiten mußte, batte auch ber Krone einen geiftlichen Bug perlieben, ber Rarle Dlanen febr mobl entfprach. Es begann fur die franfifde Monarchie jene Difdung von Geiftlich und Beltlich. Die nachber burch bie Raiferfrone noch vermehrt fich in bem beil. romifchen Reiche beuticher Ration erhalten bat. Rarl tritt jest als frankischer Ronig gerabezu an bie Spibe auch ber firchlichen Dinge, worin Niemand, am wenigsten ber Dapft ju Rom, etwas Befrembenbes findet. Mus bem Briefwechfel gwifden Beiben 4) laßt fich entnehmen, worauf bamals etwa die papftlichen Plane gerichtet maren: er enthalt Freundschaftsverficherungen von Geis ten bes Papftes in ben verschiebenften Benbungen, bas Erbieten, in ber foniglichen Ramilie, wie icon unter Dipin, Datbenftelle ju verfeben, u. bal. Der Sintergrund ift immer, fich ber Bunft bes Frankenberrichers zu verfichern, mas ben ben Gefahren, bie theils im Innern ber Stadt, theils von Bragne, theils von ben Longobarben broben, Sauptaufgabe ber papftlichen Politik blieb.

Auf das Innere der franklischen Kirche ist ein Einsluß von Rom aus jest so wenig beabsichtigt, daß umgekehrt kirchliche Anordnungen, die Karl für dieselben trifft, dem Papste mitgetheilt werden, um sie auch in seinem Kreise zur Aussührung zu bringen. Nach einem Siege über die Sachsen schreibt Karl einen kirchlichen Danktag, eine Litanen aus, theilt dieß auch dem Papste mit, der bereitwillig den Befehl des Königs in seinem Kreise vollzieht. Werten wohl für die damaligen kirchlichen Unssichts is. Wer kann wohl für die damaligen kirchlichen Unssichten ein gultigerer Zeuge sein, als Alcuin? und selbst er nennt den König unter andern Ehrentiteln auch, Pontisex in praechicatione 6). Auf den anekdotenreichen Mönch von St. Gallen ist zwar nicht viel zu geben, der den König Bischof der Bischbse nennt 7), aber selbst ein Concil zu Mainz, 813 von Karl betuzsen, beißt ihn in dem ofsiciellen Schreiben den frommen Regenten der heil. Kirche 8). Karl läßt auch über den Grund seiner

<sup>4)</sup> Im codex Carolinus ben Du Chesne, scriptor. Tom. III. p. 703.

Ibid. III. p. 810. — 6) Alcuin, adv. Elipandum. Lib. 1. Oper. I.
 P. 882. — 7) Monach. Sangallensis ben Bouquet, V. p. 117.

S) Hartzheim, concil. Germ. 1. p. 405: Sanctae ecclesiae tam pium dec devotum in servitio Dei rectorem.

kirchlichen Macht keinen Zweisel übrig, indem er offen, auf diesselbe Art, wie die frühern Kaiser seit Constantin, dieß Recht aus seiner Schutyflicht über die Kirche ableitet <sup>9)</sup>; soll der weltzliche Arm zum Schutze der wahren Kirche verwandt werden, so hat er damit auch zu entscheiden, wo das Gesunde, und wo das Harelische, Schismatische sich sindet. Die Kanonisten <sup>10)</sup> sind freilich daben in nicht geringer Verlegenheit, um einen andern Quell zu ermitteln, aus welchem Karls offenes Eingreisen in die kirchlichen Dinge stamme; sie helsen sich dadurch, daß sie ihn das Meiste seiner Einrichtungen doch aus dem geistlichen Recht, Kanones und Decretalen entnehmen lassen.

Die Leitung ber franfifchen Rirche, bie Rarl in vollem Dage nach Innen wie nach Mugen vermoge feiner Konigegewalt ausubte, mar anfange nur eine Fortfebung ber ichon von Bo: nifag und Pipin burchgeführten Schritte, namlich Uebertragung und Befestigung ber hierarchischen Ordnung aus alterer Bleich bas erfte uns erhaltene Capitular 11) bestätigt bie von Bonifag erlaffenen Statuten gur Erbaltung eines ebrbaren Banbels bes Klerus, Berbot bes Baffentragens und ber Jagb: Benn bennoch einzelnen Rloftern bas Jagbrecht beftatigt ift, fo St. Denns 774, um Leber gum Ginband ber Bucher, und Wilbret gur Starfung ichmacher Bruber gu geminnen, bem Rlos fter Sithiu 789 aus benfelben Grunden und gur Berfertigung von Sandichuben und Gurteln 12), fo mar bamit wohl nur an Musubung biefes Rechts burch bie Leute ber Rirche gebacht. ner bas Berbot gegen vagirende Rlerifer, gegen unwiffende Driefter, Unterftugung ber geiftlichen Gewalt burch bie Grafen befonbers gegen noch fortwuchernbe Paganien, Gicherung ber Juris-Diction über Rlerifer, moben die gemischte Commission aus Chlo: tars Beit, aber jest ohne alle Ginfchrankung, angeordnet wirb. Mis Durchführung ber Bonifagifden Plane muß es ferner gelten. wenn Rarl endlich auf fefte Metropoliten eingeht 13), und bamit

<sup>9)</sup> Capitulare von 769 ben Pertz, III. p. 33, nennt fich Kari: devotus ecclesiae desensor atque adjutor in omnibus apostolicae sedis.

<sup>10)</sup> Bey Hartzheim, 1. S. 350. — 11) Capitul. zwischen 769 u. 771, bey Pertz, III. p. 33; es mag von einer Reichsversammlung zu Worms 770 oder zu Balencienne 771 stammen; Böhmer, Regesta Carolor. Franks. 1933. p. 7. — 12) Eckhart, Franc. Orient, s. p. 635 u. 731.

<sup>13)</sup> Capit. Marg 779, vielleicht aus Beriftat, wo Rart im Marg 779

ein Versprechen lofet, wozu er sich während eines Besuches in Rom bem Papste verpflichtet hatte 14); das Capitular darüber ordnet nicht nur sie, sondern auch Bischöfe an den Orten an, wo dieselben noch fehlten, dringt auf Klosterzucht und redet schon von Entrichtung der Zehnten.

Bollenbet wird endlich bie Uebertragung ber altern firchlichen Satungen auf die frankifche Rirche, und fo ber Plan bes Boni= fax, burch Unnahme bes bamale bestehenden fanonischen Rechts gu voller Geltung im frankischen Reich. Ben einer Unwefenheit Rarls in Rom hatte ihm Sabrian mit bem Dionpfifchen Cober ber Ranonen nebft ben Decretalen, alfo ben ublichen Rechtsquellen, ein Gefchent gemacht 787 15); ber Rrieg gegen Thaffilo von Baiern verbinderte die Beroffentlichung, Die bann burch ein Capitulare vom 23. Marg 789 erfolgte 16). Rarl vergleicht fich baben mit einem Sofias, ber bem Bolte Ifrael felbft ben Gottesbienft ge= ordnet habe. Jener Cober enthielt außer ben apostolischen Ranonen bie ber anerkannten morgen : wie abenblandifchen Concilien, beren Bestimmungen nun in 59 Capiteln in bunter Reihefolge ben Gultus, Die Disciplin, bas Ecben ber Laien, Rlerifer und Monche behandeln; bagu noch 21 von Rarl felbft beigefügte Gabe, Moralvorschriften nach bem Decalog (60-69), gegen Aberglauben, Digbrauche und Unfug mit einem angeblich vom Simmel gefallenen Brief (77), gegen Pilger, die nacht mit Gifen belaftet jur Buffe umbergieben, fur Conntagsfeier (80) u. f. w. Siemit war die Ginfugung ber frankischen in die allgemeine abendlandifche Rirche vollenbet, und jest erft fann bie Storung, welche biefelbe burch ben Ginbruch ber germanischen Bolfer in's romische Reich erlitten hatte, fur überwunden gelten. Die Ordnung ber

andere Documente batirt; Bö'mer, regesta p. 12. Echart I. p. 659 benkt an Düren, ändert dann aber März in Man, und hat daben ben Borztheil, nicht zwen Reichsversammlungen in demselben Jahre, zu Heristal und Düren, ansehen zu müssen, was aber ben Sachsenkriegen auch erträglich ist.

Hugon. Flaviniacens., Chron. Virdunens. bep Labbe, bibl. nova
 p. 109, unb Hadrian, ep. V. ad Bertherium Viennens., Hardouin, conc.
 p. 2028, Mansi, XII. p. 847.

<sup>15)</sup> Zuerst edirt Mainz 1521 von Joh. Wendelstein; Auszuge ben Canisius, lect. ant. ed. Basnage II. p. 266. Mansi, XII. p. 859; Hartzh. I. p. 131. Bullerini, III. 2.; J. C. Rudolph, comm. de cod. canonum, quem Hadr. I. Carolo M. dono dedit. Erlangen 1777. — 16) Pertz, III. p. 53.

Kirche war hergestellt, wie vor ber Bolferwanderung, die Stelslung bes romischen Bischofs eben so gunftig, wie damals, aber, mit welchen Aussichten fur die Zukunft, wenn er die Verbindung mit dem Frankenherrscher geschickt zu benuten wußte!

## §. 76. Rarls Entwurfe fur Die frankifche Rirche.

Bonifag Plan mar erreicht, Die frankliche Rirche in weite= fter Musbehnung unter bas fcmere Jod ber Sierarchie gebeugt, und jede nationale Entwicklung abgeschnitten. Indes Rarl fand hober als Bonifag, ober fonnte boch, nachbem jener Plan er= reicht mar, weiter geben, tonnte auf Ausbildung bes firchlichen Perfonals zu größerer Intelligeng benten; Die Schritte bagu gieben fich burch feine gange Gefetgebung hindurch. Die Abficht bagu fpricht er fcon in einem Capitulare gwifchen 774 und 784 aus; ben Mittheilung ber von Paulus Diaconus ausgearbei: teten Predigtsammlung erflart er, eben fo bie firchlichen Bectionen ordnen zu wollen, wie bief von Dipin bereits mit bem Rirs denaesange geschehen fen 1). Roch mehr bringt er 787 auf miffenschaftliche Musbilbung ber Rlerifer in einem encyclischen Schreis ben an fammtliche Metropoliten, Bifchofe und Mebte feines Reichs, wovon und bas nach Rulba erlaffene Eremplar erhalten ift 2). Er hat in manchen Bittichriften aus Rloftern Proben ent: festlicher gatinitat erhalten, erblicht in bem fo gefunkenen Buftanbe ber Sprachenkunde Gefahr fur bas Schriftverftandnig und forbert Bu Studien, fo wie gu Errichtung von Schulen an Rirchen und Rioftern auf. Er bringt auf bas spiritualiter intelligere bes Schriftworts, alfo die ubliche topifche und allegorifche Erklarung; baß fie aber boch junachft auf Sprachftubium begrundet werben foll, bleibt ehrenvoll fur Rarl, ober vielmehr fur Alcuin, befs fen Wirken hier erblickt werben muß. Schon feit 782 ift berfelbe amar am Sofe thatig, bat aber bisber mit Unterricht in ber fos niglichen Ramilie und in ber Soffchule genug zu thun; erft nachbem bier eine Ungahl Rleriter gebildet mar, fonnte ju Unlegung von andern Schulen geschritten werden. Eben fo bey Publica-

<sup>1)</sup> Pertz, III. p. 44. — 2) Ibid. p. 52. Ueber ben Mangel ale ter liberaten Studien bes franklichen Klerus vor Karl spricht fich ber Monch von Angouleme aus, Vita Caroli ber Du Chesne, II. p. 76.

tion ber altern firchlichen Rechtsfammlung 789 bringt Rar I auf Errichtung von Schulen an ben Episcopien und Rloftern fur Rnaben, und gwar nicht bloß aus bem Stanbe ber Leibeigenen, woraus fich ber Rierus meift ju ergangen pflegte, fondern auch fur Freigeborene, bie in Pfalmen, Roten, Gefang, Rechnen, Gram= matit unterrichtet werben follen 3). Die Ergablung bes Monchs von St. Gallen, wie Rarl einft ben einer Prufung bie armen Rnaben fo gut befunden und belobt, ben nachläffigen reichern aber fein Diffallen bewiesen habe, ift wohl nur eine von ben Unetboten, momit biefer humoriftifche Ergabler feinen Berrn, Rarl ben Diden, unterhielt 4); aber fie trifft boch gang ben Beift Rarls in ber Beauffichtigung feiner Bilbungsanstalten. Richt minber lagt er fcon jest 789 bie Bifcofe barauf halten, bag bie Presboter in ber Deffe, ben Pfalmen und bem firchlichen Formular fest find, bas Bater Unfer verfteben, und verftanblich prebigen (6. 69.). Diefelbe Rurforge wird in eben bem Sabre auch auf bas Rlofterleben erftrect 5); gewiß ein Gefichtspuntt, ber weit uber Bonifag binausgeht.

Eine vollständige Unficht von ber Urt, wie Rarl feine Stellung als Saupt ber ganbesfirche ju beren Ausbilbung benutte, gewinnt man burch feine Thatigfeit auf ber Reichsinnobe gu Krankfurt 794, bie an Glang nach Aufen wie an Ernft nach Innen gleich ausgezeichnet ift. Außer zwen papftlichen Legaten war ber longobarbifche Rlerus unter bem Erzbifchofe von Mais land und bem Patriarchen Paulinus von Aquileja, fo wie bie Beiftlichkeit aus ber gangen franklichen Monarchie verfammelt. Die Berhandlung über Aboptianer und Bilberftreit haben ein universelles, und tein speciell beutsches Interesse. Die Urt, wie Rarl bas eine Saupt ber Aboptianer, Relir von Urgel, ber fei= nem Reiche unterworfen war, hier behandeln ließ, bleibt immer Beweis feiner hohen Uchtung fur bie Freiheit theologischer Discuffion. Rarl mar gwar burch feinen Alcuin, ben er als nicht gur frankischen Beiftlichkeit geborig bort mit einer Empfehlung einführte 6), bes Sieges über ben Aboptianer in voraus gewiß. nahm vielleicht auch auf bas anbere, unter grabifcher Sobeit ftebenbe, Saupt berfelben, Glivanbus von Tolebo, einige Rud-

<sup>3)</sup> Capitulare von 789. §. 71. — 4) Mon. Sangall. I. 3. Bouquet, V. p. 107. — 5) Pertz, III. p. 67. — 6) Ibid. p. 75. §. 56.

ficht; aber baben bleibt es fur ben Ronig boch ftete ehrenvoll, baß er jenen Relir, ber icon 792 ju Regensburg feine abmeis denbe Meinung abgeschworen, und baffelbe vor Sabrian I. in Rom wiederholt batte, jest nicht als rudfälligen Reber behandelte, fonbern ibm bier, und noch einmal in Machen 799, freies Relb gur Bertheibigung gestattete. Roch fprechender fur die unabbangige Stellung ber frankischen Rirche unter Rarls Leitung ift bie Behandlung bes Bilberftreits auf ber Frankfurter Ennobe, moben nicht nur Abneigung gegen bie tief gefunkenen byzantini= ichen Buffande, fondern auch volle Rreibeit, ja foggr entichiedene Opposition gegen Rom in Sachen bes Glaubens und Gultus. fich barlegte. Die frankifche Rirche hatte nicht, wie Rom, an ber Snnode ber Frene (Dicaa 787) Theil genommen, und fonnte mit volliger Bermerfung berfelben Die freieren Grunbfate burchführen, die in ben libris carolinis, wohl von Alcuin, über Bilberbienft vertreten werben.

Abgefeben von biefen mehr ein univerfelles Intereffe anfprechenben Schritten benutte Rarl jene Belegenheit, um auch Ungelegenheiten bes frankischen Reichs und ber beutschen Rirche au ordnen. Unter ben erften Gefichtspunkt fallt bie Abbanfung Thaffilo's von Baiern, ju beren Biederholung berfelbe bier gezwungen marb 7), bann Beilegung bes Streits zwifden Urles und Bienne um ben firchlichen Borrang, Gleichftellung ber Betreibepreife, bes Berthe ber Mungen, Untlage gegen Deter von Berbun megen Felonie; unter ben zweiten Gefichtspunkt fallt bie Einrichtung von Genbgerichten, wodurch felbft Grafen ber geift= lichen Aufficht unterworfen werben; findet ber Bifchof baben Biberftand, fo fann er fich an ben Metropoliten, und nothigenfalls an ben Ronig felbft menben 9); ferner bie Ernennung Ungil= rams von Des jum Archicapellan, und bie legale Refiftellung ber Behnten, woben gewandt genug ein fruberer Digmache als Strafe bes Simmels fur beren Bermeigerung ausgegeben marb 9). Die übrigen Bestimmungen wiederholen altere meift aus Spnobalfoluffen entlehnte Statuten fur geiftliches und monchisches Leben.

<sup>7)</sup> Pertz, III. p. 72. §. 3. — 8) Ibid. §. 6. Die ftrengste Beiz fung an bie weltlichen Beamten, ben Bischöfen baben allen Schut angebeis ben zu laffen, ersolgte 800. ibid. p. 81.

<sup>9) §. 25.</sup> p. 73.

## §. 77. Rarl ber Große als Raifer.

Stand Rarl icon bisher unzweifelhaft als haupt ber Lanbestirche ba, und ordnete er deren innere wie außere Angelegensheiten fraft seiner Konigsgewalt, so wurde diese Stellung noch vermehrt durch die Annahme der Kaiserwurde am Weihnachtsfeste 800 in Rom.

Bunachft bie Ergablung bes Borgangs ben Ginhard, baß Leo bem jum Gebet nieberknienben Ronig bie Raiferfrone unter lautem Buruf bes Bolks aufgesett habe 1), ift barauf berechnet, bas Bange als bobere Inspiration, als eine Eingebung bes Mugenblide aufzufaffen; lagt boch berfelbe Ginhard Rarl verfi= chern, wie er an jenem Tage bie Rirche gemieben haben wurbe, wenn er von jener Abficht gewußt hatte 2). Much fpater bebient fich Rarl felbft gern folcher Formeln, bie biefelbe Ibee ausbru: Allein es ift fein großer Scharfblick nothig, um bie den 3). wirkliche Ueberrafchung bes baben am Deiften betheiligten Ronigs bringend zu bezweifeln. Schon ber von Ginhard berichtete Buruf bes Bolfs 4) ift ohne vorangegangene Mittheilung bes beab: fichtigten Schrittes nicht benkbar; eben fo wird ausbrudlich von voraufgegangenen Berathungen unter ben Geiftlichen, und gwar nicht blog romifchen, fonbern auch franklichen, berichtet 5); ben fo vielen Mitmiffern bes Plans mare nur Rart felbit unbefannt bamit geblieben? Sicher barf man vermuthen, bag MIcuin, ber eigentliche Rathgeber Rarls, baben thatig gemefen ift, ja vielleicht findet fich bie erfte Unregung ber Ibee in einem Musfpruche beffelben, wornach er auf ber Stufenleiter ber Burben ben erften Rang bem Papfte, ben zweiten bem Raifer, und erft ben britten bem Ronige anwies, mit ziemlich beutlicher Sinwei= fung barauf, wie unwurdig bas Raiferthum in Bygang vertreten fen 6). Ben Alcuin im Rlofter von Tours hatte Rarl im Sommer 800 verweilt, ebe er nach Stalien aufbrach 7); febr

<sup>1)</sup> Einhardi, annal. 801. Pertz, 1. p. 189. — 2) Einhardi, vita Car. c. 28. — 3) Capitulare 801. ibid. III. p. 83, Karl nennt fid): divino nutu coronatus.

<sup>4)</sup> Karolo Augusto, a Deo coronato, magno et pacifico imperatori, vita et victoria! — 5) Chronic. Moissiacense iu 801. ib. 1. p. 305.

<sup>6)</sup> Alcuin, cp. 80. Opera. Ratisb. 1777. Tom. I. p. 117.

<sup>7)</sup> Böhmer, Regesta Carol. S. 21.

mahricheinlich ift bort ber gange Plan gur Reife gebracht. Benigftens wußte Alcuin in feinem Rlofter ichon einige Beit por Beihnachten um jenen Schritt; unter feinen nach Rom uber= fandten Gefchenken, Die ausbrudlich fo frih abgefchickt werden, baf fie gur Beibnachtsfeier bort eintrafen, findet fich eine Bibel mit ber Inschrift, baf fie gum Ruhme ber faiferlichen Burbe bienen folle 8). Much Leo III. war ein vollig geeignetes Bertgeug gur Durchführung eines folden Plans; er batte in Rom bie schlimmften Beschuldigungen gegen feinen Ecbenswandel erregt, mar ben Dighandlungen feiner Feinde faum entgangen; ben ber von Rarl angestellten Untersuchung scheint weniger bie Ueberzeugung von Leos Unfchuld, als ber Bunfch Alcuins, ben beiligen Stuhl nicht in ber Perfon bes unwurdigen Inhabers beschimpft au feben, ben bem Ronige gur Beilegung bes bofen Sandels bie Erlaubniß zu einer eidlichen Reinigung ermirkt zu haben. Richts mar aber baben leichter, als ihm jede Bedingung im Intereffe Rarls aufzulegen.

Rarls Stellung mar burch die Raiferfronung in Bezug auf fein gand zwar nicht geanbert; aber welche ibeelle Glorie mar ihm badurch beigefügt! Die Sbee bes Raiferthums umfchließt nach ber Unficht bes Mittelalters nichts Geringeres, als bie einer von Gott verliebenen Beltherrichaft, einer allgemeinen Theofratie. Man bachte ben bem Musbrud Reich, imperium, an bie Gefammt= beit aller weltlichen Berrichaft auf Erben, und nahm an, daß vom Unbeginn ber Dinge ftets ein Bolt, ober beffen Berricher, ber von Gott auserschene Erager biefer Macht gemefen fen; fo verftand man bie Weltmonarchien, bie babylonifche, affprifche, verfifche; bann fen bas Reich burch Alexander auf bie Griechen übergegangen, burch Julius Cafar auf bie Romer; ber fpatere getheilte Buftand gwifchen Beft = und Offrom entsprach Diefer Unficht zwar nicht vollfommen; barum ftellte man ben Rarle Rronung gern bie Sachlage fo bar, bag bie Briechen fich jener Burbe unwerth gemacht haben; ber Raifername fen bort in Ubnahme gekommen, weil ein Beib, Grene, ben Thron inne gehabt 9); Die fcbismatische Stellung ber Griechen im Bilberffreit

<sup>8)</sup> Ep. 103. p. 153; 185. p. 248. Coreng, Alfuine Leben. Salle 1829. S. 236. Ueber bie Bibel felbft: Förftemann, neue Mittheilungen aus bem Gebiete hiftorifch: antiquarifder Korfdungen. Bb. III. S. 179.

<sup>9)</sup> Annales Laurishamenses 801. Pertz, 1, p. 38.

kam hinzu, um Schritte gegen sie zu rechtfertigen; kurz die Erneuerung ber westromischen Kaiserwurde in Karls Person entzhielt nichts Geringeres, als die Uebertragung der Weltherrschaft, bes Reichs, auf die frankische Nation, was die späteren Papste nicht versaumen, als ihr Verdienst darzustellen. Nach der Theiz lung der frankischen Monarchie blieb das Reich ben den Deutzschen; dieß ist der eigentliche Sinn des Titels, heiliges römizsches Neich deutscher Nation 10). Gerade aus dem schwierigen Verhältnisse zu dem oströmischen Hofe wird sich nun aber auch das Versahren Karls erklären, wenn er den ganzen Schritt als göttliche Eingebung, als vollzogen durch Priesterhand darzustellen wunschte; von Gott selbst sollte ihm das Reich übertragen sein.

Eben bas Theofratische in ber 3bee bes Raiferthums legte ibm aber nun auch bas Recht und bie Pflicht auf, tiefer in bie firchlichen Dinge einzugeben, und feiner gangen Berrichaft bas religibfe Geprage aufzubruden, von bem er ja feine Gewalt ableitete. Es war jest nicht mehr bie Rirche im Ginne bes Bo= nifag, bie als geordnetes Inftitut unter Leitung ber Bifchofe, Metropoliten und in bochfter Inftang bes Papftes, im Staate ober neben bem Staate ihre Aufgabe verfolgt, fonbern ber Staat felbit fließt mit ber Rirche gusammen, und hat unter bem Dberhaupte, bem Raifer, bie bochfte Mufgabe irdifcher Dinge gur Chre Gottes zu lofen. Mus ben weiteren Schritten Rarle mirb erbellen, wie fcharf ibm bie 3bee eines driftlichen Staats vorschwebte, in welchem alle Stanbe, jeber an feiner Stelle, ber gemeinfamen Aufgabe gur Berberrlichung Gottes bienen, alle in bem Raifer ben letten Quell ihres Rechts finden follen, wie biefer unmittelbar in Gott. Go erflart es fich, wie er jest als Raifer auch über bie firchlichen Dinge ein noch viel uneingeschrankteres Regiment ausubte, als vorher, wo er fich nur nach alterer Beife in ber Stellung des Ronigs als herrn ber gandesfirche fublte. Best ift er entichloffen, Die erhaltene theofratifche Beibe in vollem Dage auch ben ihm unterworfenen ganben felbft einzupragen, und an ihnen bie Ibee eines driftlichen Staates burchzufuhren.

S. 78. Rarls Ideal eines driftlichen Staats.

Karl ber Große und seine Bifchofe. Die Synobe von Maing im Jahre 813, in ber Tubinger kathol. theol. Quartalfchrift. 1824. heft 3. S. 367 ff.

<sup>10)</sup> Gaupp, bie germ. Unsieblungen in ben Provingen bes r. Reichs. Breel. 1844. Gini. S. 9.

Karls Schritte zu jenem Ziele waren Feststellung ber Grundfage barüber auf Reichstynoben, und Durchführung berselben burch seine Missi; was bort berathen und beschlossen war, sollte bann burch Aussendung zuverläffiger Beamten in ben Provinzen auszgeführt werben.

3m Berbft 801, alfo bald nach feiner Rudfehr von ber Raiferfronung, beginnen bie Reichsverfammlungen zu Machen ju jenem 3mede, und ziehen fich bis Ende 802 hindurch. Die ausführlichen Unnalen laffen uns bier leiber im Stich, mahrent fie über bie Unfunft eines Glephanten, ben ein Jube Ifaat als Gefchenk bes Verferkonigs überbringt, fo ausführlich find. Salzburger Unnglen melben bie Berbftinnobe im Rovember 801 und beren Kortfebung im nachften Fruhjahr, und geben eine Prufung ber Bifchofe und Rlerifer als beren Beftimmung an 1); bagegen die Berbftfnnobe im October 802 als Bollenbung biefer berathenben Schritte wird allgemeiner angemerft 2). Bum Blud find mir uber bie Unordnungen ber erften Spnobe vom Rovember 801 gur Revifion bes firchlichen Buftanbes burch bas faifer= liche Capitulare felbft unterrichtet 3). Die Bestimmungen beziehen fich burchaus auf firchliche Dinge: Bebet ber Priefter fur bas Leben bes Raifers und feiner Familie, besgleichen fur ben Orts: bifchof; Bau und Erhaltung ber Rirchen; Prebigt und fonftigen Gottesbienft; Behnten und beren Bertheilung gur Erhaltung ber Rirche, an bie Urmen, ben Rlerus; auch bas alte Berbot gegen Baffentragen, Befuch ber Schenken, wird wieberholt.

Im Fruhjahr 802, Marg und April, fchritt bie Synobe gur

<sup>1)</sup> Annal. Juvavenses major. Pertz, 1. p. 87: synodus examinationis episcoporum et clericorum; die Rotiz ist hier wohl durch Arno von Salzburg ausbewahrt. Eine Schwierigkeit, von Binterim, Concilien II. S. 312, überschen, liegt nur darin, daß als Fortschung der Novembersynode 801 eine zweite im April und eine britte im Marz angesest wird, also Marz nach April; man könnte an den Marz des nächsten Jahres 803 denken, den der Berkasser noch zu 802 rechnete, weil er, wie Pert andeutet, das Jahr mit Oftern (22. Marz) anfängt; nur hätte er dann die ausbrücklich seststehende herbstinnode, October 802, übergangen; oder hat er diese in den Marz 803 verlegt? Der Tert ist auch sonst corrupt genug. Die Annal. Juvav. minor. p. 89 wissen nur von der ersten herbstisnode, November, 801.

<sup>2)</sup> Annal. Laureshamens. 802. Pertz, I. p. 38; Chron. Moissiacens. p. 302. — 3) Pertz, III. p. 87; nach zwen Parifer Codd. im ersten Jahre bes Reichs, 801.

Bestellung ber Diffi, wozu ausbrudlich folde Perfonen gewählt murben, ben benen teine Bestechung zu befürchten fand, Erzbi= fchofe, Bifchofe, Mebte, augleich mit Bergogen und Grafen 4). Die Beiftlichkeit batte burch biefen Auftrag einen riefigen Schritt weiter jur Erlangung von Ginfluß gethan; ber Diffus ift bie Seele ber farolingifden Berfaffung, ba er als außerorbentlicher Beamter die Provingen bereifet, um die Umtöführung ber orbent: lichen Beamten, geiftlicher, Bischofe und Mebte, wie weltlicher, Bergoge und Grafen, ju uberwachen, und im Auftrage bes Raifers an Drt und Stelle mit bem Bolfe zu verfehren. Die Bufammenfetung biefer Commiffionen aus geiftlichen und weltlichen Gliebern ift bezeichnend fur Rarle Plane gur gegenfeitigen Durch= bringung von Rirche und Staat, ober jur Durchführung einer theofratischen Berfaffung mit bem Raifer an ber Spige. Das Capitulare ber Marginnobe 802 enthalt bas Rabere 5): gleich ber Eingang fpricht fich uber bie von Gott verliebene Stellung bes Raifers aus, wie uber feine Dlane gur Durchführung eines drift= lich geordneten Staates. Der Raifer fendet unparteiifche Manner, Beiftliche und fromme gaien, bamit Sebem nach bem Willen Gottes volles Recht und Gerechtigkeit ju Theil werbe, und jeber in feinem Stande und feiner Befchaftigung bem Rechte gemaß leben konne, die Ranonifer nach ihren Borfchriften, die Monnen in aller Bucht nach ihrer Regel, Die Laien ohne Trug, Alle in Liebe und Frieden. Die Diffi follen allem Unrecht fleuern, ben Rirchen, Urmen, Bittwen, Baifen, bem gangen Bolfe nach Got= tes Willen und in Gottesfurcht Recht Schaffen, und zwar ohne Schmeichelen, Gunft, Bermandtichaft, Kurcht. Bas fie nicht ausführen tonnen, follen fie an ben Raifer felbit bringen. Gie erhalten baruber eine Inftruction, worin zugleich fur einzelne Begirke bie Diffi namhaft gemacht werben 6).

hier tritt also bie Ibee bes driftlichen Staats zum erstenmal hervor, wo Alle im Bolf nach Standen geordnet als Glieder bes großen firchlich-flaatlichen Organismus erscheinen, wo jeder an seiner Stelle durch bas Geset geschirmt, bem Rechte gemäß lebt,

<sup>4)</sup> Annales Lauresham. p. 39, sehen bie Anordnung ber Missi vor bie Octobersynobe 802, also in bas Fruhjahr besselben Jahrs.

<sup>5)</sup> Pertz, III. p. 91: de legatione a domno imperatore directa. Uéz berall bie Formeln donante Deo, secundum Dei praeceptum, secundum vo-luntatem et timorem Dei. — 6) Pertz, III. p. 97.

und in bem Raifer ben letten Quell aller Ordnung findet. Es ift nicht mehr von bem Unfuhrer bes Seerbanns, ober bem burch Bolksmahl auf die Schilbe gehobenen Frankenkonig die Rebe; es ift ber Raifer in ber ibm von Gott angewiesenen Stellung als Berr bes Reichs. Die Ordnung bes Reichs tritt ein, bamit Jeber bie Gnabe bes allmachtigen Gottes, und bie Treue gegen ben Raifer bewahren tonne. Dem gemäß wird von Jebem im Reiche bis jum amolften Lebensjahre berab, nach feinem Stande und Berufe, ein Sulbigungseib geforbert, ber an die Stelle bes fruher bem Beerkonige geleisteteten Berfprechens ber Treue tritt; religible Motive erfeten jest bie alte Bafallentreue, woruber Jebem Belehrung zu Theil werben foll; Jeber hat in feinem Berufe nach beften Rraften fich nach Gottes Gebot und im Dienfte Gottes ju halten, ba ja ber Raifer nicht jeben Gingelnen beauffichtigen fann. Der Inhalt ber Sulbigung wird nach ben ein= gelnen burgerlichen, rechtlichen und militairischen Pflichten ausgeführt (3-9). Allen Ausbruchen ber Robbeit und Unfittlichkeit, Mord, Diebstahl, Bilbbieberen, wird entgegengetreten mit Sinmeisung auf bie angeordnete Muffichtsbeborbe ber Diffi. Speciell wird fobann im Auftrage an Lettere noch auf bie Uebermachung bes geiftlichen Standes eingegangen, berfelbe auf feine Regel und Ranones hingewiesen, namentlich mit großem Ernfte gegen Ungucht, Sobomie (17) in ben Rloftern geeifert, woruber bem Rais fer bie bebenflichften Ungaben ju Dhren gefommen maren 7).

<sup>7)</sup> Biemit hangt wohl bie Abfaffung mehrer untergefchobener Capitula= rien ben Benedict Bevita gufammen, wornach Rarl ben folder Befchulbigung gegen Monche, welche biefelbe ablaugneten, und burch Beugen nicht ju überführen waren, fich rathlos an Leo III. gewandt, und von ihm bie Untwort erhalten haben foll, baß bergleichen Befchulbigte fich burch einen Reinigungseib mit Stellung von Gibeshelfern exculpiren burften (Bened. Levit., Capitul. I. c. 35, 36.; III. c. 281. Baluz, I. p. 327). Der Pfeuboifiborifche Urfprung biefer Stude ift langft anerkannt; nur Binterim. Concil. II. G. 313 fuhrt fie noch als acht auf. Die Abficht bee Berferti= gere mag gemefen fein, ben Biberfpruch auszugleichen, ber gwifden einer Beftimmung Gregore II. und ber üblichen frankifchen Praris beftanb. Gregor hatte gur Reinigung eines beschulbigten Rlerifers, mo Beugen fehlten, einfach ben Gib vorgefchrieben, Ep. Bonifac, 24. p. 59; bagegen bie franfifde Praris hatte langft auch ben Geiftlichen in biefem Falle die Berbeigiehung von Confacramentalen eingeführt; eben biefe follte burch jenen an= geblichen Musfprud, Loos beftatigt werben. Bergl. Gilben brand, bie pur-

Bezeichnend fur ben Beift ber Machener Berfammlung ben Einsebung ber Miffi ift eine Rebe, bie gewöhnlich bem Raifer ben beren Entlaffung jugefdrieben wird, jeboch mit Unrecht, weil bar: in die Nennung bes Raifers felbft vorfommt 8). Die Rebe wird von einem ber geiftlichen Diffi, etwa Urno von Salzburg ftam: men, nur mare von bem Freunde Alcuins befferes Latein gu erwarten gemefen; fie fann als Entlaffungsrebe an feine Collegen gelten. Der Rebner beginnt mit Ginfcharfung bes Glaubens nach ben Gagen bes firchlichen Symbols, tommt fobann auf bie Do= ralpflichten, und geht auf bie einzelnen Stande ein, Chefrauen, Manner, Geiftliche, Richter. Much hier wiederholt fich ber Grund: gebante Rarls von bem driftlichen Staate als bem Drganis: mus, wo jeber an feiner Stelle und in feinem Berufe fich als im Dienfte Gottes flebend betrachten foll. Das Reich erfcheint als ber vom firchlichen Beifte burchbrungene Staat, ber überall Bluthen driftlicher Tugend treiben wird.

Im Sommer 802 verlief nun bie Thatigkeit ber Diffi ; im Einzelnen fonnen wir Urno von Salzburg in feiner Birtfam: feit im July und August beobachten, woben Alcuin vor ju grofer Berftreuung burch weltliche Geschafte warnt 9). Fur ben Dctober werden die Miffi wieber nach Machen berufen 10), wo in ber Reichsversammlung zuerft ber bren Curien ober Bante gedacht wird, fur Bifchofe, Mebte und weltliche Berren; Die erften mit ben Presbytern werden auf die Kanones, die zweiten auf Benedicts Regel verpflichtet, mit ber britten werden Bufate jum falifchen Befet berathen. Dach bem, mas uns aufbewahrt ift 11), geht ber Raifer gur Durchführung feiner Ibee vom driftlichen Staate nun fcon einen Schritt weiter in bas eigentliche Leben ber Gemeinben, wogu er wohl burch ben Bericht ber Miffi in ben Stand gefett mar. Das frubere Gebot an bie Priefter, fich uber Befanntschaft mit bem firchlichen Formular auszuweisen, wird jest babin erweitert, baß jedes Gemeindeglied jum Muswendiglernen ber Formeln bes Bater Unfere, bes Glaubens, und gwar fogar burch 3mang angehalten werden folle; wer fich barüber nicht ausweiset, foll nicht als Pathe zugelaffen werden 12). Bu noch

gatio canonica und vulgaris, München 1841. S. 605 Archiv der Gesellschaft für beutsche Gesch. Vl. S. 715. — 8) Fertz, III. p. 101.

<sup>9)</sup> Alcuin, ep. 112. p. 163. — 10) Annales Lauresham. Pertz, l. p. 39. — 11) Pertz, lll. p. 106. — 12) Ibid. §. 14, 15.

größerer Strenge schritt Karl 804; Jeber, ber bie Formeln nicht ternen will, Mann wie Weib, soll burch Schläge und Hunger bazu gezwungen, und schlimmsten Falls bem Kaifer benunciirt werben 13); boch scheint bieser Zwang nicht burchsührbar gewesen zu sein; eine neue Einschärfung bes Gebots 809 zu Aachen, bey Gelegenheit einer Berathung über bas Dogma vom Ausgang bes heil. Geistes, verpslichtet zwar wiederum die Priester, über jene Kunde bey ihren Gemeinden zu wachen, läst aber die Zwangsbezsehle weg; ein Concil zu Mainz 813 trägt auf beren Einsühzrung wieder an 14).

Die Zusätze zu bem falischen Gesetz auf ber Herbstispnobe 802 betreffen besonders Erhöhung der Composition für Kleriker; die alten Ansätze waren für den Diakon 300 Solibi, für den Preselbyter 600; jetzt werden für den Subdiakonus 300, für den Diakonus 400, für den Preselbyter 600, und für den Bischof 900 berstimmt 15), was seitdem die Ansätze der lex emendata bildet. Ferner wird das Asylrecht der Kirchen näher bestimmt, die Schenkungen an diese erleichtert. Auf der schon erwähnten Synode zu Aachen 809 traf Karl noch die für Heranbildung des geistlichen Standes so vichtige Anordnung, daß jeder Presbyter sich einen Schüler zuziehen solle, um im Falle der Verhinderung an ihm einen Vertreter für den täglichen Gottesbienst zu haben 16).

Außerdem zeigt die Wiederholung so mancher Borschriften in den Capitularien, wie langsam Karl mit feinen Reformen durchsbrang. Fast jedes derselben eisert gegen Wassentragen der Klerister, gegen Jagdlust, gegen Besuch der Schenken und andere Unziemlichkeiten, dringt auf Zucht in den Klöstern, auf Hospitalität gegen Arme, Reisende, woden gerade die Wiederholung zeigt, wie wenig die Beschle halfen. Seine Klagen darüber trägt der Kaisser auf der Neichsversammlung im Frühjahr 811 zu Aachen den dren Gurien vor; woher es komme, daß ben der gemeinsamen Noth an der Grenze und im Heer einer den andern so wenig unterstütze, woher die Habgier, das schlechte Zusammenwirken der Geistlichen und Laien für die gemeinsamen Zwecke; der Geschäftskreis Beider solle schäffer abgegrenzt werden. Offenbar sah also

<sup>13)</sup> Ibid. p. 128. — 14) Ibid. p. 160. §. 3; Concil. Mogunt.; ben Hartzheim, I. p. 412. §. 45. — 15) Pertz, p. 113.

<sup>16)</sup> Ibid. p. 160. §. 5.

ber Kaiser sich von seinem Biele, Gestaltung eines allgemeinen christlichen Lebens im großen Organismus bes Staates noch sehr fern 17). Um die Enabe Gottes für jene Zwecke zu erstehen, Bezselftigung im Glauben, Hoffnung und Liebe zu erwirken, hatte er bey Gelegenheit großen Misswachses und anderer Unfälle in den Grenzkriegen, ein dreitägiges Fasten, Mitte Decembers 810, auszeschrieben 18), und will nun im Frühjahr 811 ebenfalls den Erzsfolg davon wissen.

Gewiß ließ es alfo ber große Raifer an Gifer fur feine Plane nicht fehlen. Mit berfelben Gorgfalt, wie er burch Capitularien bie Deconomie feiner Befitungen und Meierhofe megen Biebftanbes, Scheunen, Ruche, Reller, Meder, Garten und Beinberge ordnete, hatte er auch bie firchlichen Buftanbe bis in's Rleinfte vor Mugen. Go ftellte er 811 burch ein Umlaufschreiben fammt= lichen Beiftlichen bie miffenschaftliche Aufgabe, über bas Ceremo= niell ben ber Taufe eine Musarbeitung ju liefern, wovon einige Berfuche erhalten find 19); bas wiffenschaftliche Berftandniß, wor= auf er bringt, ift gemag bem Gefchmad ber Beit eine myftifch = fpm= bolifche Ausbeutung ber Gingelheiten bes Taufritus, bes Unblafens baben, bes Erorcismus, bes Salgftreuens, bes Salbens an Bruft, Schultern u. f. w. Eben fo batte ber Raifer auch ben materiel= len Beffant ber Rirchen im Muge. Schon 807 orbnete er burch Die Diffi bie Unfertigung eines Regifters über ben Befund an Gebauben und fonftigem Inventar, über baulichen Buftand an Dachern, Mauern und Boben, an Maleren, Lichten, Gerath, uber ben Beftand ber Lebenguter und beren Berbaltnif jum MI= lobium ber Inhaber 20). In Befolgung biefer Auflage find uns bie Guterverzeichniffe einzelner Rlofter, wie Staffelfee im Sprengel von Mugsburg, Beiffenburg in bem von Speier, erhalten 21), ein fprechendes Bilb vom Buftande bamaliger Rlofterokonomie.

Eine lette Unftrengung zur Durchführung feines Plans machte Karl noch im Jahre vor feinem Tobe, 813, indem er gleichzeitig burch funf Synoben in ben verschiedenen Theilen bes Reichs, gu

<sup>17)</sup> Pertz, III. p. 166.

<sup>18)</sup> Ibid. p. 164. Das an Garibalb von Lüttich erlassene Exemplar ift erhalten, so wie bas in Folge jener Auflage ertheilte Ausschreiben Rizulfs von Mainz an feinen Suffraganen Egino von Conftanz p. 165.

<sup>19)</sup> Pertz, III. p. 166; Binterim, II. ©. 338. — 20) Pertz, III. p. 149. §. 7. — 21) Ibid. p. 176.

Mainz, Rheims, Tours, Chalons und Arles 22), über gemiffe vorgelegte Fragen 23) berathen, und die Refultate einer neuen gemeinsamen Beurtheilung zu Machen unterziehen ließ. Wenn unter ben pon Rarl ausgefuchten Stabten fich feine italifche finbet, fo ift ber Grund bavon meber in ber unmittelbaren Aufficht bes Papftes uber Italien, noch in ber bortigen fo viel befferen Bucht unter Rlerifern und Donchen zu fuchen, Die ein Ginschreis ten des Raifers überfluffig gemacht hatte 24); fondern Rarl behandelt die Gesetgebung fur Stalien immer abgesondert, und fertigt bafur ftets eigene Capitularien aus. Rom wird übrigens von ihm wie jebe andere Metropole feines Reichs gehalten; noch in feinem Testament gablt er es wie Mailand unter ben übrigen Stabten auf. Wegen ber Bucht mag Monte Caffino fich ausgezeichnet haben 25); aber gewiß nicht ber longobarbifche Klerus in Norditalien, von bem mir etwas fpater burch Ratherius von Berona ein fo trauriges Bilb befiten.

Bu bem Concile in Mainz, bas uns hier allein angeht, vereinigten sich am 7. Junius 813 26) nach ben vorhandenen Acten 27) die austrasischen Großen unter Erzbischof Hilbebald von Soln und Riculf von Mainz, (Amalar von Trier war auf einer Gesandtschaft nach Constantinopel abwesend) und zwar, nach einer wohl spätern Notiz, darunter 25 Aebte und 30 Bischöfe; sie hielten drein Tage lang Fasten und gestliche Uedungen, zogen sich am 9. Junius in das Kloster St. Alban zurück, und ordneten sich in die drein Turmen, worauf die Bischöfe sich mit der heil. Schrift, den Kanones und Werken der Väter, die Aebte mit Benedicts Regel beschäftigten, die weltlichen Stände dagegen die alten Volkstechte vornahmen. Auch hier ging man wieder von Karls Grundide des christlichen Staats aus, wornach jeder Stand in der ihm gebührenden Stellung zu erhalten sen, versstumte aber die Gelegenheit nicht, daben vor Allem auf die dem

<sup>22)</sup> Annal. Einhardi, 813.; Pertz, I. p. 200; bas Chron. Moissiac. p. 310 läßt Chalons weg. — 23) Sie find in einem ben Synoben mitzgetheilten capitulare dominicum enthalten gewesen; Pertz, III. p. 552. §. 2.

<sup>24)</sup> Bie Binterim annimmt, II. S. 338 not. 3. — 25) Rur auf Monte Cassino geht die von Binterim angezogene Stelle ben Mabillon, annal. B. sacc. IV. No. 90.

<sup>26)</sup> Die Annal. Lauriss. minor. fagen, im Man; Pertz, I. p. 122.

<sup>27)</sup> Hartzheim, 1. S. 404.

Priesterstande gebührende Ehre zu dringen. Unzweiselhaft erkennt baben die Synode ben Kaiser als haupt ber Kirche an, von bem sie Bestätigung der Beschlusse und Besserung des kirchlichen Lesbens erwartet.

Die 56 ju Maing entworfenen Capitel verbreiten fich giem= lich über alle Puntte bes firchlichen Lebens, meift als Bieberho= lung ber icon fruber in ben Capitularien veröffentlichten Beflimmungen. Manche Punkte find ziemlich boctrinar gehalten und ohne praftifche Begiehungen: ce finden fich Erorterungen über Glaube, Liebe, Soffnung, zur Bemahrung bes Friebens und ber Eintracht im Bolfe (Urt. 1. 2. 3.), Betrachtungen über Nachfolge ber Apostel (15), über Aufgeben ber Belt (16); ferner Ungabe bes Unterschieds amifchen Litanen als Kleben zu Gott und Eromologefis als Gundenbefenntniß (32); Betrachtungen nach Sieronnmus und Beda über bie Uebereinstimmung gwischen Bort, That und innerer Gefinnung (18). Dagegen geben anbere Puntte mehr auf wirkliche Bedurfniffe bes firchlichen und burgerlichen Lebens ein: BBaifen und enterbte Rinder fteben un: ter gerichtlichem Schute (6); Befit ber Urmen barf nicht acwaltsam vom Bifchof, Ubt ober weltlichen Richter, fondern nur auf gerichtlichem Bege genommen werben (7). Ferner fpecielle Bestimmungen über bas Leben ber gaien, Entrichtung ber Behnten (38), ber Oblationen und Theilnahme an ber Communion (44); uber Ufpl (39); Berichtsfigungen find nicht in ben Rirchen und beren Borbofen ju halten (40); Strafe fur Blutichander (53); Berbot ber Chen im vierten Grade ber Bermandtichaft (54); wegen geiftlicher Bermandtschaft wird verordnet, wie Niemand fein cigenes Rind aus ber Taufe beben foll, fo barf auch feine Beirath mit Dathen ober Gevatter geschloffen werben; Riemand barf eine Perfon ehelichen, beren Rinder er jur Firmelung ge= fuhrt (55), auch nicht feine Stieftochter ober zwen Schweftern nach einander, noch barf eine Frau gwen Bruder ober Bater und Sohn chelichen (56); ber Pathe foll fur driftliche Erziehung ber Tauffinder forgen (47); Trunkenheit wird verboten (46). Go: bann Bestimmungen über bas Leben ber Klerifer insbesonbere : Ranoniter follen gemeinsam unter bem Bifchof nach ber Regel leben (9); Rlerifer follen wirklich auf die Freuden der Welt vergichten, auf Schaufpiel, Gefang, Gaftmaler (10), weltliche Be-Schäftigungen meiben, mit Ausnahme eines rechtlichen Gewerbes

(negotium justum), wie es auch die Apostel trieben; bagegen follen fie Sunde und Jagbluft verfchmaben (14), eben fo Baffentragen, bas aber ber Sitte gemaß gaien erlaubt ift (17); vagi= rende Rlerifer find nicht zu bulben, woben ber Inftangengang beutlich bemerkt wird, Bifchof, Metropolit, Snnobe, lettere alfo als bochfte Inftang (22); wer gegen feinen Billen tonfurirt ift, muß, wenn er ein Freier ift, baben verbleiben; nur ift funftig großere Sorgfalt bagegen anzuwenden (23); ben Raifer burfen Klerifer nur angeben, wo es bie Ranones erlauben (24); Pres: boter follen nicht ohne bas Drarium offentlich fich zeigen (28); bas Chrisma barf nie jur Medicin ober ju Bauberen 28) verab: reicht werden (27); fluchtige Rlerifer find bem Bifchofe gurudgu= geben (31); in ben Rirchen ift unzuchtiger Gefang verboten (48); Aleriter burfen Beiber nur nach ben fanonischen Bestimmungen ben fich haben (49). Daran ichließen fich Bestimmungen über geiftliche Gewalt überhaupt: ber Bifchof foll bas Rirchengut beforgen, Bittwen und Baifen ichuten, mit Grafen und weltlichen Richtern bas Recht bewahren (8); gaien burfen Alerifer nicht aus der Rirche werfen (29), nicht Gefchenke fordern fur Uebertra: aung von Rirchen an Geiftliche (30); Bifchofe und Mebte follen gute Vicedomini und Bogte halten (50). Gobann Beftimmun= gen über Mofterleben: Monche leben nach Benebicts Reael und erhalten fatt ber Probfte, Dechanten (11); fie follen vor weltlichem Gericht burch ihren Bogt vertreten werben, und uberbaupt nicht auswarts erscheinen (12); Nonnen leben nach Be= nebicts Regel ober ben Ranones (13); Rlofter follen nicht mehr Perfonal aufnehmen, als fie faffen tonnen (19); Die Diffi follen die Localitaten ber Ribfter befichtigen (20); ber Bifchof foll auch die unter Mebten ftebenben Ranonifer fennen (21). In Nonnentlofter barf ber Bifchof nur gur Deffe eintreten, und muß nach beren Bollendung fogleich gurudfehren (26). Endlich noch mehrfache Bestimmungen über Gultus und Disciplin überhaupt : als Taufzeit fieht Dftern und Pfingften feft (4); Sonn : und Sefttäglich ift die Predigt zu halten; ift ber Bifchof verhindert, fo hat er fur einen Bertreter gu forgen (25). Ben Litaneien ober ben breitägigen Bittgangen foll Niemand zu Pferbe erscheinen, nicht in fostbaren Bemanbern, fondern baarfuß in Ufche und

<sup>29)</sup> Maleficium, Bereren; Mene, Ungeiger. 1839. G. 274.

Bußsack (33); Einschärfung ber Quatembersasten, im Marz, Junius, September, December (34); auf Bruch ber Fasten steht Erzeommunication (35); Ungabe ber jährlichen Festtage (36); Sonnztags soll jede grobe Arbeit und die Gerichte ruhen (37); den ältern Kirchen sollen nicht Zehnten und Einkusste zur Dotirung neuer entzogen werden (41). Wer von einer Kirche Lehen inne hat, soll die Gedäube in Dach und Bau halten, auch den Zehnzten geben (42). Fedes Gemeindeglied soll Symbol und Bater Unser den Strafe von Hunger und Züchtigung lernen (45); der Priester soll nie die Messe ohne Beisein der Gemeinde lesen (43); Transport von Heiligenleichen an andere Orte darf nur auf Weschl des Fürsten, des Bischofs oder der Synode statt sinden (51); Begrädnis in der Kirche ist nur Bischöfen, Aebten, würzbigen Priestern oder frommen Lasen gestattet (52).

Diefe Borichlage zugleich mit ben Acten ber übrigen Syno: ben unterwarf nun ber Raifer auf einer Reichsinnobe ju Machen, ben Gelegenheit ber Rronung feines Cohnes Lubwig jum Rach: folger, einer weitern Prufung, September 813 29). Das Protofoll diefer Reichsspnobe ift neulich aufgefunden 30) mit ber Ueberfchrift, concordia episcoporum und mit Bezeichnung ber Punkte, bie entweber aus ben einzelnen Spnoben ober aus ben urfprunglichen Untragen bes Raifers aufgenommen find. Bon ben Mainger Beschluffen erhalten nur acht bie allgemeine Buftimmung 31), in einigen andern liegen biefelben jedoch ju Grunde, ohne beflimmt genannt zu fein 32); boch erhielten auch bie fo aufgenom= menen Gabe nicht insgefammt bie faiferliche Beftatigung, fonbern in bem gur Beroffentlichung ber Befchluffe erlaffenen Capitulare werben fowohl Puntte meggelaffen, die von ber Reichs: fpnobe gebilligt maren 33), als auch folche aufgenommen, bie von ben einzelnen Synoben in Borfchlag gebracht, ju Machen feine Billigung erhalten hatten 31). Endlich fugt bas Cavitulare gu

<sup>29)</sup> Chron. Moissiacens. Pertz, I. p. 310; bie Annal. Lauriss. minor. p. 121 sagen, im August. — 30) Pertz, IV. S. 552.

<sup>31)</sup> Nämtich 7 (im jesigen Protofolle 4); 8 (5); 9 (6); 27 (13); 36 (17); 39 (19); 41 (20); 45 (22). — 32) So 29, 30 (14).

<sup>33)</sup> Pertz, III. p. 187. Bon ben Mainzer Beschlüssen warb aufgegeben No. 8, 27, 36, 39, also beibehalten nur No. 7, (im Capitulare 22); 9 (4); 41 (19); 45 (18). — 34) Dieß gilt von No. 19 (im Capitulare 6); 25 (14); 26 (5); 31 (22); 37 (15); 38 (7); 42 (24); 52 (20); 53 (8).

ben 26 auf kirchliche Buftanbe bezüglichen Punkten noch 20 ans bere von mehr burgerlicher Beziehung hinzu 35), die aus dem rösmischen, salischen und burgundischen Recht geschöpft sind. Auch ben diesem Versahren zeigt Karl also sich als selbstständigen Regenten der Landeskirche; ben Synoden raumt er nur berathende, nicht entscheidende Stimmen ein, und behält die letzte Bestimsmung immer sich selbst vor.

Karls Eifer trug sicher bie Schuld nicht, wenn er ben feisnem Tobe, 28. Januar 814, ben großen Plan zur Durchführung eines christlichen Staats mit voller Durchdringung der weltlichen Zuffande burch religibse Motive nur erst in sehr schwachen Unsfangen erreicht batte.

#### §. 78. Hudblich ; das Chriftenthum im deutschen Dolke.

Rubolph von Raumer, bie Einwirkung bes Christenthums auf bie Altshochbeutsche Sprache. Ein Beitrag zur Geschichte ber beutschen Kirche.
Stuttgart 1845. — Dzanam, bie Begründung bes Christenthums in
Deutschland; aus bem Französischen. München 1845.

Die Mitte bes Sten Jahrhunderts ift der eigentliche Wendepunkt fur die frankische Kirche: kurz vorher erscheint Alles noch ungeordnet, ja kaum entschieden, ob das Christenthum sich behaupten, oder dem nationalen Heidenthum wieder weichen werde. Durch Bonifacius und durch den Einsluß der neuen Konigsdynastie, besonders in ihrer Verbindung mit Nom, erfolgte der große Umschwung, wodurch christliche Zustände von jest auf immer gesichert erscheinen.

Durch bas genannte zweite Mittel, Einfluß ber karolingisschen Dynastie ward ber von Bonifaz ausgestreute Samen so schnell zur Reife gebracht, baß jene Zeit für seine Wirksamkeit sogar bas eigentlich historische Verständniß verlor; schon zwanzig Jahre nach seinem Tobe erschien seine Stellung in einem burchaus andern, bedeutend glorreicheren Lichte, und wurde seitbem auf dieselbe Art in der Geschichte durchgeführt. Die erste Spur dieser ungeschichtlichen Auffassung seiner Wirksamkeit sindet sich in der Ableitung der Salbung Pipins zu Soissons von seiner Hand in den Lorscher Annalen. Nur die so gesteigerte Ansicht

<sup>35)</sup> Die so fich ergebende Bahl 46 entspricht ber Angabe im Chron. Moissiacens. Pertz, 1. p. 310.

von Bonifacius Stellung in Deutschland fonnte mit absicht= licher ober unabsichtlicher Dichtung die Ibee hervorrufen , baß iene Salbung burch Priefferband von fonft Niemand, als ibm. pollzogen fen, moran fich bann leicht bie meitere Ungabe fnupfte. baß er auch bie voraufgegangenen Unterhandlungen mit Rom ausgeführt habe. Seitbem erfchien nun feine Stellung als Ergbis fchof von Mainz, als Primas von gang Deutschland, als papftli= der Legat in einem viel glangenbern, aber ganglich unbifforifden Lichte. Man ichrieb ibm jest gleich ben feinem Auftreten bie volle Wirksamfeit eines Rirchenbaupts im fpatern Ginne gu, ließ alle driftlichen Clemente ben Furften und Bolte fich ihm augenblicklich anschließen, fo bag nur ber Rampf gegen bas Beibenthum als feine eigentliche Aufgabe gurud blieb. Die genauere Prufung hat biefe Traume gerftort : Die Gefchichte hatte Die Pflicht, miß: gunftige Rolgerungen abzuweisen, Die baraus auf feinen Charatter geworfen maren; fie bat in ihm fatt bes großen Intriquanten, ber Divins politische Entwurfe von firchlicher Seite unterflutte, und ben Kronraub mit bem Prieftermantel verbecte, ben redlichen Miffionar bervorgeboben, ber begeiftert fur bie driftliche Predigt alles Beibnifche, wie alles ber romifden Form Bibersprechende außrottete, und mit Gewandtheit in Die vermilberten Buftanbe ber frankischen Rirche Dronung brachte. Die Geschichte hat aber auch bie Pflicht, von feiner Stellung bas übertriebene Licht abzuweisen, bas fo balb nachher bie Berehrung vor feinem Namen, gesteigert burch die Glorie bes Martnrerthums und burch Die Intereffen ber farolingischen Dynastie, auf ihn geworfen batte. Er mar Erzbischof von Maing, und in gewiffem Ginne Primas von Deutschland; allein wie fern mar biefe Stellung von bem, mas etwa ein Sahrhundert fpater biefe Titel befagten! Bie menia barin eine burchgreifende, auch nur von geiftlicher Seite felbstftanbige Leitung ber beutschen Rirche erblickt merben barf, liegt in feiner fo ganglich abhangigen Stellung gu ben Rranten= berrichern vor; felbst ber fonft firchlich gefinnte und ihm ergebene Rarlman beachtete ja bie 741 vollzogenen Orbinationen ber oftfrantifden Bifchofe fo wenig, daß er auf ber Synobe von 742 gerabezu fraft feiner weltlichen Macht beren Ginfebung auß= (prach 1); nur auf feine neuen Bekehrungen im nordlichen Thu-

<sup>1)</sup> S. 354.

ringen und Beffen erfcheint Bonifag Ginfluß als unmittelbar. Er mar ferner papftlicher Legat; aber biefe Stellung mar gleich: falls unmbalich bedeutender, als bas Unfebn bes romifchen Stuble in Deutschland überhaupt. Es war Achtung, ein morglifches Bewicht, bas gemaß ber Stellung Roms jum driftlichen Abendlande bem apostolifchen Stuble eingeraumt marb; eine gunftige Birfung fiel bavon auch auf beffen Legaten gurud; felbft ber febr unfirchliche Rarl Martell hatte fich veranlagt gefühlt, auf Gregors Bufdrift bem Legaten feinen Schut gugufichern; allein ber Erfolg zeigt, wie barin mohl faum etwas Unberes als eine fich von felbit verftebende Artigfeit erblicht werben barf. Gelbit Dipin, ber Roms Unterftubung fur feine politifden Entwurfe fo nothig batte, bielt fur aut, sowohl ben ber Ginbolung ber Rechtsgrundfate 2), als ben ber Entthronung bes letten Merovingere bie Berhandlungen mit Rom unmittelbar, mit Ausschlie-Bung bes Legaten, ju fubren. Fur bie eigentliche Stellung bes Bonifag in feiner offentlichen Birtfamteit bleibt immer ber Brief an ben Mbt Fulrad 3) bas fprechenofte Beugnig, worin er fich um Bermenbung bes einflugreichen Pralaten bewirbt, ba= mit feine armen Rlerifer an ben beibnifchen Grenzen Brod erhalten, und fein Nachfolger Bullus in ihrer Beschubung unterflut Wie bankbar ift er fur biefe boch in ber That nicht febr erheblichen Bewilligungen, wie unterwurfig fugt er bie Bitte hingu, am Sofe erfcheinen gu burfen 4). Und biefe Briefe fallen gerade in bas Ende feiner Birtfamfeit, wo bie ubliche Unnahme ibn unbedingt an ber Spite ber firchlichen Dinge Deutschlands fteben laft. Ueber bie Motive, Die ibn endlich zu einem faft abfichtlichen Muffuchen bes Dartprertobes in Rriesland bestimmten. wird ein Urtheil nur aus ben einzelnen Umftanben baben moglich fein; als Berlaumbung mußte bie Unnahme abgewiesen werben, baß er nur aus Chraeis ben Schlufpunft feines Birfens in ber Martyrerfrone erftrebt habe; aber eben fo wenig lagt fich in ber Niederlegung feines Umts in Maing, in ber Biederaufnahme ber Beschäftigung feiner Jugend mit ber Diffion in Friesland eine tiefe Berftimmtheit uber ben Erfolg feines offentlichen Birkens verfennen. Daß nun aber gerade biefer Erfolg, bag ber mit fei= nem Blute verfiegelte Schluß feiner Thatigfeit, Die Birfung

<sup>2) ©. 377. —</sup> 3) Ep. 90. p. 260. — 4) Ep. 91. p. 261.

hatte, auf biefe felbft ein fo viel glorreicheres Licht zu werfen, ift ben menfchlichem Urtheile überhaupt begreiflich, bas fo gern bie Erfcheinungen nach bem Erfolg, und ben Werth berfelben nach bem letten Ginbrude abmift. Der eine Umfanb, baf in einem ber neuen Dynaftie fo befreundeten Rlofter bie Gelangung ber= felben auf ben frankischen Thron als eine Birkung bes Boni= fag bezeichnet marb, reicht bin, um ben Umfchwung zu beurthei= Ien, ber in ber furgen Beit feit feinem Tobe mit ber gangen Unficht uber feine offentliche Birffamfeit vorgegangen mar. Roch bober flieg biefe Berehrung unter Rarls b. Gr. Regierung. ber entichieben bie Abficht verfolgte, feine fürftliche Birkfamkeit mit firchlichen Ideen zu burchweben, wozu theils fein Konigthum, hervorgegangen aus priefterlicher Salbung, theils in noch großerm Mage feine theofratische Stellung als Raifer ihm Beranlaffung agb. Wenn Bonifag nur bie Abficht hatte, bie driftliche Rir= de innerhalb bes frankifchen Staats einer gebuhrenben Drbnung au unterwerfen, fo ging jest Rarls Plan auf Errichtung eines driftlichen Staates felbft, in welchem Geiftliches und Weltliches fich ju voller Bereinigung burchbringen follte, und zwar unter bem Raifer, als bem von Gott eingesetten Dberhaupte ber Chris ftenheit. Lehnte Bonifag fich mit feinen Planen an Rom an, und zwar nach ber bamaligen vorpfeudoifidorifchen Papftibee, morin ber Papft nur als bochfter Richter in ber Rirche gur Erhaltung ber Ordnung ericbien, fo fcmebten Raris Beifte offenbar bnantinische Abeale por, nur freilich nicht gur Durchführung fubtiler Dogmen, wie ben Suftinian, fonbern gur Geminnung eis nes fittlichen Lebens nach ber Ordnung eines driftlichen Staates.

Die Schritte, die fowohl Bonifaz als Karl zur Gewinnung driftlicher Zustände in Deutschland verfolgte, bestanden in Maßregeln der Gesetzebung, wodurch den neubekehrten Gegenden rechts des Rheins, wie den schon langer christianisirten Strichen links desselben, die Formen eines christlich geordneten Lebens vorgezeichnet wurden, wie sie innerhalb der römischen Staatskirche während der frühern Jahrhunderte ausgebildet waren. Bonifaz ordnete den amtlichen Episcopat, wornach die kirchliche Regierung des Sprengels im vollsten Maße dem Bischof kraft einer von Gott verlichenen Gewalt zukam; der Bischof vereinigte jett auch hier in sich die volle Kirchengewalt, so daß jene Formen einer mehr volksthumlichen Leitung, hervorgegangen aus der Wirk-

famteit fruberer Glaubensboten, erbruckt murben. Nach einem bibi= gen Rampfe marb bie unabbangige Stellung ber Rlofter, an welche, wie an nationale Beiligthumer, die Umgegend fich angefcbloffen batte. fo mie bie Birkfamkeit ber britifchen Diffionare mit ihren freiern, mehr urfprunglichen Tenbengen, übermaltigt, und in Die bifchofliche Mufficht verschmolzen. Durch ben Gvifco= pat nach geordneter, amtlicher Einrichtung, unter ber weitern Aufficht ber Metropoliten, und in letter Inftang an bie Dbhut Roms gefnupft, trat jest bie beutsche Rirche als ein Glied in ben Draanismus ber abendlandischen Christenheit ein. Denfelben Weg verfolgte nach Bonifag Abtreten Divin und Rarl ber Gr.; bie gange Gefetgebung, wodurch fruber innerhalb bes romifchen Staats bas firchliche Leben geordnet mar, marb jest auf frankifchen Boben übertragen. Schon Dipin ließ fich von Bacharias einen Muszug aus ben alten Rechtsquellen überfenben; Rarl empfing von Sabrian bie gefammte Dionpfifche Rechtsfammlung, und erhob fammtliche Ranonen fruberer Concile gu eben fo viel frankifchen Gefeten. Bas bemnach burch bie Gefet= gebung gefcheben konnte, um bas beutsche Bolt driftlich umgu= bilben, war planmagig burchgefest. Sa nach Gewinnung biefer erften Grundzuge eines geordneten driftlichen Lebens fonnte Rarl fcon einen Schritt weiter geben burch Dringen auf geiftige Bilbung. Dem Rlerus fuchte er burch Unlegung von Schulen eine gemiffe gelehrte Erziehung zu geben, bem Bolfe Bekanntichaft wenigstens mit ben nothburftigften Notigen bes hiftorifchen Chris ftenthums zu verschaffen, indem er auf bem Bege bes Befehls ein Erlernen ber altchriftlichen Formeln, bes Bater Unfers, bes apoftolifden Symbolums zu erzwingen fuchte.

Die wichtigste Frage, die hier der Geschichte zur Losung sich aufdrängt, ist, zu bestimmen, wie weit Karl seine Absicht zur Durchdringung des Bolkslebens mit wahrhaft christlicher Gesinnung, durchgesetht hat. Die Frage wird um so erheblicher, weil jene Durchbildung nicht auf dem eigentlich naturgemäßen Bege versucht ward, durch einsache Berknüpfung der christlichen Predigt mit deutscher Nationalität, wie dazu die frühern Glaubensboten den Ansang gemacht hatten, sondern vielmehr durch Uebertragung fremder, im römischen Reiche ausgebildeter Formen auf deutschen Boden. Es handelt sich ben ihrer Lösung wieder um die Beurtheilung von Bolkszuständen, die deshalb so schwierig ist, weil

vie gleichzeitige Geschichte sich fast nie auf das einläßt, was ihr alle Tage vor Augen liegt, und ihr darum als das Gewöhnliche, keiner Aufzeichnung Burdige, erscheint. Die Annalen aus dieser Beit meinen Alles geelistet zu haben, wenn sie die hervorstechenz den Ereignisse, oder doch solche, die ihnen dasur galten, aufzeicheneten. Außerdem sieht uns nur die Gesetzebung zu Gebote, so wie die mehrsach vorgeschriebenen Formeln bey der Taufe, Beichte. Dergleichen Zeugnisse lassen eben als vorgeschrieben nur die Abssicht der Leitenden durchschauen, nicht aber die Wirkung ben den Geleiteten. Eine wirklich gehaltene Beichte, ein Zwiegespräch zwischen dem Geistlichen und seinem Pfarrkinde, wurde uns einen tieseren Bsick in die Volkzustände eröffnen, als sammtliche Formulare zur Beichte, die wir ziemlich zahlreich besieben.

Ben Bestimmung bes Dages, wie weit bas Chriftenthum in's Bolfsleben eingebrungen, ober bie beutsche Rationalitat ba= von ergriffen gemefen fen, wird bie oben vielfach ermiefene Berfchiebenheit ber Buftande links und rechts bes Rheins, auf alt= romifdem und auf rein germanifdem Boben faum in Betracht fommen. Ben allen außern Begiehungen im Buftanbe ber Rirche mar biefer Untericbied erheblich: ben ber amtlichen Birffamfeit bes Episcopats innerhalb feines Sprengels mar es von großer Bebeutung, ob berfelbe gleich mit ber erften Befehrung bes gan= bes erwachfen, ober ob feiner Ginführung anbere mehr natur= wuchfige Formen boraufgegangen maren, Die bann ber Umts: gewalt bes Bifchofe nur nach bartnadigem Rampfe unterworfen Abmeichende Erfolge in ben verschiebenen Gemerben fonnten. genben bes Frankenreichs erhielten baber ihre Erklarung. Mehnliches wird fich nun aber in Bezug auf bas Bolfeleben faum nachweisen laffen; es mußte baben vorausgesett werben, bag bie Beit, welche bie auf romifches Gebiet eingebrungenen Franken feit bem Gten Sahrhundert vor ben Befehrten bes Bonifag voraus hatten, auch wirklich ichon jene Durchbringung ber Nationalitat mit dem Chriftenthume in gewiffem Mage herbeigeführt babe, fo baß nicht fur fie, fonbern nur fur bie Befehrten bes Sten Sabr= hunderts jene Schritte ber Gefetgebung nothig gemefen maren. Allein man hat bringenden Grund, biefe Unnahme gu bezweifeln. Bu Ende bes Gten Jahrhunderts, wo burch Gregor von Tours bie frankifchen Buftanbe giemlich flar vorliegen, finden fich gablreiche Buge vom Gegentheil. Bare ber erfchredenbe Sittenverfall

in ben erften Beiten ber Merovinger mobl auch nur moglich gemefen, menn bas Evangelium fich ichon wirklich Babn zu ben Bergen bes Bolfe, in Die Kamilien, erworben batte? Doch ju Ende bes Gten Sabrhunderts feht ber driftliche Rlerus und bas franfifche Bolt in febr entichiebener Stellung einander gegenüber. Beifviele, mo ber frankifche freie Mann Conntags, anftatt in bie Rirche zu geben, vorgiebt, bie Dofen angufdirren, um Beu eingufahren, baruber aber vom beil. Martin burch ein Strafmunber gezüchtigt wirb, find boch ben Gregor febr gablreich 5), und noch bezeichnender ift ber Unwille bes Berichtserftatters, ber mit Berufen auf jene Strafwunder offen ben Zwiefpalt aufdedt, ber amifchen Bolf und Rlerus berricht 6). Gilt bieß vom Buffanbe bes Bolfs in Gregors von Tours Beitalter, fo wird auch fcmerlich von ben bann beginnenden fcblimmen Beiten feit bem 7. Jahrbunbert ein großerer Erfolg in jener Begiehung erwartet werben Ben einer fo fest geschloffenen Nationalitat, wie bie beutsche, bie in ihren Standesverhaltniffen, ihrem Recht, ihrer Sitte fo tief mit bem nationalen Beibenthum vermachfen mar, burfte tros ber oben erwiesenen gunftigen Bedingungen, tros ber vorhandenen Pradifposition fur bas Evangelium 7), bas Gindrin: gen bes Chriftenthums in Ramilie und Saus nur ein febr lang: fames, und ju Rarle bes Gr. Beit ben Beitem nicht vollendetes gemefen fein. Benn als lette und bochfte Tenbeng bes germani: fchen Rechts bie moglichft große Entfaltung und Gicherung ber individuellen Freiheit anerkannt werben muß, wornach ber freie Mann in allen perfonlichen Begiebungen vollig ungehindert, und nur beschrankt burch bas eben fo geschübte Recht bes Rebenman: nes baftebet, und eben fo in allen offentlichen Begiebungen als burchaus stimmberechtigt in ber Bolksgemeinde wie auf bem jahrli= chen Margfelbe ericheint, fo bag fogar bie Sanbhabung bes Rechts nur burch Bufammenwirken ber individuellen Gefühle ber Gingels nen vollzogen mirb. fo liegen barin Grundzuge vor, bie ber bamaligen Form bes ihnen bargebotenen Chriftenthums ziemlich fart miberfprachen. Der freie Franke follte fich jest als Laie beban-

<sup>5)</sup> Gregor. Turon Miracul. S. Mart. IV. 44. biblioth. patr. max. XI. p. 932. — 6) Stets biefetbe Klage über bie cruda rusticitas populorum, de glor. confess. 29. p. 878; 81. p. 899: quid nunc agis o cruda rusticitas, quae semper in Deum et in ejus amicos murmuras, ut tibi inde damnum adquiras? — 7) S. 300.

beln laffen mit schweigender Unterwerfung unter bie Leitung bes Rlerifere; gewohnt bas Opfer am bauslichen Beerde ben beimi= fchen Gottern fur feine Sippe felbft bargubringen, follte er iebt ben Priefter als allein geeignet zu religibfen Sandlungen anerkennen; berechtigt in ber Bolksgemeinde fogar jur Ronigswahl, wenn ce galt einen Sprofiling bes alten Ronigshaufes auf ben Schild au erheben, follte er jest in jeder Begiehung bes Lebens fich fremben, feinen Reigungen und Sitten nicht gusagenden, ja fie verbammenben Sabungen unterwerfen? Es begreift fich mohl, wie er, auch wenn burch bie Strafbestimmungen ber Berricher eine of= fentliche Uebung ber alten Religion gurudgebrangt mar, am me= nigften im Saufe, am eigenen freien Seerbe barauf vergichten wollte, und bort ben alten Gottern als guten Solden noch lange bas Opfer fpendete, eben weil bas Gefet ihn zwingen wollte, fic als Unholbe zu verabicheuen. Gerabe bie fo gablreich fich wieber= holenben Berbote bes Beibenthums liefern ben Beweiß, wie langfam bie Sitte und bas bausliche Leben fich ihnen fugte.

Berbote bes Beibenthums finden fich fur Auftrafien fcon im Laufe bes 7ten Sahrhunderts, indem bie Predigt eines Umand von Maftricht an ber untern Maas burch ein Unbefehlen ber Zaufe von bem Ronige unterftut warb. Gin gleiches Ginfchrei= ten gegen beibnifche Gebrauche mit Unbrobung einer Strafe von 15 Colibi wird auch ichon Rarl Martell beigelegt 8); indeft nach feinem übrigen Berhalten icheint es ihm bamit nicht eben Ernft gewesen zu fein. Wenigstens nach ben Buftanden zu fchlie-Ben, wie fie Bonifag beim Gintreten in's Frankenreich vorfand, wo fogar ben ben Prieftern bie munderlichfte Mifchung von Beibnischem und Chriftlichem beobachtet werben fonnte, indem fie bie Taufe vollzogen, baneben aber auch ben alten Gottern Stiere und Bode opferten, fann ber Erfolg jenes Schrittes nicht boch angeschlagen werben. Erft Rarlman auf ben von Bonifa; geleiteten Synoden bewies großern Ernft, wovon bas Berbot ber Paganien aller Urt 742 9), bas ichon behandelte Berzeichniß beidnischen Aberglaubens 10), und bie erneute Androhung ber Strafe von 15 Solidi 743, Beweis ift 11). Diefe Schritte merben auch in ber Ausführung wohl ben Erfolg gehabt haben, bag meniaftens

S) Concil., Liftinens. c. 4. *Pertz*, III. p. 18. — 9) Concil. Germ. c. 5. ib. p. 17. — 10) ⊚. 328. — 11) Concil. Liftinens. l. l.

Die öffentliche Uebung bes heibnischen Cultus und barauf beginglicher Gebrauche allmählig verschwand. Rur was hier in Frage fteht, bie Durchbringung ber Gefinnung mit driftlichen Ciemens ten, bie Gewalt über Saus, Familie, nationales Leben, ift bas

Um nur einen Punkt hervorzuheben, welch' feste Burgel hatte mit noch nicht gewonnen. nicht bas nationale Beibenthum burch feinen Busammenhang mit ber nationalen Spif, mit jenen helbenliebern bes beutschen Bolfs, bie bes Kriegeruhms ber Borfahren gebachten, und beren Bufammenhang mit ben alten Gottern priefen. Gelbft in ber Form, worin uns bie Riblungen jest zu Gebot fteben, ragt ein beibnischer hintergrund unverkennbar hervor; an Brunbild ift bie Geftalt einer Malkure noch jett erfichtlich, wenigstens nach ben Bugen, bie im Liebe mehr vorausgeset als erzählt erscheinen. Die Gleichs ftellung Etzels mit burgunbischen helben erklart sich ebenfalls nur aus einer Zeit, wo auch fur biefe bas chriftliche Bekenntnif feine Scheibung von bem hunnenkonig enthielt. Die wenigen driftlichen Buge im Liebe, ber Bifchof Piligrin von Paffau aus bem 9ten Jahrhundert, bin und wieber ber Besuch einer Meffe, bie Erwähnung eines Doms, gehoren ficher erft ber fpas tern Bearbeitung an. Bu Rarls bes Gr. Beit, wo man in ber Bolksgemeinde fich an biefen ober abnlichen Liebern volksthumlis der Gpit ergobte, wird barin eine ftarte Stute bes nationalen Beibenthums gelegen haben. Und an ihre Abstellung wagte fich bie Gesetgebung nicht; selbst Rarl hatte an ihnen, sicher bes Bolfsthumlichen wegen, feine Freude 12); erft Ludwig ber Fr. suchte sich in bevoter Stimmung bieser Lieber, Die er in ber Jugend wohl unter Anleitung bes Baters erlernt hatte, zu entschla-Selbst in bem sachfischen Beliand konnte noch überall ber hintergrund volksthumlicher Epik mit unverkennbar heidnis fchen Bugen beobachtet werden 14). Berbote gegen Gefange und Lieber galten um biese Zeit nie jenen mit bem Bolfsbewußtfein fo eng verwachsenen Dichtungsarten, sonbern immer nur folden, Die ichon an fich etwas Berwerfliches hatten. Go werben in ben Firchlichen Bestimmungen unter Bonifas Ramen Spottlieber

Einhardi vita Karoli c. 29. Pertz, II. p. 458.

<sup>13)</sup> Thegani vita Hudovici c. 19. ib. p. 594.

verboten 15); weltlicher Tanz zugleich mit Gefängen von Mabzehen in ben Kirchen aufgeführt wird untersagt 16), sicher gleiche falls ein Rest heidnischer Sitte; den Nonnen wird verboten Liebesbriese in poetischer Form (winileudos) zu versenden 17); noch das Concil zu Mainz 813 stellt ein Verbot gegen schändliche und lururiöse Gesänge auf 18), was aber in das darauf gegründete Capitulare nicht überging. Also immer nur Verbote, die sich von selbst rechtsertigten; dagegen an den eigentlichen Liederschap des deutschen Volks, die nationale Epik, wagt sich die Gesetzgebung nicht, und gerade dort sand der Götterglaube seine fruchtbarste Wurzel.

Um biesem Götterglauben entgegenzutreten, stellte man bie Abschwörungsformeln auf, die ben der Taufe an die Stelle der altern Entsagungen geseht, oder auch diesen hinzugesügt wurden. Es läßt sich daben das planmäßige Versahren der christlichen Leherer beobachten, daß sie die Eristenz der alten Götter nicht etwa abläugneten, dieselben vielmehr zugaben, dann aber als Dämonen und Unholde darstellten. Außer der schon länger bekannten niez berdeutschen Formel, die auf den Wirkungskreis des Bonisa zius hinwies 19), sind in neuerer Zeit noch zwen oberdeutsch aufzgefunden, die auch wohl in die zweite hälfte des Sten Jahrhunsert hinauf reichen. Die eine weiset auf die Gegend von Speier bin, ist kürzer, sehr wahrscheinlich unvollständig, wenn man nicht etwa annehmen will, daß solche kürzere Formeln für Personen von minderer Kassungskraft bestimmt waren 20); die andere, in

<sup>15)</sup> S. 375. Hartzheim, I. p. 55. \$. 13. Qui in blasphemiam alterius cantica composuerit, vel qui ea cantaverit, extra ordinem judicetur. Nam lex bujusmodi praecipit exiliari.

<sup>16)</sup> Statuta Bonifacii, §. 21. D'Achery, spicil. I. p. 508. Non licet in ecclesia choros saecularium vel puellarum cantica exercere, nec convivia in ecclesia praeparare.

<sup>17)</sup> Capitulare 789. §. 3. Pertz, III. p. 68: et nullatenus ibi winileudos scribere vel mittere praesumat.

<sup>18)</sup> Concil. Mogunt. 813. **§.** 48. *Hartzheim*, I. p. 412: Canticum turpe atque luxuriosum circa ecclesias agere omnino contradicimus, quod et ubique vitandum est. — 19) ©. 360.

<sup>20)</sup> D. F. Maßmann, die deutschen Abschwörunges Glaubenes Beichts und Betformeln vom 8ten bis jum 12ten Jahrhundert; Quedlindurg 1839. S. 15, 28, 68. Sie sindet sich in einem Eremplar von Goldast, Alamannicar. rer. seript. Frkf. 1606, das ehemals der Dombibliothet zu Speier ges

## §. 79. Das Chriftenth. im deutsch. Bolle, Abschworungef. 453

berselben Merseburger Handschrift enthalten, aus ber Jacob Grimm die wichtigen heidnisch = deutschen Lieder mitgetheilt hat 21), giebt einen gleichen Inhalt vollständig. Offenbar sind diese oberdeutschen Formeln einige Zeit spater als jene niederdeutsche anzusehen; während letztere die Trias der germanischen Gotzter, Donar, Wuotan, Cor, noch namentlich nennt, also die Erinznerung an sie in den Herzen des Volks noch als lebendig bertrachtet, halten die andern jene namentliche Bezeichnung nicht mehr für nöthig, sondern sehen dieselben insgesammt auch schon

hörte, an einem unbedruckten Raume von einer Sand des 17. Jahrhunberts eingeschrieben:

Interrogatio fidei.

Forfachifu unholdun. Jh. f. Forfachifu indi uuillon. Jh. f.

Forfachiftu allen dem bluoftrom then heidine man hym

za bluostrom indi za geldon habent. Jh. f.

Galaubistu heiligan geist, ih. g.

Galaubiftu heinan gott almachtigon in Thrinifsi

ind' in emniffi. Jh. g.,

Galaubiftu heilaga godes chirichon. ih. g.

Galaubisthu thuruch taufenga funtheno farlaznissi. ih. g.

Deinde exsuFFlas in Faciem ejustem & dices. Exi ab co fps immunde, & redde honorem do vivo & vero. & dices tribus vicibus,

Unvollftändig ift die Formel nicht allein durch Aussassen bes Bekenntniffes auf Bater und Sohn, sondern auch 3. 2 fehlt vor indi willon, (und Billen) offendar das aus der Grimmschen Formel zu entnehmende uvere; ebenso fehlt 3. 3 nach bluoftrom sicher geldom, das gleich nachher durch die Resatsivbeziehung, za geldom, vorausgeseigt wird.

21) Jacob Grimm, über zwen entbedte Gebichte aus ber Zeit bes beutschen heibenthums. Berlin 1842. Anhang. 1. S. 25.

Interrogatio sacerdotis.

Forfahhiftu unholdun. ih furfahhu.

Forfahhiftu unholdun uuerc. indi uuillon. ih furfahu.

Forfabhiftu allem them bluostrû indi den gelton, indi den gotun.

thie im. heidene man. zi geldom, enti zi gotum habent. ih. furfahhu.

Gilaubiftu in got fater almahtigan. ih gilaubu. .

Gilaubistu in christ gotes sun nerienton. ih gilaubu.

Gilaubistu in heilagan geist, ih gilaub.

Gilaubistu einan got. almahtigan. in thrinisse, inti in einisse. ih gilaub.

Gilaubistu heilaga gotes chirichun. ih. gil.

Gilaubistu thuruh taufunga sunteono forlaznessi. ih. gilaub.

Gilaubistu lib after tode. ih gilaub.

im Urtheile bes Wolks als Unholbe, Damonen voraus. Gleichsfalls als späterer Zeit angehörig erscheint darin das aussührlischere Lossagen von heidnischen Opfern (bluostrum), Gaben (gelton); auch durfte die ausdrückliche Bezugnahme auf die göttliche Trinität, und zwar in der Form des Symbolums quicunque (trinitas in unitate) auf etwas spätere christliche Zustände hinweisen, wohin auch die forgfältigere Aussührung des Bekenntnisses auf Kirche, Sündenvergebung, ewiges Leben, zu beziehen ist. Ein Fortschritt in der Bekehrung durch allmähliges Zurücktreten des nationalen Heidenthums ist hier also ersichtlich. Noch kurzer sinzen sich Abschwörungsformeln zu Ansang mancher Beichtbekenntznisse, wo sie nur aus den altkirchlichen Absagungen vom Teufel, seinem Werk und Vonn, entstanden sind 22).

Baren biefe Abfagungsformeln auf Tilgung bes beibnifchen Sinnes im Bolfe berechnet, fo verfaumte man auch ben weitern Schritt nicht, auf bem Bege bes Gebotes ben Reubefehrten Befanntichaft mit ben altfirchlichen Formeln bes Symbolums und bes Bater Unfers aufzubrangen, weil man barin bie ficherften Baffen im Rampfe gegen alles Damonifche und Beibnifche erblidte 23). Es ift febr mahricheinlich, bag bie anfangliche Ab= ficht auf nichts Geringeres ging, als bag jeber getaufte Chrift iene Kormeln lateinisch erlernen folle; folde Korberung entsprach ja gang ber bamaligen firchlichen Unficht, Die langft in ben Borten biefer Formeln felbft etwas Beiliges, in ihren Tonen eine magifche Rraft fant, eine Unficht, Die am wenigsten ber barbarifden Sprache ber Reubekehrten eine Aufnahme jener ehrmurbis gen Borte geftatten mochte. Berfolgte man in ber gangen firchlichen Gefetgebung ben Plan, Die neubekehrten Gegenden moglichft eng in ben Drganismus ber übrigen lateinischen Rirche aufgunchmen, fo wird man auch biefes fo mirkfame Mittel, bie Beffen und Thuringer zu lateinischen Chriften zu machen, schwerlich verfaumt baben. Jene wunderlichen Borftellungen ben Boni: fag über bas, mas ihm als beibnifche Robbeit und driftliche Gultur galt, machen biefe Unnahme mabricheinlich, Die aber auß-

<sup>22)</sup> Masmann, Ro. 21. 22. S. 122: fo widerfag ich dem tiuuele unte allin fin zierden unde allin fin werchen.

<sup>23)</sup> Garibaldi, episcopi Leodiensis, encyclica ad dioceseos suae presbyteros, Pertz, III. p. 128: quia haec est arma, unde se contra diabolum defensare debet, et adversus generis humani inimicum pugnare debent.

brudlich auch burch bie Kaffung ber Gebote barüber beftatigt wirb. Unter ben fogenannten Statuten bes Bonifacius, bie, wenn auch nicht von ihm, boch jebenfalls recht fruh aufgefest find, wird junachft die Forderung aufgestellt (g. 25.), bag Jeder biefe Formeln auswendig wiffe folle, fobann (f. 26.) bie 3mangsmaß= regel beigefügt, bag Beiber und Manner, welche biefelben nicht bergufagen miffen, nicht als Pathen ben ber Zaufe zugelaffen Sieben ift zwar nicht ausgebrudt, in welcher werben follen. Sprache bas Erlernen gefchehen muffe; bag aber bamit lediglich nur bie lateinifche gemeint fein fann, folgt aus ber weitern Beftimmung (§. 27.), worin nun fur bie Abschworung und Beichte ausbrudlich die Bolksfprache, genannt wird, weil bas Bolk verfteben muffe, mas es abschwort und beichtet 24). Die Rennung ber Bolksfprache ben letteren Leiftungen fchließt fie ficher ben ben erfteren aus. Muf eben biefe, boch mohl kaum burchzusebenbe Forberung werben fich auch die harten Strafandrohungen beziehen, bie Rarl 804 verfügte 25), Schlage, Entziehung alles Betranks außer Baffer, Borführung vor ben Raifer, fur Beiber gleichfalls Schlage und Saften. Bum Rachlaffen von biefer Strenge fam man gewiß junachft burch bie niederschlagende Bemerkung, baß nicht einmal bie Priefter jener Forberung überall genügten. Rarl nahm beghalb ichon 802 in bie Unweifung fur bie Diffi ben Befehl auf, ju erwirken, bag die Priefter mit jenen Formeln und beren Ginn vertraut feien, und bas Bolf barnach ju unterrichten vermochten 26), wobon fich bann bie Musfuhrung in ben Inftructionen mancher Bifchofe an ihre Priefter vorfindet 27). Much ben

<sup>24)</sup> Statuta Bonifacii, D'Achery, spicil. I. p. 508. §. 25: Adnuncient etiam Presbyteri ommibus fidelibus sibi subcjetis Symbolum et orationem Dominicam memoriae commendare, ut fide et oratione sancto Spiritu illustrante salventur. §. 26. Adnuncient Presbyteri, ut neque viri neque feminae de sacro fonte filiolos vel filiolas suscipiant, si non memoriter Symbolum et orationem Dominicam tenuerint. §. 27. Nullus sit Presbyter, qui in ipsa lingua, qua nati sunt, baptizandos, abrenunciationes vel confessiones aperto interrogare non studeant, ut intelligant, quibus abrenuncient, vel quae confiteantur. — 25) Capitula ecclesiast. circa a. 804. Pertz, III. p. 130.

<sup>26)</sup> Capitulare generale Aquense Octob. 802. Pertz, III. p. 106. §. 9. 10. capitula examinationis generalis. p. 107. §. 1. — 27) Eine Aussführung bavon findet sich ben Garibald von Lüttich um 804 ibid. p. 128. ben haito von Reichenau 806, D'Achery, l. 1. p. 584, §. 2. der den Pries

ber erneueten Bestimmung 809, baß jeber Betaufte und gmar fogar Kinder bas Pater noster und Credo in Deum auswendig miffen folle, fcheint noch an ein Erlernen in ber lateinischen Sprache gedacht, und bie Schwierigfeit in ber Musfuhrung nur baburch anerkannt zu fein, baf jene barten Strafbestimmungen jest megblieben 28). Erft bie Synobe ju Maing 813, von Rart ju Bor-Schlagen fur Befferung bes driftlichen Lebens verfammelt, lagt nun die Ermäßigung eintreten, bag wer jene Formeln nicht an= bers lernen fonne, bie Muttersprache bagu benuben moge; bafur aber tragt fie nun auch wieber auf Die fruberen Strafbestimmun= gen an 29), welcher Borfchlag in bem faiferlichen Capitulare Billigung erhielt. Bu Maing fam man ebenfalls auf bie frubere Bestimmung gurud, bag Taufpathen fur ben driftlichen Unterricht ber ihnen Befohlenen verantwortlich fein follen. dem Ernfte biefe Magregel verfolgt marb, fieht man baraus, baß in ben üblichen Beichtformeln unter bie Gelbftanklagen auch mehr= fach ber Punkt aufgenommen warb, bag ber Beichtenbe biefer feiner Pathenpflicht nicht nachgekommen fen 30).

Aus dieser Zeit werden nun die frühesten der verschiebenen deutschen Uebersetzungen des Water Unsers und des Symbols, sowohl des apostolischen als des sogenannten Athanasianischen, stammen 31). Auf andere Stuck des Cultus, als diese zu individuele Iem Gebrauch bestimmten Formeln, hat sich schwerlich eine Verzbeutschung erstreckt; namentlich blieb die ganze Messe gewiß latteinisch; Karl macht ja 802 den Priestern ausbrücklich zur

stern das Auswendiglernen sowohl im Latein wie Deutsch vorschreibt; man darf hierin den Uebergang zu der Berfügung erblicken, daß an Laien nur die letzter Forderung gestellt ward.

<sup>28)</sup> Capitulare ecclesiasticum 809. Pertz, III. p. 160, §. 3. — ut orationem dominicam, id est, Pater noster, et Credo in Deum, omnibus sibi subjectis insinuent, et sibi reddi faciant tam viros et feminas quamque pueros. — 29) Hartzheim, 1. p. 412, §. 45: Symbolum, quod est signaculum fidei, et orationem Dominicam discere semper admoneant asacerdotes populum christianum. Volumusque, ut disciplinam condignam habeant, qui haec discere negligunt, sive in jejunio, sive in alia castigatione emendentur. — Et qui aliter non potuerit, vel in sua lingua hoc discat.

<sup>30)</sup> Maßmann, No. 26. p. 129: Jh gihu, daz ih mine funt di uillola (fontis filioli). so ne lerda. sose ih. in dar. (ctwa taufunga) antheizo uuard; No. 33. p. 137; No. 35. p. 141: — daz ih mina fillola ungeleret habe die heiligen glouba. — 31) Maßmann, S. 71.

Pflicht, sich das Formular der Messe so anzueignen, daß sie gemäß den daben betheiligten Personen die Aussührung nach den Geschlechtern, deßgleichen im Singular und Plural zu leisten vermögen 32), woben gewiß nicht an die Volkssprache zu denken ist. Auch die Betheiligung beim Eultus, die außerdem dem Volke zur Pslicht gemacht wird, da cs die passenden Antworten auf die Reden des Priesters erternen soll, wird zuverlässig auf die altsirchlichen lateinischen Responsorien zu beziehen sein 33). Dazgegen die Beichte, die wiederum einen personstien Verschr des Geistlichen mit dem Beichtkinde voraussetz, ist gleichfalls wohl nie anders als in der Volkssprache verlangt 34); von Predigten, die hin und wieder besohlen werden 35), gilt dasselbe. Die lateiznischen Sermonen des Bonifaz, sind deßhalb wohl nicht vor der Gemeinde, sondern nur vor seinen Klerikern und Mönchen gebalten 36).

Noch laßt fich eine Ansicht von dem Christenthume, das man dem Bolke einzupflanzen suchte, aus den üblichen Schenkungsurzkunden gewinnen, die, wohl durchgehends von Geistlichen selbst ausgeseht, wenn auch nicht immer die wirklich vorhandene Sinznesart der Schenkenden, doch gewiß die Gesinnung ausdrücken, zu welcher man sie bey der Schenkung anleiten wollte. Hiernach zu urtheiten war freilich der damalige Inhalt des Christenthums eine ziemlich rohe Erwartung von der sundentilgenden Gewalt solcher Schenkungen an Kirchen und Klöster, so daß ein Bermeizden des höllischen Feuerd und ein Erlangen der himmlischen Freuzden als unmittelbarer Ersolg davon abgeleitet ward 37). Berzgleicht man diese überall in den Schenkungen wiederkehrenden Erwartungen mit der Ansicht eines Bonifacius von der Kirche

<sup>32)</sup> Pertz, III. p. 103. §. 4. - 33) In ben Anordnungen Saistos von Reichenau, d'Achery, l. l. p. 584.

<sup>34)</sup> v. Raumer, bie Einwirkung bes Chriftenthums auf bie althochsbeutsche Sprache. S. 261. — 35) Capitulare 802. § 5. Pertz, III. p. 106.

<sup>36) © .408. — 37) 3. 28.</sup> Schannat, traditiones Fuld. No. 78. p. 39: juxta quod testantur divina oracula, date elimosynam, et ecce omnia munda fiunt vobis, ideireo cogitans, quomodo aqua ignem extinguit, ita Elimosynam Largitio resistere queat peccatis, in Elimosynam meam et Remissionem Peccatorum meorum trado ad monasterium Sti Bonifacii; No. 116. p. 57. Trado ad St. Bonifacium in Elimosynam meam, uti per illius Patrocinium infernalia vitare valeam tormenta, et aeterna Caelorum adipisci gaudia.

als einer Unftalt bagu bestimmt, um bas außere Leben ber Chriften gemäß ben firchlichen Satungen in Ordnung und Bucht gu balten 38), fo wird man eingestehen muffen, bag mas ben bamali= gen Befehrten als Chriftenthum bargeboten marb, fich nicht eben über ben altteffamentlichen Standpunkt erhob. Eine Apologie bes Buffanbes, bem bas beutsche Bolf unterworfen marb, lagt fich nur fo gewinnen, bag bie in jeber Sinficht auf individuelle Freiheit gerichtete germanische Rationalitat gunachft einer Bermittelung burch romifche Bucht und Ordnung bedurfte, um bie gugleich in ihr liegenden Reime fur bas eigentliche Berftandniß bes Evangeliums entwickeln zu tonnen.

Rarle Dlan von einer Durchbringung bes gangen Bolfeles bens mit driftlicher Gefinnung mar gewiß ben feinem Tobe nur faum in ben erften Unfangen burchgefest. Bur Bollenbung beffelben ware eben fo fehr Frieden im Staate, als ungeftorte Entwicklung ber bem beutschen Bolfe mitgetheilten firchlichen Formen nothig gemefen, bie, wenn auch nicht aus einfacher Berfchmelgung Des Evangeliums mit beutscher Nationalitat hervorgegangen, boch an ben frubern Buftanben ber Rirche im romifchen Reiche eine fruchtbare Grundlage batten. Aber leiber trat feine biefer beiben Bebingungen ein: ber Frieden im Frankenreiche marb burch bie Unruhen unter Lubwig bem Fr., burch bie Bruderfriege feiner Cohne fo geftort, bag bas Reich felbft feiner Auflofung entgegen ging, und fatt ber ungeftorten Entwicklung ber aus alterer romifcher Beit bieber übertragenen Formen ruftete fich bas neue Rom, um auf ben Trummern bes alten Rirchenrechts, und burch fuhne Dichtung eines neuen, fein Gebaube papfilicher Universal= macht zu grunben.

<sup>38) ©. 409.</sup> 

# 3weite Abtheilung.

Die franfischen Bisthumer.

### Erftes Capitel.

Trier mit Met, Toul, Berbun.

§. 80. 1. Erier; fechstes Jahrhundert.

Gallia christiana Tom. XIII. Paris 1785. p. 370. uebrigene S. §. 26.

Der völligen Bestignahme bes Mosellandes durch die frankisichen Wassen im 5ten Jahrhundert ging seit langerer Zeit eine mehr friedliche Uebersiedlung voran; es war ja Roms Politik, fremde Stanme, denen das Eindringen doch nicht verwehrt werden konnte, in die Reichsgrenzen aufzunehmen, um sie als Abswehr gegen den ferneren Andrang zu benuten 1). Dadurch kamen Franken in das römische Heer und die Verweltung; kräftige Heerstihrer, wie der altere Comes Arbogast, übten bey den schwachen Kaisern sichon ganz die Rolle eines spätern Major domus. Dennoch half dies Mittel eines guten Vernehmens mit den Grenzseinden auf die Länge nicht; seit der Mitte des 5ten Jahrshunderts bemächtigten sich die franklichen Streifzüge des ganzen Moselthales. Der Sig der römischen Rezierung war schon 407 unter dem Usurpator Constantinus tieser in's Land nach Arles

Eumenii panegyr. Constantio Caesari dict. in Arntzen, Panegyrici Vett. Traj. ad Rhen. 1790. 4. p. 293.

zurückgezogen; die Bestätigung dieser Beränderung durch Hon orius 418 redet von der passenden Lage der neuen Hauptstadt so
gezwungen, verschweigt den Namen der frühern Residenz Trier so
absichtlich, daß man darin nur ein Berhehlen der Schwäche des
Reichs, als der wahren Ursache jener Uebersiedlung, erblicken
kann 2). Bill man den Schilderungen des strengen Sittenpredigers Salvian trauen, so wurde von dem durch römische Steuern
bedrückten Bolke die germanische Herrschaft als wirkliche Befreiung begrüßt; die Sieger brauchten ja zur Befriedigung des
Lurus und zur weitern Vertheidigung das Land nicht auszusaugen; aber man vergesse bey Salvian nicht das Streben, den
römischen Versall möglichst schwarz auszumalen 3).

Die Stadt Erier hat wiederholte Bermuftungen erlitten, wofur die Jahre nicht burchaus feststehen; um 411 melbet Gre: gor von Tours bie zweite Berftorung burch bie Franken 4), fo baß auch bie erfte ju Unfang bes Sahrhunderts ebenfalls nur auf Franken, nicht aber auf Bandalen um 406 bezogen werden fann. Lettere werben ausbrudlich nur als Berftorer ber Rheinftabte, Mainz, Strafburg u. f. w. genannt 5); ihr weiteres Borbringen nach Gallien fcheint fich bann mehr fublich gewandt zu haben, mahrend bas Mofelthal ben vom Norben eindringenden Franken offen lag. Bielleicht murbe bie erfte Bermuftung ber Stadt burch bie frankifchen Gefolgsherrn Markomer und Gunnio ausgeführt, beren Befiegung jeboch ben Romern noch gelang 6). Grund fur Die zweite Bermuftung wird ber Berrath eines Trierichen Sengtore Lucius angegeben, ber bie Entebrung feiner Rrau an bem romifchen Gewalthaber burch Berbeirufen ber Kranfen rachen wollte ?). Die zwen letten Bermuftungen fallen vor 440 8); wenn die wirkliche Befitnahme ber Stadt burch bie Ri= puarier erft 463 jugleich mit bem Falle Colne gemelbet wird 9), fo ift barunter wohl bie vollige Abwerfung romifcher Berrichaft

<sup>2)</sup> Hontheim, h. dipl. I. p. 15.

<sup>3)</sup> Salvian. de gubernat. Dei lib. V.; p. 148. ed. Baluz.

<sup>4)</sup> Gregor. Turon. histor. Franc. II. 9.

<sup>5)</sup> Hieronym. ep. 123. ad Ageruchiam. Op. T. I. p. 913.

<sup>6)</sup> Gregor. Turon. II. 9.

<sup>7)</sup> Histor. Francor. epitom. c. 7., *Bouquet*, II. p. 395; Gesta Trevir. Tom. I. p. 60, adnotatt. p. 18. — 8) *Salvian*. lib. VI. p. 199.

<sup>9)</sup> Gesta Francor. c. 8. Bouquet, II. p. 546.

nach Berjagung bes von ben Franken auf einige Zeit zum Konig genommenen Kelbberen Megibius zu verstehen.

Die driftlichen Bustanbe Triers scheinen burch bie frankische Eroberung keine wesentliche Unterbrechung erlitten zu haben; schon waren ja zahlreiche Franken getauft, und auch bie übrigen wiberzstanden ben christlichen Einslüssen nicht lange 10). Die Bischosszeihe scheint nicht unterbrochen zu sein; vielmehr tritt jeht bis zum Ende des sten Jahrhunderts als Träger römischer Eustur noch eine Reihe ruhmvoller Bischose auf, die den frankischen Siezgern mit dem ganzen Uebergewicht geistiger Bisdung, hierarchizschen Ernstes und eines dis zur Bunderkraft gesteigerten Heilizgenruses gegenüber traten, unter denen der Trier'sche Nicetius den ersten Plat einnimmt.

Bur Ermittelung ber Bischofsreihe für diese Zeit sind wir hauptsächlich auf die Kataloge hingewiesen; als ältester und zuverlässigter gilt der von Mabillon im Kloster des heil. Gistenus
im Hennegau aufgefundene 11) etwa aus dem 11ten Jahrhundert,
der die Tradition noch in ziemlich reiner Gestalt hat, da er zwischen Maternus und Agrötius keine Bischöse einschiedt; sodann ein zweiter, der wegen seiner Uebereinstimmung mit der
Trierischen Chronik der Schule zu St. Matthias anzugehören
scheint 12); wichtig ist endlich noch der tragbare Altar des Willebrord, an welchem mehre Namen älterer Trierscher heiligen
und Bischöse eingeschrieben sind 13).

Bwischen bem letten Namen aus romischer Zeit Samblischus und bem ruhmvollen Nicetius zählt ber erste Ratalog 9, ber zweite 10 Bischofe, indem hier ein Abrunculus noch einsmal als Aponoculus wiederholt wird 14). Ueber die Einzelnen ist Wenig zu melben: Evemerus, ist vielleicht berselbe mit hismerius, einem Schuler bes ruhmvollen Lupus von Troyes 15);

<sup>10)</sup> Bergl. G. 271.

Mabillon, annal. Ordin. Ben. Lib. XV. No. 58. Tom. I. p. 448.
 Lucca 1739. Hontheim, praef. Tom. I. p. XXV.

<sup>12)</sup> Act. Sanct. Boll. Febr. III. p. 393; Aug. IV. p. 38.

<sup>13)</sup> Hontheim, III. p. 980.

<sup>14)</sup> Die Reihe nach bem ältern Rataloge ist: Emerus, Marus, Volusianus, Miletus, Modestus, Maximianus, Fibicius, Abrunculus, Rusticus, Nicetius. — 15) Sidon. Apollinar. Lib. VII. ep. 13., bibl. patr. max. XIII. p. 1113.

Morus, an Willebrords Altare verzeichnet, soll bas Rloster St. Paulin hergestellt 16), und Wunder verrichtet haben 17); Niebicius ober Fibicius wird für ibentisch mit Felicius geshalten, ber im Leben Goars vorkommt 18); Abrunculus wird als unmittelbarer Borganger bes Nicetius genannt, wodurch bie Einschiebung eines in Goars Geschichte auftretenden Russticus unmöglich wird.

Erst für Nicetius stehen uns aussuhrlichere Nachrichten zu Gebot, theils in einer kurzen Biographie durch Gregor von Tours, der seine Nachrichten von einem Lieblingsschüler desselben, Aredius, Abt von Limoges, haben will 19), theils durch Niceztius eigenen Brieswechsel. Er soll gleich mit der Tonsur auf die Welt gekommen sein, erhielt eine monchische Erziehung und ward Abt wahrscheinlich im Kloster Limoges 20). Seine Erhebung auf den Stuhl von Trier geschah durch Theoderich I., der eiznem vom dortigen Kleus gewählten Gallus die Bestätigung verweigerte; seine Amtssührung muß also vor Theoderich Tode, 534, beginnen, und dis in die Regierung Siegberts I. mindestens bis 565, sich erstrecken; seine Blüthe wird jedoch schon um 528 angesetzt"); sämmtliche in diese Zeit sallende austrasische Könige werden in Verdindung mit ibm genannt.

Nicetius gewährt bas anziehende Bild eines Kirchenfurften, der mit hierarchischem Ernste die so schwierige Aufgabe einer geistlichen Bevormundung der kaum bekehrten, zügellosen frankischen Großen durchzusuhren wußte. Strenge Ascese für sich und seine Umgebungen, Wohlthätigkeit und Ausopferung für Unterbrückte, volle Orthodoxie allem Haretischen gegenüber, dieß waren die Mittel, wodurch er der roben frankischen Kraft Achtung abgewann. Von seiner Hirtentreue, seiner Ausopferung entwirft eine voetische Zuschrift an ihn ein sehr anziehendes Bild 22).

<sup>16)</sup> Gesta Treviror. I. p. 61.

<sup>17)</sup> Act. Sanct. Boll. Jan. T. II. p. 730; Brower, Lib. V. p. 293.

<sup>18)</sup> Act. Sanct. Jul. II. p. 333.

<sup>19)</sup> Gregor, Turon. de vitis patr. c. 17. bibl. patr. max. XI. p. 953. Surius, V. p. 523; Mabillon, Act. Sanct. Ben. sacc. I. p. 191.

<sup>20)</sup> Ebervin, vita Magnerici. Act. Sanct. Boll. Jul. VI. p. 183 aus bem 10ten Jahrhundert; Gregor. Turon, hist. Franc. X. 29.

<sup>21)</sup> Sigeb. Gemblac. Ju 528, Pertz, VIII. p. 315.

<sup>22)</sup> Venantius Fortunat. Lib. III. poem. 9; Hontheim, I. p. 41:

Bleich ben feinem Einzuge in Trier trat er bem Uebermuthe bes Befolges, bas ibm ber Ronig mitgegeben, febr entichieben ent= Ben ber letten Raft bicht vor ber Stadt trieben fie bie logaebundenen Pferde in Die Saaten; Nicetius brobte ihnen mit Ercommunication, und zwang fie fo gur Schonung bes Be-Der ichmieriafte Punkt ben ben frankischen Großen maren Rleischesvergeben; er manbte fubn firchliche Cenfuren bagegen an. Go hatte er 550 einen Franken wegen Incefts ercommuni= cirt; Ronig Theodebald versuchte beffen Bieberaufnahme burch eine Snnobe in Toul; allein Bifchof Mappinus von Rheims weigerte fich, bort zu erscheinen, weil ihm ber Gegenftand ber Berhandlung nicht mitgetheilt mar; auch bem Dicetius macht er über biefe Gaumniß Bormurfe, und wirft ihm giemlich bitter bierarchische Unmagung vor 23). Gelbft gegen bie Ronige Theo: bebert, und befonders gegen Chlotar I. ubt Dicetius biefelbe Strenge ber Cenfur, wegbalb er von feinem Gibe in Trier periaat wird; nur ein einziger Diakonus bleibt ibm treu; icon Siegbert I. ruft ibn jedoch ehrenvoll gurud, woruber wir Die berglichen, ehrerbietigen Gludwunsche eines Ungenannten an ibn befigen 24). Das Eril erhobete nur noch feinen Ruf: einft tam au ihm ein Mann in langem Saupt = und Barthaar, ber aus einem Seefturm auf bem Mittelmeer fich nur burch Unrufung bes Gottes bes nicetius gerettet, und gelobt hatte, vor einem Befuche ben ihm fich nicht zu fcheren.

Nicetius Verbienste um herstellung ber in Trummer gefunkenen Tempel, so wie seine anderweitigen Prachtbauten sind
schon erwähnt 25); eben so bedeutend war seine dogmatische Thätigkeit zur Abwehr von haresien: an Clodoswinda, Gemahlin
bes Longobardenkönigs Alboin, eine frankische Prinzeß, erließ
er eine Aufforderung, um ihren Gemahl vom Arianismus abzubringen, worin er seine Beweise aus der Bunderkraft der Kirchest und Reliquien ben den Rechtgläubigen, und beren Ohnmacht

Splendor apex fidei, veneranda mente Niceti, Totius orbis amor, Pontificumque caput. Summus apostolico praecellens pastor ovili Auxisti meritis, quicquid honoris habes, cet.

 <sup>23)</sup> Hontheim, p. 38; Sirmond, conc. Gall. 1. p. 292; Bouquet, IV.
 p. 68; Mansi, IX. p. 147. — 21) Hontheim, p. 40.
 25) © 289.

bey den Arianern enlehnt <sup>26</sup>). Auch an Kaiser Justinian hat er ein Abmahnungsschreiben entworsen, als dieser sich einer mosnophysitischen Partey zuwandte; der Ton und Styl darin ist sehr schröff; vielleicht ist es nur ein Entwurf, und der Brief nicht abgegangen. Auf den Synoden Galliens läßt sich seine Thätigzkeit vielsach beobachten <sup>27</sup>); auch Schriften liturgischen Inhalts haben sich von ihm erhalten <sup>28</sup>). Sein Todestag ist der 5. Dezember etwa 566; die Ruhestätte fand er in St. Maximin. Seine Wirksamkeit unter so schwierigen Verhältnissen war eine ausgezeichnete.

Als nachsten Nachsolger nennen nicht nur die Kataloge, die Trier'sche Chronik, eine Lebensbeschreibung aus dem 10ten Jahrhundert 29), sondern auch eine poetische Buschrift den Schlier des
Borigen, Magnericus 30), so daß auch hier der im Leben
Goars genannte Bischof Rusticus keinen Platz sinden kann. Die Biographie, etwa 975 durch Abt Evervin versaßt, erdlickt in ihm jenen Diakonus, der dem Nicetius auch im Erile treu geblieben war. Gregor von Tours war selbst mit ihm befreundet, und theilt einige Züge aus seinem Leben mit. Ben Konig Childebert II. war er so gut empsohlen, daß dieser ihn zum Pathen seines Sohnes Theodebert II. ersah, 587 31). Dennoch ließ er es an festem Auftreten auch Fürsten gegenüber nicht sehlen. Als ein Bischof Theodor von Marseille vom Könige gefangen durch Trier geführt ward, unterstützte er ihn mit Kleis

<sup>26)</sup> Sirmond, 1. p. 322; Mansi, IX. p. 769.

<sup>27)</sup> Ricetius unterschreibt zu Elermont in Auvergne 535, Mansi, VIII. p. 863; zu Orleans V., 549.; ibid. IX. p. 135; zu Paris 555, ibid. p. 740. Die Unterschrift zu Orleans, consensum meum vol domnorum meorum hat man auf ihn als Metropoliten namens seiner Suffraganen beuten wollen; boch sindet sich bieselbe Formel bicht bahinter auch ben bem B. von Elusa, und bezeichnet nur, daß der Synobalbeschluß gemeinsam gesaft ist; die domni mei sind die versammelten B. selbst.

<sup>28)</sup> De vigiliis servorum Dei, und de psalmodiae bono, in d'Achery spicileg. Tom. I. p. 221.

<sup>29)</sup> Gesta Treviror. I. p. 63; Act. Sanct. Boll, Jul. VI. p. 184.

Venantius Fortunat. Lib. III. poem. 11., bey Hontheim, 1. p. 52;
 Auctorisque pii successor dignus haberis. —

Dum capit ille polum, tu capis arce locum. — Culmen honorificum, patrum pater, Archisacerdos, Pontificale decus, proficiende gradu.

<sup>31)</sup> Gregor, Turon hist. Franc. VIII. 37.

bern und Gebet, und nahm wahrscheinlich auch an einer Verwenzbung ber Geistlichen für ihn zu Coblenz Theil 32). Bey einer ähnlichen Gelegenheit kam Magnerich selbst in große Gesahr: ber gewaltthätige Guntram Boso, von den Leuten des Köznigs verfolgt, stücktete sich zu ihm in's Haus, und forderte unter Drohungen seine Fürsprache. Die Bewassneten stecken das Haus in Brand, der Bischof wird von seinen Klerikern nur durch Einschlagen der Thur gerettet, und Boso erschlagen 33). Auch ihm werden Bauten, Gründung von Kirchen und Klöstern nachgezrühmt 34).

Schon mehrfach haben wir einen Bifchof Rufticus gurud: meifen muffen, ber in bem Leben Goars eine fo zweideutige Rolle fpielt. Die Rataloge reiben ibn por Nicetius, manche Siftorifer nach ihm ein 35). Der Biograph, Banbelbert von Prum um 839, lagt ben beil. Goar unter Childebert I., Clobwigs Cohn, Ronig von Paris, (511-558) auftreten, und weiter unter Siegbert von Auftrafien (561 - 575) thatig fein. Allein in biefer gangen Beit kann unmoglich ber mit ibm Bufammengeftellte Rufticus untergebracht werben, ba bie Trierfche Bifchofereibe bier burchaus gefchloffen ift, Ubrunculus. Dicetius, Magnericus, letterer minbeffens bis 587. Much bie Muskunft ift abzumeifen, bag Rufticus megen feines von Goar aufgebedten Fehltritts und fiebenjahriger Buge etwa nur furge Beit ben Stuhl inne gehabt, und fehr balb ben Dagnes rich jum Rachfolger erhalten babe; bie Ucten Goars laffen ja ben Stuhl fieben Sabre vacant fein. Sieht man fich nach einer andern Epoche in der franfischen Ronigegeschichte fur Gogr und Rufticus um, fo ift Siegbert II. nur wenige Tage Ronig gewefen, ermorbet 613; man rath beghalb gern auf Giegbert III. 633-56; allein biefer hatte feinen Chilbebert gum Borgan= ger. Man fieht alfo, bag ber Berfaffer ber Ucten uber bie Beit= folge ber Merovinger und ber Trierfchen Bifchofe feine flare Un= ficht gehabt hat. Bill man ben Ucten Goars bennoch eine relative Glaubwurdigkeit gufprechen, fo find im Trierfchen Ratalog Buden genug, um einen Ruftieus aufzunehmen; nur mabrend

<sup>32)</sup> Ibid. VIII. 12, 13. — 33) Ibid. IX. 10. — 34) Gesta Trevir. I. p. 63. — 35) Brower und die Bollanbisten, Jul. II. p. 328. S. §. 83. No. 8.

bes 6ten Jahrhunderts geht es nicht. Sollte aber nicht etwa der Name Rufticus geradezu erdichtet sein, um die klerikalische Rohe heit gegenüber der Gutmuthigkeit Goars zu personisiciren?

## S. 81. Siebentes Jahrhundert.

Mit bem Schlusse bes sechsten Sahrhunderts endet die Reihe ber Bischofe, die als lette Ausläufer romischer Bildung unter den neuen Umgebungen das kirchliche Ansehn aufrecht erhalten hatten. Seht ruden geborne Franken in die Aemter ein, und zwar anfangs ebenfalls noch ernste Manner aus der Bluthe des frankischen Abels, die aber meist sich dem schwierigen Amte wieder entziehen, und klösterliche Einsamkeit aussuchen.

Bur Trier fallt indeg bie Reihe ziemlich burftig aus: bie einheimische Chronif nennt Gaugerich, Gabaub, Geverin, Moboald, Rumerian, die aber verschieben geordnet werben. Der altefte Ratalog 1) hat fatt Baugerich nur bie Unfangs= folbe Bun- aufbewahrt, weghalb ber Rame Bunberich gu lefen ift. Zwischen ihm und Modoald hat ber Ratalog nur Raum fur einen Namen, wozu man wohl ben auf Bille = brords Altar verzeichneten Geverin auserseben muß 2). Buverläffiger ift Doboalb, ber fich auf einem Concile zu Rheims 625 vorfindet 3), und vom Bifchof Defiberius von Cabors fur ertheilte Boblthaten ein Dankfagungofchreiben erhalt 4); auch wird feiner als Erziehers bes Abts German bon Granval im Sprengel von Bafel gebacht 5). Dagegen Urfunden Ronigs Dagobert 1. und Giegbert II., Die ihn nennen, find ermiefen falfch 6). Gine Biographie, burch ben Abt Stephan von guttich (+ 1107) ben Belegenheit ber Uebertragung feiner Bebeine nach Belmwards=

<sup>1)</sup> Hontheim, 1. praef. XXV. Die Entstellung erklärt sich baber, baß man einen Gaugerich als Schüler bes Magnericus kannte, Act. Sanct. Aug. Tom. 11. p. 672. — 2) Hontheim, III. p. 980, 975.

Rady Flodoard, histor. Remens. II. 5., biblioth. patr. max. XVII.
 p. 533. Mansi, X. p. 593; Eckhart, Fr. orient. I. p. 190.

<sup>4)</sup> Hontheim, 1. p. 75; du Chesne, script. 1. p. 878; Brower, p. 354. — 5) Act. Sanct. Febr. 21. Tom. III. p. 264.

<sup>6)</sup> Hontheim, I. p. 77, 81; Brequigny-Pardessus, I. p. 53, 69, ber jeboch über bas erste Diplom gunstiger benkt; auf bieses bezieht sich eine Inschrift ben Ang. Mai, Script. Vet. coll. Vatic. V. p. 217; Gruter, MLVI. No. 3.

haufen im Sprengel von Paderborn verfaßt, gesteht felbst, zuverlässiger Quellen zu entbehren 7). Modoald gilt als Gründer
bes Klosters Horreum ben Trier. Auch von dem nächsten, im Katalog genannten, Numerian, sinden sich keine andere Ungaben, als die der Calendarien 8). Ein auf ihn lautendes Privilegium für das Kloster St. Deodat in den Bogesen ist gleichfalls
falsch 9).

Sehr verwidelt ift bie Frage wegen bes angeblichen Bifchofs Silbulf (St. Ibou). Der altefte Ratalog fennt ibn nicht, mas aber baburch entschuldigt zu merben pflegt, baf er fein Umt niebergelegt, fich in bas von ihm erbaute Rlofter Moven Moutier in ben Bogefen gurudaegogen, und fo feinen Dlat in ben Rata: logen eingebußt habe 10). Es giebt von ihm mehrfache Lebensbefchreibungen; Die altefte, angeblich 964 burch Trier'fche Gelehrte (scholastici) nach einer noch altern Quelle verfaßt, bie zweite ein Muszug baraus, bie britte eine fehr fpate legenbenhafte Musfuh: rung 11), wozu noch bie Rotigen aus ber Chronif bes Kloffers Senones fommen 12), fammtliche Nachrichten alfo aus ziemlich fpater Beit. Biernach foll Bilbulf aus bem Bolfe ber Rervier ftammen, und fein Bruber Erarb ober Sairard Bifchof von Regensburg gemefen fein; megen biefes nach Baiern meifenben Buges ichlagen bie Rritifer fatt ber Mervier, bas Bolf ber Dorifer vor, boch laffen baierifche Unnaliften beibe Bruber bes gros Bern Ruhms wegen aus Schottland fommen 13). Rach bem Tobe bes gewaltthatigen Milo von Trier, Mitte bes 8ten Sahrhun= berts, foll die allgemeine Stimme fich fur Silbulf in Regens: burg erflart, und Ronig Dipin ibn nach Trier berufen haben. Sier übertrug er bie Bebeine St. Marimins, bie bom Baffer litten, an einen murbigern Ort, legte aber balb fein Umt nieber, um in ben Bogefen bas Rlofter Monen Moutier in ber

<sup>7)</sup> Act. Sanct. Boll. Maj. 11. p. 51.

<sup>8)</sup> Ibid. Jul. II. p. 231. — 9) Hontheim, 1. p. 82; Brequigny-Pardessus, I. p. 299.

H. Belhomme, antiquitatt. montis Vogesi, et praes. Mediani in eodem monasterii O. B. Argentorat. 1733. 4.

<sup>11)</sup> Acta Sanctor, Boll, Jul, III. p. 221.

Richerii chronicon Senonense. c. XI. in d'Achery, spicil. II. p. 607. — 13) Aventini annal. Boic. p. 245; Hund metrop. Sal. I. p. 125; Brunner, annal. ad 749. I. 5; Velser, rer. Boic. V. ad 743.

Nahe feines Freundes Deobat zu erbauen. Mit feinem Bruber Erard vollzog er die Taufe der heil. Dbilia, Tochter bes els faffifchen Grafen Eticho, die blind geboren badurch fehend marb.

Mit biefen Ungaben ber Biographen ift nur ein bebeutenbes Diffverbaltnif in ber Beit verfnupft: Die einzelnen Buge, Taufe ber Dbilia, Freundschaft mit Deobat, weisen in bie lette Balfte bes 7ten Sahrhunderts, mahrend die Nachfolge Milo's erft in die Mitte bes Sten fallen wurde. Das Streben ber Rritifer, befonders des Abts und Geschichtschreibers von Monen Moutier, Belhomme, fucht beghalb bas bifchofliche Umt Silbulfs fruber zu erweifen; und feinen Tob ichon in ben Unfang bes Sten Sahrhunderts ju verlegen; er meint, die Berfertiger ber alteften Biographie batten willführlich bie Ramen Pipin, Milo, aufgenommen, um nur einen bestimmten Ronig ober Bifchof ju begeichnen. Inbeg bieg fritische Berfahren führt ben Schnitt boch noch nicht tief genug; Silbulf wird feinen Plat im Trierfchen Ratalog nicht nur Mitte bes Sten Sahrhunderts, fondern wird ihn überhaupt aufgeben, und hochftens als Ascet und Rloftergrunber gelten muffen. Bunachft ift bie Unbekanntichaft bes altern Ratalogs mit ihm ichon bebenflich; fobann wird biefer Mangel nicht etwa burch bie frubeften Unführungen feines Mamens außgeglichen; bas Leben bes Marimin, wo feine Rurforge fur bie Bebeine biefes Beiligen gerühmt wird, nennt ihn gwar Bifchof. aber nicht von Trier, ftellt ihn auch fo fcmanfend mit zwen anbern nicht weiter ju ermittelnben Bifcofen, Clemens und Bothbert, gusammen, bag in jenem Titel bochftens ein manbernber Bifchof, ober gar eine bloge Artigfeit erblickt werben fann 14). Begreiflich bleibt es, wie er bann nach jener Bezeichnung als Bifchof von Trier aufgefaßt, und fein Berbienft burch Ginfchiebung nach bem gefährlichen Milo nur noch mehr bervorgeboben warb. Alle fonftigen Beugniffe fur fein bifchofliches Umt liegen entweber fpater, wie ein Ausspruch Deters Damiani 15), und Notigen in einzelnen Chroniten 16), ober find offenbar falfch, wie

<sup>14)</sup> So bie altere vitu Maximini aus bem 8ten Jahrhundert: Acta Sanct. Maj. VII. p. 23, und eben so bie 100 Jahr jüngere von Lupus Servatus, Surius, 29. May III. p. 431.

<sup>15)</sup> Peter Damiani, Oper. III. op. 19. p. 198.

<sup>16)</sup> So in einer Chronif bes Klofters Frauenfirchen ben Gunther, Cod. Rheno - Mosel. 1. p. 66. not. 2.

ein Privilegium fur bas Rlofter bes Deobat, worin er icon gang im Zone eines fpatern Ergbifchofe auftritt, und bem Rlofter Eremtionen ertheilt, bie man bamals noch gar nicht fannte 17). Silbulf bagu gefommen ift, Bruber bes Erarb von Regens: burg zu beißen, ift fcmer zu ermitteln, bie Sache aber, nur in den fo unfichern Biographien berichtet, entbehrt auch aller Glaub-Bielleicht ift man barauf burch bie fpatere Bufam= menftellung Beiber ben ber Taufe ber Dbilia geführt; in ber Biographie berfelben aus bem 11ten Jahrhundert wird Erard nur allein genannt 18); es gab alfo mehre Ergablungsweifen; wie leicht konnte man ben Silbulf als benachbarten Beiligen gu ber Taufe und bem Bunder ber Beilung hingu nehmen, und bann beibe fur Bruber erflaren! In ben Trier'ichen Ratalogen bat alfo Silbulf fein Recht. Much fein Borfommen in ber Legenbe von ber beil. Benovefa bebt ibn uber eine fagenhafte Erifteng nicht binaus.

Aus bem Ende bes 7ten Jahrhunderts sind noch zwen Bisschöfe bekannt, Basin und Ludwin, beide in dem alten Katazlog, ersterer auch am Altare Willebrords verzeichnet. Ihr Biograph, Abt Nizo, aus dem Ende des Ilten Jahrhunderts 19) ist leider nur sehr unzuverlässig, da er zugiebt, die Quellen über sie seien in der Normannenverwüstung 882 verloren, während er doch die speziellsten Nachrichten, falsche Diplome und Bullen mittheilt. Basin soll aus einem austrassischen Grafengeschlecht stammen, im Kloster St. Iohann Abt, und endlich Bischof geworden sein. Er habe seinen Schwestersohn Ludwin, der schon mit der Grafschaft bekleidet war, zum geistlichen Leben und zu seinem Nachfolger besteinmt. Jum Bisthume muß Letztere indeßschon ber Ledzeiten des Oheims gelangt sein, da in drey Diplomen sich die bischössiche Unterschrift Beider sindet 20); Basin wird sich also nach üblicher Weise von dem Bischolsschuhle zurücks

<sup>17)</sup> Hontheim, I. p. 84; Brequigny-Pardessus, I. p. 302. Dazu ift bas Diplom nicht einmal felbst erhalten, sonbern nur ein Bericht baraus im Leben bes Deobat, Act. Sanct. Jun. III. ad d. 19, mit Wenbungen aus bem falschen Diplome Numerians.

<sup>18)</sup> Mabillon, Act. Sanct. B. saec. III. p. 2, p. 486.

Vita Basini, Act. Sanct. Boll. Mart. I. p. 313; vita Ludwini, ibid.
 Septemb.

<sup>20)</sup> Hontheim, I. p. 90 sq.

gezogen haben 21). Bon Eudwin wird berichtet, baß er gleichzeitig auch Bischof in Rheims und Laon gewesen sen, und burch ein Bunder die Messe an den dren Orten an demselben Tage verrichtet habe 22); also eine Einnerung aus der Sage von St. Maternus.

# §. 82. Achtes Jahrhundert.

Die truben Beiten ber frankischen Rirche unter Rarl Mar= tell laffen fich am fcharfften im Bisthum Trier beobachten, wo ein Gunftling bes Berrichers, Dilo, bie Gewalt und Ginfunfte auf gleiche Urt wie in Rheims erlangt hatte, und bamit auf eine febr ungeiftliche Beife bauste. Er foll ein Gobn jenes Bifchof Bubmin gemefen fein, die Bahl bes Metifchen Bifchofs Clobulf fur Trier vernichtet, und fich bes Stuhle gleichsam als eines vaterlichen Erbes bemachtigt haben; feine roben Gingriffe in bas geiftliche Leben find fcon berichtet 1). Die Angabe, baß mabrend biefer Ufurpation bie Rirchen von Trier und Rheims vom Papfte bem Bonifag überwiesen feien 2), wird ichon burch bas febr behutsame Muftreten bes Bacharias miberlegt, womit er feinem Legaten in Deutschland aufgab, gegen Dilo nur gu predigen, ihn fonft jedoch ber eigenen Berantwortung gu überlaf= fen 3). 218 Dauer feiner Gewaltherrschaft werben 40 Sahre angegeben 4), mas jeboch junachft nur fur Rheims, nicht aber auch fur Trier ermiefen ift; boch mag biefer Buftand auch bier giem= lich bie erfte Salfte bes Sten Sabrhunderts ausgefüllt baben. Sein Tob 753 wird als auf gleich ungeiftliche Beife, burch ben Bahn eines Gbers, erfolgt angegeben; man meint bas Unbenfen baran ben Trier in bem Meilenwald noch wiederzufinden 5). Gn= fteme, die nach Milo ben obigen Silbulf einreihen, laffen biefen icon mabrend ber Bewaltherrichaft bie geiftlichen Berrichtun-

Martene et Durand, Collect. ampl. 1. praef. XXX.; Eckhart,
 Fr. orient. I. p. 308.
 22) Brower, p. 360; Gesta Trovir. 1. p. 71.

<sup>1)</sup> S. 307, nach Hincmar, vita Remigii ben Surius, Jan. 13. p. 279.

<sup>2)</sup> Brower, p. 365; Gesta Treviror. p. 73.

<sup>3)</sup> Othlon, vita Bonif. II. c. 12. Mubillon, Act. Sanct. Ben. III. 2. p. 78. Bergl. ⊗. 307. — 4) Hincmar, l. l. p. 279.

<sup>5)</sup> Der Meilenwald, sylva Milonis, ben dem Orte Ehrang unweit Trier, Brower, p. 372; Gesta Treviror. adnot. p. 23: auch ein sons Milonis wird erwähnt, ibid. p. 294.

gen übernehmen. Rach Milo mögen einige Namen ausgefallen fein, ba ber zunächst bekannte Weomod erst 791 flirbt, und fonst ebenfalls eine 40jahrige Regierung geführt haben mußte.

Weomod gilt vorher als Abt zu St. Maximin 6), und kann seit 762 in einigen Diplomen erwiesen werden 7); desgleichen nahm er an der Commission Theil, die im Austrage Hadrians 1. die Amtssührung des Lullus zu prüsen hatte 8). Noch ist der Streit Weomods mit dem Kloster Prüm über die St. Gozarseelle bekannt, der zur Entscheidung Karls des Gr. kam 9). Einige andere Diplome, die seinen Namen sühren, sind falsch 10). Sein Tod wurde früher 776 angesett 11), doch das Versahren gegen Lull, woran er Theil nahm, erfolgte erst 780; in St. Maximinischen ungedruckten Annalen des Alexander Wiltem ius um 1650, der ältere Quellen benutzte, wird der Tod eines Wischofs Wis mod den Karls Zuge gegen die Avaren 791 angesgeben 12), worin man wohl unsern Trier'schen erblicken dars.

Am Ende des Sten Jahrhunderts findet sich auf bem Triersichen Stuhle schon ein literarisch gebildeter Mann aus Karls Schulen, Richbod, früher Abt zu Borsch; Alkuin rühmt unter dem gräcisirten Namen Makarius seine Leistungen in classischer Poesie, und erweckt durch dringende Bitten und Briefe von ihm so wie durch seine Empfehlung ben Karl als geeigneten Schriftsteller gegen die Aboptianer neben Paulin von Aquileja und Theodulph von Orleans, eine nicht geringe Meinung von seiner Bildung 13). Das Chronikon von Lorsch giebt an, er sey

<sup>6)</sup> Gesta Treviror, I. p. 75.

<sup>7)</sup> So 762 in einer Schenfung Pipins für Prüm, Hontheim, I. p. 125; ferner in bem Diplom zur Gründung bes Klosters Lorsch findet er sich als Automad 763, Codex Lauresham, I. p. 4; 777 als Wiomad, ib. p. 18.

<sup>8)</sup> Zugleich mit Titpin von Rheims und Bischof Possessor Professor. Flodoard, hist. Rem. II. 4; Sirmond, conc. Gall. II. p. 75. Eckhart, II. p. 517. Bergs, §. 102. — 9) Brower, I. p. 384.

<sup>10)</sup> So ein Diptom Pipins 761 gur Bestätigung ber Guter ber Triersichen Kirche: Hontheim, I. p. 120; Gesta Treviror. p. 76; worüber bie Kritit tangst entschieben hat, Mabilton, de ro diplom. II. 3. No. 6.; annal. Ben. II. p. 180; bann eine Bestätigung besselben burch Karl b. Gr. 773; Hontheim, I. p. 132, woraus man wenigstens ben Inhalt hat retten wollen.

<sup>11)</sup> Mabillon, annal. Ben. II. p. 219; Cointe, ad 776. No. 33.

<sup>12)</sup> Hontheim, I. praef. p. 68: III. p. 1006.

<sup>13)</sup> Alcuin, ep. 129. 130. Oper. I. p. 192; ep. 198. p. 264. ep. 69. p. 97. Ferner carm. 238, II. p. 230; 247. p. 232.

785 jum bortigen Abte, und nach gehn Sahren auch jum Bifchof von Trier ernannt, welches Umt er gehn Sahre und acht Monate geführt 14); fein Tob fiele biernach 805; boch melben Unnalen benfelben icon 804 15). In Corfcher Urtunben findet er fich feit 786 als Abt, und um 800 als Abt und Bifchof 16); bagegen 804 fehlt bie Ermahnung ber Bifchofswurde 17), woraus aber noch nicht auf beren Riederlegung geschloffen zu werben braucht. Gegen biefe urkundlichen Rachweisungen muffen Ungaben gurudfteben, bie ibn fruber jum Ubt von Metlach im Gprengel von Trier machen 18), obgleich dieß Rlofter wirklich als Pflangfoule fur ben Trier'fchen Bifchofsfit gelten fann. Schon ber nachfte Bifchof Bago ober Bigo wird aus biefem Rlofter abgeleitet; wenn er übrigens berfelbe ift, ber ben Alcuin fo haufig als Candidus vorkommt, fo muß er vorher am Sofe Rarls gedient haben, in welcher Gigenschaft er oft als Ueberbringer von Briefen und Auftragen ermabnt wird 19). Gein Tob erfolgte 809. Much ber lette Bifchof aus Rarls Beit, Amalarius Fortunatus, giebt eine erfreuliche Unficht von ber burch Rarl hervorgerufenen geiftlichen Bilbung. Will man einem Diplome Bubwig bes Frommen von 834 fur bie Samburgifche Rirche Glauben schenken 20), so bediente fich schon Rarl um 809 ober 811 feiner Dienfte ju firchlichen Ginrichtungen im Sachfenlande; eben fo führte er eine Befandtichaft nach Bnzanz aus 813, bie ibn verhinderte, auf ber Snnobe zu Maing in Diesem Sabre mirkfam su fein 21). 216 Schriftsteller ift er bekannt burch eine Abhandlung uber die Zaufe, als Beantwortung einer von bem Raifer an die Bifchofe gestellten Aufgabe, wie fich beren mehre erhalten haben 22); es fam barauf an, ben Gingelheiten bes Taufrituals bem

<sup>14)</sup> Cod. Laureshamens. Tom. I. p. 26.

Annal, Fuldens, 804, Pertz, I. p. 353; Herm. Contr. 804, ibid
 VII. p. 101. — 16) Cod. Laureshamens. No. 13, vom 25. Febr. 786.
 p. 29; No. 99, v. 793, p. 162; No. 100, v. 800, p. 162.

<sup>17)</sup> No. 222. v. 801. p. 318.

<sup>18)</sup> Brower, p. 384; Gesta Treviror. I. p. 80; Cointe, 776. No. 31.; Eckhart, Fr. Or. I. p. 695.

<sup>19)</sup> Alcuin, ep. 14. I. p. 24; 54. p. 69; 118. p. 169; 101. p. 151.20) Lindenbrag, script. rer. Septemtr. p. 125; Bouquet, VI. p. 593.

<sup>21)</sup> Annal. Einhardi, bey Pertz, I. p. 200; Fuldenses p. 355. Bgl. S. 439. — 22) Canis. lect. antiq. II. 1. p. 543. Die Schrift fann bem Alcuin, unter beffen Werken sie fich finbet, nicht angehören, ba ber

Geschmade ber Zeit gemäß eine allegorische Deutung abzugewinnen. Dagegen was sonst als literarische Arbeit von ihm gitt, gehört einem etwas spatern Chorbischof von Meh besselben Namens an 23). Um alars Tob fällt 814; sein Nachsolger Hetto läßt sich 817 nachweisen.

### §. 83. Rirchliche Stiftungen in der Stadt Erier.

Reberficht ber Trier'ichen Möster ben Cointe, annal. V. p. 369. — Archie-piscopatus et Electoratus Trevirens. per refractarios Maximianos monachos aliosque turbati. Trevir. 1633. 4. Dagegen: Zyllesius, defensio abbatiae imperialis Sti Maximini. 1638. fol.

Das gallische Rom mit seinen Baubenkmalen aus classischer Beit wird gewiß auch recht fruh mit driftlichen Stiftungen, Kirzchen und Alostern, geschmuckt gewesen sein, um beren herstellung in franklicher Zeit sich ja namhaste Bischbe, wie Nicetius, verdient machten. Um die Mitte des Sten Jahrhundert sind durch ben Ausspruch jenes Damon ben Gregor von Tours, der die Schuhpatrone Triers aufführt, wenigstens schon zwey bedeutende Stiftungen vor den Thoren der Stadt gewiß, stromadwärts St. Maximin, stromauswärts St. Eucharius, seit dem 11ten Jahrzhundert St. Matthias genannt 1). Leider ist den allen Trierschen Stiftern der Mangel älterer, und was noch schlimmer ist, die schamlose Versertigung falscher Urkunden zu beklagen; der Unterzgang der alten Documente begreift sich ben dem Regiment eines Milo sehr leicht, wenn es hier ging, wie in Rheims, wo die arzmen Kleriker die Psennige, die sie sieh verdienten oder erbettelten,

Berfasser Bischof ift; andere Beantwortungen der Aufgabe sind von Obilebert von Mailand, und Laidrad von Lyon bekannt. Mabillon, Vet. analect. Par. 1723. p. 76; Eckhart, Fr. Or. II. p. 69. Bon Amasars eigener hand sindet sich eine Inschrift in einem Coder des Eugippius, enthaltend Excerpte aus Augustin, ben er der Kirche St. Euchars schenkte: Amalheri episc. civitat. Treforensis, Brouer, p. 400.

<sup>23)</sup> Cave, II. p. 7: namentlich IV. libri de divinis sive ecclesiasticis officiis, Loren &, Leben Alcuins S. 197: nur die neuesten Gerausgeber der Gesta Trevir. widersprechen: adnot. p. 24, allein die Anschrift in einem atten Arierer Goder: Hamelarius Fortunatus, Cardinalis Romanus, Trebirorum metropolitanus, Tungrensis dioecesis Di gra archieps. richtet sich directifich bief selbs; ferner eine Briefsammlung, d'Achery, spicil. III. p. 330 sq.

<sup>1)</sup> Gregor. Turon. de vitis patr. c. 17.

in Blatter widelten, bie sie aus ben Buchern ber Kirche riffen 2). Aus Mangel an Nachrichten lagt fich bie Geschichte

- 1) ber Domkirche zu St. Peter nicht sehr hoch hinauf versolgen, wiewohl ihre Abstammung aus römischer Zeit durch musivische Arbeiten barin gesichert erscheint 3). Die Angabe, daß sie aus dem Palast der Pelena entstanden sen, gehört erst dem Iten Jahrhundert an, seitdem die Annahme Triers als Gedurtsort der Pelena sich sessesche hatte 4); an vielen Orten am Rhein, Edin, Kanten, Bonn, Sinzig, Coblenz, werden seitdem Kirchenbauten auf sie zurückgeführt. Urkunden für diese Kirche, angeblich von Dagobert I. um 633, wodurch dem Dome der Besig aller übrigen Stiftungen Triers unterworfen, und worin auf Documente alterer franksscher Könige zurückgegangen wird 5), serner von Siegbert III. um 653, als Bestätigung davon 6), sind erwiesen salsch.
- 2) Auch die Geschichte des Stifts St. Maximin ist wegen Falschung der Urkunden außerst unsicher, wozu vielsach der Streit mit dem Bisthum wegen Exemtion Anlaß gegeben hat. Gewöhnlich bezieht man hieher die obige Angabe Augustins, daß schon im 4ten Jahrhundert fromme Abeeten sich in der Nähe der Stadt angesiedelt haben ?), und erblickt in dem Kloster die Fortsetzung jener Anlagen. Dann bey Gregor von Tours ist die Grabstätte Maximins schon als Tempel berühmt, namentzlich durch Straswunder bey falschen Eiden, so wie als Ruhestätte des Nicetius! Die Angabe, daß die Stiftung durch einen Abt Johannes aus Antiochien auf Constantin zurückgebe, sindet sich erst durch eine Hand des 14ten Jahrhunderts bey Regind von Prüm nachgetragen !), eben so aber auch in dem alte-

<sup>2)</sup> Hincmar, vita Remigii praef. ben Surius, I. p. 279.

<sup>3)</sup> Hontheim, 1. p. 29; Schmibt, Baubenkmale II. 31; Fiorillo, Geschichte ber zeichnenben Runfte in Deutschland und ben vereinigten Nieber-tanben. Sannover 1815. I. S. 385.

<sup>4)</sup> Buerft ben Almann, Mond ju hautvillers in ber vita Helenae um 880, Act. Sanct. Boll. Aug. 18. Tom. III. p. 580 sq.

<sup>5)</sup> Hontheim, I. p. 76; Zyllesius, defensio abbat. imper. St. Maximini. II. 1. sect. 2; Brequigny-Pardessus, I. p. 53. No. 8.

Hontheim, I. 81; Zyllesius, II. sect. 3. §. 1.; Brequigny-Pardessus, p. 69.
 7) S. 243.

<sup>8)</sup> Gregor. Turon. vitae patr. 17; glor. confessor. 93, 94.

Reginon. chron. ad an. 243. Pertz, I. p. 546; Honth. prodrom.
 p. 459.

ften ber falfchen Diplome ausgesprochen 10); Dagobert foll fich aufolge beffelben nach bem Ursprunge ber Abten erkundigt, und ibre Stiftung burch Conftantin fo wie ihren gleich anfanglis den Beftand von 100 Monchen erfahren haben; eben fo falfc ift eine Bulle Gregors II. von 729, bie auf jenes unachte Di= plom fich bezieht, bem Rlofter Freiheiten, bem Abte Auszeichnun: gen gewährt, bas Tragen ber Mitra, ber Dalmatifa, ber Ganbalen, wovon jene Beit noch nichts wußte !1). Daffelbe gilt von einem Diplome Dipins 765, bem Inhalte nach erträglich, aber wegen bes Gingangs fur biefe Beit fehr verbachtig 12). Ferner von einer Urfunde Raris b. Gr. 779, worin auf Die Pipinifche Bezug genommen wird 13), endlich von einer gleichen Eubwigs b. Fr. 814 14). Uls frubefte Rachricht feit Gregor von Tours findet fich nur bie fcon erwahnte Ungabe im Leben Darimins aus bem Sten Sahrhundert, wonach jener Silbulf bie Bebeine Marimins aus ber feuchten Gruft ber Silariusfirche in bie Johanniskirche übertragen 15), auch bas Rlofter gur Aufnahme von 100 Monchen erweitert habe. Rarl b. Gr. foll aus Dantbar: feit fur bier gefundene Beilung bie Stiftung ansehnlich botirt haben 16); bas fruhefte untabelhafte Schenkungebiplom ift von Urnulf 23. Januar 888 17).

3) Die Erbauung ber Kirche zu St. Paulin wird bem Bischof Felir um 386 zugeschrieben, ja schon bessen Bonganger Bonosus soll bort begraben sein; in ber Krypte sollen sich die Reliquien jener zahlreichen Martyrer gefunden haben, die man mit ber Thebaischen Legion in Verbindung brachte 18).

4) Un ber Gubfeite ber Stadt fennt icon Gregor von

<sup>10)</sup> Miraei oper. diplom. I. p. 124; Hontheim, 1. p. 78; Zyllesius, III. No. I. p. 9, über bie Faischiet ber Urkunde Mabillon, de re diplom. III. c. 1. No. 2.

<sup>11)</sup> Miraeus, p. 124; Hontheim, I. p. 117; Zyllesius, No. 2; Marini, papiri diplomatici. Rom 1805. No. 5. p. 4.

<sup>12)</sup> Zyllesius, III. No. 3. p. 11. Das baranhängende Siegel mit der Inschrift, Pipinus Imperator, wird von den Bertheibigern als falsch bavon getrennt.

13) Zyllesius, No. 4.; Hontheim, I. p. 139: angeblich Paderborn 779; das Siegel stellt Karln als unbärtig dar.

<sup>11)</sup> Hontheim, I. p. 164. — 15) S. 467. — 16) Lupus, in vita Maximin, Surius, III. p. 431.

<sup>17)</sup> Hontheim, I. p. 226; Günther, Cod. Rheno-Mosel. I. p. 48.

<sup>18)</sup> S. 108; Brower, I. p. 274.

Tours die Grabstätte des heil. Eucharius 19); der Name ershält sich bis in's 10te Jahrhundert 20), und erst als man sich hier des Besitzes der Reliquien vom Apostel Matthias ruhmte 21), tritt dessen Name hinzu, und gilt bald ausschließlich 22). Nach der letzten Verwüstung der Stadt durch die Franken soll Bischof Eprill die Celle neu erbaut haben 23).

- 5) St. Mariae ad Martyres (St. Mergen) foll an der Stelle bes kaiserlichen Palatiums ober bes Capitols erbaut sein, und zwar zum Gedächtniß jener durch Rictiovarus erschlagenen Martyrer; die Erbauung wird beschalb bem Felix, dann auch dem Willebrord mit Hulse Pipins zugeschrieben 24); Erzbisschof Theoderich nennt sie Maria in ripa um 973, und bezmerkt, daß sie einst zum bischösslichen Sitz gedient habe, dann aber so gesunken sey, daß er sie habe mit Monchen besetzen und neu dotiren mussen 25).
- 6) St. Martini ift angeblich von Bischof Magnericus erbaut, ber auch bort seine Ruhestatte gefunden haben foll 26). The oberich im 10ten Jahrh. raumt die Kirche Monchen ein.
- 7) Bur Stadt Trier gehört noch das Jungfrauenkloster Deren, Horreum, in Horreas, ad Horrea, spater St. Irminen, vielleicht an der Stelle eines kaiserlichen Palatiums errichtet <sup>27</sup>). Als Gründer des Klosters ist Bischof Modoald um 625 durch ein Diplom erwiesen, was dem Konig Zwentebold am 25. October 895 vorgezeigt wurde <sup>28</sup>); dagegen ein angebliches Diplom Dagoberts II. um 675 nennt als Stifterin seine Tochter Irmina, die ihr und ihres Berlobten Erbgut zur Dotirung des Klosters verwandt habe <sup>29</sup>); die Urkunde ist salsch; man braucht sich deshalb darüber nicht zu kummern, wie mit jener angeblichen Stiftung um 675 sich vertrage, daß schon die

<sup>19)</sup> S. 78. — 20) So noch in einer urfunde von 979. Hontheim, l. p. 320. — 21) S. 183. — 22) Honth. l. p. 363 um 1030.

<sup>23)</sup> Gesta Treviror. l. p. 61. — 24) Brower, p. 40; Mabillon, annal. B. I. p. 568; Hontheim, I. p. 74. Der Name ad martyres findet sich erst 1198, Hontheim, prodrom. l. p. 90.

<sup>25)</sup> Günther, cod. Rheno-Mosel. 1. p. 78. — 26) Mabillon, annal. Ben. 1. p. 139. — 27) Hontheim, 1. p. 23.

<sup>28)</sup> Günther, cod. Rheno-Mosel. I. No. 7. p. 53.

<sup>29)</sup> Act. Sanct. Boll. April. Tom. II. p. VI.; Hontheim, I. p. 86; Brequigny - Pardessus, I. p. 111; worüber ein hisiger fritischer Streit ersfolgte.

heil. Gertrub von Nivelles 658 in ihrer Sterbestunde der Mosdesta, Aebtissin eines Jungfrauenklosters in Trier, worin man dieses Horreum erblickte, habe erscheinen können 30). Wielleicht gehört aber hieher die Hülse, die Willebrord einem Nonnenskloster in Trier gegen die Pest zu Theil werden ließ 31); auch tauschte er mit diesem Kloster Weinberge aus 32). Zur Zeit Otstos I. wird das Kloster als Reichsgut gegen die Abten St. Serzvatius in Mastricht vertauscht, der Vertrag aber von Otto III. wieder ausgehoben, nachdem er sich überzeugt, daß dasselbe von alter Zeit nach Trier gehore 33).

## §. 84. Stiftungen im Sprengel von Grier.

Cormas Knauff, defensio abbatiae Prumiensis. 1716. - Theobor von Baupt, Arierifdes Zeitbuch. Arier 1822. 8. S. 25.

- 1) Pfalzel, Palatiolum, eine Stunde unterhalb Trier am linken Mofelufer belegen; schon ber Name beutet auf einen romisschen Ursprung 1); die Umwandlung in ein Kloster wird einer Abela ober Abula, einer andern Tochter Dagoberts II. beisgelegt, die aus einer frühern See einen Sohn, Alberich, besaß. Sin Testament von ihr um 690 begründet außer der Erwähnung eines Trierschen Erzbischofs kritische Zweisel eben nicht 2), entsspricht aber auch nicht sehr dem Tone Merovingischer Urkunden. Sie will ben Ort vom Major domus Pipin eingetauscht, und Benedictiner mit zahlreichen Schenkungen dort angesiedelt haben. Sie wird dieselbe Aebtissin Abdula sein, ben der Bonifaz 722 einkehrte, und ihren Enkel Gregor, den spatern Vorsteher der Kirche von Utrecht, mit sich nahm 3).
- 2) Echternach, (Efternach, Efternach, Afternach, Epterand), an ber Sur, zwey Meilen von Trier, woben man endlich auf achte Urkunden ftogt. Irmina, die fcon ben horreum genannte Tochter Dagoberts II., fagt in einer Urkunde vom 1.

<sup>30)</sup> Vita Gertrud. Mabill. Act. S. B. saec. II. p. 468.

<sup>31)</sup> Alcuin, vita Willebr. ben Mabill. Act. S. B. saec. III. 2. p. 613.

<sup>32)</sup> Brower, I. p. 361. — 33) Günther, cod. Rh.-M. 75, 76.

<sup>1)</sup> Hontheim, I. p. 23. - 2) Brower, I. p. 357; Hontheim, I. p. 88; Brequigny-Pardessus, I. p. 171.

<sup>3) -</sup> Liudger, acta Gregorii Trajectens. Mabillon, Act. S. B. III. 2. p. 321. Bergt. S. 339.

November 698 aus, an jener Stelle auf Unrathen ber Bifchofe Bafin und Leotwin firchliche Gebaube nebft einem Rlofterlein gur Aufnahme frember Donche (wahrscheinlich schottifder Glaubensboten) errichtet, und biefelben bem beil. Billebrord ubergeben ju baben; fie fattet bie Stiftung mit ber ihr aus elterli= der Erbichaft geborigen Salfte ber Gemarkung Echternach, mit lanblichem Befit, Birten, Beinbergen, aus; vier Bochen fvater wiederholt fie Die Schenkung in einem Testamente vom 1. December 698, wogu ein angehangtes Cobicill vom 1. Juli 699 noch ben Befit eines Canbauts Bergen fugt 4). Much in einer neuen Schenfung von 704 bezeichnet fie fich als bie Erbauerin bes Rlofters 5). Dagegen Dipin II. in einer Urfunde, Caarae= mund 13. Man 706, worin er bie andere Balfte bes Befites ju ber Schenfung ber Ermina bingufugt, bemertt, bag bie Stiftung auf feinem Gigenthume erbaut fen, und nennt in einer zweis ten Urfunde von bemfelben Tage, worin er bie Abtswahl nach Billebrords Tobe fren giebt, ausbrucklich biefen als ben eis gentlichen Erbauer 6), mas fich auch in ber einheimischen Tradi= tion erhalten hat 7). Ift biefer Biberfpruch nun fo gu fchlichten. baß Irmina nur als Erbauerin ber erften Unlage (monasteriolum), Billebrord als Grunder weiterer Gebaube gilt, ober foll man ben bem Major domus Divin eine gemiffe Reinbichaft gegen bie merovingifche Ronigstochter annehmen? Echternach wird fobann ber eigentliche Gis Billebrorbs fur feine Miffions= thatigkeit am Nieberrhein, wo er auch feine Rubeftatte fanb. Bablreiche Schenkungen, felbft an ber Schelbe und in Thuringen fliegen ibm gu, und zwar meift auf feine Perfon ausgestellt; in feinem Teftament 726 überweifet er fie fammtlich bem Rlofter 8); boch ift gerabe bie fpecielle Aufgablung nicht ohne Bebenken, und bas Gange beghalb ichon fritisch angefochten 9). Bollig falich ift ein Diplom Pipins III., angeblich 752 10); bagegen unverbach-

<sup>4)</sup> Miraeus, oper. diplom. I. p. 243; Hontheim, p. 90 sq. Brequigny-Pardessus, I. p. 137. Ueber bie villa Montis, Binterim, Erzbiöcese Coln I. S. 169. Ale Rlofter erscheint ein Bergen ben Alcuin, Oper. II. p. 232.

<sup>5)</sup> Hontheim, I. p. 101, quod nos a novo construximus.

<sup>6)</sup> Hontheim, I. p. 103, 104 quod ipse donante aedificavit.

<sup>7)</sup> Abt Theofried, um 1090 in einer Biographie Billebrords, Erzeerpte baraus ben Mabillon, Act. Sanct. Ben. III. 1. p. 629.

<sup>8)</sup> Miraeus, oper. dipl. I. p. 11; Hontheim, I. p. 115.

<sup>9)</sup> Mabillon, 1. 1. - 10) Miraeus, p. 641; Honth. I. p. 119.

tig eine Bestätigung ber Schenkungen Karlmans an bas Klosster burch Karl b. Gr. 794 11), worin als britter Abt Bernes rab, Erzbischof von Sens, genannt wird; nachster Nachfolger Willebrords war ein Albert 12).

3) Drum, nordlich von Echternach ber Gifel zu belegen, genannt nach bem gleichnamigen fcon ben Mufonius bekannten Kluffe, Promea. Die Grundung geht von Pipin III. und feis ner Gemablin Bertrada um 762 aus; bas Rundationsbocument Pipins ift von feinen Gohnen Rarl und Rarlman, fo wie von 9 Bischofen und 11 Grafen unterzeichnet 763 13), auch fcbreibt Rarl in einer fpatern Beftatigung, 797, ausbrudlich fei= nem Bater bie Erbauung gu 14). Dennoch findet fich ichon 40 Sabr fruber eine Schenfung von einer altern Bertraba ober Bertha, mahrscheinlich ber Großmutter jener Gemablin Di= vins 15), bie gleichfalls angiebt, jugleich mit ihrem Cohn Cha = ribert bort eine Stiftung unter bem Abt Ungload begrundet und botirt zu haben 16). Un bem Diplom ift hochstens ber Gin= gang verbachtig, fonft bie Sprache ber Beit entsprechenb; es muß alfo wohl eine frubere fleinere, und fpatere reichere Stiftung un= Pipins Dotation ift mahrhaft foniglich; terschieden werben. Die Abtsmahl wird auf Die Congregation von Meaur eingeschrankt, woher bie erfte Befebung mit Monchen entlehnt mar; bagu Befreiung von ber Berichtsbarfeit bes Grafen und andere Freiheiten gestattet, wozu Rarl b. G. 775 noch bie Befreiung vom Beerbanne fügt 17). Erfter Abt ift Asverus, ber 45 Jahre bem Rlofter vorfteht, und fich julest 804 findet; ihm folgte Zan= creb, geftorben 829 19). Bahlreiche Schenkungen erfolgen tief nach Frankreich binein, wie auch am rechten Rheinufer im gabn= gau, Ginrich und Engeregau burch Rarl, namentlich Nafonga, Squalbach, Beringa 19), woraus fich jum Theil bie fpatere Musbehnung bes Sprengels Trier bis an bie mittlere gabn erflart.

<sup>11)</sup> Hontheim, I. p. 143.

<sup>12)</sup> Mabillon, l. l. p. 616. No. 3.

<sup>13)</sup> Mubillon, annal. B. II. p. 658; Hontheim, I. p. 122.

<sup>14)</sup> Hontheim, I. p. 144. — 15) Martene, collect. ampl. Tom. I. praef. p. V. — 16) Ibid. I. p. 23; Hontheim, I. p. 112.

<sup>17)</sup> Hontheim, I. p. 136; Calmet, I. p. 286; Martene, I. p. 38.

<sup>18)</sup> Hontheim, I. p. 154; Regino, chron. 829. Pertz, I. p. 567.

<sup>19)</sup> Hontheim, I. 142. Martene, collect, ampl. I. 45.

Prum erscheint balb als eine ber ersten Stiftungen im Reich, wohin nicht selten Fursten sich zu klofterlichem Leben begaben: ihm waren andere Kloster untergeben, wie:

- 4) Reflingen, Casloaca, ein St. Peter gewibmetes Mannsftift ben Sinzig, erhalt von Pipin einen Balb, Melleve, geschenkt, woben er wieber erwahnt, bag er Prum erbaut habe 20).
- 5) Tholen, Thologia, an ber Grenze nach Det gu, an ber Gaar, eine Deile von St. Benbel belegen; ber Rame hat viele Ableitungsversuche auszustehen gehabt, Tabulejum von tabula, weil aus Steinen erbaut, die nach Urt ber Bretter ge= fchnitten feien, Theologium von Theologie 21), ober von Thon, (Erde), und ley, amoena 22). Die Grundung bes Rlofters wird gern auf Dagobert I. gurudgeführt 23). 218 einer ber frubeften Mebte wird St. Banbelin genannt, angeblich ein Schotte, ber fich einige Beit ben Trier aufgehalten, als Uscet fich laftiger Arbeit, bem Biebhuten, unterzogen haben foll, und bann bas Rlofter übernahm 24). Großen Ruf erhielt bas Rlofter burch einen andern Gremiten, Paulus, ber bier gablreiche Schuler fammelte; einer berfelben, Grimmo ober Abalgifil, ein Bermanbter bes Ronias Dagobert, auf beffen Gigenthum bas Rlofter erbaut war, betrieb bie Erhebung bes Paulus auf ben Stuhl von Berbun, wohin er auch bas Rlofter felbft gefchenkt haben foll 25); wirklich bient es als Seminarium fur bie bortigen Bifchofe. Mit ienem Daul bringt man einen Pauls : ober Poliberg ben Trier in Berbindung (mons Cebenna ober Gebenna), wo er vorher eremitisch gelebt haben foll 26). Um Reformen im Rlofter machte fich angeblich Dirmin verbient 27).
- 6) Metlach, Mediolacus, an ber Caar, angeblich von Bisfchof Lubwin gestiftet; boch bestehen Urfunden dafur vor ber

<sup>20)</sup> Günther, cod. Rheno-Mosel. I. No. 1. p. 43.

<sup>21)</sup> Vita Pauli, ben Mabillon, act. Sanct. Ben. saec. II. p. 270.

<sup>22)</sup> Georg. Christoph. Croll, Origin. Palat. 1. p. 42.

<sup>23)</sup> Mabillon, annal. Bened. I. p. 294; Cointe, annal. II. p. 724.

<sup>24)</sup> Act. Sanct. Boll. Jul. VI, p. 171. 188.

Vita Pauli, p. 272; Bertur, hist. episc. Virdunens., Calmet, I.
 p. 196; Pertz, VI. p. 43.

<sup>26)</sup> Gesta Trevir. I. p. 61. 70. adnotat. p. 21; Brower, I. p. 347.

Joh. Egon, de viris illustrib. Aug. divit., III. 1. c. 1. ben Pez, thesaur. anecdot. T. I., Comment. Acad. Theodoro-Palat. VI. p. 193.

Kritik nicht 28). Seit Ende des Sten Jahrhunderts werden baraus gahlreich Bischofe von Trier genommen.

- 7) Cougnon, Casaguindinum, am Flusse Semon westlich von Trier in ben Arbennen. Ein Diplom Siegberts III. etwa um 664, ohne chronologische Zeichen, aber sonst unverdächtig 29), führt es auf ben heil. Remaclus zurud, bessen Gebetscelle in Felsen gehauen noch später gezeigt wird. Doch war ihm ber Ort nicht einsam genug, und er erhielt später vom König die Stelle, wo Malmedy erbaut ward 30).
- St. Goarscelle. Die Ucten bes beil. Goar find fcon ben Prufung ber Trier'fchen Bifchoffreibe dronologisch unbrauchbar befunden 31). Wir befiten fie in amiefacher Form: bie eine fammt von Wandelbert in Prum um 839 32), und will altere Quellen benutt, ben Styl baran verbeffert haben; man findet lettere gewohnlich in ber Arbeit eines Unonymus 33); allein beren Schreibart beutet burchaus nicht auf merovingifche Beit; beibe Arbeiten fommen nicht über bas 9te Jahrhundert hinaus. Die gange Darftellung fann als eine Apologie ber Tafelfreuben betrachtet werben, benen fich ber harmlofe Goar mit rheinischer Gemuthlichkeit ergeben habe. Er foll in ben Tagen Chilbes berts 1. fich aus Aquitanien an ben Rhein gwifden Dbermefel und Boppard begeben haben, um bie Refte bes Beibenthums ausgurotten, und burch Bewirthung Urmer und Frember thatige Rachstenliebe ju uben. Gein Leben erregte balb bie Difigunft ameier Trier'fcher Rleriter, bie fich bom Bifchof Rufticus ben Muftrag erwirken, ihn zu prufen und nach Trier zu fuhren. Gie werben von bem Beiligen mit ublicher Gaftfreiheit aufgenommen, verschmaben aber, um ihre ascetischen Grundfate wenigstens schein: bar burchzufuhren, am Morgen ber Abreife fein Fruhmahl; auf bem Bege befällt fie beghalb große Ruchternheit, Die ber Beili=

<sup>28)</sup> Gesta Trevir. I. p. 71; Brower, p. 359; Mabillon, annal. B. I. p. 558. Brequigny-Pardessus, I. p. 85.

<sup>29)</sup> Miraeus, Op. dipl. III. p. 1; Hontheim, 1. p. 80; Brequigny-Pardessus, 1. p. 69. — 30) Mabillon, annal. B. 1. p. 370; Eckhart, Fr. Or. 1. p. 219; Hariger, Gesta Pontific. Tungrens. ben Chapeauville, p. 91. — 31) S. 465. — 32) Mabillon, Act. S. B. saec. II. p. 281.

<sup>33)</sup> Ibid. p. 276; Act. Sanct. Boll. Jul. Tom. II. p. 333; Cointe, annal. 597. No. 10. Hontheim, III. p. 976; Histoire litteraire de France. III. p. 502; Went, heffische Landesgeschichte. I. S. 104.

lige nur burch Dilch von bren berbeigerufenen Sirfchfuben ftillt. In Erier vor ben Bifchof geftellt hangt er feine Dube an einen Sonnenftrahl auf, ben er fur einen Pfoften balt, ein auch fonft ubliches Bunder. In dem Mugenblide wird bem Bifchofe ein Rindelfind gebracht, woben eine auffallende Ginrichtung ber Trierfchen Rirche ermahnt wird; es war eine Marmorfchuffel auf: gestellt (concha marmorea), worin jebe Mutter, bie ihres Rinbes enthoben fein wollte, baffelbe legen tonnte; erbot fich Jemand gur Mufnahme bes Rindes, fo hatte er es fich vom Bifchofe zu erbit= ten 34). Rufticus, um ben Beiligen wegen feiner Bunbergabe ju prufen, forberte ibn auf, bie Eltern bes Rindes prophetisch ju nennen, und auf beffen Gebeiß nannte bas breitagige Rind jum all= gemeinen Entfeten ben Bifchof Rufticus felbft als Bater. Betroffen fiel biefer vor bem Beiligen nieber, um fich ber Bufe gu Ronig Siegbert wollte ben Dann Gottes jest felbit auf ben Stuhl von Trier erheben, mas biefer ablehnte; ba= gegen befchloß er gum Beften bes reuigen Bifchofs fich felbft eis ner fiebenjahrigen Buge ju unterziehen, Die er auch in feiner Celle burch eben fo langes Rranten am Fieber vollzog und barauf verschieb.

Die gange Erzählung, wie fie oben chronologisch unmöglich war, fann nur als ein Legendenftud bes 9ten Jahrhunderts gel= ten, mit ber offenen Abficht, beitere Safelfreuben gegen boswillige Uscetif zu vertreten. Der beil. Goar mag als Localbeiliger an jener iconen Stelle bes Rheins gelten: bie erfte Rotig uber feine Celle findet fich gegen Ende bes Sten Jahrhunderts, mo Mbt 28 : verus von Prum über ihren Befig mit bem Bifchof von Trier in Streit gerath. Der Abt fand auf einer Reife nach Borms in ber Celle unter Dbhut eines gewiffen Erping bie alte Gafffreis beit ganglich gefunten, fo bag Dipin auf bem Sage gu Attignn ihm Diefelbe fur ben herkommlichen 3med übergab. Dagegen that Bifchof Beomod Ginrede; bie Frage fam gur Entscheibung Rarls b. Br., als biefer an ber Lippe gegen bie Sachfen fanb. Rarl fand bas Recht bes Mbts begrunbet, ichnitt aber ben Streit fur bie Butunft baburch ab, bag er fein Recht als Ronig auf bie Celle geltend machte, und fie fo bem Abte von Prum übergab. Doch beruhet dieß nur auf einheimischen Ungaben Banbel=

<sup>34)</sup> Spittler, über ein Finbelhaus in Trier, Berte B. 8. S. 209.

berts 35). Die Goardcelle blieb ein berühmter Ballfahrtsort; ber Beilige gilt als eifersuchtig gegen folche Rheinreifenbe, Die vorben fahren, ohne ihre Undacht ju verrichten. Gelbft Rart b. Gr., ber bieß einft verfaumte, warb von einem gefahrlichen Rebel befallen, und nur mit Roth gerettet. Spater bilbete fich baraus ein nedifcher Bebrauch, bag vorüberfahrende Schiffer fich burch Unlegung eines Banbes um ben Sals bem beil. Goar bienftbar erklaren muffen; eine Gefellichaft gu St. Goar, ber Sans : ober Sanfelorben, zeigte als Erinnerung an jenen Borfall mit Rarl b. Gr. einen Becher, beffen Inschrift auf ein Gefchent an ben Beiligen lautet zum Dante, bag berfelbe frubern Sag amifchen Rarls Gohnen, Rarl und Dipin, in Liebe verman: belt habe 36). Roch find einige Martinsfirchen zu ermahnen :

9) Die Rirche bes Bulflaid, von biefem Schuler bes Abts Arebius von Limoges im Gebiete von Trier ben bem Orte Jvois erbaut 37). Rach Gregor von Tours 39), ber bie Nachricht von ihm felbft bat, mar er ein Bongobarbe; am Grabe Martins burch Bunder erregt baute er bort auf einem Berge eine Martinsfirche, um bem noch muchernben Culte ber Diana su begegnen. Er versuchte fich in ber bem norblichen Rlima fo wenig angemeffenen Abcefe bes Gaulenftebens; im Binter froren ibm bie Magel von ben Rugen, ber Bart bilbete lange Giszapfen wie Kergen. Rur auf Bureden eines Priefters, vielleicht bes Trierfchen Bifchofs, flieg er von ber Gaule berab, bie ohne fein Borwiffen zerfiort ward; er jog fich in bie Martinsfirche gurud, und bestimmte bie Umwohner gur Ginreigung ber Dianenftatue. Seine Gebeine erfuhren 979 eine Uebertragung burch Erzbischof Cabert 39).

10) Gine andere alte Martinefirche ju Dunfter Maien: feld wird auf Bifchof Modoald gurudgeführt 40), jedoch wohl nur auf bie Autoritat einiger falfchen Diplome 41); ber Name

<sup>35)</sup> Mabillon, l. l. p. 298. -36) Gelenius, de Colon. magnit. p. 259; M. Grebel, bas Schloß und bie Feftung Rheinfels, St. Goar 1844. Das Matrifelbuch ber Gefellichaft zeigt Ramen, wie Philipp bes Großmuthigen, Frang von Sidingen, Gog von Berlichingen.

<sup>37)</sup> Hontheim, I. p. 31.

<sup>38)</sup> Gregor, Turon VIII. 15.

<sup>39)</sup> Brower, p. 482.

<sup>40)</sup> Gesta Trevir. I. p. 69.

<sup>41)</sup> Hontheim, I. p. 76, 120, 132.

hångt mit bem Maiengau zusammen am untern linken Mofelufer von Coblenz bis Rheined 42).

11) In Cobleng felbst gehoren Marienmunfter innerhalb bes Castells, und St. Florin außerhalb besselben, erft bem toten Jahrhundert an; bagegen St. Castor fommt schon im 9ten vor 43).

12) Die spatere Ausbehnung bes Trier'schen Sprengels auf bas rechte Rheinuser die Lahn hinauf, weßhalb auch altere Site ber Trevirer hier angenommen werben 44), wird in der Sage durch die Mission des heil. Lubentius hieher vorbereitet 45). Er gilt als Presbyter aus der Zeit Paulins, und soll in dessen Auftrage die Gebeine Maximins aus Aquitanien nach Trier gesichafft haben. Auch sein Leichnam soll auf wunderbare Art die Lahn hinauf gekommen sein 46). Als erstes von ihm am rechten Rheinuser erbautes Gotteshaus gilt Dikirchen ben Limburg an der Lahn, worin man etymologisch die Kirche, die erste bekannte Kirche der Gegend, sinden will 47).

Monnenklofter im Sprengel von Trier maren horreum und Pfalzel, die übrigen fammtlich mit Monchen befett.

# §. 85. 2. Metz. Sechstes Jahrhundert.

Calmet, histoire de Lorraine, à Nancy 1728. Tom. 1. — Meurisse, histoire des Evêques de Mets. Mets 1634. f. — Histoire de Metz par des religieux Bénédictins de la congrégation de S. Vanne (D. Jean François et D. Nic. Tabouillot), Tom. I. à Metz 1769. 4. — Franc. Roserii (Rosières) Stemmata Lotharingiae et Barri ducum. Paris 1580. f. \*).

<sup>42)</sup> Lebebur, ber Maiengau ober bas Maienfelb, nicht Maifelb. Berlin 1842. In biesem Namen ist auch bie Bezeichnung Mediolane ben Venant. Fort. wieberzusinden, (Hontheim. I. p. 45), der baben an sein ita-lisches Mailand erinnert warb.

<sup>43)</sup> Günther, cod. Rheno-Mosel. I. p. 33. - 44) S. 22.

<sup>45)</sup> Die Vita, mohl späteren Ursprungs, ift noch ungebruckt, Hontheim, prodrom. I. p. 371; hist. dipl. III. p. 971.

<sup>46)</sup> Comment. Acad. Theod Palat. VI. p. 123.

<sup>47)</sup> Bogel, Archiv ber naffauischen Rirchen- und Gelehrtengeschichte. Sabamar und Cobleng 1818.

<sup>\*)</sup> Berudtigt megen Falfdung und Berfertigung von Urtunben, um feine genealogifchen Spothefen burchjufubren.

Die Geschichte ber Bischofe von Met fand einen Bearbeiter an Paulus Diakonus, um 784, und zwar im Auftrage Karls b. Gr., ber selbst von einem ber ruhmvollsten aus ihrer Reibe, Arnulf, abstammte; Erinnerungen an ihn hatten sich in ber Familie erhalten. Paul stellt einen vollständigen Katalog bis auf seine Beit auf, jedoch ohne sich über seine Quellen zu rechtsertigen 1). Auf ihm sußen dann spatere Kataloge, die sich sogar auf genaue Angabe der Jahre jedes Einzelnen einlassen; namentlich wird viel auf einen Katalog aus dem St. Symphozianskloster gegeben 2).

Ben ben Berftorungen, beren bie Stadt Det ebenfalls mehre beim Eindringen ber Germanen erlitt, wird wiederholt ber Umftand angemerft, bag burch ein Bunder ben bem Sturm ber Barbaren die Mauern gur Strafe eingesturgt, und allein bie Stephansfirche auf Furbitte biefes Beiligen ben ben Apofteln Petrus und Paulus erhalten fen 3). Man benft an eine Bermuftung burch ben Mamannenfonig Rrofus, ber nach Gregor von Tours ber Mitte bes 4ten Jahrhunderts angehort 4); vielleicht fcwebte bem Berichte ber Banbalenfturm von 406 vor 5). Musführlich wird bie Berftorung ber Stadt mit obigen Umftanben bem Attila beigelegt 6); Bifchof Autor, von bem Gefchice ber Stadt vorher belehrt, habe noch alle Rinber fcnell taufen Rach bem Ginfturg ber Mauern fcbleppten bie Sunnen unter ben Gefangenen auch ben Bifchof fort, murben aber plots lich von bichter Kinfterniß befallen, Die fich nur auf bas Gebet bes Mutor zerftreute, nachbem ihm bie Losgebung ber Befanges nen bewilligt war. Undere Rachrichten miffen, baß ein Bifchof Balerius fuhn gegen bie Sunnen fampfend von ihnen erfchla: gen fen; fein Name kommt in ben ublichen Ratalogen nicht vor ?). Eine Berwirrung fommt auch hier in bie Chronologie, indem man biefen Autor mit Gerbatius von Tongern in Berbinbung

Freher, corp. Francicae histor. Hanoviae 1613. p. 172; Pertz, II.
 p. 260. — 2) Calmet, l. preuves. p. 79; Chronicon episc. Mettens. d Achery, spicileg. II. p. 224.

<sup>3)</sup> Vita Trudonis, Mabillon, Act. Sanct. Ben. II. p. 1076.

<sup>4)</sup> Gregor. Turon. 1. 30. — 5) Fredegar, excerpta ex Idatio, Bouquet, II. p. 464; Aimoin, de gestis Francor. III. 1.; ibid. III. p. 60.

<sup>6)</sup> Aimoin, I. 6.; ibid. III. p. 30; Paul. Diacon., Pertz, II. p. 262; Gregor. Turon., II. 6. — 7) Colmet, p. 276; Meurisse, p. 44.

faffet man bieß als Bruderssohn, so ift gleichfalls seine Abstammung aus merovingischem Geblut erwiesen, und es wird überfluffig, ihm diese Verwandtschaft noch einmal durch seine Mutter Blitzhild, Tochter Chlotars I. zuzuwenden 24); genannt soll Arznoald in einem Diplome Lothars 857 fein, das für ihn eine Schenkung Theode berts II. nachweiset 25).

## §. 86. Siebentes Jahrhundert.

Dem nachften Bischof in ber Reihe ben Paulus Diakonus, Pappolus, wird bie Stiftung bes Klosters St. Symphorian beigelegt; boch ift bessen Borhandensein um biese Zeit sehr zweiselhaft.

Eine bebeutende Personlichkeit ist Urnulf, durch seinen Sohn Unsegisel Stammvater des karolingischen Hauses. Bir bezsitzen von ihm eine Biographie durch einen gleichzeitigen Monch in Met, der ben einer wunderbar durch Urnulf geloschten Feuzersbrunst gegenwärtig war, sich aber leider auch fast nur auf Bundergeschichten einläßt 1). Er schrieb im Auftrage Clodulfs, ältesten Sohns des Urnulf 2). Gine andere Biographie von eiznem Umno aus der Beit Ludwigs d. Fr. ist unzuverlässig, irrt in der Chronologie, hat aber die falsche Genealogie zum Bezsten der karolingischen Kamilie ebenfalls noch nicht 3).

Die Herkunft Urnulfs wird in diesen fruhern Quellen nur im Allgemeinen aus frankischem Abel abgeleitet, wodurch also die Abstammung aus der merovingischen Onnastie abgeschnitzten wird, und erst als eine Dichtung im Interesse der Karolinger aus der Zeit Karls bes Kahlen erscheint 1); als Geburtsort

<sup>24)</sup> Meurisse, p. 84. — 25) Calmet, I. p. 366. Ein anderes Diplom von 620, das Arnoald als Zeugen aufführt, ist erwiesen falsch: Meurisse, p. 97; Brequigny-Pardessus, I. p. 216.

Surius, 16. Aug.; Mabillon, Act. S. B. saec. II. p. 150; Act. S. Boll. Jul. IV. p. 435; Pert, Archiv. III. S. 557.

<sup>2)</sup> Vita Clodulphi ben Mabill. Act. S. B. II. p. 1047. No. 12.

<sup>3)</sup> Wenn eine Borrebe bagu, ben Mabillon und bem Bollanbiften, auf jene Abstammung hinbeutet, so ist sie als spater verfaßt gu betrachten, fehlt auch in mehren Codd.

<sup>4)</sup> Hugo Flav. Chron. Virdun., Bouquet, III. p. 358; eine andere Notizaus der Mitte des 12. Jahrhunderts, ibid. p. 365. Sigeb. Gemblac. 625, Pertz, VIII. p. 322.

gilt Can ben Nancy 5). Erzogen wurde er fur ben Sofdienft und trat unter Theobebert II. in's Beer; balb fand er an ber Spite von feche Provingen, vielleicht aber nur Meierhofen in feche verschiedenen Provingen. Er wird ausbrudlich als Major domus bezeichnet 6), und beginnt fruh eine enge Berbindung mit Dipin von ganden an ber Spite ber auftrafifchen Großen. Bermablt mar er mit einer Doba, bie fpater in Trier ben Schleier genommen haben foll: fein altefter Gobn Clobulf mar fein 3ter Rachfolger auf bem Stuble ju Det; ber jungere, Unfegifel, vermablte fich mit Begga, Tochter Dipins. Gine geiftliche Bilbung hat Urnulf nicht gehabt, boch muß es ihm fonft nicht an Renntniffen gefehlt haben, ba Ronig Chlotar ihm bie Ergiebung und Beitung feines Gobnes Dagobert anvertraute.

Urnulfe Erhebung auf ben Stuhl von Des gefchah auf ben Bunfc bes Bolfs, bas von feiner Freundschaft mit bem Ronige und feiner Bekanntichaft mit geiftlichen Umtshandlungen wußte 7). Alfo ein Mann in ben bochften Memtern bes Staats tritt in ben Dienst ber Rirche, und zwar ohne feine politische Stellung aufzugeben; will man einem Binte bes Biographen trauen, fo gelangte er gerabe burch bas Bifchofbamt ju großerm Einfluß auf die Berwaltung ber Resibengstadt, mas auch fur feine ubrige Stellung nicht gleichgultig mar 8). Bahricheinlich bangt biefer Schritt mit ber Gelangung Chlotars auf ben Thron von Muftrien gusammen, beffen Parten Arnulf wie Dipin ftets gegen Brunhild gehalten hatten 9); etwa 614 nach beren Sturge wird Urnulf jenes Umt angetreten haben, fen es nun, baß Chlotars Macht ihn baben unterftutte, ober er bas Umt an: nahm, um bem Ronige feinen gesteigerten Ginfluß wibmen gu fonnen. Ihn erfah beghalb Chlotar nicht blog jum Erzieher feines Cohnes, fondern auch in Berbindung mit Dipin ju beffen Beiftand und Rathgeber, als er 622 bie Regierung Auftra: fiens an Dagobert abtrat. Gine Streitigfeit zwifchen Bater

<sup>5)</sup> Umno, Act. S. Jul. IV. p. 441; Meurisse, p. 137. - 6) Paul. Diac. Pertz, p. 264; Umno, p. 441.

<sup>7)</sup> Anonym, I. I. sacricolis actibus pollere noscebatur.

<sup>8)</sup> Vita Arnulphi ben Mabill., II. p. 151: - urbem ad gubernandum suscepit. Sic deinceps episcopales gestans infulas, ut etiam domesticatus sollicitudinem atque primatum palatii, ac si nolens, teneret.

<sup>9)</sup> Fredegar, chron. c. 40., Bouquet, II. p. 429.

und Sohn über ben Umfang biefes Reichs im Besten, wo Chlostar eine Verkurzung beabsichtigte, legte Arnulf in einem Schiedsgericht von zwölf franklichen Großen gutlich bey 10). Leider schsten uns alle weitere Nachrichten über die Amtöführung eines so anziehenden Mannes; aber erwiesen ist durch sein Beispiel die Neigung des franklichen Abels, sich in den Dienst der Kirche zu begeben, um so Einstuß auch auf das Staatsgebiet zu gewinnen.

Dennoch befchloß Urnulf, mit Aufgeben einer fo einfluß= reichen Stellung fich einem beschaulichen Leben zu mibmen; gro-Ben Untheil baran hatte fein ascetischer Freund Romaricus, Stifter bes Rlofters Remiremont in ben Bogefen, mit bem er einst ichon in ber Jugend auf flofterliches Leben in Berin ben Marfeille gebacht hatte. Schon mahrend ber Umteführung liebte er, einsame Orte zur Contemplation aufzusuchen, mozu auch ber von Paulus Diakonus berichtete Borfall mit einem Ringe paßt, ben er in bie Dofel marf, um fein Bieberfinden als Beis den erlangter Gunbenvergebung ben Gott gu betrachten; aus bem Bauche eines Fifches marb ihm berfelbe wiedergebracht, und feit: bem in feiner Ramilie aufbewahrt. Mit bem Rudtritt eines fo bemahrten Beamten mar weber Chlotar noch Dagobert qua frieden; letterer brobete fogar, ben Beharren Urnulfs auf fei= nem Entschluffe beffen Gohn tobten ju wollen, worauf ber Ba= ter felbft fich jum Opfer barbot 11). 216 Grund feines Rudtritts gab er Unfabigfeit zum geiftlichen Umt, namentlich zur Predigt an; auf Bureben ber Ronigin marb ihm endlich fein Bunfch ac= mabrt; feine Stellung als Berather bes Ronigs nahm Runi= bert von Coln ein 12). Der Ort, mobin er fich jum beschauli= chen Leben begab, bief Borenberg, von bem Rlofter bes Roma= ricus burch ein tiefes Thal getrennt 13). Die Umteführung Ur = nulfs hatte 15 Jahr 10 Tage gebauert 14); 625 ift er noch im Umte, und unterzeichnet auf einem Concile ju Rheime 15). Man meint feinen Rudtritt erft nach Chlotars Tobe, 628, anfeben au fonnen, weil biefer ihm bagu bie Erlaubnif verweigert batte 16);

<sup>10)</sup> Ibid. c. 53. p. 434. Gesta Dagoberti, ibid. p. 582.

<sup>11)</sup> Vita Arnulphi ben Mabill. p. 154. — 12) Fredegar, c. 58. p. 436. Gesta Dagoberti No. 22. p. 585. — 13) Vita Germani, Abts von Granval, ben Mabillon, II. p. 512.

<sup>14)</sup> Umno, §. 24. p. 444; Vita Clodulphi §. 17. p. 1074 giebt 15 Jahre an; Paul. Diak. weiß bavon nichts, wornach bas Ganze unsicher scheint. — 15) Mansi, X. p. 593. — 16) Mabill. p. 151. not. e.

allein bieß gilt ja von Dagobert gleichfalls; eben so leicht wie ber Sohn konnte auch ber Vater von jenem Entschlusse zurückkommen. Nach bem Berichte Fredegars 17) muß Kunibert von Coln schon zu Chlotars Lebzeiten in Arnulfs Stelle eingerückt sein, und ber Rücktritt also zwischen 625 und 628 liegen 18). Man beachte übrigens, daß zur Niederlegung des Bischofsamts nur die Erlaubniß des Königs nothig ist; von anderere, etwa römischer Genehmbaltung, ist nicht die Rede.

Bon bem Nachfolger, Goericus, mit bem Bunamen Abbo, weiß Paulus Diakonus noch nichts Naberes 19); befto ge= nauer unterrichtet balt fich bie fpatere Beit im Intereffe jener angeblichen Abstammung ber Rarolinger; er gilt als Neffe bes Un 8: bert, Gemahls ber Blithild und Baters bes Urnoald, von bem bie Donaftie auf Urnulf uberleiten foll 20); noch ausfubr= licher wird die Sage in ben verschiebenen Biographien, sowohl ben gedruckten aus fehr fpater Beit 21), als auch handschriftli= chen 22); er foll als Gouverneur, ober gar Unterkonig 23) von Aquitanien von Gott mit Blindheit geschlagen fein, Die ihn nur nach einem Befuch ju St. Stephan in Det verließ, worauf er nach bem Rudtritte Urnulfs Bifchof ber Stadt marb. Birtlich lagt fich zeigen, bag auch er aus bem weltlichen Dienfte Chlotars jum firchlichen überging; Defiberius von Cahors erinnert ihn in einem Briefe an ihre gemeinsame Dienftzeit 24). Ihm wird bie Erbauung ber Rirche St. Pierre le grand ober aux images beigelegt, jum Unterschiede von ber angeblich burch Cle = mens erbauten St. Pierre le vieux 25). Der nachfte Bifchof. Gobo, ift nur bekannt aus bem Stiftungsbriefe fur bas Rlofter Cougnon 26).

Ihm folgte Clobulf, ober Flobulf, (St. Clou), ber Sohn jenes Urnulf. Gine Biographie ift bem Paulus Diakonus noch nicht bekannt; fie bezieht fich bagegen auf beffen Arbeit, mit ber Abficht, die faliche Genealogie ber Karolinger burchaufuh

<sup>17)</sup> Fredegar, c. 58. — 18) So ber Bollanbift Peter Boschius, Act. Sanct. Jul. IV. p. 429.

<sup>19)</sup> Much bie vita Arnulphi §. 19. p. 154 ruhmt nur feine Beiligfeit.

<sup>20)</sup> Vita Clodulphi §. 2. p. 1044. — 21) Surius, Septemb. 19. Tom. V. p. 342. — 22) Calmet, I. p. 411.

<sup>23)</sup> Chron. Mettense, d'Achery, spicil. II. p. 226. – 24) Bouquet, II. p. 39. – 25) Meurisse, p. 126. – 26) S. 481.

ren, und hat überall fpate Buftanbe vor Augen 27). Die übliche Ungabe feiner Regierungszeit 654-694 und eines hundertidhris gen Alters mag ziemlich richtig fein. Paul weiß, bag einft Ur= nulf von feinen zwen Gobnen ihr Erbtheil zur Bermenbung an Urme gefordert, ber altere Clobulf bieg verweigert, ber jungere Unfegifel es bewilligt habe, wornach ber Bater in alter Da: trigrchenweise ihm einen Segen, und bie Musficht auf eine glangende Nachkommenschaft ertheilt habe. Clobulfe Biograph milbert bieg babin, bag berfelbe fein Erbtheil nur behalten babe, um es einft ber Rirche von Det ichenfen ju fonnen 28). Schon fruh finden fich uber ihn Ungaben, die in feine Geschichte gar nicht paffen, er fen Eremit, Monch zu Trier, und endlich Erzbischof bafelbft gemefen 29), ficher eine Namensverwechslung mit bem ben Trier besprochenen Silbulf. In einem Diplome Chilberich & II. fur Speier wird er Erzbischof genannt 30), mas ben mehrern Bifchofen von Det als Chrentitel gefunden wird. Biel Schmeis chelhaftes uber feinen Bater fagt ihm Defiberius von Ca: hors 31); ber Rirche ju Det erwarb er die reichen Schenkungen bes beil. Trubo im Sprengel von Buttich.

# S. 87. Achtes Jahrhundert.

Fällt Clodulfs Tob 694, fo bleibt fur die dren nachsten Bischofe ben Paulus Diakonus, Abbo oder Albo, Aptastus, Felix, nur die Zeit von vierzehn Jahren übrig, denn schon 708 sindet sich Sigebald im Amte, der einen Tausch über Grundbesis mit einem Grafen Wolfoald abschloß!). Er wird als hersteller kirchlicher Gebäude, und Grunder der Aloster Hilariacum, (so zu lesen für Elanacum) oder nova Cella, und Novil-

<sup>27)</sup> Mabilion, Act. S. B. saec. II. p. 1094. Mit Bezug barauf nennt ihn Meurisse p. 132: Duc de Mosellane, Marquis du saint Empire, Comte Palatin et Maire du Palais de Dagobert et de Sigebert.

<sup>28)</sup> Dem Biographen ift biese Deutung wichtig; er erzählt sie §. 6. u. 13.
29) Gesta Treviror. I. c. 38. p. 71; Cointe, 713. No. 30.; Meurisse, p. 136. — 30) Comment. Acad. Theodoro-Palat. VII. p. 182; Kresmer, rheinisches Franzien. Mannheim 1778. Beilage I. p. 401.

<sup>31)</sup> Bouquet, II. p. 39.

<sup>1)</sup> Brequigny-Pardessus, No. 471; Cointe liefet ftatt im 14ten Jahre Chilberiche III. (708) — im 14ten Theoberiche (734); Tom. IV. p. 829. N. 9.

lier, nova Villa, letteres im Sprengel von Strafburg, geruhmt; man will wiffen, baß er bem Bonifag brieflich verfprochen, feisner in ber Meffe zu gebenten 2).

Sochberuhmt nicht nur fur bie Rirche von Det, fonbern auch fur bie Besammtfirche ift Chrobegang burch fein mondifches Streben fur bas Leben ber Rlerifer 3). Gine Lebensbe= fchreibung von ihm gehort vor bie Mitte bes 9ten Sahrhunberts, ba fie bie falfche Genealogie ber Rarolinger noch nicht kennt, ob= wohl fie ihr Berhaltniß jum alten Ronigshause mehrfach befpricht 4). Paulus Diakonus weiß nur, bag Chrobegang aus frankifchem Abel ftamme, fein Bater Siegram, bie Dut= ter Canbrade geheißen, er felbft im Palafte Rarl Martells erzogen, von ihm als Referendar benutt, und unter Dipin jum Bisthume Met gelangt fen. Jener Biograph bagegen erklart bie Mutter Bandrabe fur eine Tochter Rarl Martelle und Schwefter Dipins, mas aber nicht nur burch Diplome Dipins und Chrobegangs wiberlegt wird, bie beiber Perfonen gebenten, ohne von ber Bermandtschaft etwas zu miffen 5), sondern auch ber Beit nach unmöglich ift; Rarl Martell, ber 741 funfziajahrig ftarb, tann boch nicht feinen eigenen Groffohn als Referenbar gehabt haben 6). Dagegen fteht feine Bermandtichaft mit Rupert, Grafen bes Rheingaus fest, beffen Bittme und Sohn bas Rlofter Lorich ftifteten, wo Chrobegangs Bruber, Gun= betanb, Abt mar. Much er befleibete alfo vor feiner geiftlichen Stellung weltliche Memter, unterzeichnete als Referendar ein Di= plom fur St. Denys ?), ging mit bem Grafen Mutchar nach

<sup>2)</sup> Magbeburger Genturien, Cent. VIII. c. 10. p. 767.

<sup>3)</sup> Der Name kommt in ben vielsachsten Formen vor: Chrobegang, Grobegang, Hoodegand, Ruotgang, Rotigang, vollständig ben Cointe, ad 742. No. 53. V. p. 74. Die Wurgel ist hrod. ahb. hruod, afr. chrod, Ruhm, gloria. Dagegen die Form Droctegang ist wohl Berwechslung mit einem Abt dieses Kamens, ber auch jur Mission an Papst Stephan gebraucht warb. Pagi, ad 753. No. 3.; Cointe, 753. No. 56; ein Abt Druhtgang unterschreibt zu Attigny 765. Pertz, III. p. 30.

<sup>4)</sup> Rach einer Bolfenbüttler hanbschrift ben Eckhart, Fr. Or. I. p. 912, auch schon von ben Magbeburger Gent. benutt, cent. VIII. c. 10. p. 767. — 5) Ein Diplom ben Meuriffe, p. 168, bas ben Pipin als Oheim bezeichnet, ift falfch.

<sup>6)</sup> Cointe, 741. No. 54; Henschen, Act. Sanct. Boll. Mart. I. p. 453.

<sup>7)</sup> Act. Sanct. Boll. l. l. p. 453, No. 3.; Brequigny-Pard. No. 563.

Rom ab, um bem burch bie Bongobarben bebrangten Stephan frantifchen Sout ju verfunden, und ihn in's Frankenland ju begleiten; angeblich foll Stephan felbft ibn bann gum Bifchof von Det ordinirt, Bonifacius aber bagegen proteffirt haben 8). Bielleicht bezieht fich barauf auch bie Ertheilung bes erzbischofli= chen Titels, womit ber Papft ihn aus Danfbarfeit beehrte, gu= gleich mit ber Befugniß, bas Rreug vor fich ber tragen gu laf= fen, und in gang Gallien Orbinationen ju verrichten 9); bie Un= nahme, bag bieg vom Papft ju einer Beit gefchehen fep, wo Trier burch Milo fo beruntergekommen mar, ift nicht unmahrscheinlich 10); wirklich hat er nach Paulus Diakonus gablreiche Beiben auch an Bifchofen vorgenommen, und heißt in ber Stiftung fur Borich ausbrudlich Erzbifchof. Die mit Rom begon= nene Berbindung hatte bann bie Folge, bag er romifche Sitte im Gefang, Cultus, Form ber Orbination, in feine Rirche einfuhr= te 11). Gin Beweis ber Danfbarfeit Roms fur bie von Chro= begang erhaltenen Dienfte mar bie Ueberlaffung von bren Beiligenleichen fur bie von ihm gestifteten Rlofter, Gorgonius fur Gorg, Rabor fur Silarium und Ragarius fur Lorid, worin bie frankischen Unnalen ein fo wichtiges Greigniß erblicen. Spater ergablte man, baß Chrobegang felbit nicht nur bie Reliquien bes Gorgonius beimlich aus Rom weggeschafft babe, fondern bag ihm auch biefelben auf bem Transporte ju St. Dorit beim Uebernachten von ben bortigen Monchen auf's Reue ent= wenbet feien; erft nach einigen Tagemarfchen habe er ben Berluft bemertt, und durch eine bewaffnete Schaar mit Bulfe Di= pins fich bes Schapes wieber bemachtigt; ben Monchen brobete man, wenn fie bie Berausgabe verweigerten, ihr eigenes Rleinob, bie Reliquien des Mauritius, zu rauben 12).

Alls Berbienft Chrobegangs werben noch feine Bauten gerühmt; er schmudte sowohl in St. Stephan als in St. Peter ben Altar, die Schranken, ben Plat fur die Presbyter, errichtete freisformige Arkaben, woben er ber Unterstützung Pipins genoß. Seine Unterschrift läßt sich auf ben Bersammlungen ju Com-

<sup>8)</sup> Bergl. S. 413. - 9) Vita Grodegangi c. 10. p. 931.

<sup>10)</sup> Hugon. Flaviniac. chron. Virdun., ben Bouquet, III. p. 365.

<sup>11)</sup> Paul. Diacon. ben Pertz, II. p. 268.

Vita Grodegangi p. 934, und Historia translationis S. Gorgonii martyr. aus bem 10ten Zahrhundert ben Mabill. Act. S. B. saec. III. 2. p. 207.

piegne 757, und zu Attigny 765 beobachten 13). Seine Amtsführung giebt Paulus Diakonus auf 23 Jahr, 5 Monden, 5 Tage an, als Tobestag den 6. Marz; das Jahr ist streitig, 765 oder 766, was sich aber wohl so ausgleicht, daß die erste Angabe das Jahr mit Ostern, die zweite mit Januar beginnt 14); er ruhet im Kloster Gorz.

## §. 88. Chrodegangs Regel.

Einen tiefen Ginfluß auf bas firchliche Leben ubte Chro: begang burch Bereinigung feiner Rlerifer gum monchifchen Bufammenwohnen, mas recht balb zu allgemeiner Geltung erhoben ward 1). Uehnliche Berfuche fennt die Gefchichte fcon fruber; befannt ift bas Beifpiel Muguftine, ber mit feinen Rlerifern gemeinsam lebte, fo wie bes Gufebius von Bercelli im 4ten Jahrhundert. Chrobegangs Berbienft befteht alfo nur in ber volligen Durchführung eines ichon langft fur bas flerifalische Leben gebilbeten Ibeals. Eben fo ift burch ibn bie Benennung Canonici und Capitulum fur bie fo vereinten Rlerifer nicht erft aufgekommen; ben Titel Ranonifer führten bie Beltgeiftlichen fcon lange vorber, fofern fie in ben Ranon, ober die matricula einer Rirche eingetragen, und ju Ginkunften baraus berechtigt waren 2); Capitel bieß ihre Berfammlung, etwa weil barin 26= fcnitte aus ben beiligen ober andern Schriften verlefen murben; Chrobegang felbit gebraucht bie Musbrude in feiner Regel. fand fie alfo ichon vor 3). Dagegen bleibt es unzweifelhaft, baß ber Musbrud Ranonifer von jebt an eine anbere Bebeutung erhielt, fofern bie Rlerifer baburch als ju einem ascetischen Leben

<sup>13)</sup> Pertz, III. p. 30. — 14) Pagi, ad 766. No. 6.; Cointe, ad 765. No. 56. Mehische Annalen geben sogar 767. Pertz, III. p. 156.

<sup>1)</sup> Paul. Diacon. p. 268; Vita Grodegangi, Eckhart, Fr. Or. I. p. 927.
2) 3. 35. Concil. Agathense, 506. can. 2. Mansi, VIII. p. 324: clerici recepti in matricula; zu Ciermont 535. c. 15., Mansi, VIII. p. 862, wird der Priester in der Stadt als parochus canonicus von dem in villulis habitans unterschieden. Das Concil unter Pipin 755. c. 11. Pertz, III. p. 26. fordert, das Asceten entweder möndsisch im Kloster, oder sub manu episcopi sub ordine canonica leben sollen, worauf Chrodegangs Einrichtung schon Einstellus haben kann. Muratori, diss. de canonicis. in antiquitat. Ital. med. aevi. V. p. 183.

<sup>3)</sup> So Canonici, ordo canonicus, ad capitulum venire, c. 8.

gemäß ben Ranones, bezeichnet werben; eben fo beißt Capitel jest bie fo unter ber Aufficht bes Bischofs versammelte Ginsheit ber Rieriker 4).

Bas Chrobegang entwarf, hatte junachft nur eine locale Bebeutung fur feine Rirche in Det, felbft ohne alle Erwartung einer allgemeinen Nachahmung. In ber urfprunglichen Form ber Regel 5), wird wiederholt ber Rirche gu St. Stephan als Cathebrale, (c. 4, 5.) auch ber anbern Rirchen ju St. Peter und Marien gebacht (c. 24.); Chrobegang rebet im Prolog von ber Pflicht, bem Sittenverberbniß im Rlerus feines Gibes ju fteuern; in ei= nem Bufate (c. 20.) geftattet fein Nachfolger Ungilram etwas mehr Fleischspeisen. In Diefer urfprunglichen Form enthalt Die Regel 34 Capitel; in einer andern von 86 Capiteln 6) ift bage= gen bie locale Beziehung verwischt, und eine Geltung fur bie Befammtfirche an beren Stelle getreten: fo burch bie Beftim= mung, wie es mit bem Trunt in weinarmen und weinreichen Gegenben zu halten fen (c. 8.). Bieles bavon findet fich bann in ber Machener Regel von 816 wieber, mo bas nabere Berhaltniß fritisch festzustellen fein wird 7).

Chrobegangs Absicht ben Uebertragung bes monchischen Lebens auf feine Kleriker war moglichst enger Anschluß an bie Regel Benedicts, so baß fast nur bie Namen Bischof und Urs

<sup>4)</sup> Thomassini, de benef. I. 3. c. 8.

<sup>5)</sup> Mansi, XIV. p. 314; Holsten-Brockie, II. p. 96; Cointe, V. p. 566 nach Beibelberger Banbichriften im Batican, querft ben Labbe, conc. VII. p. 1444. — 6) D'Achery, spicileg. I. p. 565. theilt Cointe, V. p. 566 eine Form mit, bie im Gingange ausfagt: incipit prologus regulae canonicae juxta ecclesiam Romanam, worauf er ben Schluß grunbet, Chrobegang habe Alles ben feinem Inftitute vom romifchen Rlerus entlehnt, fo bag bas Bange gerabegu auf Muguftin gurudweife. Allein Co= inte's Mittheilung ift nichts anbers, ale jene erweitere Korm ben b'ache= ry, von ber fie fich nur burch Mustaffen ber c. 5 und 6 unterfcheibet, und fo 84 Artitel gabit. Chrobegang bat gewiß biefe fogenannte romifche Form nicht gefannt: c. 8. beruft er fich wirklich auf ben ordo Romanus wegen täglichen Befuche bes Capitele, aber gerabe biefe Stelle fehlt ben Cointe, p. 573. No. 45. Lettere Form ift fogar fpater, ale bie erweiterte ben b'ache= rn, bie ben von Chrobegang urfprunglich gegebenen Prolog noch beibehalt, mabrent jene einen neuen beifugt, ber gar feine Begiebung gur Deter Rirche mehr burchicheinen lagt. Jene Ueberichrift ben Cointe erklart fich leicht, ba Chrobegang wirklich mehrfach auf romifche Gitte fußt, c. 2. 7. 8.3 aber eben fo auch ichon Benebict c. 14.

chidiakonus statt Abt und Probst, Kanoniker statt Monche gesetst wurden, auch ausdrucklich dieser Verein der Kleriker claustrum hieß (c. 3. 21.); fur manche Aemter, wie Kellermeister, Thurhuter, sind die Bestimmungen wortlich aus Benedicts Regel aufgenommen ). Nur wo durch die Verhältnisse selbst eine Abweichung geboten war, läst sich Chrobegang auf Aenderunzen ein.

Die Tagebordnung Chrobegangs halt fich genau an bie ben Benebict vorgeschriebenen sieben canonischen Stunden: nach Abhalten bes completorium berricht volle Rube im Capitelhause: es barf nicht mehr gegeffen, getrunten, gerebet werben, Diemanb barf an bie Thur pochen (Chrobea. 4, Beneb. 42.), wer fich braufen ohne Erlaubnif bes Bifchofs verfpatet hat, muß bis jum naditen Tage warten, eine Bestimmung, Die Benebict nicht fennt, weil ben Monchen bas Musgehen überhaupt nicht fren ftanb. Im gemeinschaftlichen Schlaffaal fteben bie Betten ber Jungern aur Aufficht amifchen benen ber Meltern, ber Bifchof fann jeboch abgesonderte Schlafgemacher gestatten (c. 3.). Benebicte Be= ftimmung, bag bie Monche angezogen und gegurtet, jedoch ohne ihr Deffer, ichlafen follen, um Bermundungen zu verhuten, ift aufgegeben; bas Brennen eines Lichts ben Nacht (B. 22.) finbet fich erft in ber erweiterten Regel wieber (49). Balb nach Mitternacht, ben Benebict um 2 Uhr Morgens, wird zur Bigilie aufgestanden, moben mer fich nicht geborig auf Pfalmengefang und Lection verftebt, fich ber Meditation befleißigen foll.

Die weitere Eintheilung bes Tages ift ben Chrobegang (c. 5.) etwas verworren, so daß häufig der Text nur aus Benedicts Regel verstanden werden kann (c. 8.). Lestere unters
scheibet genau die Tagesordnung für den Binter, vom 1. November bis Oftern, und für den Sommer; erstere redet nur vom Winter, nimmt aber doch die wesentlichen Bestimmungen auch
im Uebrigen auf.

So wie das Zeichen zur Andacht erschallt, soll Jeder herben eilen, auch was er gerade in Sanden hat, zurücklassen; nur wer zu fern von der Kirche, oder etwa mit dem Bischof auf Reisen ist, verrichtet seine Andacht, wo er sich gerade besindet. (Chr. 6.

<sup>8)</sup> Chrod. c. 26, 27, Bened. c. 31, 66.

28. 50.). Much Sandarbeiten werben ben Kanonifern auferlegt, verschieden nach Sommer und Winter (9), nur find die Borfchrif=

ten weniger fpeciell als ben Benebict (48, 57).

Diefelbe Uebereinstimmung berricht in ber Disciplin; junachft Ermahnungen wegen Giferfucht und Reinbfeligfeit (Chr. 11. 12. B. 50. 70), Partenmachen und in Schut : Rehmen (Chr. 13. B. 69.); fcmere Bergeben, wie Mort, Chebrud, Sureren, Dieb: fahl werben ben Chrobegang mit Schlagen, Ginfperren und ichwerer Rirchenbuße (15), bagegen Trot, Ungehorfam, Unmaßung, Eruntfucht, Berlaumbung, Ungufriedenheit, Uebertreten ber Saften, mit Ruge, Ercommunication, Buchtigung geftraft (17); Uebertre= ten ber Sausordnung, ju fpat Rommen gur Unbacht, jum Tifche, Berbrechen ober Berlieren, wird gleichfalls gestraft, jeboch ver= schafft reuiges Geftandniß beim Bifchof Milberung (18). felbe Steigerung ber Strafen entsprechend ben Bergeben ben Be= nebict (23-25, 28); Steigerung in ber Ercommunication (Chr. 19. 23. 24.); wer mit Gebannten verfehrt, fallt gleicher Strafe anheim (Chr. 16. B. 24.). Rudfichtlich bes Tifches fab fich Chrobegang zu ber Abanderung genothigt, bag er Rleifchfpei= fen gestattete, mabrent Benebict fie nur fur Schmache und Rrante erlaubte; auf ben Tifch ber Ranoniker kommt bemnach Brob, Bugemufe, Rleifch, Sped, Bulfenfruchte, Rifch, Rafe (22). Die Grundzuge ber Tifchordnung find aus Benedict (39. 41) beibehalten, baß im Commer, von Offern bis Martini, zweimal taglich gespeifet wird, Mittags nach ber Gert (12 Uhr) und Abends; im Binter gwifchen Beihnacht und Quabragefima eben= falls zweimal, mabrend in ber übrigen Beit ber Faften wegen nur eine Mablzeit nach ber None (3 Uhr) geftattet ift. Dagegen merben Chrobegangs Bestimmungen nun viel funftlicher, weil fie ben Fleischgenuß balb geftatten, balb gang, balb nur Mitt= wochs und Freitags unterfagen, je nach ben verfchiebenen Beiten bes Jahrs. Begen bes Trunks mar Benedict ichon mit ber Geftattung bes Beins voraufgegangen, indem er taglich ein Dag (hemina) erlaubte. Chrobegangs Unordnung wurde baburch wieder complicirter, bag er bie Quantitat bes Beins nach ben flerikalischen Burben fleigerte: mirb zweimal bes Tages gefpeifet, fo erhalt ber Presbyter und Diafonus Mittags bren Glas Bein, Abende zwen, ber Gubbigkonus jedesmal zwen, bie niederen Klerifer Mittags zwen, Abenbs ein Glas. In ben Raften.

wo nur eine Mahlzeit gestattet ift, fallt ber Abenbtrunt meg; wer freiwillig auf Bein verzichtet, erhalt bafur Bier (c. 23.).

Die Beforgung ber Ruche wechfelt unter ben einzelnen Mitzgliedern wochentlich, woben ber hebdomadarius für reinliche Ueberlieferung ber Topfe und bes Leinenzeuges verpflichtet ift (Chr. 24. B. 35). Doch nimmt Chrobegang bie hohern Burben von biefer Pflicht aus. Wer an bem gemeinschaftlichen Mahle nicht Theil nehmen kann, wie der Vorlefer, der die Speisenden aus einem geistlichen Buche erbaut, der Kellermeister, Thursteher, der Wocher in der Kuche, erhalt vorher einen Imbis von Brod und Trank, (Chr. 21. B. 38.); die Krankenpflege ist bey Chroede ang forgfältiger bestimmt (28) als bey Benedict (36).

Bis hieher findet alfo mit Musnahme ber Kleischspeifen giema liche Bleichheit beiber Regeln ftatt. Run brangen fich ben Chro: begang aber einige Abweichungen auf als Rolgen ber flerifaliichen Stellung felbft. Bunachft ber Standesunterfchied ber firchlichen Memter, wie er ichon ben Austheilung bes Beins fich zeigte: Benebict bringt auf Gleichheit Aller mit Ausnahme bes Abts unb Probftes; nur die Beit bes Gintritts in's Rlofter ober ber Befebrung macht einigen Unterschieb: Die fpater Gintretenben ober Sungern follen ben Meltern Refpect beweifen burch Muffteben. Ginraumen bes Giges; bie Jungern follen als Frater, bie Meltern als Nonnus angerebet werben. Die Reihefolge bes Gintritts enticheibet auch uber bie Ordnung ber Betten (22); ber Abt weifet gemäß jener Unciennetat, boch auch mit Berudfichtigung ber Burbigfeit, bie Plate auf bem Chore an. Dagegen ließ Chrobegang überall ben Unterschieb ber firchlichen Grabe hervortreten: im Speifefagle maren fieben Tifche gebedt; am erften fag ber Bis fchof, Archibiatonus und bie Gafte, am zweiten bie Presbnter, bann Diakonen, Gubbiakonen, bie übrigen Grabe, bie Mebte, bie übrigen Rlerifer aus ber Stadt, Die an Sonn: und Refttagen fich einfinden (21); biefelbe Rangordnung gilt auch in ber Rirche (2); nur ber Bifchof fann berauf und berabfeten. Ben Unreben bat jeber ju bem Ramen auch bas Umt bes Ungerebeten bingugufus gen, ber Jungere ben Meltern burch Muffteben, Berbeugen, Erbit= ten bes Segens, ju ehren. Um empfindlichften wurde ben untern Graben bie Rangverschiedenheit beim Mustheilen ber Rleidung bemerklich gemacht: jeber Klerifer erhielt ein Dberkleib (cappa). aber bie untern Grabe empfingen bie alten Rleiber, welche bie Dbern ein Sahr getragen und bann abgelegt hatten; außerbem au Martini erhalten fie wollene Unterfleiber (sarciles), und gwar Presbyter und Diakonen zwen Stud, die übrigen nur eins jahrlich; bann Commertleiber werben gwangig Tage nach Oftern an Presbnter und Diakonen gwen Stud, an Gubbiakonen 11/2, an Die übrigen ein Stud vertheilt; bagu erhalt jeder Rlerifer iabr= lich ein Paar Schuh und vier Paar Solen (29). Alfo Mittel genug, um ben Rlerifern im Bruberhaufe ben bierarchifchen Stu= fenuntericbied einzuscharfen.

Deu ift ben Chrobegang noch bie Art, wie auch bie Rleriter außerhalb ber Rathebralfirche, Die Stadt = ober Pfarrgeiftli= den, jur Regel berangezogen werben. Gie muffen Gonn = und Refttage gur Rocturn und Matutin erfcheinen, besgleichen nachbem fie an ihren Umtsorten bie Deffe gelefen, finben fie im Speifefaal an eigenen Tifchen ihren Plat (c. 8.). Jeber anbere Befuch im Capitelhaufe von Beibern, gaien, ift verboten, und von einer Erlaubnif bes Bifchofs abbangig (c. 3.). Laien, bie gur Speifung in's Refectorium gelaffen werben, muffen braugen bie Baffen ablegen; haben fie bier, namentlich in ber Ruche, ju arbeiten, fo muffen fie gleich nachher bas Saus wieber verlaffen. Die Regeln Benebicts gur Beherbergung von Fremben, Gaften (c. 53.) finben bier feine Unmenbung.

Der wichtigste Unterschied beiber Regeln ift aber mohl bie ben Kanonifern geftattete Befugniß, Privateigenthum ju befigen. Benedict ftellt als Monchsgelubbe bie Befitlofigfeit bes Gingelnen auf, ber Alles vom Abte erhalt (33); felbft Rugniegung auf Lebenszeit ift nicht bem Gintretenben, fonbern nur beffen Gltern geftattet (59). Dagegen Chrobegang lagt ben Rlerifer auf Lebenszeit im Befit feiner Guter, nur moge er bavon bie Urmen bebenten, und auch fich felbft unterhalten, wodurch bem Bermogen ber Rirche eine Erleichterung ermachfe (31). bict fpricht auch ben Erwerb bes Gingelnen burch Runftfertigfeit bem Rlofter gu, und wenn er fich beffen ruhmt, foll ihm fogar bie Musubung ber Runft gelegt werben (57); bagegen ben Ranoni= fern ift geftattet, Gefchenke fur geiftliche Sandlungen, Deffe, Beichte, Rrankenbefuch, ju nehmen, und felbft ju verwenden, mit Musnahme wenn ber Betrag ber gemeinsamen Caffe jugebacht mar (32). Sier icheibet fich alfo febr bestimmt bie Stellung bes Monchs und bes Ranonifere. Endlich verftand fich noch eine Berichiebenheit ben Chrobegang von felbst burch bas Beichtverhaltniß ber Kleriker jum Bischof; jeber Kleriker ist bazu zweimal im Jahre zu Anfang ber Fastenzeit, und zwischen August und November verpflichtet (14).

Gerade die zwen Punkte, worin Chrobegang von Benebicts Regel abwich, Beibehaltung bes Rangunterschieds und bes Privatbesites, zeigen, wie eine völlige Uebertragung des monchischen Princips auf den Klerus doch nicht möglich war; von Benedicts drey Gelübden waren damit zwen als unaussührbar anserkannt, Gehorsam, als völlige Gleichheit Aller unter dem Besehl des Obern, und Besihlosigkeit oder Armuth. Gerade in diesen Punkten lag dann auch der Keim zur Ausschlung oder doch Umzestaltung des ganzen Instituts. Es wurde zwar zunächst Chrobegangs Einrichtung für die abendländische Kirche allgemein; aber bald bildete sich aus jener klerikalischen Abstufung eine setzechtigung auf das gemeinsame Kirchengut hervor, wodurch die Sprengung der ursprünglichen ascetischen Fesseln eingeleitet ward; Chrobegangs Kloster wurde bald zum Domcapitel.

# S. 89. Angitram und beffen capitula.

Außer ben Berten über Pfeuboifibor überhaupt :

Spittler, Entbedung bes mahren Berfaffers ber Angilramnischen Capitel, in Meufels Geschichtsforscher. Th. IV.; Werke, VIII. p. 181. — K. F. Eichhorn, über bie spanische Sammlung ber Quellen bes Krichenrechts, Abhanbl. ber Berliner Atabemie ber Wissensch. 1834. historische philol. Kl. S. 134; Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissenschaft. Bb. XI. heft 2. S. 119. — H. Wasserschleben, de patria decretalium Pseudoisidor. Vratislav. 1843. diss. — Deffelben Beiträge zur Gesschichte ber falschen Dekretalen. Breslau 1844.

Nach einer Bacanz von 21/2 Jahren folgte Ungilram, auf beffen Leben Paulus Diakonus nicht eingeht unter bem Borzwande, er sen unfähig bessen Ahaten nach Gebühr zu würdigen. Im 13ten Jahrhundert weiß man, er sen zuerst Archicapellan ben Karl d. Gr., dann Erzdischof von Metz und Abt von Senones gewesen 1); allein die erste Würde kann er nur erst später bekleizbet haben, da Fulrad von St. Denys, sein Borgänger darin,

<sup>1)</sup> Richer, chron. Senonense, d'Achery, spicil. II. p. 612. c. 7.

erft 784 ftarb 2). Much ben Titel eines Erzbischofs und bas Pal= lium bat er wohl nur in Folge jener Burbe vom Papfte er= balten: er beißt 774 ben Ginweihung bes Rlofters Borch nur noch einfach pontifex 3), ebenfo 775 in bem Freibriefe Rarls fur bie Rirche von Det, worin berfelben Freiheit von ber gewohnli= den Gerichtsbarfeit und vom Boll fur alle ihre Befigungen, jedoch mit Musnahme bes Beerbanns, Bacht: und Brudenbienftes vermil= ligt wird 4); eben fo noch 777 in einem Bertrage gwischen Det und St. Denns, ben Rarl ju Paderborn beffatigt 5). Dagegen findet fich fein erzbischoflicher Titel 787 in der Bergabung bes Rloftere Chiemfee in Baiern an St. Stephan von Det 6). bann ben MIcuin 7) und auf bem Concile gu Frankfurt, 794, ben ber Ernennung feines Dachfolgers als Archicapellan. ftarb 791 auf bem Buge Rarls gegen bie Avaren 8). Bu Frantfurt bezeugte Rarl, bag er jum Gintritt in ben Dienft bes Ronigs und fo ju langerer Ubwefenheit vom Orte feines Bifchofs= amts papftliche Erlaubniß gehabt habe; im Rlofter Senones hatte er als Abt einen Stellvertreter. Als literarifches Berdienft ift ihm fehr mahrscheinlich die unter dem Ramen bes Dibelung befannte Fortfetung Fredegars beigumeffen, Die burch ben Zob bes Berfaffers ben bem Avarenguge unterbrochen ift 9). Außerbem ift nun Ungilrams Rame in Die Geschichte ber falfchen Decretalen verwebt burch bie ihm beigemeffenen capitula.

Um bie Mitte bes 9ten Jahrhunderts gleichzeitig mit jenen Decretalen wird im franklichen Reich eine Sammlung kirchlicher Statuten bekannt, die fich auf die rechtliche Stellung der Bischofe beziehen, und jede Anklage gegen diese erschweren, ja unmöglich machen sollen 10). Ihre erste Spur findet sich ben Since mar von Rheims im Streite mit seinem Nessen hincmar von

<sup>2)</sup> Annales ben Bouquet, V. p. 27.

<sup>3)</sup> Codex Laureshamens. 1. p. 6; boch aber in Karls Diplomen p. 9, 11, heißt er Erzbischof. — 4) Bouquet, V. p. 727; (Tabouillot), Hist. de Metz IV. 15. — 5) Bouquet, V. p. 739; Mabill. de re dipl. p. 499.

<sup>6) (</sup>Rleinmanr) Juvavia, No. VIII. p. 48.

<sup>7)</sup> Alcuin, ep. 17. Op. I. p. 27; carm. 104. II. p. 215.

<sup>8)</sup> Annales Laureshamens. Pertz, I. p. 34, 3u 791; Annal. brev. Fuldens. II. p. 237, 3u 792. Ueber ben Ort feines Tobes ist bie Lesart corrumpirt. Eckhart, Fr. Or. 1. p. 744. — 9) Eckhart, p. 743.

<sup>10)</sup> Mansi, XII. 904 sq.

Laon, ber fich auf fie berief, um einem Berichte ber einheimi= fchen Bifchofe zu entgeben. Der Dheim zweifelt an ihrer Mecht= beit fo wenig, wie an ber ber falfchen Decretalen felbit, fucht bagegen aus ihrem Inhalte barguthun, wie wenig fich ber Deffe auf fie berufen burfe !1). Bur Ermittelung ihres hiftorifchen Berbaltniffes tragen fie eine Ueberfchrift, aber in boppelter Geftalt: bie eine Form nennt Ungilram als Sammler, ber fie bem Papft Sabrian überreicht habe 12); bagegen die Mehrzahl ber Sandichriften nennt umgekehrt ben Papft felbft als Sammler, ber fie bem Ungilram übergeben habe, und zwar am 19. Gep: tember 785, ale beffen Sache in Rom verhandelt murbe 13). Man gieht aus diefer Ungabe ben Schluß, bag ber Bifchof fich megen einer Befdulbigung perfonlich in Rom habe rechtfertigen muffen. Bewiß murde fur biefe Unnahme bie erfte Form wohl paffen, wornach ber Beflagte bem Richter jene Ercerpte aus ben Rechts: quellen zu feiner Bertheibigung überreicht hatte; aber bas Umgefebrte bleibt abnorm, bag ber Richter mit bem Ungeflagten in fo weit verhandelt, daß er ihm die Bertheidigungsmittel in die Bande fpielt, woher fich bie Buftimmung namhafter Rritifer fur bie erfte Form erflart 14). Dagegen hat nun die zweite ausbrucklich bas Beugniß Sincmars fur fich 15); auch muffen felbft die Bertre: ter ber erften Form die Sopothefe einer Unklage Ungilrams in Rom, wozu er die Ercerpte gesammelt, ausbrudlich erft aus ber zweiten entlehnen, ba außerbem jebe Gpur feines Erscheinens

<sup>11)</sup> Hincmar. Rhem., opuscul. advers. Hincm. Laudun. c. 24. Oper. II. p. 476.

<sup>12)</sup> Incipiunt capitula collecta ex diversis conciliis seu decretis Rom. pontificum ab Angilramno episcopo, et Adriano papae oblata. So hat ein Batte. Cober und zwen andere: Ballerini, de antiq. canon. collection. III. 6. §. 8. bey Galland, Mogont. 1790. I. p. 533.

<sup>13)</sup> Ex graecis et latinis canonibus et synodis Rom. atque decretis praesulum ac Principum Rom. haec capitula sparsim conlecta et Angilramno, Mediomatriciae urbis episcopo, Romae a B. papa Adriano tradita, sub die XIII. Kalend. Octobrium indictione IX, quando pro sui negotii causa agebatur. So die zahlreichern und besser Codd., Ballerini, p. 534.

<sup>14)</sup> Baluz, ben Galland, II. p. 205; Eckhart, I. p. 768; Calmet, I. p. 529. Boehmer, corp. jur. can. ad can. 2. XV. q. 6; Mabill. ann. B. ad 785. Bafferschieben, Beiträge S. 25.

<sup>15)</sup> Hinemar. p. 475. De sententiis vero, quae dicuntur collectae ab Adriano papa et Engelramno Mettensium episcopo datae, quando pro sui negotii causa agebatur —.

in Nom fehlt, und namentlich auch hincmar sein Zeugniß ofe senbar nur aus jener Ueberschrift selbst entlehnt 16). Schon hiere nach wird die erste Form nur als eine Emendation erscheinen, wodurch der auffallende Umstand beseitigt werden sollte, daß der Richter dem Beklagten die Vertheidigungsmittel in die Hande gegeben, während umgekehrt es Niemanden einfallen konnte, durch Ersindung der zweiten Form eine solche Schwierigkeit erst hineinzutragen. Die zweite Form hat also das Necht der schwerern Lesart für sich, woraus sehr wohl die andere als Emendation sich erklärt, während das Umgekehrte undenkbar bleibt.

Muthentisch wird also die zweite Ueberschrift wohl fein; aber befihalb noch nicht hiftorisch mahr; benn feben wir uns nach ber Beranlaffung um, bie ben Bifchof von Meb hatte gur Berant= wortung nach Rom fubren fonnen, fo ift ber einzige geschichtliche Unhaltspunft die Meußerung Rarls b. Gr. ju Frankfurt ben Gelegenheit ber Beftellung Silbebolbs von Coln gum Erzcavellan, baf ben ber vorigen Befetung bes Umte burch Ungil= ram biefem vom Papft Dispenfation vom Refibenzhalten ertheilt fen 17). Es folgt freilich aus biefer unferer einzigen Runde von einer Berhandlung zwischen Ungilram und Rom noch feines= wegs, bag nicht andere Borfalle fich ereignet, eine wirkliche Un= flage megen irgend eines Borfalls, wovon wir nichts miffen, fatt gefunden baben fonne. Allein mit bober Babricheinlichkeit laßt fich boch bie Berhandlung in Rom mit jener Dispensation vom Refibenzhalten in Berbindung feben, und gmar megen bes Butreffens ber Beit: ber Borganger im Umte bes Erzcapellans, Rul= rab von St. Denns 18), war am 16. Julius 784 gefforben 19); wenn nun ein Sahr fpater (19. September 785) Ungilrams Sache in Rom verhandelt fein foll, fo ift es febr mahricheinlich, baß bamit nur biefelbe gemeint wird, bie gerabe um biefe Beit

<sup>16)</sup> Gegen Theiner, de Pseudo-Isidoriana Canon. collectione. Vratisl. 1827. p. 28 sq.

<sup>17)</sup> Capitul. Francofurt. §. 55. Pertz, III. p. 75: Dixit etiam domnus rex in eadem synodo, ut a sede apostolica, id est ab Hadriano pontifice licentiam habuisset, ut Angilramnum Archiepiscopum in suo palatio assidue haberet propter utilitates ecclesiasticas.

<sup>18)</sup> So bezeugt Hincmar, ad proceres regni pro institutione Carolomanni Regis §. 15. Tom. II. p. 207.

<sup>19)</sup> Mabillon, annal. f. p. 251; Bouquet, V. p. 27.

nach Karls Aussage bort wirklich verhandelt ift, die Schwierigs teit wegen des Richtresidenzhaltens: es kann kaum eine historisside Combination zu hoherer Wahrscheinlichkeit erhoben werden: der Verfertiger ber zweiten Ueberschrift kann nur diese Veranlafsfung vor Augen gehabt haben.

Kaft man nun aber bie Meugerung Rarls naber in's Muge, fo hat er felbit, ber Ronig, die Erlaubnig vom papftlichen Stuble ausgewirft, ibm ift bie Liceng ertheilt, ben Ungilram in feiner nabern Umgebung zu haben, die Dispenfation alfo burch Berhand: lungen bes Ronigs erfolgt; bagegen bie Ueberfchrift benet an ein perfonliches Erfcheinen bes Bifchofs in Rom, und zwar zur Berantwortung, benft ausbrudlich an bie Form eines Proceffes. Bill man bieß auch noch nicht in ben Worten finden, quando pro sui negotii causa agebatur, fo liegt es in ber Sache felbft, ba unter jener Ueberschrift nur Bestimmungen aufgestellt werben, Die fich auf Procegverfahren gegen Bischofe beziehen. Schon hier tritt alfo eine vollig fchiefe Auffaffung ber Sachlage burch ben Berfertiger ber Ueberschrift ober ben Sammler ber Ercerpte hervor. Er benkt an einen Proceg in Rom, wozu nach ben vorliegenben Umftanben gar feine Moglichfeit ubrig bleibt, ba Alles burch biplomatifche Berhandlungen bes Ronigs geordnet ift. Dazu beachte man ben Rechtsgang ber franklifchen Rirche gu Enbe bes Sten Sahrhunderts: noch mar ber Pfeudoifidorifche Buftand bes 9ten Sahrhunderts nicht eingetreten, ber Processe ber Bifchofe als causae majores fofort nach Rom wies. Bar auch in Folge ber Garbicenfischen Beschluffe eine Uppellation nach Rom moalich . blieb boch erfte und nachfte Inftang bie Provingialfpnobe, bie ben etwaiger Rlage gegen Ungilram gar nicht umgangen werben fonnte; bavon aber findet fich nicht allein feine Spur, fonbern fie ift auch burch bie Erklarung bes Ronigs, ber nur bon einer Dispensation, einer Liceng, weiß, geradezu ausgeschloffen. Gine Unficht, die wie die Ueberschrift, fogleich an einen Proces in Rom benet, fann nur pfeudoifiborifche Buftanbe vor Augen baben. Bie wenig endlich fimmt bie Unnahme eines folden Processes auch ju ber Politit Roms, in Bezug auf ben einflufreichen Erzcapellan ben Ronig Rart! Sollte wohl ber Papft einen folchen Mann wegen eines Umftanbs mit einem Procef belaftigt haben, ben er ja augenblidlich burch Dispenfation erledigen fonnte, und erledigt hat? Die Ueberfchrift felbft lagt etwas ber Urt burch:

scheinen; benn nur aus einer gewissen Parteilichkeit bes Richters fur ben Angeklagten murbe fich boch bie Berabreichung ber Beratheibigungsmittel burch jenen an biesen begreifen laffen.

Mur eine Moglichkeit bleibt noch offen, um bie Sammlung ber Ercerpte unter ben von ber Ueberfdrift angegebenen Umftan= ben mit ber Erklarung Rarls zu Frankfurt in Ginklang zu bringen, wenn man die Ueberreichung ber Ercerpte, gleichviel ob vom Papft an ben Bifchof ober umgekehrt von biefem an jenen, von bem nadiften Gegenftande ber Berhandlung in Rom lostrennt, und baraus nur etwas Gelegentliches macht, fo bag bas quando pro sui negotii causa agebatur gar nicht ben Grund ber Uebergabe, fondern nur gelegentlich bie Beit bafur angebe 20). Dag bann immer ber Grund feines Erscheinens in Rom Betreibung ber Dispensation, ober irgend ein anderer gemesen fein, Ungil= ram habe biefe Belegenheit benutt, um ein Product feiner fanoniftischen Studien zu überreichen, ober Sabrian habe bem einflufreichen Mann Rechtsgrundfabe mitgetheilt, wie fie bas romifche Intereffe erheischte, und wie er ja auch an Rarl felbft bie Dionyfische Kanonenfammlung gegeben hatte 21). Allein bem wiberfpricht die ausbrudliche Bezeichnung bes Tages, an welchem die Uebergabe erfolgt. Belchen Grund fonnte ber Berfertiger ber Ueberschrift haben, ben fo unwefentlichen Umftand hervorzuheben, baß bie Uebergabe am 19. September 785 gefchehen fen, an bem Jage, wo Ungilrams Sache verhandelt murbe, wenn er nicht amifchen biefen beiben Umftanben einen nabern Bufammenbang finden laffen wollte; wozu lagt er Rechtsgrundfage über Proceffe gegen Bifchofe mittheilen, wenn er nicht baben eine ausbrudliche Unmenbung auf ben vorliegenden Fall vorausfette? Die Un= nahme einer gelegentlichen Ueberreichung ber fleinen Sammlung über bie Accufationen ber Bifchofe und Rlerifer wird gerabe burch bie genaue und abfichtliche Bezeichnung des Tages abgefchnitten. Daben ift freilich ber von ber Rritit ichon mehrfach aufgebedte Umftand zu beachten, baß bie Rechtsfammlung auf ben fpeziellen Rall, megen beffen Ungilram fich in Rom verantwortet haben foll, gar nicht pagt, inbem unter ben achtzig Capiteln fein eingi= ges fich auf die Pflicht ber Bifchofe jum Refibenzhalten be=

<sup>20)</sup> So Spittler, Berte VIII. S. 181; Bafferichleben, Beitr. S. 26.

<sup>21)</sup> Gidhorn erblidt ja barin ausbrudlich ben zweiten Theil ber epilome Hadriani.

gieht 22). Dieg murbe fehr fur bie Unnahme einer bloß gelegent= lichen Ueberreichung ben feiner Unwefenheit in Rom fprechen. Um biefen Ginmurf zu erledigen find bie beiden Doglichkeiten zu er= magen, die burch bie boppelte Form ber Ueberfchrift gegeben merben: entweder Ungitram bat fie bem Papfte, ober biefer jenem gelegentlich überreicht. Die erfte Moglichkeit ift ichon ben ber fritischen Beurtheilung ber Ueberschrift ausgeschloffen, ba biefe Form nur als Emendation gur Befeitigung bes abnormen Gin= verständniffes bes Richters mit bem Ungeflagten aufgefaßt merben fonnte. Aber auch die zweite Unnahme, die Sammlung fen durch ben Papft veranftaltet, und gelegentlich bem Bifchofe ju beliebi= ger Benutung mitgetheilt, wird durch ben Inhalt widerlegt; es findet fich barin fo Manches, mas auch in vorpseudoifidorifcher Beit unmöglich vom papftlichen Stuble ausgeben konnte. Bill man bieß auch nicht in ben barten Bestimmungen gegen falfche Unflager, als unvereinbar mit papftlicher Milbe, finden 23), ba aus Diefem Bormande gegen Die Muthentie vieler Bestimmungen bes fanonifden Rechts 3meifel erhoben werben fonnten 24), fo gilt es boch gewiß von Gaben, Die g. B. als lette richterliche Inftang ben Stuhl von Conftantinopel nennen, offenbar eine Erinnerung aus alterer firchlicher Praris 25), ober die jedes andere Urtheil über einen Bijchof, als bas ber Provinzialsnobe, verwerfen 26), was fogar gegen bie Garbicenfifchen Befchluffe lautet, und nie von einem Papft aufgestellt werben fonnte.

Demnach fteht nach allen Seiten hin fest, bag bie Samm: lung mit ihrer Ueberschrift auf geschichtlichem Boben gar nicht untergebracht werben kann. Auf einen speziellen Proces bes Un gilram paßt sie nicht, ba ber einzige Fall, ben fie felbst andeu-

<sup>22)</sup> Eich horn, Abhanblungen ber Berliner Academie. 1834. S. 134. Beitich. für gesch. Rechtem. S. 197; Bafferschleben, Beitrage. S. 26.

<sup>23)</sup> C. 49. delatori aut lingua capuletur aut convicto caput amputetur; delatores autem sunt, qui invidia produnt alios. Hierauf weisen bie Ballerini hin. — 24) Theiner, p. 36.

<sup>,25)</sup> Cap. 6. wörtlid, auß Chalcedon. can. 17: Mansi, XII. p. 908: Si quis autem putaverit se a proprio metropolitano gravari, apud primatem dioeceseos, aut apud Constantinopolitanae civitatis sedem agat judicium.

Cap. 10. Ultra provinciae terminos accusandi licentia non progrediatur. Omnis accusatio intra provinciam audiatur, et a comprovincialibus terminetur.

tet, und ber burch bas Butreffen ber Beit hier bentbar mare, gar nicht burch einen Proces, fonbern burch Bermittelung bes Ronigs erledigt ift. Dagegen losgetrennt von bem fpeziellen Kalle und als ein kanonistischer Berfuch betrachtet kann fie weber von Un = gilram felbft ausgegangen fein, ba bie auf ihn lautenbe Form ber Ueberschrift fritisch unhaltbar ift, noch auch fann fie laut ber anbern Form ber Ueberfchrift von Sabrian felbft fammen, ba ber Inhalt Manches enthalt, mas Rom nie billigen konnte. Sat bie Sammlung alfo auf geschichtlichem Boben fein Recht, bleibt nur ubrig, fie auf bas Gebiet Pfeudoifiborifcher Rictionen gu verweisen, in beren Gefellschaft fie ja auch nach Sincmars Beugniß zuerft auftritt. Daben wird fich auch ber obige Uebelftand erledigen, wie ihr Berfaffer fie auf ben angeblichen Proceg Ungilrams beziehen konnte, ohne bag boch ihr Inhalt barauf pafite, ber vom Refibenzhalten nicht bas Geringfte ausfagt. Der Berfertiger hatte ben von Rarl ju Frankfurt ermahnten Fall mit Ungilram vor Mugen, fab aber barin nur ein gerichtliches Berfahren gegen einen Bifchof, feste voraus ober erbichtete, bag eine Anklage gegen ibn, etwa burch bie einheimische Beiftlichkeit, porausgegangen, und ber Proceg entweber nach Sarbicenfischem Recht burch Appellation, ober pfeudoifiborifch unmittelbar nach Rom gefommen fen, und benutte biefen Borfall als Unlag, um baran eine Sammlung von Grundfagen über Proceffe gegen Bifcofe überhaupt zu knupfen. Es lag ihm gar nicht baran, ben Un = gilram zu rechtfertigen; er brauchte beghalb über ben fpeziellen Fall bes Refibenzhaltens auch feine Bestimmungen aufzunehmen; fonbern er wollte nur biefen bifchoflichen Procef als Belegenheit jur Aufftellung feiner Rechtsgrundfabe gebrauchen. ware bie Taufchung vollständiger gemefen, wenn er noch mehr bie eigenthumliche Lage feines Ungeflagten berudfichtigt batte; aber braucht benn gerabe jebe Taufchung eine nach allen Geiten bin umfichtige, fann fie nicht auch recht wohl eine verfehlte fein? Die Angabe ber Beit entlehnte er von bem TodeBighre bes Rulrabs, als Borgangers im Umte bes Erzeapellans.

Das weitere Berhaltniß biefes Betrugs ju bem pfeudoifidorifchen überhaupt f. in ber Beilage.

Noch erhielt bie Kirche von Met eine Bebeutung fur bas frantische Reich burch bie bier gestiftete Sangerschule. Schon Pipin hatte sich um Berbefferung bes Gesanges nach romischem

Mufter verbient gemacht 27). Rarl hatte fich in Rom felbft, 787, ben ber Ofterfeier von ber Berthlofigfeit bes frankischen Gefangs befonders im Bettftreit mit ben geubten italienischen Gangern überzeugt, und erhielt von Sabrian zwen Gefanglebrer. Theodor und Benedict, bie er in Mes und Goiffons Schulen errichten ließ; jedoch follen fie viel Roth gehabt haben, um bie rauben frankifden Reblen an ben funftlichen Gefang zu ge= mobnen 28). Der Unefbotenergabler von St. Gallen weiß. baß Rarl anfangs 12 Ganger aus Rom babe fommen laffen, Die fich aber verabrebet. Ginbeit bes Gefangs im Rranfenreich ju verbinbern, fo bag Jeber eine andere Beife einführte, bis Rarl auf Sabrians Rath zwen Franken gur Unterweifung nach Rom fcidte, bie er bann als Stifter einheimifcher Gangerichulen benutte 29). - Nach Ungilrams Tobe 791 feten bie Rataloge eine Bacang von 27 Jahren bis jum Antritt Gonbulfs 819, ohne bag man über ben Grund einer fo auffallenden Erfcheinung unterrichtet mare.

# §. 90. Stiftungen in der Stadt Mets.

André Valladier, l'auguste Basilique de l'Abbaye Royale de St. Arnoù de Metz, à Paris 1615. 4.

1) Die Kathebrale zu St. Stephan geht hoch in das Alterthum der Stadt hinauf, da ihrer ben den verschiedenen Zerzstörungen derselben gedacht wird. Karl d. Gr. verleihet für sie dem Bischof Angilram einen Freibrief 775 zu Chiersy 1), der auf Schenkungen früherer Könige Bezug nimmt, und ihr für sämmtliche Bestigungen ausgedehnte Privilegien bewilligt. Die übrigen dicht daneben erbauten Kirchen erscheinen im engsten Verzbande mit der Kathebrale, und durch ihre Privilegien mit gezschützt, namentlich Pierre le Vieux nördlich vom Dom belegen, und St. Paul, letztere seit Chrodegang als Kirche des Capitels, welches auch den heil. Paulus im Siegel führt, beide damals innerhalb des gemäß der Regel abgesperrten Bezirks des Doms;

<sup>27)</sup> So bezeugt Karl ben Empfehlung bes homiliars, Pertz, III. p. 45.

Monach. Engolismens., Bouquet, V. p. 185.
 Monachus Sangallens., Bouquet, V. p. 111.

<sup>1)</sup> Bouquet, V. p. 727; (Tabouillot), Histoire de Metz. IV. 15.

bann bie hart an St. Paul errichtete Kirche St. Pierre le majeur ober aux images, und St. Marien, spåter bekannt als Notre Dame de la Ronde 2). Neben ber Stabt liegt

2) bie Abten St. Arnulf, nach Aufnahme ber Bebeine biefes Bifchofe nach ihm genannt, fruber zu ben Aposteln 3). Un biefer Stiftung lagt fich nachweifen, wie eine Reigung gur Ber= fnupfung bes flerifalischen und mondischen Lebens auch ichon por Chrobegang fatt fant; mahricheinlich ift fie biefelbe, in ber nach Gregor von Tours bie Beraubung einer Leiche burch Gunt = dram Bofo gefchab, ber baruber feine Leben einbuft; bie Er= mabnung von Monden an biefer Bafilita paßt menigftens beffer bieber, als auf ben Dom ju St. Stephan 4). Gben fo in einem Diplome von Chilperich II. 717, beffen Stol vielleicht etwas ju correct erfcheint, wird an ber Urnulfe ober Apostelfirche eines Abts Leutbert gebacht, ber bort mit einer großen Ungabl Rleri= fer bem Dienfte Gottes ergeben ift 5); alfo gleichfalls eine Rirche mit flofterlicher Ginrichtung; eines Abts Arengifil wird auch ben bem Begrabniffe Urnulfs ermabnt, und ein anderer Abt Romulus fommt in einem Diplome Pipins II. und feiner Gemahlin Plectrub vor 690, woran nur ber Gingang verbach= tig, und mohl fpater jugefügt ift 6); alfo burch eine Reihe von Beugniffen ericheint eine Stiftung, Die ausbrudlich als Bafilifa gilt, boch flofterlich geformt. Gine Reihe anderer Diplome ift falfch 7). Die Rirche mart jum Begrabnifplat mehrer Glieber ber farolingischen Familie benutt; 708 wird Drogo, Pipins 11. Sohn hier beftattet 8), ferner Silbegard, Rarls b. Gr. Gemahlin, und Undere, wofur Paulus Diafonus Grabichrif: ten verfertigte 9). Die fpatere Beit, welche bie Befehrung ber

<sup>2)</sup> Ibid. I. p. 466. — 3) Vita Arnulfi, Mabillon, Act. S. B. saec. II. p. 156. §. 26. — 4) Gregor, Turon. VIII, 21.

<sup>5)</sup> Bouquet, IV. 696; Meurisse, p. 145; Brequigny-Pardessus, No. 506: cum norma plurima clericorum deservire videtur.

Bouquet, IV. 666; Meurisse, p. 109; Brequigny - Pardessus,
 No. 414.; basilica sanctorum apostolor. juxta urbem Mettis.

<sup>7)</sup> Bon Berzog Arnulf 707. Cointe, IV. p. 456; Meurisse, p. 110; Brequigny-Pardessus, No. 469; ein anderes von Drogo, dem Sohne Pipins, ein drittes von Gottfried, dem Sohne Drogos. Brequigny-Pardessus, No. 415. 416. — 8) Annal. Mettens., Pertz, I. p. 321. juxta Mettensem urbem in dasilica deati Arnulfi confessoris.

<sup>9)</sup> Meurisse, p. 26 sq.

Stadt auf Patiens, ben Schuler bes Johannes, zurudführte, erblidt in biefer Stiftung eine altere Johanniskirche 10). Paus lus Diakonus ichreibt bie Erbauung einer folden bem erften Bifchof Clemens zu.

- 3) Ein Nonnenkloster zu St. Peter neben den Mauern der Stadt erbaut sindet sich in einem Diplome Karls d. Gr., worin er einen Zausch zwischen der dortigen Aebtissin Eusemia und Abt Fulrad von St. Denys bestätigt 781 11). Eine früstere aber sehr apokryphische Nachricht weiß, daß es von einem Frankenherzog Eleutherius zur Zeit Theoderichs und Theodeberts, also um 613, für seine Verwandte, Waldrade, erzbaut und botirt sey 12); ein Diplom Ottos I. von 960 scheint schon auf diese Notiz Nücksicht zu nehmen 13); hier soll die aus St. Galls Leben bekannte Alamannenprinzessin Fredegunde Aebtissin geworden sein. Ottos Diplom erwähnt den Namen majus monasterium, woraus Marmontier und Hautmontier gezworden 14).
- 4) Ueber ben Ursprung bes Nonnenstifts ber heil. Clobessinde, (Glosinde, Glosine), in Meh sind nur Notizen aus ihrer Biographie vorhanden, die aber in's 10te Jahrhundert fällt 15). Tochter eines Grasen Wintro widersetze sie sich nach dem Tode ihres Verlobten einer andern Vermählung, stücktete sich in den Dom zu St. Stephan, dis ihrem Entschlusse zu klösterlichem Leben von den Eltern nachgegeben, und ihr in der Stadt ein Klosster erbaut ward. Ihr Tod wird gegen 610 angegeben. Docus mentirte Nachrichten sehlen 16).
- 5) St. Symphorians Grundung wird auf Bifchof Pap= polus um 607 gurudgeführt 17), jedoch ift Paulus Diako= nus Schweigen fehr bedenklich; urkundlich findet fich nur eine

<sup>10)</sup> Ibid. p. 25; Calmet, preuves. I. p. 71 unb 546.

<sup>11)</sup> Bouquet, V. p. 744; Calmet, I. preuv. p. 290; Mabillon, de re diplom. p. 501. Ulr. Fr. Kopp, Palaeographia crit. Mannh. 1817. P. I. p. 384: monasterium superius, que est constructus in honore Sti. Petri infra muro Mettis civitate.

<sup>12)</sup> Meurisse, p. 103; Calmet, p. 249. - 13) Ibid. p. 367.

<sup>14)</sup> Meurisse, l. l. — 15) Mabill. Act. Sanct. B. saec. II. p. 1087, wahrscheinlich burch Johann von Gors, der aber ältere Quellen benutt haben will. — 16) Sigebert. Gemblac. tennt sie um 615; Pertz, VIII. p. 322; Meurisse, p. 101.

<sup>17) (</sup>Tabouillot), Histoire de Metz I. p. 346.

Herstellung bes Stifts in einer Bestätigungsurkunde Ottos III. 18), bie ein boberes Alter vorausfest.

6) St. Clemens wird in einem Diplome Hermanns von Met 1090 auf Bischof Abbo um 690 zurückgeführt 19). Sie sührte früher den Namen St. Felix, und wurde erst nach der Uesbertragung der Gebeine des angeblichen Clemens durch Hersmann nach demselben benannt 20). Mit dieser Stiftung standen mehre andere Kirchen in Berbindung, St. Peter aux arens, weil man den Boden für die Stelle des alten Umphitheaters erklärte, wo Clemens die große Schlange bewältigt haben soll, dann zu St. Johann, welche man für die auch von Paulus Diako nus dem Clemens zugeschriebene Johanniskirche hielt 21). So war also die alte Bischofsstadt mit Stiftungen hinreichend versseben.

### S. 91. Alöfter im Sprengel von Metz.

Georg Christ. Croll, observat. II. de familia Salica a fundatorib. coeno-bii Hornbacensis oriunda. Comment. Theodor-Palatin. VI. p. 187 sq.

 Ejusdem origin. Palatin. I. Biponti 1761. 4. p. 16.

1) Gorz, vier Lieues westlich von Met und zwen von der Mosel, an dem Bache gleiches Namens, erbaut von Bischof Chrosbegang. Die einheimische Sage erzählt, daß schon der erste Glaubensbote dieser Gegend hier ein Bethaus errichtet habe 1), wovon jedoch im 10ten Jahrhundert Johann, Monch des Klossters, der die Uebertragung der Gebeine des heil. Gorgonius hieher berichtet 2), noch nichts weiß. Unter den zahlreichen Displomen ist acht die Dotationsurkunde von Chrodegang auf der Bersammlung zu Compsegne ertheilt, mit den Unterschriften der dort versammelten Geistlichen 3); die Stiftung gilt für Bes

<sup>18)</sup> Calmet, I. preuv. p. 396. - 19) Meurisse, p. 377.

<sup>20)</sup> Der Name St. Felir finbet sich noch in einer Bulle Leo's IX., Calmet, I. preuv. p. 443. — 21) Histoire de Metz, p. 347.

<sup>1)</sup> Meurisse, p. 7; Calmet, I. preuv. p. 275; vita Chrodeg. ben Eckhart, Fr. Or. I. p. 932.

<sup>2)</sup> Mabill. Act. S. B. III. 2. p. 206; Pertz, VI. p. 236.

<sup>3)</sup> Labbe, concil. VI. p. 1698; Hardouin, III. p. 2007; Cointe, V. p. 562. Aussüge baraus Mabill. annal. B. II. p. 169; Brequigny-Pardessus, No. 586.

131:

71

he

12/2

. 83

17 :

21:

:

1 15

100

35

13

hts

Ċ

0

iti

Ś

10

nebicts Regel mit Einwilligung ber fratres canonici, alfo bes Stifts zu St. Stephan in Mes, unter beffen Schut bas Rlofter gestellt wird. Die Monche haben die Ubtswahl fren, boch nur aus ihrer Mitte; findet fich bort feine murbige Derfon, fo fest ihnen ber Bifchof jedoch mit ihrer Buftimmung einen Abt aus einem andern Rlofter, verfpricht auch, beim Befuch im Rlofter ib= nen feine Roften zu verurfachen. Mecht ift ferner eine Beftati= gung burch Rarl b. Gr. 768 4), worin die wichtigften Punkte baraus wiederholt werben. Erträglich, wenn auch nicht ohne Berbacht, find Schenkungen Ungilrams 770 und 780 5); ba= gegen alles Uebrige im Gorger Chartular ift Falfchung, mogu man fich burch bie haufigen Ungriffe und Beraubungen bes Stifts burch Laien gur Sicherung bes Befites verleiten ließ 6). Gin Abtsfa: talog nennt als erften Borfteber einen Theobemar 758-770. ber auch in jener Beftatigung Rarls vorfommt 7); wenn fonst als erfter Ubt ein Droctegang ermahnt wird, fo ift bieß Ber= wechslung mit Chrobegang bem Stifter.

<sup>4)</sup> Calmet, preuv. p. 283. - 5) Ibid. p. 285 u. 288; Meurisse, p. 174.

Colder Angriffe gebenkt Johann von Gorg. 216 falfch ericheint alfo 1) ein Diplom Pipine 752 ober burd, Correctur 761 mit ber Gingange= formel: in nomine sanctae et individuae Trinitatis, bas ichon bes beil. Gorgonius gebenet, ber erft 765 ober 766 bieber gebracht wird; Calmet, preuv. p. 273. 2) Gine Urfunde von 762, bie ber fabelhaften Unlage eines Bet= haufes burch Clemens an ber Stelle bes Rlofters gebentt, bie Ginweihung burch einen Papft Johann auf ber Rudfehr von einem Concile ju Maing gefchehen läßt, mahrend fie boch burch Chrobegang felbft erfolgte: Alcuin, epigr. 205. II. p. 225. Daben werben Bunber ergahlt, woburch Pipin und andere Große ju namhaften Schenkungen bestimmt feien, Calmet, p. 275. Gine Schenfung Chrobegange, batirt Unbernach 745, alfo gwolf Sahr vor ber Stiftung: Acta Sanctor. Boll. Febr. III. p. 686. 4) Gine abnliche von 763 ober nach Benfchen 754; ibid. Meurisse, p. 167; Calmet, p. 276: bas Domcapitel in Mes wird barin als domini mei cleri Mettensis bezeichnet, mahrend bie achte Urfunde Chrobegange nur fratres mei canonici tennt; boch muß bie Urtunbe fcon fruh gefchmiebet fein, ba fcon 30= hann von Gorg Formeln baraus gegen Rauber bes Rlofterguts anführt : dum maledicere nolo, nihilominus se noverint in tremendo die judicii cet. Pertz, VI. p. 239. 5) Gine Urfunbe von 765, bie ben Beftanb ber bem Rlofter gu leiftenben Dienfte aufgablt nebft einer Reduction berfelben auf Gelb: fie ftellt 765 mit bem 4ten Jahre Pipins gufammen, nennt biefen ben Dheim Chrobegangs, und hat ebenfalls die falfdje Bezeichnung bes Meger Capitele ale domini mei cleri Mettens. Calmet, 1. p. 281.

<sup>7)</sup> Acta Sanct. Boll. Febr. III. p. 688.

- 2) Nova cella, Hilariacum, auch St. Nabor, nach biefem von Chrobegang bieber geschafften Beiligen genannt, mor: aus St. Avold geworden. Der altefte Name ben Paulus Diafonus ift Gleriacum, ober Belera 8), ein Localname; man machte Silariacum baraus, bezog bieß auf ben beil. Sila : rius, und erklarte nun Fridolin fur ben Grunder bes Rlofters, weil er auch fonft als Urheber von Silariusftiftungen befannt ift 9); weber Paul noch Alcuin, ber die Ausschmudung ber Grabftatte bes beil. Rabor burch Ungilram befingt 10), miffen etwas bievon, fondern nur erft Balther, ber febr unguverläffige Biograph Kribolins aus bem 10ten Jahrhundert, ber bas Klofter an die Mofel verfest, mabrend es boch offlich von Des amifchen Mofel und Saar liegt. Grunder bes Stifts ift nach Paulus Diakonus Bifchof Siegbald; wenn Chro: begang als folder genannt wird, fo gilt bieg von bem Ge= fchenk jener Reliquien, womit er bas Rlofter bereicherte !1). Ein Diplom Ungilrams gegen Beeintrachtigungen burch bie Untervonte und Diener bes Grafen Bolmer ift verbachtig; es merben barin fpatere Buftanbe vorausgefest und befampft 12).
- 3) Longa villa, Glandiers, Saint Martin aux chênes, in ber Dabe bes Borigen, wird ohne alle Grunde auch bem beil. Fri= bolin beigelegt 13). Man balt ben Bater Urnulfs fur ben Stifter 14); als Bohlthater wird in einem falfchen Diplome gub= wigs b. Fr. 836 ein Bobagifit genannt 15), ben man mit ber erbichteten Genealogie ber Karolinger zusammenftellt 16). ber ben Unfang bes Kloftere ift nichts auszumachen; nach einem Diplome Ronige Budwig von 875 ift es fruber in ben -ban= ben bes Ronigs gemefen 17).

4) Sornbach, Gamundias, eine Stiftung Pirmins, ber burch einen frankifchen Grafen Berinher, angeblich ben Stamm-

1

<sup>8)</sup> Pertz, II. p. 267. - 9) Acta Sanctor, Boll. Märs I. p. 456. No. 6. - 10) Alcuin, epigr. 104. Op. II. p. 215.

<sup>11)</sup> Bergl. S. 494. - 12) Calmet, I. preuv. p. 293. - 13) Mabillon, annal. B. I. p. 200. 14) Calmet, I. p. 361; Cointe, --ad 599. No. 29. - 15) Calmet, I. preuv. p. 300.

<sup>16)</sup> Jener Bobagifit foll auch Arnoalb beißen, und balb ibentifch mit bem Bifchof biefes Namens, balb von ihm verschieben fein, ein Bergog nach Cointe, ein Martgraf nach Meuriffe, p. 95.

<sup>17)</sup> Calmet, preuv. p. 312.

# §. 91. Degifche Rlofter. St. Avold, Glandiers, Bornbach. 515

berrn bes falifchen Raiferhaufes, von feiner Thatigkeit in Mlamannien und Baiern hieber berufen marb; er mablte einen Ort im Bleifigau, eine Meile von Zweibruden am Bufammenfluß ber Bache Trualbe und Gualbe 18), baber Gemunden, Gamundias, genannt. Er reinigte bie Stelle, Die ihm ein gandmann empfahl, von ben Spuren bes milben Sagdlebens, erbaute eine Rirche ju St. Marien, ein Rlofter ju St. Peter, jog fich bann aber eremitisch tiefer in die Bogefen gurud. Diefe Ungaben im Legenbenton ben bem Biographen 19) ffimmen indeß nicht zu ben gleich anfanglich fo reichen Schenkungen bes Grafen Berinber. Gin fruberer Beideplat bes Rlofters hat ben Ramen Dirmins bemahrt, Pyrminishusna, Pirmafens 20). In Sornbach fand ber Beilige auch feine Begrabnifftatte 21). 218 Jahr ber Stiftung mirb 745 - 48 angunehmen fein 22); bas Rloffer blieb Gigenthum ber graflichen Familie; fo lange biefelbe ben ungeschmalerten Beftand erhielt, hatte Budwig b. Fr. ihm Bollfreiheit innerhalb bes Reichs fur Schiffe, Rarren und Saumthiere bewilligt; nach einem Kamilienftatut foll ber altefte Erbe in ben Befit bes Rlos fters treten 23). Nach Pirmin ftand Jacob, fpater Bifchof gu Toul, ber Stiftung vor24), bann ein Abt Amgland, ber gwis ichen 803 und 813 mit Riculf von Maing Streit über Guter hat, moben aus ber Ramilie bes Stifters ein Bibo mit unter-

<sup>18)</sup> Croll, observat. II. in Comment. Theodoro-Palat. VI. p. 120. Dagegen benken an Saar u Bließ Cointe, V. p. 672; Mabillon, annal. B. II. p. 175; als Ramen kommen vor in Diplomen: Gamundias ober Haurunbach 814. bey Croll, p. 346; Arembach 819, p. 248; Orombach 822, p. 251; Horumbach, Hornpach 900.

<sup>19)</sup> Vita Pirmini aus bem 11ten Jahrhundert ben Mabillon, Act. S. B. III. 2. p. 145. — 20) Ibid. p. 148.

<sup>21)</sup> Rhaban. Maur. Epigr. 101. Op. Colon. 1626. VI. p. 218. Walafr. Strabo, visio Wettini, Mabillon, Act. S. B. IV. 1. p. 273. Joh. Egon, de viris illustrib. Augiae divit. bey Pez, thes. anecdot. I. 3. p. 631.

<sup>22)</sup> So Eroll p. 192; Mabillon, annal. II. p. 72 nimmt 727, Cosinte 742 an. — 23) Ludw. P. Diplom von 819 ben Eroll No. 4. p. 248. Das Kamilienstatut unter Karl b. Gr., ob. b. Dicken, baf. No. 9.

<sup>24)</sup> Er unterzeichnet eine Schenkung hebbo's von Strafburg 748, Schöpflin, Alsat. dipl. I. p. 19, body können bie Unterschriften auch später gesammelt sein; bann als Bischof und Abt 754, ibid. No. 26. p. 33; ferner zu Attigny 765, Pertz, III. p. 30.

zeichnet 25); als britter Abt findet fich ein Wirund, der die Berbindung mit Pirmins Stammklofter, Reichenau, untershalt 26); Hornbach muß als Colonie von dort gelten.

## §. 92. 3. Coul. Sechstes bis achtes Jahrhundert.

De Riguet, Système chronologique des Evêques de Toul. Nancy 1701.
 12. — Benoit, (Picart), Histoire ecclesiastique et politique de la Ville et Diocése de Toul. à Toul 1707. 4. — Gallia christiana, T. XIII. Par. 1785. p. 957.

Als Quelle kommt hier in Betracht ein Bischofskatalog von Abso, Abt von Montier en Derk, im Sprengel von Chalons s. M. um 990, jedoch völlig im Legendenton versaßt, und zu historischem Zeugniß unbrauchdar 1); ein Auszug daraus führt die Reihe bis 1530 herab 2). Auch sonst ist die Geschichte dieses Bisthums ausnehmend mager, da sich keine bedeutende Persönlichkeit unter den Bischöfen sindet, und weder Diplome noch sonstige Ereignisse Licht hieher werfen.

Toul, die alte Stadt der Leuker, hat schon fruh an kirchlischen Einrichtungen keinen Mangel gehabt: Clodwig fand hier nach der Alamannenschlacht den heil. Bedastus, spatern Bischof von Arras 3), der hier ein ascetisches Leben führte. Bon Ausspielus um 450 4) bis in die Mitte des Gten Jahrhunderts bleibt die Bischofsreihe ohne alle Anhaltspunkte. Bon Aper, St. Evre, dem zweiten Nachfolger des Auspicius, leitet man die an der Subseite der Stadt gelegene Abten dieses Namens ab, die schon 626 nachgewiesen werden kann 5). Abso erzählt viele Wunder von ihm; sein Bericht über einen Vorfall mit einem Richter, Abrian, dem er alle Gefangenen losließ, veranlaßt den Verfettiger des zweiten Katalogs, ihn in die Zeit des Kaisers Habrian zu verschen, der allen Richtern seinen Namen

<sup>25)</sup> Ep. Bonifacii. 136. — 26) Dipl. Ludov. P. 814 ben Gro 15 ρ. 246; Goldast, rer. Alam. script. II. 2. p. 155.

<sup>1)</sup> Catalogus pontificum Tullensium, zum Theil ben Martene, thesaurus anecdot. III. p. 989, vollständig ben Calmet, preuv. p. 83.

Cedulae cujuslibet episcopi Tullens, seu epitaphia Ep. Tull. ibid. p.
 165. — 3) Aimoin, de gestis Francor. I. 16; Bouquet, III. p. 39; vita Vedasti, Act. Sanct. Boll. Febr. 6. T. I. p. 796.

<sup>4)</sup> S. 198. - 5) Fredegar, c. 54.

beigelegt habe. Un ben nachsten Bifchof Albauld ober Albin, haben fich in Toul lange Beit locale Erinnerungen erhalten, eine Curia Albaudi (cour Albaud) bem Bifchof jugeborig, ferner Gpen= bungen, fpater blofe Ginfegnungen von Bein fur Rrante als Vinage de St. Albaud 6).

Ein Bischofsname, ben beibe Rataloge meglaffen, Ullo: bius, findet fich in ben Unterschriften bes Concils ju Drleans 549 7); um biefelbe Beit mar hieher ein Concil berufen, beffen schon ben Trier gedacht ift 8). Ueber bie anbern Bischofe erge= ben fich bie Rataloge in allgemeinen Lobfpruchen; von einem Entulan ober Endulus will Abfo Schenkungsurfunden gefeben haben. Ginen Muftrafius meint man in einem Briefe bes Defiberius von Cahors zu entbeden, mo berfelbe einem Drte Lucus oder Lucum zugewiesen wird 9), etwa Lurovium.

Bon einem Theutfried aus ber Mitte bes 7ten Sahrbunberts gablen bie Rataloge fo fpecielle Gutererwerbungen auf, baß ihnen mohl alte Guterliften ober Urfunden vorgelegen haben mogen; bagegen eine Schenfung Dagoberts I. an Die Rirche von Toul von vier Meilen in die Lange und Breite, mit ber Bebingung, bag barin feine Burg erbaut werben burfe, ift fabelhaft 10). Roch wird berfelbe Bifchof ben ber Stiftung von Stablo und Malmedy unter ben Rathgebern Ronigs Siegbert genannt 11). Bon bem nachsten Bifchof Leubin = Bobo miffen mir aus bem Leben feiner Schwester Salaberga 12), baß er fruber vermablt in weltlichen Burben fant, bis er auf Unregung bes beil. Gu: ftafius feine Guter weggab, Monch und bann Bifchof marb; von ihm ging bie Stiftung bes Rlofters Bon moutier, Bodonis monasterium aus. Unterfchriften von ihm wie von angeblichen Nachfolgern, Chorin, Dobo, fommen nur in faliden Diplomen vor 13). Nicht in bie Rataloge aufgenommen ift ein Deodatus, ber fich auf einem Concile zu Rom 680 vorfindet 14), mahrschein= lich berfelbe, ber von Ronig Dagobert bem beil. Bilfried von Bort gur Begleitung nach Rom mitgegeben marb 15). Gin Bi-

<sup>6)</sup> Calmet, I. p. 326. — 7) Mansi, IX. p. 137. — 8) S. 463. 9) Bouquet, III. p. 531. - 10) Benoit, p. 258; Calmet, p 200, 420.

<sup>11)</sup> Vita Remacli, Surius, V. p. 38. -12) Mabillon, Act. S. B. saec. II. p. 429. - 13) Eborin in bem falfchen Diplom numerians von Trier G. 467 not. 9. ; Dobo in einem gleichen ben Deuriffe p. 98.

<sup>14)</sup> Mansi, XI. p. 179. - 15) Vita Wilfridi, ben Mabill. Act. S. B. saec. 4. p. 1. p. 691; saec. 3. p. 1. p. 211.

schof Garibald unterschreibt die Stiftungsurkunde für das Alosster St. Michel im Sprengel von Berdun 709 16); die Angabe, daß von ihm der heil. Deodat einen Plat in den Bogesen zur Gründung seines Klosters Juncturae erhalten haben soll um 668, sett ihn also zu früh an 17). Eine Berwechslung mit Garisbald ist es ferner, wenn ein Bischof Hilbrand von Toul als Glaubensprediger in Flandern genannt wird 18).

Mitte des Sten Jahrhunderts ift Bischof Jacob von Toul erwiesen durch seine Unterschrift zu Compiegne 757; zu Attigny 765 nennt er sich Bischof von Hornbach 19); man schließt aus diesem Titel, er habe sein Bisthum Toul niedergelegt 20), was noch dadurch bestätigt wird, daß er sich zu Ende seines Lebens nach Rom begab, und auf der Rückreise zu Dijon starb; seine Schwester Liliosa schenkte borthin für sein Begräbnis bedeutende Guter 21).

Von dem nachsten Bischof Borno missen die Kataloge, daß er nach einem Brande der Stadt die darin verlorenen Documente durch Karl d. Gr. erneuert erhielt, und von Chrodegang von Meh ein Darlehen für die Bürger erlangte, das dann Pippin aus öffentlichen Mitteln erstattete. Erst unter Ludwig d. Fr. beginnen die Nachrichten ergiebiger zu werden.

# §. 93. Alofter im Sprengel von Coul.

Rich. de Vassebourg, Antiquitez de la Gaule Belgique depuis Jules César jusqu'à présent, à Paris 1549 f.\*). Jean Ruyr, les saintes antiquitez de Vosge. 1625. 1633. — Humb. Belhomme, Antiquitates montis Vogesi, et praesertim Mediani in eodem Monasterii. Argentor. 1733. 4.

Beit reicher als die Bifchofsgeschichte find bie Nachrichten über bie geiftlichen Stiftungen biefes Sprengels, beffen fubbftli=

<sup>16)</sup> Calmet, preuv. p. 286; Mabillon, annal. B. II. p. 617.

<sup>17)</sup> Peter Damiani, opusc. 19. c. 7. Oper. III. p. 190.

 <sup>18)</sup> Calmet, 1 p. 470; de Riguet, p. 171. — 19) Pertz, RI.
 p. 30. Jacob episc. de monasterio Gamundias.

<sup>20)</sup> Peter Damiani, 1. 1. ber ihn aber mit bem zweifelhaften hilbulf von Trier gufammenftellt.

<sup>21)</sup> Chronica Sti Benigni Divionens., d'Achery, spicileg. II. p. 386; Calmel, p. 539 not. 5 irrt, wenn er bie Schenkung unter Karl als Kaifer fett; bie Zeitbestimmung geht auf eine andere Frau Natalia.

<sup>\*)</sup> Läft bie Bergoge von Lothringen birect von. 3. Cafar abftammen.

der Theil ben fo fehr zu ascetischem Leben einlabenden Bogefen angebort.

- 1) Bon Moutier, Bodonis monasterium, in ben Bogefen, burch Bifchof Leubin = Bobo gestiftet fur Ronnen gu Ch= ren Mariens und Deters 1); baff er feine Tochter Teut= berga ale Mebtiffin ber Stiftung vorgefest habe, weiß erft ber fpate zweite Ratalog 2); urfundlich fommt es 870 ben ber Thei: lung amifchen Rarl bem Rablen und Bubmig vor und zwar als
- jum Untheil bes Letteren geborig 3).
- 2) Remiremont, Rlofter Sabendi, mons sanctus, mons Romarici, liegt am oberften Laufe ber Dofel rechten Ufers, am Rufe ber Bogefen, gegenüber bem Stabtchen Remiremont. Die Unlage gilt gewöhnlich als Doppelklofter fur Ronnen und Mon: che; genauer ift es ein Nonnenklofter mit benachbarten Eremiten: wohnungen, beren Borfteber jenes Jungfrauenstift beaufsichtigte. Die erfte Unlage fant auf bem fteilen Berge ftatt; nach einer Sunnenverwuftung Unfang bes 10ten Sahrhunberts warb bas Monnenflift an bas Ufer ber Mofel gerudt, und gab bem Stabt= chen Remiremont ben Urfprung. Es mar eine Colonie von Lureuil nach ber Regel Columbans, mozu aber icon frub Benedicts Regel bingugetommen fein mag 4). Stifter bes Rloffers find Amatus und Romaricus, beren Leben gugleich mit bem bes britten Abts Abelphius, von einem mahricheinlich gleichzeitigen Bogling bes Stifts aufgezeichnet ift 5). St. Uma: tus, aus romifcher Nachkommenfchaft in einer Borftadt Grenoble's geboren, widmete fich ju St. Moris bem ascetischen Leben; er mabite fich fein Brob fetbft auf einer Sandmuble, und ging baarfuß auf fleinen Steinen; burch Guftafius warb er nach Eureuil gezogen und zur Predigt in die auftrafischen Stadte ausgefandt. Ben folder Gelegenheit gelang ihm bie Befehrung

<sup>1)</sup> Richer, chron. Senonens. ben d'Achery, spicil. Il. p. 607.

<sup>2)</sup> Calmet, I. preuv. p. 271. Die Chronologie, wie biefer Ratalog fie fich benet, ift baraus abzunehmen, baf er eines Diplome von Gregor 1. und Agapet († 536.) für bas Rlofter ermahnt.

<sup>3)</sup> Calmet, preuv. p. 310. -4) Mabillon, epistola de primario Romaricensis monasterii instituto. Paris 1687. 4. Annal. B. I. p. 393.

<sup>5)</sup> Vita Amati ben Gurius, Septemb. 13.; Mabillon, Act. S. B. . saec. II. p. 130; vita Romarici. p. 416, wozu noch eine interpolirte Biographie fommt; vita Adelphii p. 602.

bes Romaricus, ber nach bem Bruberfriege gwifchen Theo: berich und Theobebert zu Chlotar nach Met flob, jest aber alle weltliche Ehren mit bem Leben in Lureuil vertaufchte. Seine Befigung, ein Caftell Sabendi ober Sabundi auf einem Berge an ber Mofel, bestimmten beibe gur Unlane eines Ronnen= floftere, und ließen fich baneben eremitifch nieber; befondere 2ma= tus ubte bie ftrengfte Uscefe, wohnte in einer Grube, in bie ihm auf ben Schall einer Glode Brod und Baffer binabgelaffen marb; nur Conntags verließ er fie, um ju prebigen. In bem Monnenklofter marb ber in St. Moris ubliche ununterbrochene Gefang eingeführt, woben bie Nonnen in fieben Abtheilungen, je ju gwolf Perfonen, fich Tag und Racht ablofeten 6). Erfte Mebtiffin war Mactefleb, nach zwen Sabren eine Cacilia, bann eine Tecta ober Tetta, Perpetua. Schon hiernach ift eine Urfunde falfch, Die als erfte Borfteberin eine Gertrub, Tochter bes Romaricus nennt, baben aber bas Jahr ber Stiftung 620 ziemlich richtig angiebt ?). 218 Colonie von Lureuil murbe bas Rlofter in die Unruhen eines gewiffen Ugreftius verwickelt, ber angeblich gegen Columbans Regel auftrat, in ber That aber fich bem Schisma Norbitaliens, befonbers Uguilejas, gegen Rom mabrent bes Dreicavitelftreits anschloß. Er fand auch ben Umatus und Romaricus anfangs Gingang, boch traten fie balb wieber mit Guftafius von Lureuil und fo mit Rom in Frieben gurud 8). Umatus muß vor 625-28 geftorben fein; als um Diefe Beit Urnulf von Det fich bieber in Die Rabe feines Freunbes Romaricus begab, wird bes Umatus nicht mehr gebacht. Der Tob bes Romaricus fallt etwa 653; fein Nachfolger Ubelphius endete bren Jahr fpater als Buffender in Eureuil 9). Nachrichten einer Commiffion von 1613 jur Prufung bes Rlo: ftere miffen, bag bie Stiftung anfangs aus fieben Saufern fur Monnen und zwen fur Monche beftanden, 'und am Sufe bes Ber-

<sup>6)</sup> Vita Amati §. 20. p. 133, es ift baben nicht etwa an bie fieben kanonischen Stunben Benedicte bu benten.

<sup>7)</sup> Meurisse, p. 97; Brequigny-Pardessus, I. p. 215; Cointe, II. p. 712. Das Diplom kennt ben spätern Namen ber Stiftung mons sanctus, sählt auch nach ben Jahren ber Incarnation. Eben so falfch sind andere Documente, die Mabilion excerpit hat: annal. Act. B. I. p. 635.

<sup>8)</sup> Vita Eustasii burd, Jonas, Mabill. Act. S. B. saec. II. p. 121.

<sup>9)</sup> Vita Adelphi p. 603.

ges einen Meierhof fur 1000 Klosterleute beseffen habe. Bur Beit Bubmigs b. Fr. erhalt fich noch ber Name Rumerici castellum 10).

3) Senones, am Rlugden Rababeau, bas aus ben Bogefen kommend fich in die Meurthe ergießt; ber Name wird gern mit ber erzbischöflichen Stadt Gens, Genones, in Berbindung In biefem Rlofter fcbrieb Richer (+ nach 1250) bas Chronicon Senonense, bas als eine firchliche Localbeschreibung ber Bogefen betrachet werden fann 11), jedoch ben bem eigenen Rlofter uber fparliche Rachrichten flagt. Gin Stiftungebocument wird von einem Ronig Chilberich gezeigt 12); man benft an Chilberich II. 660-70, ba eine Urfunde Dttos 949 ibn als ben alten Ronig biefes Mamens bezeichnet 13); bagegen fpricht nur, bag Richer bie Grundung bes Rloftere ausbrucklich 720 fest, weghalb man auf Childerich III. 691-695, ober noch lieber auf Chilperich II. 715-20 gerathen hat 14); inbeffen das Diplom felbst ift nicht uber allen Berbacht erhaben, wenigftens nicht in ben Benbungen, bie fast eine Entschuldigung fei= ner Ausstellung enthalten 15); boch mag ibm wegen ber fpeciellen Ortebestimmung irgend ein alterer Auffas, ben Dtto gefeben bat, Bu Grunde liegen. Bu einer fichern Entscheidung über bie Beit der Grundung wird man faum gelangen. Richers Autoritat fur 720 liegt ziemlich fpat; auch ftimmt bazu wenig bie Reibe von acht Aebten, die er bis jum Schluß bes achten Jahrhunderts gabit; es mußten febr furge Umteführungen fich fo oft wiederholt haben. Noch hat man gegen ihn eingewandt, bag ben ber Grun= bung von Monen Moutier in ber letten Balfte bes 7ten Sabr= hunderts bas Borhandenfein von Senones ichon vorausgefeht wird, ba jenes ganbereien von biefem erhalt, und auch beffen Name auf eine Lage in ber Mitte von vier Rloftern beutet, beren eins unfer Genones ift 16); bieg murbe alfo boch in bie Beit von

<sup>10)</sup> Einhard, annal. 821. Pertz, I. p. 207.

<sup>11)</sup> D'Achery, spicil. II. p. 603.

<sup>12)</sup> Mubillon, ann. B. I. p. 637; Calmet, preuv. p. 258; Brequigny-Pardessus, No. 341. — 13) Calmet, p. 355; ab antiquo Hilderico rege, was aber auf jeben ber brey Chilberiche als alte Merovinger gehen kann.

<sup>14)</sup> Mabillon, Act. S. B. III. 2. p. 468; de re dipl. p. 235; Brequigny-Pardessus, 1. p. 298.

<sup>15)</sup> Calmet, p. 258: nec causetur quispiam, quasi novum nos aliquid vel inusitatum stabilisse, cet.

<sup>16)</sup> Brequigny-Pardessus, I. p. 298.

Chilberich II. zurudbringen; aber jene Angaben in Bezug auf Monen Moutier felbst find erst aus spaterer Zeit, und nicht durch = aus verburgt 17); Richers Angabe, 720, bleibt doch das Unnehm = lichste, und bas verbächtige Document kein Einwurf bagegen.

Stifter bes Rlofters mar Gunbelbert, im Diplome Bi= ichof und Abt genannt 18); Richer lagt ibn fruber ben erzbi= fchoflichen Stuhl von Gens innegehabt, aber bann aufgegeben ba= ben 19). Die Rataloge von Gens fennen ibn nicht 20); es bleibt barum mahrscheinlich, bag man erft aus ber Namensahnlichkeit bes Rlofters mit jenem Gibe biefe Folgerung gezogen bat; als fruberer Name bes Orts wird Grandiavium angegeben 21). Be= fannt in ber Reihe ber Mebte ift Ungilram von Det; bas Berhaltniß bes Rlofters, bag es unter ber geiftlichen Aufficht bes Bifchofs von Toul doch in weltlichen Dingen nach Met gehorte, erklart fich einfach baber, bag Ungilram beffen Befit nach Det übertragen bat; umgekehrt lagt Richer ihn erft als Archi= capellan ben Rart fomohl bas Rtofter als bas Bisthum ermer= ben 22). Bu feinem Bertreter ernannte er ben Abt Morganb; Die Abvocatie fam an bie Dynastie Galm, woben bie Competenz bes Abts und Bogts ausbrudlich feftgeftellt marb. Gin gemiffer Biberftand ber Monche gegen bie Abhangigkeit von Det zeigte fich noch barin, bag fie bie von Angilram ihnen gefchenften Relignien eines beil. Simeon, angeblich bes 7ten Bifchofs von Det, jurudweifen, fo bag ihm in ber Rabe eine eigene Capelle erbaut werben muß, bis fie burch Bunberzeichen ben ihnen juge= bachten Schat achten lernen.

4) Moyen Moutier, Medianum monasterium; Quellen feiner Geschichte find die Biographie seines Grunders hildulf, und bessen Freundes Deodat aus dem 11ten Jahrhundert, wie- wohl in interpolitter Korm 23), und eine Fortsetung bazu 24), wor-

<sup>17)</sup> Histor, Med. Monast. p. 38; Chron. Senon. ben d'Achery, II. p. 608.

<sup>18)</sup> Vita Gundelberti, Act. S. Boll. Febr. 21; III. p. 262.

<sup>19)</sup> Chron. Senon. p. 604; Peter Damiani, opusc. 19. c. 7. III. p. 190.

<sup>20)</sup> Gallia christiana nova Tom. XII.; nur Spatere gablen ibn, wohl erft in Folge jener Angaben, in ber Reihe mit auf.

<sup>21)</sup> Peter Damiani, 1. 1. - 22) Chron. Senon. 612. Bergl. G. 501.

<sup>23)</sup> Vita Hildulphi, Act. Sanct. Boll. Jul. III. p. 262; vita Deodati, zuserst ebirt von Franz Riguet, Nancy 1679; bann Act. S. Jun. III. p. 872. — 24) Liber de S. Hildulsi successoribus in Median. monaster, bey Pertz, VI. p. 86.

aus auch Richer bie Nachrichten fur feine Chronik von Senoznes schopfte; eine weitere Fortsetzung seit 1220 gab ber Dominiscaner Johann be Bayon um 1326, ben ber neuere Geschichtssichreiber bes Rlosters, Abt Belbomme, benutt hat.

Der Name bes Klosters, gleichfalls am Flüschen Rababeau, zwey Lieues vor bessen Einsluß in die Meurthe belegen, wird von seiner mittleren Lage zwischen vier andern Klöstern abgeleitet; es liegt nämlich westlich von Senones, östlich von Estival, süblich von Bon Moutier und nördlich von St. Deodat, so daß diese fünse ein Kreuz bilden 25). Es steht uns wirklich keine andere Erklärung des Namens zu Gebot; wenn indeß so eben wahrscheinlich gemacht wurde, daß Senones erst zu Ansang des Sten Jahrhunderts erbaut ist, und jene Erklärung also hier eine Lücke erhielte, so läßt sich die angegebene Benennung auch einsacher sassen, wenn man nur an die mittlere Lage zwischen den zwey Nachbarklöstern, Bon Moutier und St. Deodat denkt, also von der angegebenen Kreuzessorm den mittleren Balken ausgiebt.

2118 Stifter wird Silbulf, jener angebliche Bifchof von Trier 26), angegeben, ber fein Umt niedergelegt und fich als Uscet in die Bogefen begeben haben foll. Die Ungabe, baf Bifchof Jacob von Toul ihm ben Boben bazu eingeraumt habe 27), ift eine Kolge ber dronologischen Bermirrung im Leben Silbulfs. ba biefer unzweifelhaft ber zweiten Balfte bes 7ten, jener Jacob aber ber Mitte bes Sten Jahrhunderts angehort. Stiftung foll 671, und zwar nicht burch fonigliche Schenkungen. fondern burch Abtretungen von ben Nachbarfloffern begrundet fein, und umfaßte außer bem Rlofter ju St. Marien und St. Peter noch mehre andere Capellen und gablreiche Cellen; in einer ber Lettern zu St. Blafius hatte ein beil. Spinulus feinen Mufenthalt, beffen Gebeine bann burch Bunber fo viel Bolf berben jogen, und bie Rube ftorten, bag, wie oftere in ber Legenbe, Silbulf ibm Ginhalt gebieten mußte. Mit feinem Freunde Deodat unterhielt Silbulf freundlichen Berfehr, und ubers nahm nach beffen Tobe bie Leitung feines Rlofters, mabrent er Monen Moutier einem Abte Leutbalb übertrug 28). Die Erinnerung an ienen Berfehr erhielt fich in beiben Rloffern, fo baf

<sup>25)</sup> Chronic. Senonense, d'Achery, spicil. II. p. 608.

<sup>26)</sup> S. 467. — 27) Vita Hildulphi, p. 222; Peter Damiani, l. l. p. 198. — 28) Mabillon, annal. B. II. p. 16.

Die Monche jahrlich mit ben Reliquien ihrer Beiligen an einem mittlern Orte fich einen Befuch abstatteten 29). Bu Enbe bes Sten Sabrbunderts mird ein Abt Kortungtus als fruberer Patriard von Jerufalem angegeben, ber bie Bebeine Jofephs von Urimathia in's Rlofter gebracht habe. In bem Rataloge von Jerufalem findet fich ein folcher nicht 30); man barf aber wohl an ei= nen Patriarchen von Grabus ober Aquileja benten, ber von ben Benetianern verjagt in's Frankenreich fam, und von Rarl b. Gr. versorgt marb 31). Unter ben Monchen zu Moven Moutier mar über bie Abtsmahl Streit entftanben, worauf Rarl zu Galg an ber Saale 803 ihnen biefen Fluchtling empfahl. Roch wird bie Unfunft eines Ronig Lagarus und feiner Tochter Ufa aus bem Drient erwähnt, Die im Rlofter als reclusi lebten; man zeigte noch im 11ten Sahrhundert die Fenfter, wo fie eingemauert geme= fen maren 32). Bwifchen Fortunat und ben Donchen erhob fich ein Streit uber bie Theilung ber Guter, weghalb Smaragb, Abt von St. Michel im Sprengel von Berbun, jum Schiebs= richter bestellt marb; auch bie folgenben Beiten merben von Ri= ch er als febr trube geschilbert; burch Rriegstaften und Beraubungen verdbete bas Rlofter fo, bag faum 10-12 Monche gu= rud blieben, und nur ein benachbarter Priefter von Beit zu Beit aur Meffe fam, bis es von Gora aus neu befett marb 33).

5) St. Deobat, Vallis Galilaeae, Juncturae, gefliftet von Deobat, fruherem Bischof in Nevers, und Freund Hilbulfs. Ein Stiftungsbiplom von Numerian von Trier angeblich 664, ist entschieden falsch, da diesem darin schon eine völlig erzbischöfliche Stellung an der Spitze seiner dren Suffraganen eingeraumt, und an dem Kloster eine frühere und spatere Benennung unterschieden wird 34); dasselbe gilt von einem Di-

<sup>29)</sup> Die Sitte erhielt sich bis in's 17te Jahrhundert. Act. Sanct. Boll. Jun. III. p. 880 not. g; die Vita Deodati führt die Sitte so weitläuftig aus, daß sie fast die historische Erklärung berselben gum 3weck gehabt zu haben scheint. — 30) Mabillon, annal. B. I. p. 316.

<sup>31)</sup> Papft Leo III. ift nicht gut auf ihn zu sprechen, Bouquet, V. p. 597, und wünscht, baß er sich in seinem Sprengel, in Bola, aufhalte, bis bie Rücktehr auf seinen Sie offen sen: Bergl. Ughelli, Ital. sacra V. p. 1179; Belhomme, antiquit. Vogesi p. 156. — 32) Pertz, VI. p. 68.

<sup>33)</sup> Chron. Senon. p. 609. — 34) Mabillon, annal. B. I. p. 640; Mansi, XI. p. 115; Hontheim, I. p. 83.

plome Silbulfe, über beffen Inhalt jedoch nur berichtet wird 35): es raumt bem Rlofter ichon bie unerhorteften Immunitaten, Befreiung von foniglicher Aufsicht ein, mas am menigsten gu ber Stellung bes Rlofters in einem achten Diplome Rarls b. Gr. ftimmt, wodurch er baffelbe an St. Denns mit ber Bemerkung verschenkt, bag es bisher fein Bater Pipin unter Investitur gehalten habe; Rarl fellt baben bie Bedingung, baß 10-15 Bruder bafelbit fur fein und feines Baters Geelenheil beten follen 36).

Rach bem Biographen legte St. Deobat (St. Dien) fein Bisthum Nevers nieber 37), um fich in die Ginsamteit gurudgu= gieben; auf bem Bege erfolgen Bunber; ein Balten beim Mufgimmern eines Saufes, ber nicht paßt, wird auf fein Geheiß fugfam, wofur ein Gelbtribut an bas Rlofter entrichtet wirb; in einem Thale im Elfaß, woraus man ihn verjagt, werben nur Rinder mit Rropfen geboren, fo daß Mutter vor ber Niederkunft ben bas Thal begrenzenden Bach ju überschreiten pflegen. lich findet ber Beilige am Bufammenfluß bes Robachs und ber Meurthe in bem Thal Balilaa ben erwunschten Ort gur Stiftung, angeblich 669: nach feinem Tobe 679 übernahm fein Freund Silbulf bie Leitung.

Eftival, Stivagium, an der Meurthe, fommt urfundlich erft 880 in einem Diplome ber Richardis, Gemahlin Rarls bes Diden vor 38). Richer fennt weber ben Urheber noch bie Beit ber Stiftung, und weiß nur, bag als Inhaber beffelben Monche, Monnen, Kanoniker baufig gewechselt haben 39); die Un= aabe, baf Bobo, Bifchof von Zoul, ber Stifter fen 40), muß bier= nach als unbegrundet erscheinen.

28 €

y bgi

fig.

1100

967

121

in:

Dis.

gr.

1:

47

护。

8

1

Í

#### §. 94. 4. Derdun. Sechstes bis achtes Jahrhundert.

Anonymi series chronologica episcoporum Virdunensium, in Schannat, Vindemine literariae, collectio II, Fuldae et Lipsiae 1724, f. No. 12, p. 90: eine Compilation aus ber Mitte bes 16ten Jahrhunberte. - Gallia christiana. Tom. XIII. p. 1161. - Vassebourg, S. 3u §. 92. -Calmet, Tom. I.

Vita Deodat. Act. S. Boll. Jun. III. p. 876; Hontheim, I. p. 84. 36) Bouquet, V. p. 712; Calmet, I. 284: ausgeftellt Madjen 13. 3an. 769. 37) Peter Damiani, l. l. hat bafur Trier gelefen.

<sup>38)</sup> Calmet, preuv. p. 316. -39) Chron. Senon. p. 605.

Historia episc. Tullens. ben Calmet, preuv. p. 128.

Aeltester Geschichtsschreiber ber Kirche von Berdun ift ber Presbyter Bertar oder Berkar, Capellan ben Bischof Dobo (880—920 oder 923 1), bem er sein Werk zueignet; er gesteht, daß die alten Denkmale durch einen neulichen Brand vernichtet worden sind; er benutt Heiligenacten, aber auch Diplome. Er sand spater Fortsetzer, von benen besonders der zweite, Laurenstius, Monch zu Luttich, dann Abt zu St. Wanne, zu bemerken ist 2). Mit Benutzung dieser Hulfsmittel schrieb Hugo von Flavigny seine Chronik Verduns von Christi Geburt bis auf seit (1102), worin er sich aber als sehr leichtgläubig zeigt 3).

Berbun gehorte ju bem Reiche bes Ripuariertonigs Gieg = bert; bie Eroberung ber Stadt burch Clobwig murbe burch einen Aufftand berben geführt in Rolge ber Ermordung jenes Rurften 510 4). Es wird als ein Unfall angegeben, bag ben Gra öffnung ber Belagerung ber Bifchof Firminius ftarb, und nun ber naturliche Furfprecher ben Burgern fehlte. Doch entichlog fich ein Archipresbyter Eufpicius bagu, erwirkte ben Clobwig Bergeihung, und erhielt von ihm bas erledigte Bifchofsamt angetragen, bas er ausschlug, aber bem Ronig als Rathgeber nach Drleans folgte 5). Den erledigten Bifchofeftuhl nahm Bito= nus, angeblich ein Reffe bes Gufpicius ein, ber als St. Benne ober Banne ein volksthumlicher Beiliger mard, als Schlangenbandiger gilt, und bargeftellt wird, wie er mit feiner Stola einen Drachen erwurgt 6). Nach ihm ift bie alte Rirche St. Banne benannt, fur beren Borhandensein 701 ein Taufchbocument zeugt 7).

Der nachste Bifchof Defiberatus unterzeichnet 535 auf ber Synobe zu Clermont und 549 zu Orleans 8); er hatte viel burch Berlaumbung eines gewiffen Sirivald zu leiben, ber ihm

<sup>1)</sup> Mabillon, Act. S. B. II. p. 272 not.; Waitz, ben Pertz, VI. p. 36; Bertarii, presbyteri, gesta episcoporum Virdunensium, d'Achery, spicil. II. p. 234; Calmet, l. preuv. p. 191; Pertz, VI. p. 36.

<sup>2)</sup> Calmet, ibid. p. 206; d'Achery, p. 241. — 3) Hugonis Flaviniacensis, Chronicon Virdunense, Labbe, nova bibliotheca lib. mss. Tom. I.; Ausgüge ben Bouquet, III. p. 353; V. 373.

<sup>4)</sup> Aimoin, gesta Francor. I. 17, Bouquet, III. p. 40; vita Maximini abbat, Minciacensis (Mici bet) Orleans), Mabill. Act. S. B. I. p. 582.

<sup>5)</sup> Hugo Flav. chron. Vird. Labbe, p. 87, Bouquet, III. p. 355.

<sup>6)</sup> Calmet, I. p. 299. — 7) Bouquet, IV. p. 680. — 8) Mansi, VIII. p. 863, IX. p. 136.

fogar Berfolgung burch Ronig Theo bebert I. erregte; bagegen von beffen Rachfolger erwirkte Defiberatus eine Gelbunter= ffugung fur bas verarmte Berbun, bie ber Ronig nachber groß: muthig ichentte, und fo ben Boblftand ber Stadt begrundet baben foll 9). Sigarius, ber Cobn bes Bifchofe, nahm an ienem Berlaumber feines Baters burch Ermorbung Rache. Much bie Bifchofereihe von Berbun zeigt in bem nachften, Mgericus. einen jener Reprafentanten altromifcher Bilbung und fraftiger Bertretung bes Episcopats mabrend biefer fturmifchen Beiten. Er war Burger ber Stadt als er jum Bisthum gelangte 10), galt als fraftiger Erorcift, und mandte feine Stellung als Pathe bes jungen Ronige Childebert (587) jum Schut fur Bebrangte an, jedoch nicht immer mit Erfolg; ben von Brun= bilb verfolaten Guntram Bofo, ber fich gulest in die Bobnung bes Bifchofs Magnericus von Trier fluchtete 11), vermochte er eben fo wenig ju retten, als einen gemiffen Berthe= freb, ber im Bethaufe bes Ugericus gegen bie Bafcher bes Ronigs Schut fuchte; fie bedten bas Dach ab, und erlegten ben Aluchtling von oben berab. Bergeblich fuchte ber Ronig burch Gefchenke ben Bifchof ju verfohnen; er farb aus Gram über jene Beleidigung 12). Ein liebliches Bild von feiner geiftlichen Birffamfeit entwirft Benantius Fortunatus, ber ben ibm Mufnahme gefunden batte 13); er rubmt feine Unterftubung ber Ur= men, feine beredte Predigt, fein tiefes Berftandniß ber Glaubensmufterien, feine Berftellung verfallener Tempel 14). 3hm wird bie Erbauung einer Rirche ju St. Mebarbus ober St. Martin beis gelegt 15). Daß er mit feiner Rirche auch flofterliche Ginrichtun= gen verband, folgt aus ber Ermabnung eines feiner Mebte, bem wegen Sochmuthe bie Nachfolge im Bisthum abgeschlagen marb 16).

<sup>9)</sup> Gregor. Tur. III. 31. Die Summe betrug nach Gregor und Hougo Fl. 7000 Aurei; nach Bertar 500, nach Aimoin sogar 8000 Sostibi und zwar jährlich. Hougo sieht barin einen Aheit ber Beute aus Aheobeberts italiänischem Felbzuge. — 10) Gregor. Turon. III. 35, o civibus, wahrscheinlich ein Laie. — 11) S. 465. — 12) Gregor. Turon. IX. 12, 23. — 13) Venant. Fortun. Carm. III. 29. 30. Bouquet, II. p. 488. — 15) Namentlich wird eine künstliche Erseuchtung gerühmt: Candida sincero radiat haec aula sereno,

Et si fol fugiat, hic manet arte dies.

Calmet, I. p. 318. — 16) Gregor, Turon. IX. 23: Bucinevald, abbas ejus.

Auch als Bunderthater galt Agericus; ben einem Besuche Ronigs Childebert gebrach es an Bein; aber bas Gefaß fullte sich siets felbst von Neuem, worauf ber Ronig bedeutende Beinberge bis in die Gegend von Trier ber Kirche schenkte 17).

Nachfolger beffelben mar Charimer, Referendar bes Ros nigs 18); alfo auch bier beginnt bas Bubrangen bober Staatsbeamten in firchliche Burben. Im Ratalog ben Bertar fehlt fo= bann ein Gobo, ber aus feiner Unterfchrift ju Rheims 625 er= wiesen werden fann 19). Rabere Rachrichten besiten wir uber ben burch eremitifches Berbienft bekannten Paulus, ber ichon beim Rlofter Tholen, Trier'fchen Sprengels, vorfam 20). Betrieb feines Schulers Grimo ober Abelgifus, Enfels bes Ronigs Dagobert, marb er von biefem gegen feinen Bunich auf ben Stubl von Berbun erhoben; bas Rlofter Tholen, ber Rirche von Berbun jum Gefchent gegeben, bilbet feitbem fur bie biefigen Bifchofe ein formliches Ceminarium. Ben feinem Un= tritt in Berbun foll er bie Rirche verobet gefunden haben; nur felten traf ein auswartiger Priefter ein, um fur Gelb eilig und fcblecht eine Deffe zu lefen, bis Grimo ben Buftand burch reiche Schenkungen bob. Buverlaffigeres giebt fein Briefwechfel mit Defiberius von Cahors, ber ihn freundlich gur Ginweibung eines Rlofters einladet: Daul batte fich von ibm eine Rlafche Ralernermein erbeten, erhalt fatt beffen gebn Raffer bes ichouften Getrants, wofur er, freilich in ichlechtem Latein, bantt; Die Briefe fallen etwa 641 21); bie Unnahme feines Todesjahrs 647 ift bem= nach glaublich 22).

Die nachsten Bifchbfe geben fammtlich aus bem Aloster Thoslen hervor: Gisloalb oder Gislocard 651 findet fich in ber Stiftungsurkunde fur Stablo und Malmedy unter ben Rathgesbern bes Konigs Siegbert 23); Armonius um 701 in einem

<sup>17)</sup> Bertar, ben Pertz, VI. p. 41.

<sup>18)</sup> Gregor. Turon. 1. 1. er heilte sich Bahnschmerz burch ein Stück aus ber Thur von St. Mebarb in Soissons: de gloria consess. c. 95. bibl. patr. max. XI. p. 892. — 19) Mansi, X. p. 594.

<sup>20)</sup> S. 480. Eine vita, Mabilton, Act. S. B. II. p. 270 gehört in's 10. Jahrhundert, ba fie bereits ben Bertar tennt. Gesta Trevir. Lib. 1. c. 37.

<sup>21)</sup> Die Briefe ben Bouquet, IV. p. 40 sq.

<sup>22)</sup> Cointe, 647. No. 1.

<sup>23)</sup> Martene, collectio ampl. II. p. 7.

Taufchvertrage zwifchen bem Rlofter St. Banne und Dipin 24), worin auch ichon bas Umt bes Archibiafonus bebeutenb hervortritt; als folder ericheint ein Unglebert, mohl berfelbe, ben Die Rataloge fobann als Bifchof Marebert fennen 25). Bu Rarl Martelle Beit hatte fich Berbun bes Schutes und reicher Schenfungen beffelben zu erfreuen, weil Bifchof Deppo Rarle Parten im Rampfe gegen beffen Rivalen Raimfried bielt. Dennoch wird eine mehrjahrige Bacang bes Stuhls 26) von Sugo von Rlaviann benutt, um bie Beiten Rarl Martelle moglichft fcmarz auszumalen, mogegen bie Beiten Pipins und bes Bo= nifag befto beller bervortreten. Bu Uttigny 765 unterzeichnet ein Bifchof Magbalveus 27) aus bem einheimifchen Klerus bervoraegangen; alfo nicht mehr aus Tholen 28). Er foll für feine abgebrannte Rirche ben Dipin Schenkungen, und auf einer Dilgerfahrt burch Gallien, Stalien, Griechenland, ja bis Serufalem. Collecten gesammelt, von bem bortigen Patriarchen nebft merthvollen Reliquien auch einen froftallenen Becher erhalten baben. Undeutungen, bag er ben Rlerus geordnet, laffen vielleicht auf Einführung ber Regel Chrobegangs fchließen. Gein Tob fällt 776 29).

Nach ihm wird eine Bacanz von zwölf Jahren angegeben, während welcher viel von den Gutern verloren sep 30); ein Chorbischof Amalbert, der in einer benachbarten Capelle eremitisch lebte, besorgte die Geschäfte. Als Ursache dieses Zustandes wird die Abneigung der Stadt Berdun gegen den ihr von Karl d. Gr. ausgedrungenen Bischof Petrus angegeben, dem dieser Stuhl versprochen ward zum Lohne für die Ueberlieserung der Stadt Treviso, (nach Andern Pavia) während der letzten Vorsälle des Longobardischen Kriegs 31). Erst 788 habe er den Besit des

<sup>24)</sup> Bouquet, IV. p. 680. — 25) Man meint benselben auch als Aggrebald in ber Stiftung für St. Mihiel wiederzusinden, Cointe, 709. No. 4; Vassebourg, sol. 115; aber der authentische Text bey Mabillon, ann. II. p. 647 hat Gairebald von Toul. — 26) Bertar. bey Pertz, VI. p. 43. — 27) Pertz, III. p. 30. — 28) Bertar. l. l.: qui suit de somilia hujus aecclesiae.

<sup>29)</sup> Hugo Flav. ben Bouquet, V. p. 373. - 30) Bertar, p. 44.

<sup>31)</sup> Nach Beendigung bes Longobarbenkriegs, mahrend Karl an ber Befer beschäftigt mar, ersolgte noch ein Ausstand Rotgauds von Friaul 776,
worauf sich Peters Uebergabe ber Stadt zu beziehen scheint; Einhard. ann.
ben Perlz, I. p. 154; vita Carol. M. §. 6. II. p. 446.

Bisthums angetreten, und fich 25 Jahre barin erhalten. Diefe Ungabe mirb aber burch ein Diplom Rarls b. Gr. wiberlegt, wornach Peter 781 im Befit bes Bisthums erfcheint 32). Roch wird berichtet, bag berfelbe Bifchof fich auch einer Treulofigkeit gegen Rarl felbit ichulbig gemacht und bafur givolf Sahr beffen Ungeficht gemieben habe, bis eine Aussohnung vermittelt fen; Die Stadt Berdun fen baben gur Strafe von Rarl gerffort, und bas Beftein jum Baue einer Capelle in Machen abgeführt. fcheinlich hangt bamit bie Rachricht auf bem Concile ju Frantfurt 794 gufammen, bag ein Bifchof Petrus, beffen Git nicht genannt wird, fich von ber Unschuldigung bes Sochverrathe (etwa wegen Ginverftandniffes mit bem aufruhrerischen Dipin gibbosus) burch einen Gib mit zwen bis bren Gibeshelfern, minbeftens mit feinem Erzbifchof, habe reinigen follen. Da fich biegu Rie= - mand fand, habe er einen Bafallen jum Gottesgericht geftellt, ber auch unverlett bavon fam, alfo mahricheinlich eine Baffer: ober Reuerprobe bestand; fur einen Zweitampf fpricht weiter Richts. Der Ronig habe ihm barauf feine Gunft wieber zugewandt, und Beftatigung im Umte ertheilt 33). Gebr mahrscheinlich ift biefer wegen Felonie verklagte Bifchof Petrus jener Italianer in Berbun: nur lagt fich freilich die Chronologie nicht recht feststellen; mahrscheinlich ift ber Beitraum bon amolf Sabren, ber balb als Bacang bes Stuble, mo er nicht zu feinem Umte gelangen fonnte. bald als Beit ber Ungnabe ben Rarl angesett wird, nur einmal in Rechnung zu bringen.

Der nachste Bifchof Austrannus ging aus bem hofklerus bes Konigs hervor, wo er als Sanger gebient hatte; nach funfjahriger Umtöfuhrung folgte ihm heriland, ein schwacher franklicher Mann, unter welchem wiederum bie Kirche Biel einbufte 34).

### §. 95. Alofter im Sprengel von Derdun.

Die Anzahl ber Stiftungen ift hier geringer, theils wegen bes nicht beträchtlichen Umfangs bes Sprengels, theils wegen Mangels einer zu monchischem Leben einladenben Berggegenb.

<sup>32)</sup> Mabillon, de re dipl. p. 501; Bouquet, V. p. 744.

Capitul. Francof. §. 9. Pertz, III. p. 73; Hartzh. I. p. 326.
 Bertar ben Pertz, VI. p. 44.

- 1) St. Vitanus, St. Vanne in Verdun, kommt in bem schon erwähnten Tauschvertrage zwischen Bischof Armonius und Pipin 701 nur als einfache Kirche unter ber Aufsicht bes Archibiakonus, nicht als Kloster vor 1); sie war Begräbnisort ber Bischofe 2). Gine Besetzung mit Benedictinermonchen erfolgte erst im 10ten Jahrhundert 3).
- 2) Die Geschichte bes Rlofters St. Dichael, St. Mibiel, liegt wegen bes Reichthums an Urfunden besonders flar por. Gine Chronif bes Rlofters, aufgefest unter bem Abte Ranterus (1021 - 1044) 4), berichtet im Legendenton uber ben Urfprung beffelben: ein Graf Bulfoald führte Reliquien aus Upulien beim, fcmantte aber noch uber ben Drt einer Stiftung fur fie. Der Priefter, ber Diefelben trug, batte fie beim Lagern an einen Rugbaum gebangt, und beim Aufbruch vergeffen. Um andern Morgen findet er bie Rapfel zwar noch am Baume, aber als er fie faffen will, bebt fich ber 3meig, und alle Unftrengungen, ihrer habhaft zu merben, find umfonft. Erft auf ein Gebet und Gelubbe bes Grafen, bier ein Rlofter ju grunden, fenten fich bie Reliquien berab; ber ML tar bes neuen Baues fchließt ben abgehauenen Stumpf bes Baumes ein, ber 3meige und heilkraftige Ruffe treibt. Wirklich mar ein Graf Bulfoald mit feiner Gemablin Abalfinba gemaß ber Dotationsurfunde von 709 Grunder bes Stifts 5); er batte bie Stelle auf bem Berge Chatillon, an beffen Rug ein Rlugchen Marfupe entspringt, bicht vorher von Bifchof Siegbald von Det eingetauscht 6); jur Musftattung ichenkte er 19 Deierhofe, barunter manche mit Salzquellen verfeben; und zwar ba bie Stiftung auf bem freien Befit bes Grafen gefchebe, habe fein Rich= ter ober Bifchof eine Forberung baran ju ftellen. Indeß Graf Bulfoalb hatte fich bes Sochverraths fculbig gemacht und nach franklichem Recht bas Leben verwirkt; auf Bermenden Rulrabs wird er begnabigt, boch gieht Dipin bas Rlofter ein, und giebt es an St. Denns laut Urfunde von 756 7). Bielleicht ift

<sup>1)</sup> Calmet, I. preuv. p. 262. - 2) Mabill. annal. B. II. p. 152.

nad ben Privilegien von Johann XII. 962 und heinr. II. 1015.
 Calmet, preuv. p. 262, 398. — 4) Mabillon, vet. analect. p. 350;
 Calmet, 1. preuv. p. 554; Pertz, VI. p. 78.

<sup>5)</sup> Baluz, miscell. IV. 404; Mabill. annal. II. p. 645; Calmet, p. 264.

<sup>6)</sup> Calmet, p. 267: baber monaster. Castellionis ober Marsupinum.

<sup>7)</sup> Calmet, p. 274.

bie Abtretung aber nicht zu Stande gefommen; Rarl b. Gr. fennt 772 bas Stift als vollig unabbangig unter Abt Sermen = gaub, gebenkt bes Stifters Bolfaub in allen Chren 8). 840 mag St. Denne feine Unspruche erneuert baben; benn Raifer Lothar fpricht es ihm ju 9). Muger ben gleich vom Grun= ber gefchenkten Privilegien ertheilt Rarl nach Pipins Borgange Freiheit von ber Jurisdiction ber Beamten, vom Boll, mas & u b = wig b. Fr. bestätigt, und mit bem Neunten und Behnten von allen Behnsleuten bes Stifts vermehrt 10). In ber Reihe ber Mebte ift aus bem Unfang bes Sten Jahrhunderts Smaragbus als ascetischer Schriftsteller bekannt, ber in bem Streite uber bas filioque jugleich mit Bernhar von Borme als Bortführer ber frankischen Rirche nach Rom abging; auch in bem Streite ber Monche von Monen Moutier mit ihrem Abte mart er jum Schiebsrichter ernannt. Begen Baffermangels verlegte er bas Rlofter vom Berge an ben eine Deile entfernten jetigen Ort am rechten Ufer ber Maas; bie alte Unlage unter ber Obbut einiger Beiftli= den biente jum Begrabnigplat; aus ber neuen Stiftung erhub fich bas Stabtchen St. Mibiel !1). Die Deconomie bes Rlofters mar burch Abt Bermengaub forgfaltig geordnet, bie Betrage fur ben Ubt, fo wie fur bie 3meige bes Saushalts, Brob, Galg, Rett, Fifche, Bein, Lichte, Ulmofen, Gafte, forgfam bestimmt 12). Derfelbe Mbt brachte von einem Buge Rarls gegen bie Sarace= nen aus Cabors bie Reliquien bes beil. Unatolius beim.

3) Beaulieu, bellis locus, Waslogium, nach Bertar gestiftet um 668 zur Zeit des Bischofs Gisloald von Berdun. Bon dem angeblichen Grunder Groding, Robing, Chrauz. bing, sind zwen, jedoch ziemlich junge, Lebensbeschreibungen vorzhanden 13), wornach er ein Schotte, 598 geboren, sich zu jenem Asceten Paulus erst in's Kloster Tholey, sodann zu ihm nach Berdun begeben, endlich aber den Bald von Argonne aufgesucht habe. Ein Gutsbesitzer Austressius verjagte ihn, ward aber das

<sup>8)</sup> Mabill analect. p. 354; Bouquet, V. p. 722. — 9) Calmet, preuv. p. 303. — 10) Ibid. p. 296, 297.

<sup>11)</sup> In bem Mosterverzeichniß wegen Kriegsbienste unter Ludwig b. Fr. mon. Sti Michaelis, wo ber Zusat Manesci primi wohl zu lesen, Marsupini, Mabillon, ann. B. II. p. 407. — 12) Colmet, p. 555.

<sup>13)</sup> Ben Hugo Menardus, Observ. ad martyrolog. Benedictin. Lib. fl. 3u 17. Septemb.; Cointe, 640. No. 63; 642. No. 65.

für in seiner Familie mit Krankheit heimgesucht; auf der Hand seiner Tochter Bana erschien mit unauslöschlicher Schrift der Name Rodingus, so daß nach dessen Rückkehr von Rom ihm gern der Waldbezirk abgetreten ward; Reliquien hatte er auß St. Moriz mitgebracht. Nach Bollendung des Kloskers übergab er es einem Abt Stephan, daute sich in der Nähe eremitisch an, und erschien nur Sonn und Festtags, um die Messe zu lessen; er soll 117 Jahr alt unter Bischof Armonius gestorben sein 14). Aus Mangel an Urkunden läßt sich über diese legendenshaften Zuge nichts bestimmen. Das Klosker gehört an den Stuhl von Verdun, kam aber während der zwölssährigen Vacanz unter Bischof Petrus davon ab 15).

#### 3meites Capitel.

Coln mit guttich.

§. 96. 5. Coln. Sechstes bis achtes Jahrhundert.

Gallia christian. ed. Sammarthani. Tom. III. p. 620. — Hermann Stangefol, Annal. circuli Westphalici Colon. Agr. 1656. 4. praef. cap. X. — (Joseph. Hartzheim) De initio metropoleos ecclesiasticae Coloniae Cl. Aug. Agripp. disquis. Col. Agr. 1731. Gegen ihn — Ignat. Roderique, S. Coloniensis ecclesiae de sua metropoleos origine traditio vindicata Col. Agr. 1731. Antwort barauf: Hartzheim, disquisitio secunda historico-canonica, unb tertia critica. Col. 1732. 4. — Franc. Cramer, de veterum Ripuariorum et praecipue eorum metropolis Coloniae statu civili et ecclesiastico, a prima gentis origine ad annum 752, comm. hist. Bonnae 1784. 4. — Lacomblet, Utfunbenbuch für bie Gefd. bes Niebertpeins. Diffelb. 1840. 4. — Uebrigens S. §. 28.

Schon mahrend bes 4ten Sahrhunderts ward Colonia Ugrippina wiederholt Beute ber Franken: Julian erhielt zu Turin bie Nachricht, daß sie nach langer Belagerung gefallen fen 355;

<sup>14)</sup> Cointe führt eine andere bod nicht beffer begründete Chronologie burch, 686. No. 25.; 691. No. 27. - 15) Bertar, ben Pertz, VI. p. 44.

nach Bezwingung ber Mamannen am Dberrhein brachte er fie jeboch wieder in romifche Gewalt gurud 1). Eben fo mabrend bes Mufftandes bes Marimus brechen bie Kranfen unter Gerobald, Marcomer und Sunno plundernd ein, werden aber von bem romifchen Relbherrn Urbogaft, ber ben Coln ben Rhein uber= fchreitet, gurudgeschlagen 2). Geit Unfang bes 5ten Sahrhunberts als Stilich o bie Legionen jum Schute Italiens abrief, erneuern fich bie Angriffe ber Franken; Colns Eroberung wird nicht aus= brudlich gemelbet, aber fcon 437 ber Fall von Cambran; feit 439 bleibt in ber romifchen Beamtenrolle Coln und Trier ichon weg, mahrend Maing noch aufgeführt wird 3); auch Salvian fennt Coln als mit Reinden angefüllt 4). Wenn bie Ginnahme Colns wie Triers burch bie Franken ausbrucklich erft 463 ange= geben wird, fo bezieht fich bieß wohl auf die Berjagung bes romifchen Relbherrn Megibius, ben bie Ripuarier aus Unwillen uber bie Musschweifungen bes Chilberich eine Beitlang gu ib= rem Ronig gemacht hatten. Coln ift feitbem bie Sauptftabt bes ripuarifchen Reichs, bas von Clobwig nach Ermorbung Gieg : berts und feines Cohnes ber frankifchen Monarche einverleibt marb 5).

Die Bischofsreihe scheint in Ebln nicht unterbrothen zu sein, nur sind unsere Nachrichten darüber sehr durftig. Bon altern Katalogen gehört einer aus dem 11ten Jahrhundert dem Kloster Berthen an, der seltsam den bekannten Euphrates erst unter Kaifer Arnulf als 23sten Bischof anseht 6); ein anderer aus dem 14ten von einem kutticher Canonicus Levold a Northof, will auf altern Quellen ruhen 7); ein dritter aus dem 13ten Jahrzhundert ben Casarius von Heisterbach; ein vierter aus dem Ende des 12ten Jahrhunderts kennt nur den Maternus I., den Schüzler Petri, auf den er sogleich den Euphrates folgen läßt 8).

<sup>1)</sup> Ammian. Marc. XV. 8; XVI. 3. - 2) Greg. Tur. II. 9.

<sup>3)</sup> Notitia dignitatum et provinciarum imperii occid. in *Graevii* thesaur. VII. p. 2002: bie Römermacht erstreckt sich nur noch bis Coblenz u. Unbernach. — 4) Salvian de gubern. Dei, Lib. VI. p. 185 ed. Baluz.

<sup>5)</sup> Gregor. Turon. II. 40. - 6) Eckhart, Fr. Or. II. p. 918.

<sup>7)</sup> Meibom scriptor. II. p. 4; Die Angaben find febr incorrett; Ever-gislus oder Chregifitus beift bier Trigiftus.

<sup>8)</sup> Hahn, Collect. monum. Brunsvig. 1724. I. 5. p. 385. Ein chronicon archiepiscop. Coloniens. aus Londoner Handschr. ift für die Monumenta versprochen. Archiv VI. S. 305.

Die Kataloge kennen zu Ende des 5ten Jahrhunderts einen Solatius (Solanus, Solavus, Solinus), und einen Sunozveus (Simonaus, Simoneus). Spätere nennen statt Soliznus einen Aquilinus, unter welchem die Geschichte der heil. Ursula vorgefallen sein soll 9). Noch denkt man an einen Dozmitianus, ber auf einem Concile zu Elermont unterschreibt 10); allein er gehört nach Longern. Gesichert ist dagegen aus dem Ende des 6ten Jahrhunderts ein Caraternus oder Charenztinus durch das poetische Lob des Venantius Fortunatus, ber indeß mit seinen Lebensumständen nicht sehr vertraut gewesen sein muß, da er fast nur aus dem Namen etymologisirt, und daran ein Register seiner Lugenden knüpft 11). Nach seinem Streben für die Kirchenbauten gehört er gleichfalls den letzten Vertretern römischer Cultur an.

Durch Gregor von Tours ist Ebregisil bekannt, aus bessen Namen vielleicht ber frühere Evergislus corrumpirt ist. Er sindet sich unter der Commission, die einen gefährlichen Ausstand der Nonnen in Poitiers zu beseitigen hatte 12); im Auftrage der Konigin Brunhild führte er eine Gesandtschaft nach Spanien aus zur Ueberbringung kostbarer Geschenke an Konig Reccared, freilich unter großen Gesahren 13); von ihm gilt auch wohl die Erzählung, daß er sich heftigen Kopsschmerz durch Staub aus der Gruft der sunfzig Theder geheilt habe 14).

Mit Bischof Kunibert gelangt eine bedeutende Personlichfeit auf den Colnischen Stuhl, ein Reprasentant des franklischen Abels, der sich jest, nach Ablauf romischer Bildung, in den Dienst der Kirche brangt, daben aber anfänglich durchaus einen ernsten, ehrenhaften Sinn bewahrt. Gine Biographie gehort der späteren Beit an 15), da sie von der eigentlichen Wirksamkeit des Mannes als Haupt der austrassischen Abelsparten nichts weiß, sondern statt bessen nur den üblichen Legendenton von seinen Augenden und Mirakeln, anstimmt, wie ihm als Knabe am königlichen hofe im Schlafe ein lichter Schein das Haupt umleuchtet, wie später in

<sup>9)</sup> Gelenius, p. 39; Cointe, 505. No. 2.; Calles, I. p. 400. — 10) Mansi, VIII. p. 863.

<sup>11)</sup> Venant. Fortun. Carm. lib. III. 21; Bibl. Patr. max. X. p. 544; Bouquet, II. p. 485. — 12) Gregor. Turon. IX. 14 sq.

<sup>13)</sup> Ibid. IX. 28. — 14) Gregor, Turon. miracul. I. c. 62. Bibl. Patr. max. XI. p. 848. — 15) Surius, Nov. 12. p. 301.

ber Kirche ber Jungfrauen eine Taube fich auf ihn herabgelassen habe. Nach bieser Erwähnung ber Ursulafirche ist auf Absassening ber Biographie höchstens im 10ten Jahrhundert zu schließen. Der Biograph läßt ihn am hofe Dagoberts 1. erzogen sein, was nicht angeht, da bessen Regierung in Austrassen 622 beginnt, Kunibert aber schon wenige Jahre nachher als Bischof und ersprobter Staatsmann beschäftigt ist; auch hier ist die spätere Ansschauung nicht zu verkennen, die um einen der Kirche freundlich gesinnten König zu bezeichnen, auf Dagobert 1. rath.

Der Biograph läßt ihn aus ber Moselgegend stammen, nennt ben Bater Krallo, die Mutter Regina; man meint eine Besstätigung jener Angabe in verschiedenem Grundbesis zu sinden, den die Colnische Kirche im Sprengel von Trier hat, zu Zeltinzgen, zu Rachtig an der Mosel, zu Kense ben Goblenz, und sieht darin Kuniberts Stammgüter 16); allein eine Urkunde von 874, welche die Zehnten auf jenen im Sprengel von Trier belegenen Bestigungen der Kunibertskirche ordnet, nennt namentlich Rense als ein Geschenk Konig Dagobert sin), bestätigt übrigens, daß Kunibert im Trier'schen Klerus erzogen und gebildet ist. Seine Gelangung auf den Stuhl von Coln giebt der Biograph auf den 25. September an, wornach man als Jahr 623 berechnet hat 16), weil dieser Tag damals auf einen Sonntag, als den zur Ordination üblichen Tag siel; am frühessen sindet er sich als Bischof auf dem Concile zu Rheims 625 unterschrieben 19).

Die bedeutenbste Wirksamkeit eröffnete sich für Kunibert, als er nach dem Abtreten Arnulfs von Met dem jungen Ronig Dagobert als Berather beigegeben ward, und in derselben Stellung auch bey dessen Sohn Siegbert verblieb, als diesem die Regierung Austrasiens überlassen ward. Es sind und leizder nur wenige Büge seiner politischen Thatigkeit ausbewahrt, aber jedenfalls führte er, unterstützt durch Pipin von Landen und den frankischen Abel, ein außerst kräftiges Regiment; hier beginnt die so bedeutende Gewalt des Major domus. Bey dem Busammenwirken von Abel und Klerus unter wiederholten minderjährigen Regierungen mußte auch ohne die ausdrückliche Ab-

<sup>16)</sup> Cramer, de Ripuariis p. 94. — 17) Hontheim, prodrom. L. p. 82. — 18) Pagi, 34 663. No. 6. — 19) Mansi, X. p. 593.

<sup>20)</sup> Fredegar, o. 58, 75; vita Sigeberti burd Giegbert von Gemstours, Act. Sanct. Boll. Febr. T. 1. p. 228.

ficht biefer arifiokratifden Saupter eine Schwächung ber Ronigszarwalt angelegt werben.

Von Amtshandlungen Kuniberts ist uns nur seine Theilsnahme an der Commission bekannt, die nach Dagoberts Tode 638 zur Theilung der Reichsschäße und Uebernahme des auf Ausstrassen fallenden Theils nach Compiegne gesandt ward <sup>21</sup>); sodann erscheint er als Rathgeber Dagoberts bey der Stiftung mehrer Klöster, Cougnon, Stablo und Malmedy <sup>22</sup>); sein Werk wird auch der Betried der Mission in Friesland gewesen sein, wozu an die Colnische Kirche das Castell Utrecht geschenkt ward, jedoch ohne namhasten Ersolg <sup>23</sup>). Ferner wird ihm auch die Erwerbung der Stadt Soest in Westphalen, oder des Besties, der unter diesem Namen vorhanden war, für die Colnische Kirche beigelegt <sup>24</sup>). Ausssührlichere Nachrichten über ihn würden uns einen tiesern Blick in das Zusammenwirken der geistlichen und weltlichen Gewalt im Krankenreiche eröffnen.

Den Nachfolgern Runiberts icheint bas Talent ber Gefchaftsführung nicht in gleichem Dage eigen gemefen zu fein, ba alle Rachrichten über fie auf Ungabe ber Sabre bes Untritts und bes Todes fich befchranken. Dach vierzigiabriger Umtofubrung Ru = niberts, wornach fein Tob 663 angefest wirb, folgte ein Bo: cald (Bonald, Bocad, Bohad), angeblich bis 674, ein Stephan bis 680 25), ein Abelvin (Albewin, Abewic, Albuin, Balbuin), bis 696, Guifo bis 708, Unno I. bis 709 26), Phara = Letterer erhalt in ber Geschichte von guttich eine nicht eben ehrenvolle Rolle angewiefen: als Ebroin, Major dom. in Reufter, in Folge feiner politischen Plane ben b. Lambert von Luttich verjagte, foll ihm ein Bifchof von Coln baben behulflich gemefen fein, um einen feiner Rlerifer, Pharamund, an beffen Stelle Bu bringen, ber bann nach bem Biebereintritt gamberts auf ben Stuhl von Coln erhoben fen. Die Butticher Nachrichten aus bem 12ten Jahrhundert fchreiben ben Untheil an jener Gewalt=

Fredegar, c. 85.; Bouquet, II. p. 445; Aimoin, gesta Francor.
 ibid. III. p. 136. —
 Martene, collect. ampl. I. p. 6 sq.; Hontheim, I. p. 80. —
 Bonifacii ep. ed. Würdtwein, 105. p. 279.

<sup>24)</sup> Gallia christiana III. p. 627; Gelenius, p. 278, 285; Teschenma-cher, annal. Cliviae cet. p. 238.

<sup>25)</sup> So Cointe, III. p. 820, nach Unbern bis 690.

<sup>26)</sup> Murtene, coll. ampl. IV. p. 927.

that bem Unno zu 27); bie Colnifden wibersprechen 28). Bey bem Schwanken ber Chronologie in Coln ift baruber nichts auszumachen.

Erft mit Reginfried und Mailolf faßt man in Coln mieber hiftorifchen Boben; erfterer findet fich 742 auf bem Concile bes Bonifag 29), letterer wird von Bacharias in einem Briefe an bie Colnifden Bifcofe 747 ermahnt 30). Dur fommt bier wieber eine Bermirrung binein, inbem man meint Agilolf gang au Unfang bes Sten Sabrhunderts anfeben, ober megen ber Ermabnung in Bacharias Briefe zwen bes Namens annehmen zu Man bat von ihm eine Biographie 31), bie ihn als Bi= fchof von Coln und zugleich ale Abt von Stablo und Dalmedn nennt; von Rarl Martell mit einer Botichaft beauftragt fev er um 717 in ben Arbennen erfchlagen, fein Rorper nach Dal= meby und im 11ten Sahrhundert burch Unno nach Coln aefchafft 32). Allein biefe Paffion Agilolfs ift langft als ein vollia phantaftifches Machmert mit ben entfestichften Unachronis: men anerkannt, bas mit ben falfchen Acten bes Guibert vom Pfeudo = Marcellin zusammenhangt 33); Colnifche Schriftstel= ler halten beghalb gern baran fest, biefen Ugilolf zu Unfange bes 8ten Jahrhunderts angufeten, und in jenem Briefe bes Ba = charias zu ftreichen, weil fie es ubel nehmen, ihn unter ben bort genannten Bifchofen fo fpåt aufgeführt zu feben, mahrend ein Bifchof ober Ergbifchof von Coln boch voranfteben muffe 34). Durch jenen Brief bleibt indeß feine Stellung in ber Mitte bes Sten Jahrhunderts, und zwar nach Reginfried ermiefen. Wollte man nun bennoch mit biefer Unnahme bie Stellung als Abts jener Rlofter, und ben Tob unter ben angegebenen Umftanben verfnupfen 35), fo biefe bief an ben erwiefen falfchen Acten gwar bie Beitbestimmung opfern, baben aber boch von ben übrigen Umftan-

<sup>27)</sup> Ben Chapeauville, scriptor. Leod. p. 381, 418.

<sup>28)</sup> Gelenius, p. 277; eben fo Cointe, IV. 715.

<sup>29)</sup> Bonifac. ep. 56. p. 122. - 30) Ibid. ep. 78. p. 219.

<sup>31)</sup> Acta Sanct. Boll. Jul. II. p. 720.

<sup>32)</sup> Vita Annonis, I. 37. ben Surius, Decemb. 4. Tom. VI. p. 804.

<sup>33)</sup> Roderique, disceptationes de abbat. Stab. et Malm. p. 20.

<sup>34)</sup> Gelenius, p. 308. — 35) So ber Bollanbift Joh. Pinius, ber übrigens bie Berwirrung in ben Angaben anerkennt, p. 718. §. 18; Mabillon, annal. B. II. p. 205.

ben Beliebiges aufnehmen, wie es bie Kritik nicht verantworten kann.

Von großer Bebeutung für Ebln und seine Stiftungen war zu Anfang bes Sten Jahrhunderts der längere Aufenthalt Pispins II. und seiner Gemahlin Plectrud; nur kommen die einzheimischen Schriftseller in Verlegenheit, wie sie die gleichzeitigen Bischöfe wegen des Verhältnisses Pipins zu seiner andern Gemahlin, Alpais, der Mutter Karl Martells, entschuldigen sollen: die offene Bigamie des Frankenherrschers ist nicht zu läugenen 36); statt dessen macht man bald aus der Alpais eine bloße Concubine, was aber wegen der weitern Descendenz der Karolinger misslich wird, bald läßt man Pipin die eine oder andere der beiden Frauen entlassen, auch die Bischöfe Colns gegen den Conzubinat einschreiten u. dgl.

Um 753 begleitet ein Bischof von Coln hilbiger (hilbegar) Pipin III. auf einem Zuge gegen die Sachsen, und fällt ben der Festung Iburg 37); der Zeit nach kann er derselbe sein, mit dem Bonifaz Streit wegen der Kirche von Utrecht hatzte 33); die salsche Biographie Suiderts weiß, daß er auf jenem Sachsenzuge vom Pserde gefallen sen, Urm und Schläse verletzt, aber durch einen Besuch beim Grade Suiderts, wozu dieser ihn im Traum aufforderte, Heilung erhalten habe. Zum Nachsfolger giedt man ihm gewöhnlich einen hildebert; allein der einzige Beweis dasur ist eine Gradschrift in der Gereonskirche, wobey aber unsicher ist, ob hilde gar oder hildebert zu lesen sey, der Vers, vorausgesetzt daß man auf prosodische Genausgkeit rechenen darf, erträgt nur hildegar 39), es fehlt also für den anzgeblichen Nachsolger Hildebert der historische Beweis.

Der nachste in ben Ratalogen, Bertelin, wird burch seine Unterschrift ben Stiftung bes Rlofters Prum 762 gefichert 40); ein Riculf, ber weiter angegeben wirb, ift nicht zu erweisen.

<sup>36)</sup> Eckhart, Fr. Or. I. p. 289.

<sup>37)</sup> Annal. Fuld. ad 753; Pertz, I. p. 346; Leurissens. p. 138; Eckhart, I. p. 527. — 38) S. 395.

<sup>39)</sup> Gelenius, p. 270. Geschichte über die Erbauung und Stiftung ber Kirche jum heiligen Gereon. Köln 1824. S. 89; v. Gubsch, Epigrams matographie, II. p. 8. No. 17: Hildebertus meritis qui fulsit Episcopus almis woben nur Hildegarus, nicht aber Hildebertus in ben Bere paßt.

<sup>40)</sup> Hontheim, I. p. 124.

Die Biographie Domitians von Tongern nennt aus der Zeit Karls d. Gr. einen Bischof Wiltigis, der Reliquien ausges

graben habe 41); Die Rataloge fennen ihn nicht.

Endlich in Silbebald tritt ein Reprafentant bes bobern Rlerus aus Rarls b. Gr. Schule auf, ber bamglige Biffenfchaft mit ber Staatsfunft verband, und vielfach zu biplomatifchen Befchaften gebraucht marb. Ueber feine Gelangung jum Bisthum wird bie Unetbote erzählt 42), daß ben ber zwiftigen Bifchofsmabl Rarl von Machen ju beren Schlichtung nach Coln eilte, in einer Capelle vor ber Stadt einen Priefter Meffe lefend fand, ber einen Gulben, welchen Rarl opferte, gurudwies, ba er ben Ronig fur einen einfachen Jager hielt, fich aber bie Saut bes nachften Rehes erbat, bas er erlegen murbe. Rarl burch bieg Digverftanbniß erheitert habe ihn jum Bifchof erhoben. Wirklich mar Rarls Buneigung ju ihm groß: ju Frankfurt 794 nahm er ihn nach Un gilrams Tobe jum Archicavellan, und ermirtte bie Buffimmung ber Berfammlung, baf ibm wie bem Borganger mit papftlicher Erlaubnif Befreiung vom Refibenzhalten zu Theil marb 43). Mus biefem Sabre bes Umtsantritts ergiebt fich, baß frubere Ur= funden, bie feinen Ramen tragen, wie bie Stiftungsbocumente von Bremen und Berben, falich find. Mus bem Frankfurter Ranon fleht ferner feft, bag Silbebald bamale noch nicht Erzbi= fcof, Coln noch nicht Metropole war; mabrent Ungilram von Det barin ausbrudlich ben Titel Erzbischof erhielt, erscheint Sil= bebald nur als Bifchof. Gewöhnlich lagt man bie Erhebung Colne jum Erzbisthum nach 794 und vor 799 fallen, weil feit= bem bie Benennung Erzbifchof fur ihn haufiger wird 44); inbeg noch ben feinem Tobe 819 wird er wieder nur als Bifchof angegeben 45); bie Erhebung Colns jur Metropole muß einer weitern Untersuchung vorbehalten bleiben. Mus Silbebalbe Umtefuh: rung ift noch bekannt, bag er ben Liudger gur Unnahme bes

<sup>41)</sup> Act. Sanct. Boll. Maj. II. p. 147. Mörckens, p. 58.

<sup>42)</sup> Colnifche Chronit fol. 115 a.

<sup>43)</sup> Capitular. Francof. c. 55. Pertz, III. p. 75. — 44) Bep Anastasius im Leben Leo's III. Muratori, scriptor. III. p. 198 und auf bem Concile zu Mainz 813; Annal. Lauriss. minor. Pertz, 1. p. 122.

<sup>45)</sup> Regensburger Unnalen, Pertz, I. p. 93. Diese Rotiz in baier- ichen Unnalen erklärt sich baber, bag bas Rlofter Monsee im Sprengel von Paffau ihm burch Karl übergeben war.

Bisthums Munfter bewog 46), daß er Karls Testament als erster in der Reihe der Bischofe unterschrieb 47), auch dem sterbenden Kaifer das Sacrament reichte 48). Sein Amt als Archicapellan führte er auch unter Ludwig d. Fr. fort, und ward in dieser Eigenschaft dem Papst Stephan zum Empfange entgegen gesschickt 49).

#### S. 97. Rirchen und Stiftungen in Coln.

Erh. Winheim, Sacrarium Coloniae Agrippinae, h. e. designatio ecclesiar. Coloniensium; Colon. 1607. — Gelenius. S. §. 28. — Hifterische Beschreibung berer fladtköllnischen Kollegiatstiftern. Köllen am Rhein 1771. — (A. G. d'Pame) Geschichte über die Erdauung und Stiftung ber Kirche zum heiligen Gercon in Köln. Köln 1824. — Binterim und Mooren, Erzbiöcese Köln. S. §. 5. — v. Mering und Reischert, zur Geschichte ber Stadt Köln am Rhein. Köln 1839. 4 Bbe.

In einer Stadt von foldem Alterthum, wie Coln, find fehr wahrscheinlich heidnische Tempel beim Eintritt bes Christenthums zu kirchlichen Zwecken umgeformt. Dieß wird

- 1) von einer Michaeliscapelle an ber Salzgasse behauptet, die 1389 abgebrannt, und nach ber Herstellung bann 1544 abgebrochen ist 1). Man sieht in ihr einen ehemaligen Tempel bes Mars gradivus, worin bas Schwert Julius Cafars ausbewahrt ward, bas Vitellius ben seiner Erhebung zum Kaiser sich geben ließ und burch die Straßen trug; hieher sandte er ebenfalls den Dolch, womit Otho sich entleibt hatte. Inschriften, aber sehr junge, sagen die Umwandlung in eine Michaeliscapelle aus; ein Uebergang der Verehrung des Mars in die des kriegerischen Erzenzgels ist nicht unwahrscheinlich.
- 2) St. Gereon, unter ben Colnischen Rirchen bie hiftorisch wichtigste. Wenn auch ber gegenwartige Bau nur noch wenig aus romischer Zeit enthalt, so ist bie Ibentitat ber Kirche boch minbestens aus bem Gten Jahrhundert erwiesen. Gregor

p. 303; v. Mering und Reifchert, gur Geschichte ber Stabt Roln. 28b. 1. S. 29.

<sup>46)</sup> Einhardi vita Car. M., Pertz, H. p. 411. — 47) Ibid. p. 463.

<sup>48)</sup> Thegan, vita Hludovici. ib. p. 592. — 49) Ibid. p. 620.
1) Gelenius, p. 643; Ballraf, Sammlung neuer Beiträge zur Geschichte ber Stadt Göln. Bb. I. Göln 1818. S. 10; Winheim, Sacrarium

von Tours fennt fie als ad aureos Martyres ben bem Borfalle mit Bifchof Evergistus, ber fich burch Staub aus ber Grube, in welche bie Thebaer gefturgt fein follten, heftigen Ropfichmerg beilte 2). Auf Diefe Rirche scheint auch befonders Die Gorafalt bes Bifchof Caraternus in ber Berftellung verfallener Tempel gu begieben ju fein 3). Mus bem Unfang bes 7ten Jahrhunderts findet fich die Rotix, daß Ronig Theodorich II. in Diefer Kirche von ber Strafe bes Simmels ereilt fen, und gwar weil er ben Bruber Theodebert, der fich hieher jum Ufpl gefluchtet, hatte erfchlagen laffen. Er fublte ploblich in ber Geite einen Schmerz, wie von einer Bunde, ließ die Thuren fchnell fchließen, um ben Morber zu erhafchen; in ber Seite zeigte fich nur ein rother Punkt, woran er jeboch ftarb. Go fagt ein Manufcript aus Er= bach 4), boch wohl nur legendenhaft, ba Fredegar ben Tob bes Ronigs ben Met, und zwar als Folge ber Ruhr angiebt 5). Die Nachweisung eines Maximus als Abts von St. Bereon, Die auf eine flofterliche Ginrichtung fchließen ließe, finbet fich nur in ber fo zweifelhaften Gefchichte bes Goar 6). Der Name St. Gereon fatt bes ben Gregor von Tours vorfommenben fann nicht alter fein, als die Aufnahme Bercons in ben Rreis ber Colnifchen Thebaer überhaupt 7). Roch jur Beit bes Ergbifchofe Unno, ber um 1066 ben alten Romerbau auf bie jest noch vorhandene Beife weiter führte 8), lag bie Rirche außerhalb ber Stadtmauer 9).

3) St. Severin, früher St. Cornelius und Cyprian; Erzbischof Wigbert, der die Kirche um 948 neu bauete, giebt ben frühern Namen an, und läßt den alten Bau von Severin aus dem Ende des 4ten Jahrhunderts abstammen 10). Das Borhanbensein einer alten Kirche St. Cornelii und Cypriani ist damit wenigstens erwiesen. Eine Urkunde, die schon aus Karls d. Gr. und Hilbebalds Zeit einer Severinskirche erwähnt, ist offenbar

<sup>2)</sup> Gregor. Turon. de miracul. I. 64.

<sup>3)</sup> Die aurea templa ben Venantius Fortunatus erinnern bestimmt an ad aureos Martyres. Bergl. S. 290. — 4) Gelenius, p. 260; Winheim, p. 53; Freher, Origin. Palatin. p. 29.

<sup>5)</sup> Bouquet, III. p. 429. — 6) Mabillon, Act. S. B. II. p. 295.

S. 103. — 8) Vita Annon. II. 17. Surius, Decemb. 4. Tom. VI. p. 815.

<sup>9)</sup> Lambert. Schafnaburg. ju 1074. Pertz, VII. p. 214.

<sup>10)</sup> Gelenius, p. 271; Lacomblet, I. No. 102. p. 58.

eine spatere Abfassung, boch vielleicht auf ben Grund einer altern Urkunde 11).

- 4) St. Kunibert läßt sich als Collegiatsiift zu Ende bes 9ten Jahrhunderts nachweisen burch Diplome, die den Zehnten von Besigungen im Sprengel von Trier und Mainz ordnen 12). Der Ursprung wird aber alter sein, woben die Nachricht glaub-wurdig ist, daß an dieser Stelle schon von Kunibert eine Kirche zu St. Clemens erbaut sey, worin der Erbauer seine Grabstätte gefunden 13). Der jetige Bau stammt erst von Konrad von Hochsteden.
- 5) St. Urfula wird zwar im Leben Kuniberts erwähnt, bas aber eben beghalb als ziemlich spat erscheint; eine Urkunde von 941 kennt bie Kirche ber Jungfrauen außerhalb ber Mauern Colns 14). Bon ben Ribstern ber Stadt läßt sich
- 6) St. Pantaleon aus ber Mitte bes 9ten Jahrhunderts nachweisen, 853, zugleich mit einem Hospital fur Arme; Die Unsfänge geben aber ficher hober hinauf 15).
- 7) Bu ben Stiftungen Pipins und ber Plectrud gehört bas Mannskloster St. Martini majoris mit der Bestimmung für schottische Auswanderer. Nach einer Handschrift aus dem Ilten Jahrhundert 16) hat ein Schotte Tilmon, oder Pilman 17), früher Soldat, dann Monch, von dem englischen Abt Egbert hieher gesandt, auf einer Rheininsel zwischen Soln und Deutz sich 690 eremitisch niedergelassen; dann haben unter dem Schuse Pipins und der Plectrud die Apostel Gestoriens Pleckelm, Wino, Otger, sich dort angebaut; durch einen veränderten mehr östlichen Lauf des Flusses kam die Insel an das linke Ufer und so in den Umsang der Stadt 16). Die ausschließliche Bestimmung sur Schotten erhielt das Stift erst unter Bruno I. Im Jahre 843 kommt es vor als ad St. Martinum in monasterio kinensi prope Coloniam 19).

Lacomblet, I. No. 15. p. 9. ein altare beati Severini extra muros civitatis coloniensis.
 Hontheim, prodrom. 1. p. 82; Lacomblet, No. 66. p. 32, No. 67. p. 33.

<sup>13)</sup> Vita Cuniberti, Surius, Novemb. p. 304; Binterim, Erzbiöcefe I. S. 60. — 14) Lacomblet, No. 94. p. 52: ecclesia sanctarum virginum extra muros coloniae civitatis.

<sup>15)</sup> Gelenius, p. 362. - 16) Cramer, de Ripuariis, p. 98.

<sup>17)</sup> So ben Binterim, Ergbiocefe I. S. 63. - 18) Gelenius, p. 375. - 19) Binterim, I. S. 63.

8) Das Jungfrauenftift St. Marien im Capitol wird gleichfalls auf Plectrub gurudgeführt, und zwar mit Babr-Scheinlichkeit, wenn ber Ort beffelben wirklich bas alte Cavitol ber Stadt und bie fpatere Burg bes Frankenberrichers ift, mo mobl nur eine fo boch gestellte Verfon, wie die Gemablin bes Major domus, ju einer Stiftung berechtigt mar. Ginbeimifche Un= nalen 20) laffen fie, erbittert uber Dipins Liebe gur Alpais, mit ihren Schaben bieber fluchten, und in bem von ihr geftifteten Jungfrauenklofter ihr Leben befchließen. Indeß liegt baben Die unbiftorifche Unficht von Pipins Concubinat unter, mabrend fein Berhaltniß zur Plectrub noch am Schluffe feines Lebens ben ber Stiftung bes Guffernflofters im Sprengel von Buttich als ein burchaus friedliches erscheint; fie vollzieht im Ramen bes flerbenben Gatten bie Unterschrift 21). Much bie Stiftung von St. Marien im Capitol mag alfo gemeinfam von ihnen ausgegangen fein 22).

9) St. Cacilien wird als die altere bischofliche Kirche angegeben 23), die hilbebald zu Karls d. Gr. Zeit eine Kathebrale erbaut habe, und jener altern Kirche ber Name St. Eugenien und Cacilien geblieben sey. Indes für jene frühere Bestimmung der Caciliensfirche zum bischoflichen Dom sindet sich als Beweis nur die Sitte, daß der Erzbischof hier in der Christnacht die Messe zu seinern als der bischoflichen Kirche zu begeben, wird aber auch sonst, auch in Rom, gesunden, und gehört zu der Einrichtung der Stationen 24). Es muß also unausgemacht bleiben, welche der Colnischen Kirchen vor Errichtung einer eigenen Katbedrale

als bifchofliche Rirche gebient habe.

10) Im gegenwärtigen Dom wird eines unterirdischen Canals erwähnt mit einem Eingange zwischen ben Altaren St. Nicolaus und Marien Magbalenen 25). Man hat nach alten Bersen 26) barin seltsam genug eine Leitung erblickt, um von Trier

<sup>20)</sup> Cramer, de Ripuariis p. 82. — 21) Hontheim, 1. p. 107.

<sup>22)</sup> Gelenius, p. 323; Mabillon, annal. B. l. p. 542; Winheim, p. 115; Fioriffo, l. & 393. — 23) Gelenius, p. 230, 357.

<sup>24)</sup> Binterim, Erzbiocefe. I. S. 65. - 25) Gelenius, p. 254: Difforifche Befchreibung ber ftabtköllnifchen Kollegiatfliftern. S. 94.

<sup>26)</sup> Ibid. u. von Subsch, Epigrammatographie. Th. II. No. 1. Köln 1801.

nach Coln Bein zu fuhren. Es ift barin ficher ber Reft einer alten Bafferleitung von ber Gifel aus erhalten 27).

Auch fur die übrigen Kirchen Colns wird gern ein hohes Alterthum, wo möglich aus Conftantins Zeit und unter dem Einfluß der Helena, in Anspruch genommen; wirklich mogen manche aus frühern Dratorien entstanden sein; nur ift barüber nichts Geschichtliches erhalten 28).

# §. 98. Stiftungen im Sprengel von Coln.

Vetera monumenta imperialis monaster. Stabulensis in Arduenna, in Martene et Durand, collect. ampl. II. p. 1 — Dagegen erschien: Ignot. Roderique, disceptationes de abbatibus, origine — abbatiarum inter se unitarum Malmundariensis et Stabulensis. Wirceburg 1728. s.— Antwort barauf: Martene, Jura imperialis monasterii Stabulensis. 1730. — Wernher. Teschenmacheri ab Elverseldt, annal. Cliviae, Juliae, Montium cet. Francos. 1721. sol. — Ris, urfunden und Abhandlungen zur Geschichte des Niederrheins und der Niedermaas. Aachen 1824. — K. Fr. Meyer, Aachensche Geschichten. Aachen 1781. s.— Christ. Quir, historische Beschreibung der Münsterstrebe in Aachen. Aachen 1825. — Dersetbe, Geschichte der Stad Aachen, mit einem codex diplom. Aquens: erster Theil. Aachen 1840. 4.

1) Stablo und Malmeby, zwey Klöster in ben Arbennen, eine Meile von einander entsernt, jenes im Luttich'schen Sprengel, dieses im Colnischen belegen, aber geschichtlich sehr eng verbunden. Ueber ihre Stiftung besihen wir genügendes Licht in den erhaltenen Urkunden!): Siegbert II. hat ties im Ardennenwald auf Anrathen mehrer geistlicher und weltlicher Großen die zwey Klöster gegründet unter demselben Abte Remaclus, der schon 642 das Kloster Cougnon im Sprengel von Trier erbaut hatte. Um die Stiftung gegen weltliche Berührung, besonbers gegen Nachbarschaft von Beibern zu sichern, schenkt der Konig den Besit von zwolf Meilen im Umsange 2). Das genauere

<sup>27)</sup> Barich, Beichreibung ber Gifel. Gölln 1824. 1. S. 47. nach Schannal, Eiflia illustrata Mspt.; v. Mering und Reischert, gur Geschichte ber Stadt Roln. 28b. 1. S. 139. — 28) Binterim, Ergbiocese. 1. S. 63.

<sup>1)</sup> Martene et Durand, collect. ampl. 11. p. 1 sq.; bie altern Urzfunden auch Act. Sanct. Boll. Febr. I. p. 234, und bey Roderique, disceptationes; erganzend theilt Rie bie von Martene übergangenen Schenzfungen mit. — 2) Martene, p. 6; Brequigny-Pardessus, I. p. 68.

Berhaltniß giebt ein zweites Diplom, worin ber König ben Major domus Grimo alb als ben eigentlichen Erbauer nennt, wahzend er selbst nur ben Boben aus seinem Forstgrunde hergegeben hat 3). Aus diesem Berhaltniß werden abweichende Angaden über ben Ursprung ber Klöster erklarlich: so wird von seinem Nessen, Childerich, König Siegbert als Erbauer genannt 4), wahzend eine andere Nachricht nur den Bau Stablo's dem Könige, dagegen Malmedy's dem Grimo ald überweiset 5). Des Abts Remaclus wird baben nur als ersten geistlichen Worstehers, nicht als Stifters gedacht; auch in der ältern Biographie besesselben aus dem 9ten Jahrhundert wird ihm ausdrücklich nur die Einweihung beider Klöster zugeschrieben, die Grimo ald sodann ihm übergeben habe 6).

Diefer einfache Busammenhang wird nun aber burch bie zwen fpatern Biographen bes Remaclus verschoben, bie burchaus ihm bie eigentliche Grundung zuweisen wollen; ber eine berfelben, Do t= fer, giebt nur geruchtsweise an, bag Remaclus in Cougnon burch ben Befuch ber benachbarten Großen belaftigt ben Ronia auf bie einlabenbe Ginfamkeit ber Arbennen aufmerkfam gemacht habe 7), mas ber andere, Sariger von Laubes, als Gemifheit wieberholt 8), mahrend boch bas Diplom Siegberts nur von bem Rath anderer Bifchofe und Großen, aber nichts von bem Bureben bes Remaclus baben weiß. Bur Erflarung ber Ramen benfen bie Biographen ben Stablo an bie Lagerffatten bes Bilbes, beffen Menge wirklich in jenem Diplome geruhmt wird, ben Malmundarium an Reinigung vom Uebel, von bamonifchem und beibnifchem Unwefen, moben fpeciell eines 3bols ber Diana ge= bacht wird. In Berlegenheit tommen fie baben nur, wie bas Berhaltniß bes Remaclus als Bifchofs von guttich zu bem in einem fremben Sprengel gegrundeten Malmedy ju faffen fen. Gie benten fich ihn ben Grundung bes lettern noch als blogen Abt, und erklaren Stablos Stiftung auf Buttich'ichem Grunde baber, baß er fpater als Bifchof auch ein Rlofter im eigenen Sprengel

<sup>3)</sup> Martene, p. 8, quae — Grimoaldus — suo opere construxit.

 <sup>4)</sup> Martene, p. 9. quae ipse princeps et rex suo opere construxit.
 5) Sigebert. Gembl vita Theodardi, Act. Sct. Boll. Sept. IV. p. 594.

<sup>6)</sup> Vita S. Remaeli burch einen Mönd, von Stablo, Mabillon, Act. S. B. saec. II. p. 488. — 7) Surius, V. p. 38.

<sup>8)</sup> Ben Chapeauville, scriptor, Leodiens, p. 91.

gu baben munichte 9). Allein biefe Deutung ift überfluffig, ba nicht er, fonbern Ronig Giegfried und fein Major domus bie Stifter find, und ben Musmahl ber Derter fich nicht an Dioce= fangrengen zu fehren brauchten. Bon einer Prioritat Malmebus miffen bie Urkunden nichts; auch fcon in bem erften Diplome erscheint Remaclus nicht als Ubt, fonbern als Bifchof 10), fo baß auch bie Lage Malmebys bafur zeugen fann, wie nicht er bas Berbienst ber Stiftung habe, bie er als Bischof mohl nicht außerhalb feines Sprengels angelegt baben murbe. Er gelangte auf ben Stuhl von Luttich 649 11); bas erfte Diplom, bas ibn in beiben Rloftern fcon als Borfteber fennt, bat feine Chrono= logie; bas zweite etwas fpatere fallt in's vierzehnte Jahr Giegberte, 651; man wird alfo wenig irren, wenn man bie Grunbung beiber etwa 650 fest, gur Beit wo Remaclus fcon Bifchof in Buttich mar; es ift nicht nothig, ihn ju biefer Beit als Regionarbifchof obne Gib zu faffen 12). Rach Stablo gog fich Remaclus nach Dieberlegung feines Bisthums 660 gurud, und ftarb nach 665, ba er in einem Diplome biefes Jahrs noch ermahnt wird 13); ameiter Ubt mar Theobard, ber bem Remaclus auf bem Stuble von guttich nachfolate.

Das Berbaltniß beiber Abteien mar lange Zeit ein friedlisches, nur bag ein gewisser Borrang Stablos nicht abgeläugnet werben kann. Dieses findet fich in allen Urkunden vorangestellt;

<sup>9)</sup> Eckhart, Fr. Or. 1. p. 219. — 10) Martene giebt in dies sem ersten Diplome nur venerandus abba, p. 7; aber seine literarischen Gegener haben nachgewiesen, daß er den Titel Episcopus unterdrückt habe; Eckhart, I. p. 220; Henschen, Febr. 1. p. 235 hat Episcopus; Roderique, p. 77 Episcopus Abba; Fisen, p. 111 Episcopus Abbas. Im zweisten Diplome versteht sich auch Martene zu beiden Titeln.

<sup>11)</sup> Bergl. §. 100.

<sup>12)</sup> So Mabilton, annal. B. I. p. 371; Martene, praefat. p. II; Sigebert. Gembl. bey Pertz, VIII. p. 324 täßt ihn schon 646 Bischof von Mastricht (Lüttich) werden; allein sein Borgänger im Bisthum, Amandus, dankt 649 ab; die Gründung der Klösser wird aber später liegen, da sonst bern gedacht haben wohl des Amandus als Ortsbischofs unter den Rathgebern gedacht haben würde. Die Angabe des Biographen, daß er zur Beische Malmedys sich Erlaubniß von Kunibert von Göln eingeholt habe, ist bloße Folgerung aus der territorialen Lage. Neuerlich hat man ihn wegen bieses Umstandes sogar zu einer Art Beishbischof von Göln gemacht: Binterim, susstaganei Colonienses et extraordinarii. Mogunt. 1843. 4. p. 11.

<sup>13)</sup> Martene, p. 10: im achten Jahre Chilberichs.

es kommen Schenkungen vor, die auf feinen Namen allein lauten 14), aber nie umgekehrt. Erst feit dem 10ten Jahrhundert unter Otto II. 974 beginnen bittere Streitigkeiten 15), indem Malmedy sich unabhängig machen will, sich als die altere Stifztung hinstellt 16), während Stablo sich auf den Besitz der Gebeine des heil. Remaclus beruft. Durch die Biographien war ja das Verdienst Konig Siegberts und seines Major domus weit hinter den Heiligen zurückgedrängt.

2) Das benachbarte Cornelimunfter, monasterium ad Indam, Indense, von einem Flufcher Inde, bas ben Sulich in bie Roer fallt, wird mit Unrecht auf Karl b. Gr. juruckgesführt 17); bie Stiftung gehort erst Ludwig b. Fr. an, ber bem Abt Benedict von Aniane Gelegenheit geben wollte, in ber

Rabe von Machen feine Reformplane burchzufuhren.

3) Bebburg, submeftlich von Neuß, soll nach einer freilich unverburgten Nachricht zu Unfang bes 9ten Jahrhunderts von Lubolf, Grafen zu Cleve erbaut sein, der fich nach langem Kriegsleben borthin zur Buße auf einen Berg bes heil. Joa: chim zurückgezogen habe 18).

4) Arnswiler, Arnoldsweiler, Arnolhweiler, Begradnißsort eines Arnold, angeblich Musikers ben Karl b. Gr., der durch seine Kunst den Kaiser zu milden Empsindungen zu stimmen wußte. Namentlich erbat er sich einst, nach einer üblichen germanischen Rechtssymbolik, so viel Bald für die Armen der Umgegend, als er zu Pferde umreiten konne, während der Kaiser speise 19); mit untergelegten Pferden erward er eine beträchtliche Baldsläche. Noch wird von ihm dieselbe Geschichte, wie von Arnulf von Meg, erzählt, von einem Ringe, den er in den Fluß geworsen und in

<sup>14)</sup> Martene, p. 21; Rie, G. 4; in einem fogar in Malmeby felbft ausgestellten Diplome 748.

<sup>15)</sup> Martene, p. 50.

<sup>16)</sup> Für biese übliche Ansicht, baß Remaclus Malmedy als Abt, und später Stable als Bifchof erbaut habe, spricht eine Urkunde Erzbischofs Friedrich von Coln 1128, Martene, p. 88; aber zu den alten Privilegien, worsaus sie dieß ersehen haben will, gehören gewiß vor Allem die beiben jungern Biographien, die jenes Berhältniß aussagen, während die 300 Jahr ältern Urkunden davon nichts wissen.

<sup>17)</sup> Binterim, Ergbiocefe. I. p. 81.

<sup>18)</sup> Gelenius, p. 754. Binterim, I. p. 97; Teschenmacher, p. 188.

<sup>19) 3</sup>ac. Grimm, Reditealterthumer. G. 88.

einem Sifche als gottliches Beichen wiebergefunden habe. Urfunb: lich fommt ein Priefter ju Bilre St. Arnoldi 1168 vor; ber Gult beffelben ift nicht bor bem 15ten Sahrhundert zu ermeifen, bie Legende uber ibn mit jenen Rachrichten liegt eben fo fpat. Die Capelle bes Beiligen im Julichschen bilbet noch jest bie rechte Abseite ber Pfarrfirche, und mag aus bem 9ten ober 10ten Jahr= hundert fammen 20).

- 5) Much auf bem rechten Rheinufer ift jest ichon auf gabl= reiche Stiftungen im Colnifden Sprengel ju rechnen; Die Sach= fen konnten 778 auf ihrem Streifzuge von Deut ben Rhein bin= auf viele Rirchen verbrennen. Da ihre Grundung, obgleich auf frankischem Boben, mit ber Thatigkeit ber Diffionare unter Friefen und Sachfen jufammenhangt, beren Befchichte febr forgfame Rritik erforbert, fo bleibt ber Bericht uber biefe Stiftungen bis babin ausgefest.
- 6) Bon ben burch Rarl b. Gr. erbauten Rirchen ift bie bentwurdige Munfterfirche in Machen noch erhalten. liebte ben Ort megen ber marmen Baber, und bauete außer einer Pfalz auch eine Marienfirche 21) mit foniglicher Pracht, wozu Mofait, Marmor und Caulen ihm auf feinem Bunfch vom Papft Sabrian aus bem Palaft ju Ravenna verabfolgt murben 787 22); bie Angabe, baß er auch aus bem eroberten Berbun Steine und Marmor hieher gefchafft habe, erscheint miglich 23); Die Bollen= bung bes Baues mirb 796 angegeben 24); Unefboten baruber, wie ein treulofer Baumeifter baben viel unterschlagen, Die Arbeis ter gebrudt, und endlich beim Brande feines Saufes, um feine Schabe zu retten, bas Leben verloren habe, ergablt ber fcmantreiche Monch von St. Gallen 24). Die Angabe, baf Leo III. bie Rirche eingeweiht habe 804, wird von Ginhard nicht beftatigt, ber boch beffen Unwefenheit in Nachen ju Beihnacht 804 berich= Rarls Bau bilbet ein Achted von etwa 48 guß im tet 25). Durchmeffer, und molbt fich oben in eine Ruppel 26); ringe um=

<sup>20)</sup> Gelenius, p. 706; Binterim, p. 183. Acta Sanct. Boll. Jul. T. 21) Einhard, vita Car., Pertz, Il. p. 452: Basilica IV. p. 447. sanctae Dei genetricis Aquisgrani opere mirabili constructa.

<sup>22)</sup> Ibid. p. 457; Codex Carol. 67. Du Chesne, III. p. 785. 23) Hugo Flaviniacens., chron. Virdun. Bouquet, V. p. 373.

<sup>24)</sup> Pertz, II. p. 744. - 25) Einhard, annal. zu 804, Pertz, I. p. 192.

<sup>26)</sup> Quir, Befchreibung ber Munfterfirche in Maden. Machen 1825.

## 550 II. Per. A. Franken, 6. Maftricht (Buttich).

her geht ein sechszehnediger Umgang in zwen Stockwerken, mit einem Eingange burch einen Thurmbau im Westen, und einer Doppelcapelle als Altarnische im Often. Lectere ist im 14ten Jahrhundert durch Andau des hohen Chors verdrängt. Den Mitzteldau stügen acht starke Pseiler durch Bogen verbunden, über denen sich die bedeutend höhern Arkaden des zweiten Stockwerks erheben. Diese waren früher durch eine doppelte Säulenstellung geziert, wozu Karl die aus Italien erhaltenen Säulen benutzte. Der Plan des Baumeisters ist kräftig und stark, wiewohl die Technik ziemlich roh; das Ganze schließt sich der byzantinischen Form der Rotunda, und nicht der römischen Basilika an. Als Borbild kann wohl nur St. Vitale in Ravenna gedient haben 27).

Wenn auch die bicht neben Nachen belegene Abten Burtscheib schon in's 7te Jahrhundert verlegt wird 28), so ist dies Berwechs= lung mit einer Stiftung Breotio im Sprengel von Luttich, wo= von unten.

## §. 99. 6. Mastricht (Luttich). Sechstes Jahrhundert \*).

Die Geschichte bieses Bisthums in franklicher Zeit ist einigermaßen verwickelt burch ben mehrsachen Wechsel bes Sibes. Die gewöhnliche Angabe lautet, baß berselbe von Tongern im
5ten Jahrhundert durch Servatius nach Mastricht, und im Unfange bes Sten burch Hubert nach Luttich übertragen ist. Wertheidigt wurde biese Fassung durch ben Bollandisten Benfchen 1), während die Lutticher Geistlichkeit zwar das alte Tongern nicht aber das jungere Mastricht als frühern Sig anerken-

S. 5; Rolten, Archaologische Beschreibung ber Manfterlirche in Aachen. 1818; Frang Mertens in ber Wiener Baugeitung. 1840. S. 135.

<sup>27)</sup> C. Schnaafe, Geschichte ber bilbenben Runfte. Duffelborf 1844. Bb. III. S. 486. — 28) Quir, Geschichte ber ehemaligen Reichsabzten Burtscheib. Nachen 1834. S. 47; berselbe hat diese Ansicht gurudgeznommen, Geschichte ber Stadt Nachen, I. S. 9.

<sup>\*)</sup> Literatur G. ju §. 29.

<sup>1)</sup> Senfchen hatte feine Ansicht zuerft in einer diatriba Antwerp. 1653. 4. ausgeführt, bann bas Wichtigste baraus zum Leben bes h. Amanb mitgetheitt Febr. 1. p. 824; gegen Angriffe, bie er offen und pfeubonym barüber erfuhr, stellt er sein System wieder in ber exegesis historica, Maj. Tom. VII. zusammen.

nen will 2). Sie beruft sich barauf, baß zur Zeit, wo Mastricht als Bisthum galt, boch immer ber Tongerische Name zur Bezeichnung bes Sies fortgeführt, Mastricht also nicht eigentlich als Bisthum anerkannt werbe. Dieser Umstand ist richtig, aber nicht die Folgerung baraus. Die Fortsetzung bes Tongerischen Namens dauert auch noch sort zur Zeit, wo Lüttich Sie des Bisthums war, so daß gegen diese Stadt derselbe Schluß wie gegen Mastricht gelten wurde. Offenbar wollen die Bischbse, sowohl die bis zum Sten Jahrhundert in Mastricht, als die später in Lüttich angesessen, sich als Erben des alten durch Servatius berühmten Tongerischen Episcopats darstellen, und sühren diesen Titel sort, ungeachtet sie den Sie gewechselt haben. Unzgeblich hat erst Bischof Heinrich (1091) mit papstlicher Erlaubzniß den Namen Tongerns für den Sie mit dem Lüttichs verztauscht 3).

Bunachst die Uebertragung des Bisthums von Tongern nach Mastricht ist wenigstens keine formliche gewesen, sondern Servatius, den wir aus Gregor von Tours in der zweiten Halfte des 5ten Jahrhunderts kennen, begab sich nur personlich hieher, um hier bald sein Grab zu sinden; der übrige Klerus blieb in Tongern zuruck 1). Bon etwaigen Nachfolgern desselben ist weder in der einen noch in der andern Stadt etwas erwiesen, auch raumen die ältern Kataloge ben Hariger, Aegidius, eine Bacanz des Bisthums ein, nur die jungern Historiker, Bu-

<sup>2)</sup> Buerst in Chapeauvilles Anmerkungen zu ben Biographien bes Hariger, & B. Lib. I. p. 1373 bann Bucherius, disputatio historica de primis Tungrorum episc. bey Chapeauville, und bie Lüttichschen historica ferifer Fisen, p. 76, Foulton, beren Ansicht, in Mastricht episcoporum si non sixam cathedram, certe diuturnam in ea suisse habitationem sich jedoch von henschens Theorie kaum noch unterscheibet. Der Streit wurde auch im 18ten Jahrhundert fortgeset: G. L. Raron de Crassiere, Lüttich'scher Math, schrieb eine brevis elucidatio, Leodii 1738, und bazu ein additamentum 1742 gegen henschen, während der Zesuit Peter Dolsmans der ersten Schrift seine observation. apologeticae pro episcopatu Trajecti ad Mosam 1740, und ber zweiten alteras observ. apologet. Lovanii 1742, im Sinne henschen entgegensete. Dieselben Gründe wiederholt der Bollandist Joh. Belbius zum Leben des heil. Remaclus. Act. Sanct. Sept. 1. p. 675.

<sup>3)</sup> Chapeauville, p. 378. hanbidriftlich.

<sup>4)</sup> Gregor. Turon. II. 5. Bergl. S. 205.

der, Fifen, behaupten eine ununterbrochene Succeffion, fur Die fie auch eine Reibe Ramen aufzustellen wiffen 3).

Einiges Licht für die hiesigen Zustände meint man aus Colener Nachrichten erlangen zu können; der Biograph des dortigen Bischofs Evergislus weiß, daß Severin, der Nachsolger des abgesehten Euphrates, Tongern von Coln aus visitirt, und von hier den jungen Evergislus zur Biscung mit sich genommen habe. Eine ahnliche Bistation wird dann diesem Evergislus selbst als Bischof von Coln zugeschrieben, woben er von Raubern erschlagen sen? Man folgert daraus dann schon eine Abhängigkeit Tongerns von Coln nach einem erzbischöslichen Verzande. Allein schon die Voraussezung, von der dieser Bericht ausgeht, die durch Euphrates hieher verbreitete Keheren, zeigt, wie der Verfasser auf den Grund der erdichteten Acten vom Colsmer Concile sußt, und auch nichts zu berichten weiß, als was Gregor von Tours melbet; er kann deßhalb nur einer spatern Zeit angehören.

Unter ben Bifchhfen ber üblichen Kataloge sind die frühern hochstens durch die Kalendarien der Lütticher Kirche zu erweisfen?). Nur Falco findet sich in einem Briefe des Remigius von Rheims wieder, worin dieser im scharfen Tone einen benachsbarten Bischof jenes Namens über Ordinationen zur Rede stellt, die derselbe in einer zum Sprengel von Rheims gehörigen Stadt, Mouson, verrichtet habe; der Lage nach kann dies wohl ein Bischof von Mastricht gewesen sein 8). Auf historischen Boden kommt man endlich mit Domitian an, der 535 zu Elermont und 549 zu Orleans auf einem Concise unterzeichnet 9). Bwen Lebensbe-

<sup>5)</sup> Sie nennen nach Servatius einen Canbibus, Agricolaus, Ursteinus, Designatus, Resignatus, Supplicius, Quirillus, Eucherius, Falco, Eucharius, Domitianus, von benen aber nur für Einzelne sich historische Begründung ermitteln läßt; die Angabe der Jahre baben ist durchaus willkührlich.

<sup>6)</sup> Surius, Octob. 24. V. p. 1027. – 7) So Eucherius und Falco am 20. Febr., Eucharius am 27. Febr., Act. Sanct. Boll. Febr. III. p. 177, 681.

<sup>8)</sup> Du Chesne, seript. 1. p. 850; Freher, corp. hist. francic. p. 186. 9) 3u Elermont ift die Bezeichnung seines Sibes Göln falsch, bagegen Tongern richtig, Mansi, VIII. p. 863. 3u Orleans, Mansi, IX. p. 136; Annales Leodienses, Pertz, VI. p. 10. Eine andere Unterschrift zu Paris 555, Mansi, IX. p. 747, wird auf einen Domitian von Angers gehen, der sich gleichmäßig hier, wie 567 zu Tours, Mansi, IX. p. 805, als Domitianus peccator unterzeichnet.

fcbreibungen gehoren erft bem Ende bes 12. Jahrhunderts an 10), und bangen wohl mit ber Uebertragung feiner Gebeine von Sun, feinem Begrabniforte, nach Buttich 1183 gufammen. Die ein= heimische Tradition weiß nur zu berichten, daß ben einer Disputation gegen Baretifer Die Erbe fich neben ihm erhoben und gum Git geftaltet habe, u. bgl. Bon ihm an beginnt eine furge Chronif Buttiche !1), Die in ben altern Beiten burchaus mit Giegbert von Gemblours zusammenstimmt.

Rur einen Monulf aus ber lebten Balfte bes Gten Sabr= hunderts findet man ein Beugniß ben Gregor von Tours 12), baß ein Bifchof biefes Namens nach Maftricht gekommen fen, um über ben Bebeinen bes Gervatius einen Tempel gu erbauen: bem nachsten Ginbrud ber Borte nach muß er als ein frember Bifchof gelten, ber ju jenem 3mede bort eintraf; boch haben bie Rataloge ihn fich angeeignet. Gine Biographie 13) ent= balt nur legendenhafte Buge, wie ber Beilige fein Ramilienaut bem Gervatius gefchenkt, wie er guttich prophetisch als funftigen Bifchofsfit bezeichnet habe. Seine Befchichte geht mit ber feines angeblichen Rachfolgers Gonbulf 14) vielfach gufammen; von Beiben wird ergablt, bag fie an ber Berftellung bes gerftorten Tongern burch eine Bifion verhindert feien. Noch weiß die Sage, baß als ben ber Einweihung ber Rirche Rarls b. Gr. gu Machen an ber Bahl ber 365 Bifchofe, bie er baben gegen: martig wunfchte, zwen fehlten, Monulf und Gonbulf fich aus ihren Grabern erhuben, um die Bahl voll zu machen 15).

Der nachfte Rame, Perpetuus, ift mobl nur erft aus ben Ratglogen in die Butticher Unnalen bes 11ten Sahrhunderts übergegangen 16); bann Ebregislus etwa burch Bermechslung mit bem Colnifden bieber gefommen, ba Ergbifchof Bruno von Coln Die Bebeine Beiber nach Coln im 10ten Sahrhunbert übertragen bat. Gine Berfchiebenheit wird nur barin nachgewiefen, bag Beibe porber an verschiedenen Orten bestattet gemefen feien 17).

<sup>10)</sup> Act. Sanct. Boll. Maj. II. p. 146.

<sup>11)</sup> Martene, thesaur. anecdot. III. p. 1402.

<sup>12)</sup> De glor. confessor. c. 72., bibl. Patr. max. XI. p. 887.

<sup>13)</sup> Act. Sanct. Boll. Jul. 16. IV. p. 157. - 14) Ebenbafelbft.

<sup>15)</sup> Schon ber Bollandift Cuper, Jul. IV. p. 153 und Fisen, histor. Leodiens. p. 175 fprechen fich ungläubig barüber aus, mabrend ein Daftrich: ter Ranonitus Sabelinus Junius nod, 1649 bafür ftreitet.

<sup>16)</sup> Annal. Leod. 3u 598, Pertz, VI. p. 10. - 17) Fisen, p. 83.

## 554 II. Per. A. Franken, 6. Maftricht (Luttich).

### §. 100. Siebentes Jahrhundert.

Johannes Agnus blübete angeblich um 627 1); bie Sage weiß, baß er Familienvater war, und einst ben Bestellung bes Aders ein frember Mann ihm bie Erhebung jum Bisthume vorshergesagt, auch jum Beichen bafur ein in die Erbe gestedter Stab schnell zu arunen begonnen babe 2).

Much ber Apostel Belgiens, St. Amand, weit umber burch Predigt, Bunder und Rlofterbauten beruhmt, hat bren Jahr lang ben Stuhl von Maftricht befleibet. Unter feinen mehrfachen Biographien ift eine von Baubemund zuverläffig, ber Danches noch von Augenzeugen erfahren haben will, etwa um 680 3); auch eine zweite in Berametern von Milo, Monch in Elnon, Mitte bes 9ten Sahrhunderts, ift noch brauchbar 4); alle übrigen aber find fpates Machwert. Umanb, geboren zu Ende bes 6ten Sahrhunderts unweit Nantes 5) in Aquitanien, hatte fich gegen ben Bunfch feines Baters Gerenus bem geiftlichen Leben ge= widmet, anfangs auf einer Infel im Meer, fobann auf mehrma= liger Banberfchaft nach Rom, und vor Allem burch unermubete Predigt unter heibnischen Bolfern, ben Basten an ben Pyrenaen, ben Glaven an ber Donau, am meiften aber unter ben noch unbefehrten Stammen an ber Schelbe, feinen ascetischen Lebens= zwed verfolgt, woben Ronig Dagobert ihn fogar burch Be= fehl zur Taufe unterftutte. Gine freimuthige Meugerung gegen ben Ronig zog ihm eine Berbannung zu um 629 6); boch balb jurudgerufen vollzog er fogar bie Taufe bes Pringen Giegbert, 630, woben bas vierzig Tage alte Rind bas Umen gefprochen ba= Berühmt find unter ben von ihm gestifteten Rloftern St. Bavo und Blandinium ju Gent, Elnon ben Tournan, bas fvater feinen Namen St. Amand führt. 218 Bunder wird be-

<sup>1)</sup> So Siegbert v. Gembl. ben Pertz, VIII. p. 322.

<sup>2)</sup> Hariger ben Chapeauville, p. 70. Vita Theodardi ben Surius, 10. Septemb. V. p. 187. Act. Sanct. Boll. Sept. IV. p. 594.

<sup>3)</sup> Mabillon, Act. Sanct. Boll. II. p. 709; Surius, I. p. 907; Bolland, Febr. I. p. 848, über ben Cober aus bem 9ten ober 10ten Jahrhunsbert Barnfönig, Flandrische Staatss und Rechtsgeschichte. Zübingen 1835. I. p. 40. — 4) Act. Sanct. Boll. ibid. p. 874.

<sup>5)</sup> Rad Pagi ju 632 Ro. 4. geb. 589, nach Benfchen 594.

<sup>6)</sup> Pagi au 630 No. 6., 632 No. 4.

berichtet, bag er einem Bebangten, ben er nicht batte vom Tobe freibitten fonnen, burch Gebet bas Leben wiedergab, alfo ein Beweis, wie noch jest bie Tobesftrafe firchlichen Mannern verhaßt war. Diefer burch Rieberland und Frankreich fo boch beruhmte Beilige befaß nun auch bren Jahre lang ben Stuhl von Dastricht, 647-49, nachbem er ichon etwa 626 ober 628 bie Beihe als manbernber Bifchof erhalten hatte; ausbrudlich wird Dastricht als fein Gib genannt, fo baf wenn auch jest und fvater bas Bisthum nach bem alten Tongern genannt wird, bennoch jene Stadt als Bifchofefit unzweifelhaft ift 7). Mit Gifer rottete er in feinem Sprengel alle Refte bes Beibenthums aus, fanb aber ben feinem Dringen auf Sittlichkeit fo viel Biberftand, felbft unter feinem Rlerus, bag er fich jur Rieberlegung feines Umts entschloß. Martin von Rom, bem er bieß mittheilt, sucht ibn bavon abzubringen, und rath geiftliche Strafen gegen bie Biber= fpanftigen an: ber Brief liegt balb nach bem romifchen Concil gegen bie Monotheleten, October 649, und ift febr bezeichnend fur bie Stellung ber romifchen Rirche 8): ber Papft will ichon jest burch Umand ben Ronig Siegbert gewinnen, und fich fo ber frankischen Rirche gegen bie Griechen verfichern, ein Dlan, ber erft hundert Sahre fpater unter ben Rarolingern gur Musfuhrung fam. Trop bes papftlichen Abrathens tritt Amand vom Bisthum gurud, um als manbernber Prediger und Rlofterftifter feis nen frubern Beruf wieder aufzunehmen: ber Rudtritt vom Umte lagt fich nach jenem Briefe Martins auf Enbe 649 berechnen 9). Sein Rlofter Elnon marb jest Mittelpunkt feiner Birkfamkeit. wo er auch die Rubestatte fand, nach bem Biographen Dilo um 661 10), nach ben Berechnungen ber Rritifer etwas fpater 11). Schon Milo gebenkt feines Teftaments, worin er unter ben entfeblichften Kluchformeln verbiete, feine Gebeine je aus Elnon gu

<sup>7)</sup> Sedes Trajectensis, Baudemund ben Mabillon, p. 716; Gesta Dagoberti regis c. 24., Bouquet, II. p. 586; Aimoin, IV. 20., ibid. III. p. 127; Sigebert. Gembl. ad 633, Pertz, VIII. 323.

<sup>8)</sup> Mabillon, p. 721; Mansi, X. p. 1183; Brequigny-Pardessus, I. p. 379. — 9) Nother, vita Remacli, Surius, V. p. 35; Sigebert. Gembl. ad 638; Pagi, 649. No. 7.

<sup>10)</sup> Ihm folgen auch bie Annalen, Gandenses, Pertz, II. p. 186, Xantenses p. 220; Laubienses und Leodienses. VI. p. 12.

<sup>11)</sup> Mabillon, Cointe, Pagi bringen 6. Febr. 679, Benfchen 684 heraus, ba ber Tobestag auf einen Sonntag fallt.

entfernen 12); ein spåterer Biograph theilt es mit um 1170 13); allein zur Ehre des heiligen mochte man es für untergeschoben halten, etwa um dem Kloster die Reliquien zu sichern; für den heiligen selbst ware es doch eine sehr große Anmaßung, scinem Leichnam in Woraus solchen Werth beizulegen. St. Amand ist ein Beleg für die oben gegebene Schilderung dieser Zeit, wo nach Ablauf römischer Bildung der franklische Abel in den Dienst der Kirche tritt, aber mit so ernstem Sinne, daß er im Gesühl des Unvermögens für die große Aufgabe des bischsstlichen Amts sich durchgehends dem klösterlichen Leben zuwendet 14).

Der nachste Bischof Remaclus ist schon burch Theilnahme an ber Stiftung ber Kloster in ben Arbennen, Cougnon, Stablo und Malmedy vorgekommen. Die früheste Biographie liefert ein Monch in Stablo, Mitte bes Iten Jahrhunberts, zugleich mit bem ersten Buche ber Wunder besselben 15); darnach arbeitete ausstührzlicher Notker, bem aber die Abfassung der zwey letten Büzcher Ber Wunder nicht zukommt, die später versaßt sind 16).

Die Angabe, daß nach Amands Rudtritt der Stuhl vascant geblieben, und durch einen Landoald neun Jahre versehen sen, giebt Notker nur als ein Gerücht 17), später gilt sie als sicher 18), wird aber durch die obigen Resultate über Stablo und Malmedy widerlegt; bey ihrer Gründung um 650 erscheint Resmaclus schon als Bischof, nachdem Amand 649 abgetreten war 19).

Remaclus, ebenfalls ein Aquitanier, gebildet im Rioster Solignac im Sprengel von Limoges unter Eligius, wirkte bann am Hofe bes Königs fur Riosterstiftungen. Man läßt ihn vor bem Antritt in Mastricht wohl schon als Regionarbischof auftreten 20); allein die altere Biographie redet gleich ben ber Weihe

<sup>12)</sup> Milo ben Mabillon, p. 726.

<sup>13)</sup> Der Prämonstratenserabt Philippus ab Eleomosyna, Mabill. p. 735; Miraei, op. diplom. I. p. 8. — 14) S. 301.

<sup>15)</sup> Mabillon, Act. S. B. II. p. 488; Act. S. Boll. Sept. I. p. 673.

<sup>16)</sup> Surius, V. p. 34. Gegen Baronius, ber ihm bie zwen letten Bucher beilegt, ju 882 Ro. 18. G. Pagi, III. p. 734.

<sup>17)</sup> Vita Laudoaldi, Act. S. Boll. Mart. III. p. 36. — 18) Sigebert, vita Theodardi, ib. Sept. IV. p. 596; Annal. Gandens. ben Pertz, II. p. 186. — 19) © 555.

<sup>20)</sup> Aud Sigebert. Gembl. ben Pistor. I. p. 754 fest bie Orbination 646 ju fruh, eben so Chron. Leod. ben Martene, III. p. 1411 um 647.

fcon von ber Buftimmung ber Gemeinde 21), fo bag nur an 'eis nen wirklichen Bifchofsfit gebacht werben fann; auch ihm wird balb bas Bisthum von Tongern 22), balb ber Gis in Maftricht zugesprochen 23), alfo bas obige Berhaltniß, baß ber Name bes alten Bisthums fortgeführt ericheint, mabrend ber Gis in Dastricht ift. Rach einer gebnjahrigen Umtsführung 24) jog auch Re= maclus fich in fein Rlofter Stablo gurud, und gwar mit Er: laubniß bes Ronigs 25). Sier fommt er noch 666 urfundlich vor 26); die Unnahme feines Tobes 668 ift nicht unwahrschein-Bon jest an werben bie Nachrichten Barigers über lid. Maftrichts Bifchofe burch ben Ranonicus Unfelm fortgefett.

Bon bem Rachfolger, Theobard, befiten wir eine Bio= graphie, Die ber Berausgeber bem Sten Jahrhundert gufchreibt 27); boch weiß fie zu wenig Siftorifches zu berichten, und tragt burch Unheben von ber Schopfung ber Belt ju febr ben fpatern Legen= benaua: eine andere ausführlichere burch Siegbert von Bemblours entspricht gang bem 12ten Jahrhundert, ba fie ftets auf ben Gegensat ber geiftlichen und weltlichen Macht, palatium und ecclesia, aufmerkfam macht 26).

Theobard erhalt als Bifchof von Maftricht in einem Diplome Chilberiche II. 666 ben Auftrag, Die Befigungen von Stablo und Malmedy abzugrenzen 29), wo Remaclus als noch lebend aufgeführt wird. Man macht ihn beghalb gern gleichfalls jum Abt von Stablo, etwa mabrent Remaclus bas Bisthum führte 30); indeffen die Urfunden nennen auch in diefer Beit auß= brudlich fcon ben Remaclus als Abt, fo bag jener bochftens als fein Bermefer gelten tonnte 31). Much er beißt Bifchof gu

<sup>21)</sup> Act. Sanct. Boll. Sept. I. p. 693; eben fo Notker, p. 35, unb bie übrigen Autoritäten ben Pagi, 651. No. 9. Das Magn. Chron. Belgic, läßt ihn Bifchof werben 653, Pistor, III. p. 26.

<sup>22)</sup> Die altere Vita p. 693: Tungrensis sedis episcopus.

<sup>23)</sup> Notker, p. 34: Trajectensis cathedra.

<sup>24)</sup> Pagi, hu 660. No. 8.; Joh. Veldius, p. 682.

<sup>25)</sup> Die altere Vita p. 695; Vita Hadelini, burch Notker, Mabillon, II. p. 1013. — 26) S. not. 29.

<sup>27)</sup> Der Bollanbift Joh. Limpen, Sept. III. p. 580.

<sup>28)</sup> Ibid. p. 593; Surius, V. p. 187. - 29) Martene, collect. ampl. II. p. 11; Act. Sanct. Boll. Febr. I. p. 235.

<sup>30)</sup> Mabillon, annal. B. I. p. 387; Cointe, 653, No. 19.

<sup>31)</sup> Pagi, 658. No. 4.

Tongern, aber mit bem Gibe ju Maftricht 32). Mugerbem mif= fen bie Biographen nur von feinem Tobe zu berichten: er fem nach Elfaß (Alliaesedes) gezogen, um ben bem Ronige Schut ge= gen Beraubung feiner Rirche ju fuchen, fen aber in ber Gegend von Speier im Forfte Biwalt von Raubern erfchlagen. anonyme Biograph zeigt fich bier als febr jung, ba er ben Rau= bern eine Genteng aus Sorag in ben Mund legt, wie fie ben Rlerifern mobl faum por bem neu ermachten Studium unter Rarl und Alcuin bekannt war 33); ferner mahrend zufolge bes Berichts bes Abts Megibius von Orval im 13ten Jahrhundert nach bem Morbe fich ein milbes Unwetter (fera hyems) erhebt 34), macht jener Biograph eine Spane baraus, hat alfo ben Musbrud entweber ben Megibius ober in einer frubern gemeinfamen Quelle migverftanben 35). Doch leitet ber Biograph ben Morb noch ein= fach von Raubern ab, mahrend Siegbert ichon pragmatifirt, ben Mord jenen firchenrauberischen Großen beilegt, gegen bie ber Bifchof beim Ronige Schut fuchte. Die Gebeine foll fein Nachfolger Cambert nach Maftricht gebracht haben; Theobard gilt wegen bes Tobes im Dienfte ber Rirche als Martyrer. Mit Begiehung auf bas vierzigjahrige Bisthum Camberts wird ber Tob 668 angefest. Im Sprengel von Speier will man felbft noch Mitte bes 17ten Jahrhunderts ortliche Erinnerungen an Die That, eine Capelle jum beil. Dibric entbedt haben 36).

Gleichfalls als Martyrer gepriesen ist ber nachste Bischof Cambert, von bem vier Biographien vorhanden sind; die frue heste von Gobeschalk, Diakonus der Luttichschen Kirche aus der Mitte des Sten Jahrhunderts, der selbst noch von Zeitgenosesen Lamberts Kunde erhalten zu haben angiebt, und durch einsfachen, sachgemäßen Bericht allen Glauben verdient 37). Die zweite ist von Stephan, Bischof zu Luttich um 903, der Gobeschalks Bericht nur in gezierter Schreibart wiederholt 39);

Act. Sanct. Boll. Sept. III. p. 589: Episcopus Tungrensis, — episcopii tunc forte locus habebatur Trajecti.

<sup>33)</sup> Die Räuber entgegnen ihm: mors solummodo, quae turres regum et tabernas pauperum aequo pulsat pede, tibi prae manibus instat.

<sup>34)</sup> Chapeauville, p. 105. — 35) Pag. 591: fera, quam dicunt hyenam, surgens apparuit. — 36) Act. Sanct. Boll. Sept. III. p. 598.

<sup>37)</sup> Mabillon, Act. S. B. III. I. p. 71; Du Chesne, I. p. 648 liefert ein Fragment von einem Anonymus, wornach Gobeschaft gearbeitet haben soll. — 38) Surius, V. p. 289.

bie zwen andern, von einem Kanonikus Ricolaus um 1120, und einem Monch Reiner, ergeben fich bem falfchen Pragmatisfiren, indem fie ben Ereigniffen spatere Anfichten unterlegen 39).

Lamberts Umteführung fallt in Die fturmifche Beit gu Enbe bes 7ten Jahrh., wo ber gewaltthatige Major domus Ebroin bas Ronigshaus befampfte, und beffen Unbanger, geiftlichen wie weltlichen Standes, mit Mord, Blendung und Eril verfolgte 40). Lambert, in ber Maftrichter Rirche felbit gebilbet, marb als Freund bes erfchlagenen Theobard beffen Machfolger 668; aber von Ebroin als Unhanger bes ermorbeten Ronigs Chilberich II. verjagt gog er fich fieben Sahre in bas Rlofter Stablo gurud 674-81. Sier unterwarf er fich ber vollen Strenge ber Monches regel: einft ben Nacht forte er burch Kallenlaffen eines Schuhes Die Rube; ber Ubt, ohne zu fragen, wer ber Schuldige fen, ge= bot ihm braufen auf bem Sofe in ber ftrengen Binternacht vor bem fleinernen Rreuze Poniteng ju thun; fcmeigend fugte fich Lambert ber Strafe. Erft als Divin nach Ermordung Ebro: ins die Berrichaft erhielt, febrte gambert aus bem Rlofter auf feinen Stuhl gurud; ber unterbeffen bort eingebrungene Dhara= mund wird erft ben ben fpatern Biographen geruchtsweise bem Colnifchen Rlerus jugezahlt 41). Mus ber fpatern Umtsführung Lamberte wird nur ein Befehrungszug nach Torandrien gepries fen, wo er mit Billebrord gufammengetroffen fein foll.

Sein Tob wird von den beiden altern Biographen einsach als Privatrache eines franklichen Großen Dobo berichtet; zwey Berwandten besselben waren wegen Eingriffe in die Guter der Kirche von Nepoten des Bischoss erschlagen, wofür Dobo diesen selbst ben einer Anwesenheit in Luttich ermorden läßt. Dagegen die Spätern suchen diesen Martyrertod glanzender hinzustellen, indem sie jenen Dobo zum Bruder der Alpais machen, und seinen Born gegen Lambert daher ableiten, daß er den ehebrecherischen Umgang des Pipin mit ihr gerügt habe. Andeutungen hiezu sinden sich school ben Regino 42); Lambert habe sich

<sup>39)</sup> Ben Chapeauville, scriptor. Leodiens. p. 371.

<sup>40)</sup> Bekannt ift feine Grausamkeit gegen Leobegar, Bifchof von Autun, bem er bie Junge ausschneiben, die Augen ausstechen und bann tobten ließ. Mabillon, Act. S. B. II. p. 668.

<sup>41)</sup> Nicolaus, ben Chapeauville, p. 381.

<sup>42)</sup> Regino im Chron. 3u 635. Pertz, I. p. 552.

## 560 II. Per. A. Franken, 6. Maftricht (Luttich).

Tabel gegen das königliche haus erlaubt. Ben Siegbert von Gemblours und ben Spåtern 43) wird die Scene so ausgemalt, daß Lambert sich geweigert habe, ben Tisch den Becher der Alpais mit dem Kreuze zu segnen. Die frühern Biographen sollen mit Rücksicht auf die karolingische Kamilie, die von jener Alpais stammt, sich gescheut haben, den wahren Zusammenhang zu berichten; doch war der Klerus sonst in Unklagen gegen Karl Martell nicht eben zaghaft. Der Tod Lamberts wird nach einer vierzigjährigen Amtssührung 708 49 angesetzt. Schon 714 sindet sich zu Lüttich eine Kirche zu seinem Gedächtniß 45). Auch das angegebene Verhältniß des Bischosssies wird von Godesschaft bestätigt: von der Stelle des Mordes in Lüttich wird er nach seinem Bischosssisse Mastricht gebracht, und im Grabe seines Vaters Aper beigesett.

### §. 101. Achtes Jahrhundert. Lüttich als Bisthum.

Bon bem nachsten Bischof Hubert, Hucbert, besigen wir eine Biographie von einem Unbekannten 1), die aus einem frühern Bericht, bis c. 21, und einem spätern Zusaße besteht. Der Verfasser des ersten Stücks kündigt sich als Augenzeugen, Begleiter des Heiligen an, will von ihm aus Lebensgefahr gerettet, ben dessen Tode anwesend gewesen sein. Er nimmt auch an der ersten Erhebung der Gebeine unter Karlman 744 Theil, und bezeichnet sich serner dadurch als der Mitte des Sten Jahrhunderts angehörig, daß er den abergläubigen Gebrauch des Evangezlienduchs zu Orakeln ganz unbefangen erzählt 2), was nach Bonisaz Eiser dagegen wohl kaum noch geschen wäre. Sein Bericht ist dann ben der zweiten Erhebung der Gebeine 825 von einem Jonas, etwa dem Bischof von Orleans, überarbeitet und fortgesett 3).

<sup>43)</sup> Sigebert. Gembl. zu 698; Pertz, VIII. p. 328; Anselm, bey Chapeauville, p. 119. — 44) Vita Huberti bey Surius, VI. p. 50.

<sup>45)</sup> Annal. Leodiens, ben Pertz, VI. p. 12, fegen ben Tob 701; wenn man fpater (Sigebert. Gembl. Annal. Nantens. Pertz, II. p. 220) auf bas Jahr 698 rath, so wunscht man ben Tob noch unter Papst Sergius zu segen, aus Grunden, die ben huberts Geschichte klar werben.

<sup>1)</sup> Surius, 3. Nov. VI. p. 50. — 2) C. 19. p. 59.

<sup>3)</sup> Mabillon, Act. S. B. IV. 1. p. 293, und Surius, I. l. von c. 21

Hubert, Nachfolger bes Lambert zu Mastricht, übertrug 721 bessen Gebeine nach Luttich an ben Ort ber Ermorbung, wo schon 714 sich eine Kirche zu bessen Gebächtniß findet; Grismoald, Pipins II. Sohn, ber zu dem franken Vater eilte, wird barin erschlagen 4). Diese Verpflanzung der Gebeine Lamsberts von Mastricht nach Luttich gilt nun zugleich als Ueberztragung bes Bisthums hieher 5); Hubert soll daben der Stadt auch eine Versassung, Rechte, Maaß und Gewicht verliehen haben 6). Luttich kommt unter Karl d. Gr. als Stadt vor, wo er 769 Ostern hielt 7).

Im Uebrigen wird von Huberts Umtöführung gemelbet, wie er in den Ardennen, Torandrien und Brabant das Heidensthum ausgerottet, Kirchen gebaut und Bunder gethan habe; sein Tod erfolgte zu Füren zwischen Löwen und Brüffel, und kann nach den Angaben auf 727 berechnet werden 8). Hubert war verheirathet, da der alte Biograph seines Sohnes Flores bert gedenkt, und zwar ausdrücklich als verschieden von seinen geistlichen Sohnen und Schülern 9).

Diese einsache Erzählung malt nun die spätere Zeit in's Abenteuerliche aus, macht ihn zum Herzog von Aquitanien, zum Berwandten Pipins; seine Frau heißt Floribana, seine Großmutter ist Dba, Herzogin von Aquitanien, die durch frommen Sinn in Niederland berühmt ist 10). Seine Bekehrung soll zugleich erklären, wie St. Hubert Patron des edlen Baidwerks ward 11). Eines Sonntags, als er statt in die Kirche auf die Jagd ging, sey ihm Christus zwischen den Geweihen eines Hir-

an. Der Berfaffer biefes Busabes bezeichnet fich als burchaus verschieben von bem erften Biographen, was Pagi ju 727 No. 5. übersehen hat.

Annal. Mettens. 714. Pertz, I. p. 323; Chron. Moissiac. 713, ib.
 p. 290. — 5) Sigebert. Gembl. zu 710. Pertz, VIII. p. 329.

<sup>6)</sup> Aegidius zu Unselm, ben Chapeauville, p. 137; Fisen, p. 158.

<sup>7)</sup> Annal. Laurissens. 767, Pertz, I. p. 148.

<sup>8)</sup> Die erste Erhebung ber Gebeine 743 wird 16 Jahre nach bem Tobe Suberts angeseht c. 19. p. 59, Pagi, 727. No. 4.; Cointe, 727. No. 39.

<sup>9)</sup> C. 16. p. 57. — 10) Nicolaus, vita Lamberti c. 13; Miraeus, sasti Belgici, 3. Nov.; Sigebert. Gembl. du 711. Auch Schloffer, Weltgesch, in zusammenh. Erzähl. II. S. 262 folgt biefer spätern Unsicht, inbem er ihn in ben aquitanischen Zweig bes königt. Sauses aufnimmt.

<sup>11)</sup> Auszüge aus einem libellus de conversatione St. Huberti ben Survius, p. 62.

fches erfchienen, und habe ihn gur Ginnesanberung ermahnt, morauf er in bie Jungerfchaft Camberts eingetreten fen. Rom wird eingemifcht, aber mit entschiedenem Unglud; ben Lam = berte Tobe (708) foll Subert auf einer Ballfahrt nach Rom vom Papft Gergius nach einer Bifion bie Bacang bes Stuhls erfahren, und fofort die Investitur jum Rachfolger erhalten ba= ben 12). Rur ftarb Gergius ichon 701, weghalb man ben Tob Lamberts gern fcon 698 anfett 13). Eben fo foll bie Uebertragung bes Siges nach Luttich auf Befehl Johanns VII. 721 er= folgt fein, ber aber auch ichon 707 ftarb, und bergl. Much bas Berhaltniß Dipins jur Alpais wird hier wieder aufgenom= men; Subert als Bermandter Pipins foll ihn zu beren Ent= laffung bestimmt, und fie im Rlofter Orpen Bufe gethan baben 14). Bon biefen Allem weiß ber altere Biograph fo menig etwas, als von Suberts Begiebungen gur Jagb. Lettere find erft Folge ber Berfetung feiner Gebeine in bas Rlofter Undoin 825, wo ber Beilige anfing, gegen bie Tollheit ber Sunde wirk: fam zu fein.

Als Huberts Nachfolger gilt fein Sohn Florebert in achtzehnjähriger Regierung, also von 728—47; nahere Nachricheten über ihn fehlen 15). Der Name des nachsten Bischofs kommt in so vielen Formen vor, daß man auf zwen verschiedene Personen gerathen hat, einen Fulcarius bis 760, und einen Folezricus bis nach 765 16); indessen läßt sich in den einzelnen Unzterschriften das Entstehen der zweiten Form beobachten. Er schreibt sich Fulcarius 757 in der Urkunde für Gorz, Fulch azius in der für Prüm 762, und endlich Folcricus auf der Synode zu Attigny 765 17); ben Angabe seines Todesjahrs 769 wird die ältere Form Fulcarius wieder ausgenommen 18). Man hat früher seinen Tod schon 762 gesetzt, weil ihm nur eine sunfzehnjährige Amtssührung beigelegt wird, und hat sich zu der Folgerung daraus verstanden, daß die Versammlung zu Attigny, wo er

<sup>12)</sup> Nicolaus, c. 17. — 13) Molanus, natales Sanctor. Belgii 17. Septemb.; bas bier angegebene Tobesfahr 735 ftreitet gegen bie obige Berechnung nach bem attern Biographen, Cointe, 745. No. 103.

<sup>14)</sup> Gelenius, de admiranda Col. magnit. p. 324. — 15) Acta Sanct. Boll., April 25, Tom. III. p. 377. — 16) Cointe, 760. No. 17.

<sup>&#</sup>x27;17) Cointe, 757. No. 15.; Hontheim, I. p. 124; Pertz, Ill. p. 30. Sben so die verschiedenen Formen seines Namens in Bonifac. epist. 78. p. 219. ed. Würdtwein. — 18) Annal. Lobiens., Pertz, Il. p. 195.

unterschrieben, eine von ber bekannten Synobe 765 verschiebene Busammenkunft 762 sein musse 19). Indeß die Angabe seiner nur funfzehnjährigen Umtsführung beruhet allein auf dem Zeugniß des Aegibius, Abts von Orval aus dem 13ten Jahrhundert 20), und ist nicht durchaus zwingend. Bedeutsam bleibt, daß auch jest, wo der Sis des Bisthums entschieden in Luttich ist, den noch der alte Name Tongerns beibehalten erscheint 21).

Der nadifte Bifchof Mailfred mar fruber Abt gu Elnon 22), und erhielt als Bifchof noch bie Abten St. Bavo in Gent binau 23). Er ift icon in Die Geschichte Rarls b. Gr. verflochten, hat ben abgefetten Longobardenkonig Defiberius in geiftlicher Saft gehalten 24), ber fpater in bas entlegene Rlofter Corbie in ber Picardie geschafft marb 25). Agilfred hat Theil genommen an ber Bekehrung ber Sachfen und Errichtung bes Stuhls von Donabrud 26). Sein Tob wird 784 ober 787 angegeben. Ga = ribalb, fein Nachfolger, foll eine funfundzwanzigjabrige Umtsführung gehabt haben; fein Tob fallt 809 ober 810 27). Wir befigen eine Bufchrift Rarls an ihn 804, bag Taufzeugen bas Sombolum und bas Bater Unfer wiffen follen, worauf er bie Presbyter feines Sprengels bem gemaß anwies 28); eben fo ift von ihm eine Unordnung erhalten über Saften und Litanen 810 ben Migmache und gefährlichen Grengfriegen 29). Endlich Bal= fand ift gegenwartig ben Unfertigung bes Teftaments Rarls b. Gr.; ihm wird bie Grundung bes Klofters Undoin jugefchrieben, wohin er die Gebeine Suberts übertragen habe 30). Much ihm wird in einer Urfunde Bubmigs b. Fr. bas Bisthum Zongern beigelegt 31); fein Tob fallt 831 32).

Nach diefer Ueberficht ift alfo die obige Ungabe gerechtfertigt,

<sup>19)</sup> Eckhart, Fr. Or. 1. p. 577. - 20) Chapeauville, p. 147.

<sup>21)</sup> Zu Attigny unterzeichnet sich Folericus als Episc. Civit. Tungris; eben so bezeichnet Zacharias ep. Bonifac. 82. p. 242 den Sig ben der Unsterwerfung unter Mainz. — 22) Mabillon, annal. B. II. p. 245.

<sup>23)</sup> Annal. Gandens., Pertz, II. p. 197, wo nur sein Tob 762 zu früh angeseht wirb. — 24) Annal. Lobiens. Pertz, II. p. 195; Sigebert. Gembl. zu 774. — 25) Annal. Sangallens. 774. Pertz, I. p. 75.

Eckhart, Fr. Or. I. p. 717. — 27) Sigebert. Gembl. 809;
 Annal. Lobiens. 810. — 28) Pertz, III. p. 127. — 29) Ibid. p. 164.

<sup>30)</sup> Sigebert. Gembl. 824; nad) bem Chron. breve Leod. um 825; Martene, thesaur. III. p. 1405. — 31) Chapeauville, p. 154.

<sup>32)</sup> Annal. Lobiens. 3u 831.

# 564 II. Der. A. Franken, 6. Luttich (Maftricht).

daß von dem aus Servatius Zeiten berühmten Sige Tongern ber Name des Bisthums beibehalten wurde, ungeachtet der Aufentshalt ber Inhaber erst Mastricht, dann Luttich war.

# §. 102. Stiftungen im Sprengel von Luttich.

1) Suftern, Nonnenkloster im Maasgau an dem Flusse Swestra zwischen Mastricht und Noermund, gegründet durch Plectrud, Gemahlin Pipins von Heristal; schon 711 wird von hier eine Urkunde datirt 1); der erkrankte Pipin schenkt dann am 2. Marz 714 2) Bethaus und Celle Suuestra an den h. Willebrord mit Gestattung freier Abtswahl; die Urkunde gesenkt auch seines Sohns Grimoald, der zu dem Vater eilte, aber in Lüttich von einem Friesen Ruingar in der Lambertussfirche ermordet ward. Für den kranken Gemahl unterzeichnet Plectrud die Urkunde, also Beweis gegen die Unnahme, daß Pipin sie wegen der Alpais verstoßen habe; er starb im November zu Jupille unweit Lüttich. Das Kloster Süstern kam durch Willebrord an Echternach, ist aber später anderweitig vergeben 3).

2) Nivelles. Aus ber Familie Pipins von Landen gingen besonders durch die Frauen zahlreiche Stiftungen aus. Nivialla oder Nivigella, zwischen Bruffel und den hennegauischen Gebirgen, begründet durch Pipins Gemahlin Itta oder Ides burga auf Anregung des heil. Amand um 640 4); ben ihrem Tode 652 5) sehte sie ihre ältere Tochter Gertrud zur Aedtissien, deren Biographie die hauptsächlichste Duelle der Stiftungsgeschichte ist 6); Gertrud ernannte ben ihrem Tode 659 ihre erst zwanzigjährige Nichte Bilfentrud zur Nachsolgerin. Die Stiftung war gleich ansangs auf Monche und Nonnen zugleich bes

<sup>1)</sup> Martene, collect. ampl. I. p. 18; Hontheim, I. p. 107.

<sup>2)</sup> Martene, ibid. p. 20; Hontheim, 109.

<sup>3)</sup> Mabillon, annal. B. II. p. 33; Act. Sanctor. Boll. Febr. I. p. 827.

<sup>4)</sup> Rach ben Annal. Xantens. ben Pertz, II. p. 219 um 650.

<sup>5)</sup> Cbenbafelbft p. 220 wird ihr Tob erft 657 gefest.

<sup>6)</sup> Vita Gertrudis, Mabillon, Act. S. B. II. p. 462, verfaßt unter ber britten nachfolgerin ber Gertrud, Dominia; ber Berfaffer ift noch beim Tobe ber Gertrub gegenwärtig gewesen; überarbeitet im 10ten Jahrhunbert, Surius, 17. Mari, II. p. 302.

rechnet, beren mehrfach gebacht wird 7); auch ein Abt Sabinus kommt vor 8). Man hat hier wohl an ein freieres weibliches Stift gebacht nach Art ber spatern Kanonissen, wozu indeg bie altern Rachrichten kein Recht verleihen.

- 3) Andane, Andenne, von der jungern Tochter Pipins, Begga, begründet, die nach dem Tode ihres Gemahls Ansegisel eine Colonie von Nivelles hieher an's rechte User der Maas zwischen Namur und Hun verpflanzte, wozu sie mit Büchern und Reliquien ihrer Schwester Gertrud versehen ward ?); die Gründung liegt 33 Jahre nach dem Tode der Gertrud, also 692; dotirt ward das Stift mit sieden Kirchen, woher es auch den Namen ad septem ecclesias sührt 10). Auch hier vermuthet man den Ansang zu freiern weiblichen Bereinen, leitet von der Begga wohl die spätern Beguinen ab, während die Nachrichten doch nur an ein Benedictinerstift benken lassen. Nicht zu verwechseln mit Andane ist
- 4) Andagium, Andaginense, Andoin, spåter St. Subert genannt, seitbem Bischof Walkand besseine hiez her übertrug. Die erste Gründung wird auf einen Beregisus, Geistlichen im Gesolge Pipins und der Plectrud, zurückgezstührt, der einst beim Ausruhen auf einer schönen Wiese in den Ardennen seiner Gebieterin aus einem vom himmel gefallenen Briefe den Besehl vorlas, ihm jenen Ort zur Erbauung eines Klosters abzutreten. Sein Biograph aus dem 10ten Jahrhunz bert hat ein Document über Schonkung von Beinbergen ber Trier aus dem fünsten Jahre Theoderichs (sicher des vierten, also von) 725, gesehen, wodurch der Beginn des Stifts aus dem Ansang des Sten Jahrhunderts erwiesen ware 11). Bu Ansang des 9ten Jahrhunderts war die Celle sast von allen Bewohnern verzlassen; Bischos Walkand baute sie neu, und übertrug hieher die

<sup>7)</sup> Der Biograph nennt servi und ancillae Dei, eben so ben einer Feuersbrunst monachi und virgines, p. 469. Ein Diplom Karls des Kahsten 877 hat fratres seu sorores; sanctimonialium videlicet et canonicorum Nivellae coenobii; Miraeus, Donation. Belgic. 11. 14. Oper. 1. p. 502 und 511. — 8) Mabilton, annal. B. I. p. 527.

<sup>9)</sup> Vita Gertrudis, Mabillon, Act. S. B. II. p. 471.

<sup>10)</sup> So in einem Diplome heinriche IV., 1101; Miraeus, Donation. Belgic. c. 35. Oper. I. p. 368 ed. Lovan. 1723.

<sup>11)</sup> Auszüge aus ber Vita Beregisi, ben Mabillon, Act. S. B. IV. 1. p. 294; Cointe, 696. No. 8; 704. No. 3.

Gebeine Huberts aus Luttich 825, wodurch manche Kleriker von St. Lamberti daselbst veranlast wurden, sich zu strengerm mönchischen Leben hieher zu begeben 12). Dieß wird der Grund sein, weßhalb man auch schon früher gern ein Stift für Kanonister daraus macht. Erst hier erhält St. Hubert Beziehungen zur Jagd; es wird als alte Sitte berichtet, daß ihm die Erstlinge derselben gebracht werden; Jagdgeschichten beginnen, wie der Jäger eines Grafen nach unergiediger Jagd dem Heiligen die erste Beute gelobte, auch bald einen großen Eber auftrieb, der aber, als der Jäger dieß treffliche Wild den Geinem Herrn und nicht dem Heiligen zudachte, plötzlich die Schaar der Hunde durchbrach, und die Jäger verwirrt zurückließ, und dergl. 13). Die ältern Quellen über Hubert wissen von seinen Beziehungen zum Waidwerk noch nichts.

5) St. Trubo, Eron, Erunen, Eroben, geborte bis 1227 bem Stuble von Det an, und tam erft burch Rauf an Luttich. Der Biograph bes beil. Trubo, Donatus, Diakonus mahr= fcheinlich zu Des, Ende bes Sten Jahrhunderts 14), hat ben fei= ner Arbeit offenbar bie Absicht, jenes Berhaltniß zu erklaren, wie eine im Sprengel von guttich liegende Stiftung einem fremben Bisthum angehore. Geine Darftellung ift von einem Abt Theo = berich im 12ten Sahrhundert überarbeitet 15); bagu befigen mir noch eine Chronif bes Rlofters vom Abt Robulf aus berfelben Beit, ber aber uber Mangel alter Nachrichten flagt 16). Nach Donat hatte Erubo, aus einer beguterten Ramilie im Sasban ftammend, icon als Knabe feine einstige Erbichaft jum Bau eis ner Rirche bestimmt; er manbte fich an Remaclus in Dastricht, ber aber burch eine Bifion belehrt ihn an Clobulf nach Des mies, um bort feine Guter bem beil. Stephan augumenben. Sier ftellte er bie Stiftungsurfunde aus, febrte gur Drebigt in feine Beimath gurud, baute an einem Orte Sanchinium am Alugchen Cyfindria eine Rirche, woraus bas Rlofter entftand. Bemiß ift hier die Abficht flar, bie Erwerbung ber Guter burch bie Rirche zu Det als im Ginverftandniß mit bem Stuble von Das-

<sup>12)</sup> Jonas, histor. translation. Sti Huberti, Mabillon, ibid. p. 295.

<sup>13)</sup> Mirseul. St. Huberti, ibid. p. 301. — 14) *Mabillon*, Act. S. B. II. p. 1071. Die Vita Remacli, ibid. p. 491 nimmt schen hierauf Bezug. — 15) *Surius*, Nov. 23. IV. p. 589.

<sup>16)</sup> D'Achery, spicileg. II. p. 659.

567

tricht barzustellen. Der Tob Trubo's wird 689 angenommen 17); vor Ablauf bes 7ten Sahrhunderts muß er fallen, ba fcon Dia pin II. und Plectrud ihm Berehrung beweifen. Balt man jene Angaben über ben Urfprung bes Rlofters fur guverlaffig, fo muß es Mitte bes 7ten Sahrhunderts beginnen: Clobulf tritt an 654. Remaclus 650.

6) Laubes, Lobes, Lobbes, Laubach, unmeit ber alten fa= rolingifchen Billa Leftines, gestiftet Mitte bes 7ten Sahrhunderts von Banbelin. Seine Biographie 18) und bie bes zweiten Abts Uremar, lettere verfaßt von Abt Unfo 776-800, und über: arbeitet burch ben bekannten Ratherius von guttich 19), ent= halten faft nur Bunbergeschichten, fcmeigen aber uber Bieles, mas eine Chronif bes Rlofters burch Abt Folcuin um 990 über frubere Buftanbe berichtet, jeboch mit ber offenen Tenbeng, bas Berdienft ber Stiftung mehr auf Ursmar, als auf ganbelin ju übertragen 20). ganbelin, ju Unfang bes 7ten Sahrhunderts geboren, foll burch feine Bermanbten anfangs bem geiftlichen Stande entfremdet fich unter bem Ramen Daurofus bem Rauberleben ergeben haben. Durch Mutbert, Bifchof von Cambray, bekehrt fen er breimal nach Rom gepilgert, bann mit geift= lichen Beihen verfeben Stifter bes Rlofters am Bache Laubach geworben; als Beit wird 637 angegeben 21). Balb habe er eine zweite Stiftung an ber Sambre, Mulne, Alnense monast., und eine britte im Sprengel von Cambray, Balers, Walarense, bingugefügt, bie er mit feinen Schulern befette; noch ein viertes Rlofter St. Crispin ben Balenciennes fen endlich 696 feine Rus heftatte geworben. Die Chronif burch Folcuin fucht namentlich bas zweite und britte Stift nicht ihm, fonbern bem Ursmar beizulegen, mas vielleicht von einer Bollenbung ber Bauten zu verfteben ift. Uremare Untritt in Laubes wird balb 689 an= gegeben 22), mas bamit flimmt, baß ganbelin fich von bier nach St. Erispin begeben habe, balb 698 nach bem Tobe bes

<sup>17)</sup> Cointe, 689. No. 10; Theoberich ben Surius, p. 664.

<sup>18)</sup> Surius, Jun. 15; Mabillon, Act. S. B. II. p. 873.

<sup>19)</sup> Mabillon, ibid. III. 1. p. 246; Surius, Apr. 18.

Gesta abbatum Lobiensium, Pertz, VI. p. 52.

<sup>21)</sup> Annal. Laubiens. Pertz, VI. p. 11; bagegen Cointe, 654. No. 29.

<sup>22)</sup> Chron. Lobiense ben Martene, thesaur. III. p. 1412; Pertz, VI. p. 12.

Stifters 23). Ursmar erhalt außer bem Abtstitel auch bie Bezeichnung Bifchof 24), eben fo fein Nachfolger Ermin 25), und Theobulf, ber 765 gu Attigny unterzeichnet 26).

7) Fosse, eine Stiftung fur schottische Monche, wozu gleiche falls Pipins I. Gemahlin Itta, und seine Tochter Gertrud bie Mittel herlichen. Als Gründer werden Fullan und Ultan genannt, zwen Brüder des berühmten irischen Seiligen und Klosterstifters Furseus?<sup>27</sup>); sie sinden ben jenen Frauen aus der Familie Pipins Aufnahme in Nivelles, erhalten ein Grundstück zum Kloster; Fullan vollendete den Bau 648 29), überließ ihn aber seinem Bruder, um sich in Nivelles aufzuhalten 29); seinen Tod fand er durch Räuber, als er zum Besuch nach Fosse wanderte 30). Auch Ultan gab später seine Abten auf, um Vorsteher des Klosters Peronne zu werden, wo sein Bruder Furse us begraden lag 31).

8) Chevremont, Capremons, ben Luttich, in Urkunden bes Sten und 9ten Jahrhunderts auch als Marienstift in novo castello bezeichnet; man hat es vielfach mit dem Marienstift in Nachen verwechselt 32), was sich daher erklart, daß Otto 1. 972 die Besitzungen von Chevremont an dieß Aachensche Marienstift schenkte, wodurch die Urkunden des erstern in die Sammlungen des letztern kamen 33). Der Name novum castellum für das Lüttichsche Stift sindet sich in einer Urkunde Karls d. Gr. 779 34), wodurch er die Schenkungen Pipins II. an dasselbe bestätigt, nachdem Abt Ermenhard die Briefe darüber verloren hatte;

<sup>23)</sup> Sigebert. Gemblacensis, 698, ben Pertz, III. p. 328. Es wird baben ber Berwendung eines Hildulphi principis gedacht, ber als Wohlthäzter im Stift sein Begräbniß fand, 707; Annal. Laubacens. Pertz, I. p. 7; Lobienses. VI. p. 12. — 24) Mabillon, III. 1. p. 255.

<sup>25)</sup> Annal. Lobiens., Pertz, II. p. 194.

<sup>26)</sup> Theodulfus episcop. de monast, Laubicis., Pertz, III. p. 30.

<sup>27)</sup> Beda, III. 19; Mabillon, Act. S. B. II. p. 308. §. 35.

<sup>28)</sup> Annal. Leodiens. Pertz, VI. p. 11.

<sup>29)</sup> Vita Gertrud. Mabillon, Il. p. 467.

<sup>30)</sup> Annal, Laubiens. Pertz, VI. p. 11. Sigebert. Gembl. 654.

<sup>31)</sup> Elogium histor. de S. Ultano, ben Mabillon, II. p. 785.

<sup>32)</sup> Miraeus, Op. 1. p. 337, 496; Quix, Geschichte ber ebematigen Reichsabten Burtscheit, Aachen 1834. S. 47; Bergl. S. 550; Böhmer, Regesta Carol. S. 12. No. 99. — 33) Lacomblet, No. 113.

<sup>34)</sup> Ibid. No. 1; Miraeus, p. 496; Quir, Gefchichte ber Stadt Aasthen. I. cod. dipl. No. 1.

basselbe wiederholt Kaiser Lothar 844 35). Seit Ende des 9ten Jahrhunderts tritt der Name Capremons auf 897 36), Kevermont 947 37), Kinvermont 972 38). Die Identität dieses Chevremont mit dem ältern novum castellum ist durch eine Besitzung Grand Reng erwiesen, die ben Karl 779 und Lothar 844 Hrinio heißt, und zum novum castellum gehört, während sie ben Zwentibold 897 unter dem Namen Ren dem Stifte Chevremont beigelegt wird. Die Gründung fällt nach den Schenkungen Pipins II. in den Ansang des 8ten Jahrhunderts.

- 9) An ben Orten Breotio und Littemala hatte Clobulf als Major domus eine Peters: und eine Marienkirche erbaut, die durch Pipin II. und Plectrud reich dotirt und zur Unterhaltung von 24 Matricularien eingerichtet wurde, b. h. armen Bürgern, die zu regelmäßiger Andacht verpflichtet sind. Der Name Breotio war leicht mit Purceto, Porcheto, Porcied, Burtscheid bey Aachen zu verwechseln, ist aber davon verschieden. Man rath auf Riuti, Rutten, ein Collegiatstift bey Tongern, das später dem Stifte von Aachen incorporirt ist 39).
- 10) Eika, Echa, ein Jungfrauenkloster am linken Maasufer zwischen Mastricht und Noermund unweit der Stadt Maaseik, von den Eltern zweier Schwestern Harlind und Reinula
  in einem Eichenwalde gegründet; nach deren anonymen Biographen aus der Mitte des 9ten Jahrhunderts hat Willebrord
  und Bonifaz das Stift geweihet 40). Bon dem Kloster zu Balenciennes, wo die beiden Vorsteherinnen erzogen waren, brachten
  sie die Kunst Altar= und andere geistliche Gewänder zu sticken, so
  wie Evangelien= und Psalmbücher kunstvoll zu schreiben, mit hieher. Otto 1. schenkt 944 das Stift an die Kirche zu Lüttich 41).
- 11) Petersberg, spater Dbilienberg, am linken Ufer ber Roer, nahe am Einfluß in die Maas, soll von Pipin II. fur die Missionarien Frieslands, Wino, Planchelm, Otger, erzbaut sein; boch ist es mislich zu bestimmen, welcher unter ben Plagen mit Namen Berg jedesmal gemeint ist 42).

<sup>35)</sup> Lacomblet, No. 59; Miraeus, p. 337.

<sup>36)</sup> In einem Diplome Zwentibolbe, Lacombl. No. 79, und Lubew. inf. 902. No. 44. — 37) Bey Otto I. ibid. No. 98.

<sup>38)</sup> Ibid No. 113. - 39) Lacomblet, S. 56. not. 2.

<sup>40)</sup> Mabillon, Act. S. B. III. 1. p. 654.

<sup>41)</sup> Miraeus, Op. 1. p. 258. - 42) Mabillon, annal. B. II. p. 301; Quir, Geschichte ber Abten Burtscheib G. 40.

12) Belife, Munfter Bilfen, ein Jungfrauenklofter gwisichen Tongern und Mastricht, gegrundet von der heil. Canbraba, einer Freundin Camberts, die an Theoderich Abt zu St. Tron, Mitte bes 11ten Jahrhunderts, einen Biographen fand 43).

## Drittes Capitel.

Maing mit Borms und Speier.

§. 103. 7. Maing. Sechstes bis achtes Jahrhundert.

Joh. Sebast. Severus, memoria pontificum Moguntinorum. Mogunt. 1765 f.; übrigens S. §. 4 und §. 30.

Nachrichten über chriftliche Bustanbe in Mainz ließen sich nur aus gelegentlichen Berichten von Ueberfallen und Plunderungen ber Stadt entnehmen; nur an ihren Bunden wurde Moguntia als Christin erkannt; jedoch ließen jene Nachrichten schon für das 4te und 5te Jahrh. auf einen so blühenden Zustand der Gemeinde schließen, daß an dem Borhandensein eines Bischofösiges dasselbst nicht gezweiselt werden kann. Die üblichen Kataloge 1) lassen sich zwar auf eine sehr vollständige Reihefolge von vierzig Bischöfen vor Bonifaz ein, sogar mit Angabe der Amtsjahre jedocs Einzelnen; allein gerade diese Ausführlichkeit ohne historische Nachsweisung macht ihre sämmtlichen Angaben undrauchdar.

Der erste verburgte Name in ber Reihe ber Mainzer Bisschofe ist Sibonius aus der Mitte des Sten Jahrhunderts, bestannt durch einige poetische Buschriften des Benantius Forstunatus. Seine Beit läßt sich aus der Ungabe bestimmen, daß er ben Erbauung eines Baptisteriums sich der Unterstützung der Berthoara erfreut habe, einer Tochter Theodeberts I., und zwar nach dem Tode ihres Vaters 5482); es war also der Uns

<sup>43)</sup> Surius, IV. p. 134.

<sup>1)</sup> Ueber Meginfrebs Katalog S. 208; ein anberer von Latomus aus bem 16ten Jahrhunbert ben Mencken, scriptor. T. III. p. 419.

<sup>2)</sup> Venant. Fort. epigr. Il. 12. Bouquet, II. p. 479.

fang ruhiger Zeiten, wo an Herstellung ber Stadt und ber zerfallenen Kirchen gedacht werden konnte; Sibonius Verbienste in dieser Hinsicht sind schon nachgewiesen 3). Es ist von seiner Rudskehr die Rede, um der Stadt Husse zu bringen 4); er wird also auch vorher schon Bischof von Mainz, und nur durch irgend einen Umstand der Stadt entsremdet gewesen seine. Dagegen ist der Schluß unbegründet, daß die seit der Zerstörung von 406 unterbrochene Bischofsreihe erst in ihm wieder erneuert sey. Ruhmslichst wird seiner Wohlthätigkeit gedacht gegen Hungernde, Entblößte, Gefangene. Sidonius gehört also ganz jener Classe ruhmvoller Bischose an, die als Vertreter römischer Bisdung unter den Stürmen des Kriegs den franklischen Siegern Uchtung abnöthigten, und ihren Einsluß zum Besten der Unterdrückten gelztend machten.

Zwey andere Bischossnamen Sigibert und Thaumast werden aus Gregor von Tours 5) auf Mainz gedeutet, ohne daß der Name der Stadt zuverlässig zu ermitteln ist. Dagegen sindet sich zu Ansang des 7ten Jahrhunderts gelegentlich ein Leo-nisius als Bischos von Mainz genannt, der den König Theo-derich II. 612 im Hasse gegen seinen Bruder Theodebert bestärkt habe 6); vielleicht kennen ihn die Kataloge unter dem deutsichen Namen Ludegast, Luthwald, Leowald, und das Concil zu Rheims 625 als Lupvald?).

Für einen Richbert, ben bie Kataloge zu Anfang bes Sten Jahrh. anseigen, ist bas falsche Diplom bes Petersklosters in Ersurt, 706, kein Beweiß <sup>8</sup>), und eben so mißlich eine Inschrift in ber Kirche zu Nilkheim bey Aschaffenburg, die ein Priester Abalhum erbaut, und ein Bischof Regbert zu Ehren bes heil. Dionys eingeweißet haben soll <sup>9</sup>); spatere Nachrichten

<sup>3)</sup> S. 290. — 4) Venant. Fort. IX. epigram. 9.; Bouquet, II. p. 523. Antistes rediit, qui tibi ferret opem. — 5) Gregor. Turon. hist. Franc. IX. 29; de glor. Confessor. c. 53; ber Name Memociacense oppidum fann vielleidyt Mogonc. fein. Cointe, 589. N. 6.

<sup>6)</sup> Fredegar, c. 38: Magancensis oppidi Ep.

<sup>7)</sup> Flodoard, hist. eccl. Remens. II. 5., Bibl. patr. max. XVII. p. 533.

Compend. annal. Trithemii, Lib. I. Oper. histor. Francof. 1601.
 59; Sagittarii, antiquit. ducat. Thuring. Jenae 1688. I. p. 32; Cointe,
 V. p. 705; Brequigny-Pardessus, I. p. 147.

<sup>9)</sup> Serarius, ben Joannis, I. p. 168; Latomus, ben Denden, III.

geben ben Namen Raobard 10). In ber Legende von ber Burgburgifchen Bilihilt kommt ein Mainzer Bischof Sigebert als beren Dheim vor, ber bald als mit jenem Richbert ibentisch, bald als verschieden gesett wird 11).

Erft furg vor ber Beit bes Bonifag erhalt bie Befchichte von Maing Buverlaffigkeit. Unter Rarlman befaß ein Bifchof Gerold ben Stuhl, ber in einem Rriegszuge gegen bie Sachfen fiel 12). Gein Gohn Gewielieb ober Germilio, trat in ben Rlerus und folgte bem Bater im Bisthum. Gin neuer Felbzug gegen bie Sachsen führte ihn an bie Befer ober Berra; es ge= lang ihm burch feinen Baffentrager ben Sachfen zu erforschen, burch beffen Sand fein Bater gefallen mar. Er ließ ihn ju einer Unterredung mitten im Fluffe entbieten, und erlegte ibn, wie es fcheint, ziemlich hinterliftig, mas eine Schlacht und Nieberlage ber Cachfen gur Folge batte. Diefe Baffenthat bes Bifchofs, an ber jest Riemand Unftog nahm, benutte fpater Bonifacius, um zugleich burch bie Unflage megen ungeiftlichen Lebens. Ber= fehrs mit Sunden, Salten, Gewieliebs Abfebung ju erwirfen, woben ihn nicht eigennütige Absicht auf ben Mainzer Stuhl, fonbern nur ber Bunfch leiten fonnte, ben gegen unflerifalifches Leben erlaffenen Gefegen Nachdruck ju geben 13). Die fpatern Ungaben laffen ben abgefetten Bifchof fich bem Urtheil willig fugen 14), und jum Unterhalt zwen Rirchen, ju Sponheim und Rempten ben Bingen 15), erhalten, mo er als Reft feiner bifchoflichen Stellung zuweilen bas Rugwafden in coena Domini geubt habe, und nach vierzehnjähriger Bufgeit gestorben fen. Dennoch fcheint er nach ben Befurchtungen bes Bonifag nicht fo gut= willig vom Plate abgetreten ju fein: berfelbe melbet, bag ber Abgesebte auf Restitution in Rom bente, und bringt bort auf Aufrechthaltung bes Urtheils 16). Auf ihn barf man in Boni= fag Briefen auch eine andere Bezeichnung eines abgefetten Bi=

p. 436; Behlen und Merkel, Geschichte und Beschreibung von Aschaffensburg und bem Spessart. Afchaffenburg 1843. p. 5.

<sup>10)</sup> Presb. Mogunt. im Leben bes Bonifag, Pertz, II. p. 354.

<sup>11)</sup> Serarius, p. 169; Cointe, IV. p. 285.

<sup>12)</sup> Othlon, vit. Bonifac. ben Mubillon, Act. S. B. III. 2. p. 52.

<sup>13)</sup> S. 366. - 14) Othlon, Latomus, p. 438. - 15) Pertz, 1. 1.

<sup>16)</sup> Epist. Bonifac. ed. Würdtwein, 70. p. 185.

schofs bezichen, ber wieder auf Besith seiner Stelle dringt 17). Wie sehr dieser Vorfall als Beginn strengerer Disciplin in der deutschen Kirche Aufsehn erregte, beweiset schon die Menge von Epigrammen aus älterer Zeit, worin der Mainzer Klerus seinen Scharssinn übte. Ja die ganze Einkleidung der Geschichte von dem kriegerischen Bischofe, der seinen Vater rächte, trägt noch die Spuren dichterischer Behandlung 18). Wenn übrigens Beibe, Gerold und Gewielieb auch in Katalogen von Worms vorzkommen, so hängt dieß mit den ziemlich verwickelten Unsprüchen der Kirche von Worms auf Metropolitanrechte über den Oberzrhein zusammen, wovon später.

Von Bonifaz localer Wirksamkeit fur Mainz ist wenig zu melben, ba fein Beruf ihm eine viel weitere Thatigkeit anwies. Er wahlte Mainz als erzbischöflichen Sit 747 nur ungern, ba Coln ihm fur seine Missionsplane auf Friesland größere Bequemslichkeit bargeboten hatte 19); nach sieben Sahren gab er biese Stellung wieder auf, um ganz zu ber Mission zurudzukehren.

Von seinem Nachfolger Lullus besitzen wir eine ziemlich spate Biographie aus bem Mainzer Brevier 20), so wie handzschriftliche Nachrichten aus bem 11ten Jahrhundert, die Mabilston benuth hat 21); Lulls Briefe in der Sammlung der Bosnisacianischen bilden die Hauptquelle über ihn.

Eullus, ein Landsmann bes Bonifag, ward erzogen bom Abt Caba im Rlofter Melbun (Malmesbury); ein Jugenbfreund Herca erinnert ihn baran, wie ber Lehrer ihm ben Namen Iretel beigelegt habe 22). Eine Berwandtschaft mit Bonifag,

<sup>17)</sup> Ibid. ep. 87. p. 255: er wird als pugnator und fornicator bezeichnet. — 18) Dieß zeigen schon die Worte, womit Gewielieb ben Sachsen erlegt haben soll:

accipe nunc ferrum, quo patrem vindico carum.

Die andern Epigramme ben Latomus, 3. B .:

Ense Geroldus obit praesul dum dimicat ense; Perplacet ergo chorum, non adiisse forum,

<sup>19)</sup> S. 366. — 20) Surius, 16. Oct. V. p. 926.

<sup>21)</sup> Bon einem Anonym. Gemmelacensis ben Mabillon, Act. S. B. III. 2. p. 392; ber Verfasser wird schwerlich Siegbert. Gemblac. († 1112) sein, wie Mabillon will, da schon Lambert von Aschasserung um 1077 sich ver Arbeit bedient, sowohl im Chronicon als in der kurzen Geschichte von Hertsselb. (§. 106.). — 22) Epist. Bonisac. 123. p. 309; eine englische Rachricht, Continuator Bedae zu 756. London 1843. Vol. III. p. 324 nennt

bie ihm nachgefagt wird 23), ift nicht zu erweisen; in England befaß er einen Bermandten Grothwin 24), auch einen Dheim in Rom 25), vielleicht ben Archibiafonus Theophylacius, ber fich fur ibn fo bringend ben Bonifag verwandte 26); augerbem war jene Runihilt, die fich ju Bonifag nach Deutschland begab, feine Mutterschwester 27); mahrscheinlich erfolgte auch fein Uebergang hieher in die Rabe bes Bonifag mit zwen Gefahr= ten Denehard und Burghard auf beffen Ginladung. Der Plan, ihn jum Nachfolger ju ernennen, fann ben Bonifag erft ziemlich fpat gereift fein; er hatte fruber einen andern bagu aus= erfehen, mas aber baburch vereitelt marb, bag beffen Bruber ben Dheim bes Frankenberrichers erichlug 28). Bielleicht hatte Di= pin mit bem Stuhle von Maing politische Plane verknupft; es bedurfte erft ber Bermendung Fulrabs, um fur Bonifag bie papftliche Erlaubniß gur Ernennung bes Nachfolgers im Franken= reiche ausführbar zu machen 29). Ben Bonifag felbit mar bie Empfehlung bes Theophplacius von Erfolg, Die Bullus aus Rom mitgebracht hatte. Roch furz vor Bonifacius Enbe in einem Briefe, worin Eullus ben Gregor als Presbyter und Abt von Utrecht begludwunscht, ftellt er fich als geringer an Burben bar 30), fpricht auch bie Befurchtung aus, bag ein ihm verhaßter Mann, mahrscheinlich ber von Pipin beabsichtigte Nachfolger bes Bonifag, als Bifchof auftreten merbe. burch ift auch bie Unnahme miberlegt, bag Bull ichon 748 menigstens zum Regionarbischof geweihet fen 31); noch 751, wo &u !-

ben Nachfolger bes Bonifaz Rebger, etwa Berwechslung mit bem britten Nachfolger in Fulba. — 23) In einem Manuscript aus St. Pantaleon in Coln, Mabillon, p. 401, und einem Frislarer Copialbuche aus bem 15. Jahrhundert: Falckenheiner, Geschichte hessischer Städte und Stifter. Cassel 1842. 11. S. 167. — 24) Epist. 132. p. 322; 129. p. 317.

<sup>25)</sup> Ep. 35. p. 82. — 26) Ep. 94. 95. — 27) Othlon, vita Bonifac. I. 25. — 28) © 392. — 29) Epist. 90. p. 260.

<sup>30)</sup> Ep. 103. p. 275; er nennt sich hier alumnus ber Kirche, und in Bergleich zu Gregor als gradu minor.

<sup>31)</sup> Man schließt bieß aus einem Diptom Debbos von Straßburg für bas Rloster Schwarzach 748, bas bie Unterschrift trägt: Lullus peccator episcopus. Schöpflin, 1. p. 17: bergleichen Unterschriften wurden auch später gelegentlich gesammelt, und sind nicht immer gleichzeitig; in dem Kacsimile der Urkunde bey Schöpflin steht Lull's Name so außerhalb der Reihe der Uebrigen, daß die spätere Nachtragung sehr wahrscheinlich wird. Das-

lus bie Sendung an Bacharias nach Rom ausführt, ift er nur Presbyter. Die Ernennung jum Nachfolger geschah kurz vor Bonifaz Abgang nach Friesland 754; er ward von ihm selbst in Thuringen eingeführt.

Birflich ift auch nach bem Tobe bes Bonifag Bulls Stellung nach Mugen ziemlich eben fo befchrantt, als bie feines Borgangers beim Abtreten. Bon einem Primat über Deutschland ift gar nicht, ja felbft von einer Regierung bes Mainger Sprengels ift faum bie Rebe; feine Ginwirtung tann nur auf Thuringen und heffen ermiefen werben, alfo auf bie burch Bonifag neu erworbenen Striche; eine Unweisung ju geiftlichen Uebungen, um Aufhoren eines langwierigen Regens ju ermirten, ift nur an bie thuringifden Priefter gerichtet; er fchreibt barin bor, baß jeber berfelben breifig Deffen fur ben neuerwählten Papft lefe 32), baß Klerifer, Monche, Nonnen, ja bas gange Bolf fich aller Fleifch= fpeife und bes mit Bonig gewurzten Getrants enthalte, am zwei= ten, vierten und fecheten Bochentage bis jum Abend fafte, Don= che und Nonnen taglich 50 Pfalmen, Rleriter Die ublichen Meffen lefen, wozu noch 10 Deffen fur zwei gaien, Degenfrith und und Braban fommen. Die gunftige Bendung ber Bitterung erfieht man aus einem Befehl Divins an Bullus, bag megen reicher Ernote jeder Bifchof in feinem Sprengel eine Litanen aber ohne Saften anordnen, daß Jeber Ulmofen an Urme geben, und ben Behnten entrichten folle 33).

In die erste Zeit seines Episcopats fallt der Streit mit Abt Sturm wegen des bischöflichen Aufsichtsrechts über Fulda, worin Eullus, obgleich anfangs von Pipin unterstügt, dennoch
seine Ansprüche aufgeben mußte. Vielleicht hat ihm dieß sogar
in Rom geschadet, da er über 20 Jahre auf die Berleihung des
Palliums warten mußte. Papst Habrian I. hat Instinuationen
wegen Eulls Ordination erhalten, und trägt dem Erzbischof
Tilpin von Rheims, Weomod von Trier und einem Bischof
Possessingten und bestehtinger des Befehls, also
einem Italianer, auf, über Eulls ganze Haltung, die Umstände

selbe gilt von Megingoz von Würzburg. In Fulbaer Schenkungen, Tradit. 3 und 23, wird Lull frater genannt; man hat baraus einen Möncheskand geschlossen. Beibe Schenkungen sind von einem Grafen Laidrat, ber dadurch wohl nur eine Artigkeit ausbrückte.

<sup>32)</sup> Ep. 107. p. 285. — 33) Ep. 109. p. 287, Pertz, III. p. 32.

ber Ordination, Glauben, Lehre, Banbel, Gitte und Leben eine Prufung anguftellen 34); nur auf ein von ibm unterfdriebenes Glaubensbekenntniß und gunftiges Beugniß ber Commiffarien foll bas Pallium erfolgen. Das Glaubensbefenntnig, in einem Rriblarer Copialbuche bes 15ten Sahrhunderts furglich aufgefunden, von 780, fcbließt fich ziemlich bem Symbolum quicunque an, nimmt auch ichon auf die Aboptianer Rudficht 35). Die Unichulbigungen gegen Bullus in Rom laffen fich nicht naber ermitteln; schwerlich mirfte noch bie alte Opposition gegen Bonifag; hatte man ihm aber etwa ubel genommen, bag er fich bort nicht gur Beibe eingefunden, wie Bacharias fur ben Nachfolger bes Bonifag vorgeschrieben, ober mar fein hartes Auftreten gegen Sturm bort migbilligt? Die endliche Ertheilung bes Palliums und ber erzbischöflichen Burde 780 bing wohl mit Rarls b. Gr. Berfprechen 774 gufammen, überall Metropoliten einzufeten, mogu 779 im Marg bas Capitulare erfolgt war 36). Die 25jahrige Berfchiebung biefes Schrittes beweifet übrigens, wie menig bie frankische Rirche auch jest noch ber Metropoliten, als ber von Bonifag bereits geforberten Mittelbehorbe, ju bedurfen meinte.

In feiner Umtofuhrung bewies Bullus eine gewiffe Strenge, wie fie aber zur Durchführung ber von Bonifag eingerichteten und bereits zu Recht bestehenden Ordnung unerläglich mar. Roch immer brobete ber alte ungebandigte Geift im frankifchen Klerus die Feffeln wieder ju fprengen. Gin Presbnter Billefrith führte einen andern, Damens Enred, ber auswarts ordinirt mar, ohne bifchofliche Erlaubniß in ben Mainger Sprengel ein; bem Rirchengute raubte er einen Rnecht nebft Frau, zwei Gohnen und einer Tochter, vertaufchte fie gegen ein Pferd gur Musfuhrung in's Sachsenland; jener Enred entfuhrte ber Rirche einen andern Rnecht, und vertauschte ibn gegen 94 Schweine; er nahm ber Rirche noch zwen andere Anechte, bagu vier Doffen, ein andersmal beren bren, bann acht Rube und fieben Ochfen, fieben vierjahrige Bugftiere, die fo eben erft geschenkt maren, mehre Pferbe, an Gold und Gilber zwen goldene Urmfpangen, funf Mungen im Werthe von 300 Solibi, bagu noch eine Menge Rleiber,

<sup>34)</sup> Flodoard, hist. eccl. Remens. II. 17. Bibl. patr. max. XVII. p. 542. - 35) Faldenheiner, Gefchichte heffischer Stabte. II. S. 165. - 36) Pertz, III. p. 36.

Waffen, Pferde. Eulls Warnungen und Censuren waren vergeblich; er wendet sich endlich an den Papst um Husses Zuchnzliche Zügellosigkeit drohete der Klosterzucht: eine Aebtissen Osewitha, noch von Bonifaz verpslichtet, gestattet ihren Nonnen weite Reisen zu unternehmen. Eull spricht über sie und ihren Anhang die Ercommunication, und ein Verbot des Fleischessens so wie des Honiggertanks aus; jene umherschweisenden Nonnen sollen vor der Wiederaufnahme in die Cellen draußen bei Brod und Wasser dußen 39).

Die Berbindung mit England unterhielt Bullus burch flei-Bigen Briefmechfel mit bortigen Bifchofen und Rurften ber Beptarchie. Butbercht, Erzbischof von Canterburn, fendet ihm ein bergliches Troffschreiben uber ben Tob bes Bonifag 39); mit Cineheard, Bifchof von Beffer, taufcht er bie Ramen ihrer Belt: und Rloftergeiftlichen aus, um fie ju gegenseitiger Furbitte zu empfehlen 40); Bifchof Meardulf und Ronig Meardwulf von Rent fenden ihm zu bemfelben 3med bie Namen ihrer Bermandten 41); ein Presbyter Bigberht bietet Rlerifer gur Befehrung ber Sachfen an 42). Gelbst einen politischen Ginfluß auf Rarl b. Gr. traut man ihm gu: burch eine Spannung mar ber Berfehr zwischen England und bem Frankenreich unterbrochen 43); Ronig Albred und Ronigin Degeofu wechfeln mit Bullus reiche Befchenke, und bitten um Bermendung ben Rarl fur Berftellung bes guten Bernehmens 41). Konig Cynewulf von Beffer nebft feinen Bifchofen und Satrapen empfiehlt fich Bulls Furbitte 45). - Außerdem findet man ihn auf bem Convente ju Attigny 765 46), ben Auffindung ber Gebeine Goars 47), ben ber Genbung frankifcher Bifchofe nach Rom 769, bie auf Stephans III. Bunfch an einer bortigen Synobe Theil nahmen, um ben Ufurpator bes papftlichen Stuhls Conftantin ju richten 48). Sein wichtigftes Berf ift bie Grundung bes Rloftere Berefeld an ber

<sup>37)</sup> Ep. 112. p. 290. — 38) Ep. 113. p. 292. — 39) Ep. 114. — 40) Ep. 115. p. 299: beegl. ep. 116.

<sup>41)</sup> Ep. 121., 127. — 42) Ep. 129. p. 317. — 43) Ep. 130. p. 318. — 44) Ep. 108. p. 286. — 45) Ep. 134.

<sup>46)</sup> Pertz, III. p. 30. Lullo episcopus civitas Maguntiaci.

<sup>47)</sup> Wandelbert, Gesta Goari II. 1.; ben Mabillon, A. S. B. II. p. 289. — 48) Eckhart, Franc. Orient. I. p. 603; Mansi, XII. p. 714; body fehlt Eulls Name in einem Cod.

Fulda, bem er die Gebeine Wigberts von Friglar zuwandte. Gegen Ende des Lebens muß er haufig von Krankheit heimgessucht sein; die Monche von Friglar haben fur ihn jeder den Pfalter gefungen, die Priester funf Messen gelesen 49); auch nach Engsland melbet er seine Schwäche, und bittet um Uebersendung der Schriften Bedas 50).

Die Ungaben über fein Tobesjahr ichwanken zwischen 786 und 787, boch ift erfteres bas richtige; bafur fprechen nicht nur gablreiche Autoritaten 51), fondern auch die Angabe feiner Umts= fuhrung von 32 Jahren 52), Die feit ber Ginfetung burch Bo= nifag 754 jenes Jahr ergiebt. Fur 787 laft fich die Stiftungs: urfunde Bremens anführen, Die noch Bulle Ramen tragt 53); al= lein theils ift fie entschieden falfch, theils wird barin Bulls Buftimmung nur fur ben Befchluß, bort ein Bisthum zu errichten, erwahnt, mas ber wirklichen Beihe bes erften Bremifchen Bifcofs, Billebab, voraufgeben fonnte. 216 Tobestag ift ber 16. October angegeben; wenn ein Berefelber Document vom 30. November 786 noch feiner gebenkt 54), fo enthalt bieg nur bie Ungabe, bag er Stifter bes Rlofters fen, fest ihn aber nicht mehr als noch lebend voraus. Als nabere Umftande bes Todes wird angegeben, bag Bull in Erwartung feines Endes fich nach Berefeld begeben wollte, und als Begleiter borthin feinen Freund Albinus von Buraburg nach Mainz tommen lief. Diefer ftarb hier ploblich nach Bollendung einer ihm übertragenen Deffe; gull führte bie Leiche nach Berefeld, erfrantte bier und ftarb; an feine Bebeine fnupften fich bald Bunberergablungen 55).

Sein Nachfolger Riculf nahm am 4. Marg 787 bie Beihe gu Friglar, mas in fo fern bedeutend ift, als badurch die Einzie-

<sup>49)</sup> Ep. 120.

<sup>50)</sup> Ep. 131. 133. — 51) Annal. Lauresham., Pertz, I. p. 33; Einhardi, Fuldens. p. 350; Wirzeburgens. II. p. 240; Annalista Saxo, VIII. p. 561; Lambert. Schafnab. Pistorius, I. p. 310; Unnalen bey Bonquet, V. p. 27. Marian. Scot. bey Pertz, VII. p. 548, wornady bie Ungabe bey Pistor. I. p. 635, bie auf 787 lautet, zu berichtigen. Hermann. contr. bey Pertz, VII. p. 100. — 52) Annal. Laurissens. minor. Pertz, I. p. 116. Herm. contr. I. I.; bas Mainzifche Brevier, Surius, V. p. 927; Serarius, p. 375. — 53) Adam. Bremens. I. 10. Lindenbrog, scriptor. p. 4. Mabillon, vita Willehadi, Act. S. B. III. 2. p. 403. not. 4.; Pogi, 786. No. 11. — 54) Wend, heffifche Lanbesgefch. II. Urfunbenb. No. XI. p. 1455) Elogium Lulli bey Mabill. I. I. p. 399 nady bem Anonym. Gembl.

bung bes heffischen Bisthums Buraburg beabsichtigt zu fein scheint, mozu bie gleichzeitige Erledigung beiber Gibe bie Belegenheit gab. Nach Mainger Rachrichten ift er vorher Laie, Sofbeamter und Bertrauter Rarls gemefen 56); als Beichen feiner hofischen Pracht= liebe wird angegeben, baß er einen Bifchofoftab von Gold getragen, und fich baburch eine Grinnerung Rarls jugezogen habe; indeg der Bufat, daß Rarl baben fraft eines ihm von Sabrian 774 verliehenen Privilegiums gur Investitur ber Bifchofe geban= belt habe 57), macht bie gange Angabe uber Riculfs frubern Laienftand verbachtig. Mus Alcuins Berfehr mit ihm unter bem Ramen Damoeta geht vielmehr wiffenschaftliche b. h. geift= liche Bilbung hervor. Mus feiner Umtsführung find mehrfache Commiffionen nach Fulba gur Befeitigung von Streitigkeiten gwi= fchen Abt und Monchen, Unterfchrift bes Teftaments Rarle 58), Einweihung mehrer Rirchen, befannt. Die Theilnahme an einer Spnobe ju Borms 803 wird nur in bem erbichteten Cavitulare wegen Reinigung ber Beiftlichen gegen Unklagen ermahnt 59). Geltfam ift bie Berlaumbung, er habe bie von Rarl erbaute Rheinbrude bei Maing angunden laffen, weil Raub barauf getrieben und bie Beraubten in ben Rhein gefturgt feien 60). Leo III. überfendet ihm und bem Bifchof Bernhar von Borms Reliquien bes beil. Cafarius 61). Abt und Convent bes Rloffers Sornbach im Sprengel von Det beschweren fich ben Riculf, bag er einem Sornbachichen Rleriter verwehrt habe, auf Befitungen bes Rlofters im Mainzifchen Gebiete Umtshandlungen auszuuben: fie feben barin eine Intrique Bernbars von Borms aus Rache

<sup>56)</sup> Serarius ben Joannis, I. p. 379; Latomus ben Mencken, I. p. 454. — 57) Das Privilegium ben Gratian. Dist. 63. can. 22. ift aus einer interpolirten Stelle Siegbert. Gembl. ad 773. Pertz, VIII. p. 393. entstanben, beren Berfaster um 1113 im Interesse ber faiserlichen Investitut bieselbe von einer papstlichen Berwilligung an Karl ableitete. Die Angabe, Karl sen zur Ernennung von Bischöfen vom Papst ermächtigt, ertrug leicht bie Erweiterung, er habe bavon sogar Gebrauch gemacht, um ben Riculf als Laien zum Bischbum zu erheben. — 58) Einhard, vita Caroli c. 33.

<sup>59)</sup> Hartzheim, I. 377. Bergl. S. 435. — 60) Marian. Scot. 813 bey Pertz, VII. p. 549. ber Monach. Sangall. Pertz, II. p. 745 weiß, daß die Anzündung von den Fährleuten geschah, die durch die Brücke den Lohn einbüßten; Einhard, vita Carol. p. 452; Annal. Wirzedurg. II. p. 240 melben die Thatsache des Brandes, ohne die Anstifter zu nennen. —

<sup>61)</sup> Epist, Bonifac. 135.

dafür, daß jener Priester sich geweigert habe, bemselben ein Pferd auf Kosten des Klosters durchzusüttern 62). Noch ist ein Fragment einer Encyclica erhalten, wodurch Riculf an Egino von Constanz den Beschl des Kaisers zu einer Litanen meldet 63); es soll vom 9. December an dren Tage, mit Ausnahme der Schwachen, Kinder, Greise, gefastet, Fleischspeise und gewürztes Bier gemieden werden; hier also ein unzweiselhafter Beweis von ausgeübten Metropolitanrechten des Stuhls von Mainz über andere Bisthumer. Sein Tod liegt 813 den 9. August 61).

Auffallend ist in einem Kataloge der Aebte des Klosters Beifesehurg im Sprengel von Speier die Bezeichnung eines Abts Justulf, etwa von 797—809 als Bischof von Mainz 65). Bis 813, wo Riculf starb, ist dessen Ansetzung unmöglich. Bielzleicht ist dessen Nachfolger Haistulf 814—826, zu verstehen, der also hiernach früher Abt zu Weissehung gewesen ware 66).

#### S. 104. Stiftungen in der Stadt Maing.

Monasticum Moguntiacum, sive succincta veterum monasteriorum in Archi-Episcopatu Moguntiae vicinisque locis partim exstantium, partim suppressorum notitia per Oliverium Legipontium; anno qVo DICebatVr paX paX, CUM non esset paX (1746, wohl 1646). — Joh. Sebast. Sererus, conspectus parochiar. mogunt. intra urbem. Mogunt. 1768. 4. — I. G. Reuter, Albansgulben, ober kurze Geschichte des Ritterstifts zum heil. Alban ben Mainz. Mainz 1790. — Kranz Werner, der Dom von Mainz und seine Denkmäler. Mainz 1827. 3 Bee. — R. A. Schaab, Geschichte der Stadt Mainz. 2 Bde. Mainz 1841.

Den Namen bes golbenen Mainz verbankt die Stadt hauptsfächlich ihren zahlreichen Kirchen, beren herstellung burch Bischof Sibonius, Mitte bes 6ten Jahrhunderts, auf ein gleiches Aleterthum wie in Ebln hinweiset, wenn auch keine ber jehigen Kirchen so hoch hinauf nachgewiesen werden kann, wie St. Gereon in Ebln. Die übliche Annahme nennt Dagobert 1. als Erbauer ber jehigen Stadt; allein so weit ber Beweis bis jeht

<sup>62)</sup> Epist. 136. — 63) Pertz, III. p. 163. — 64) Annal. Wirzeb. p. 240. — 65) Tradition. Wizenburgenses ed. Zeuss, Spirae 1842. 4. praef. p. XVII.: Justolfuf abb. et epf. magont. Denfetben Justolf als Bifdof in Weissenburg kennt auch bas Reidyenauer Refrolog. Goldast, II. S. 156. — 66) Serarius bey Joannis, 1. p. 352.

bafür aus Urkunden besselben gesührt zu werden pslegt 1), die von einem Palatium Dagoberts in Mainz reden, muß er als mißlungen gelten; denn diese Diplome sind sammtlich salsch 2). Nicht
früher als 770, wo Karl d. Gr. sich hier aushält, läßt sich ein
königliches Palatium in Mainz nachweisen 3). Der Beweis für
das Vorhandensein der meisten Kirchen liegt in den Schenkungen
der Klöster Lorsch und Fulda, wo ben Angabe der Ortslage der
geschenkten Aecker nicht selten die angrenzenden Besitzungen der
Mainzer Kirchenvatrone ausgeführt werden.

1) St. Johann, bie gegenwartig evangelische Rirche, in ibrer jebigen Form im 14ten Sahrhundert erbaut, macht auf bobes Alterthum Unspruch : Bifchof Siegfried III. berichtet 1230 an Gregor IX., Die Rirche fen uber 500 Jahr alt, und brobe ben Ginfturg, worauf auch ber Papft in feiner Untwort 1237 fie fur die altefte Rirche in Maing erflart 4). Die Ableitung bes Baues von ber Congobardenkonigin Theodelinde ober bem Franfenfonige Dagobert ift fabelhaft 5). Dagegen bleibt es moglich, in ihr die Tauffirche ju erbliden, Die Bifchof Gibonius Mitte bes 6ten Sahrhunderts mit Unterflutung der Pringeß Berthoara errichtete 6). Sier murben bie Gingeweide bes Bonifag aufbewahrt, als man bie Leiche nach Kulba verabfolgen mußte; fie wird beghalb mohl bie frubere bifchofliche Rirche gemefen fein, und heißt noch 1112 ber alte Dom 7); ein jahrlicher Bittgang, ben bie Domberrn ju St. Martin am Tage ihres Patrons nach St. Johann zu halten hatten, -fcheint eine Erinnerung an jenes Berbaltniß zu bemahren 8).

2) Eine Martinsfirche laßt fich aus Fulbaer Schenkungen um 754 nachweisen, wo eines Befiges berfelben als Grenge

<sup>1)</sup> Schaab, Geschichte ber Stadt Mainz I. p. 167. — 2) Dieß gitt von der Urkunde für Worms 628, Mabill., de re dipl. p. 302; Schannat, hist. Worm. I. p. 309; Brequigny-Pardessus, I., proleg. p. 49; sür St. Marimin in Arier, Hontheim, I. 79. — 3) Annal. Laurishamens major. 770., Pertz, I. p. 148. Auch ein Diplom Karts für Ottobeuern im Sprengel von Augsburg, das hier gegeben sein soll, if salsch, Feverabend, Ottobeuernsche Jahrbücher. 1813. I. S. 622. — 4) Joannis, II. p. 692. Guden, cod. diplom. III. 864. — 5) Joannis, ibid. — 6) Bgl. S. 290; 570. — 7) Bär, Beitr. zur mainz. Gesch. I. 140.; Wenck, pessische Sandesgeschichte, Urkundenbuch. II., 59; Bodmann, rheing. Aleretzschumer. I. S. 117. — 8) Schaab, Geschichte der Stadt Mainz. II. S. 308.

bestimmung für einen Weinberg an den Mauern von Mainz gebacht wird 9). Ludwig der Fr. stellt in der Vorhalle derselben 819 eine Schenkung aus 10). Als bischöfliche Kirche wird sie von Otto II. 978 aufgeführt 11). Der gegenwärtige St. Martinsdom ist erst von Willigis erbaut 1009 12), wahrscheinlich an der Stelle der alten Martinsfirche 13).

- 3) Eine Marienkirche findet sich in Fuldaer Schenkungen 805 14), und in Borscher um dieselbe Zeit 15); doch muß es ungewiß bleiben, welche unter den spatern Marienkirchen hier zu verstehen ist, ob die Liebfrauenkirche, Mariae ad gradus, zu den Greden 16), oder Mariae in campis, spater zum heil. Kreuz, die zuerst 808 erwiesen ist 17), oder die Marienkirche zum Hagensmunster 18).
- 4) Die Quintinspfarrkirche muß gleichfalls alt fein, ba sowohl eine barnach genannte Gasse, als ein bazu gehöriger Rirchhof in Borscher Schenkungen vorkommen 19).

5) Gben fo eine Cambertustirche, bem Rlofter Borich geshorend, um 779 in Fulbaer Schenkungen 20). Außerhalb ber Stadt lag

- 6) St. Bictor, bem Heiligen aus bem Thebaischen Kreise geweihet, weßhalb die Erbauung auch hier ber Helena zugesschrieben wird. Die Lage war östlich von der Stadt; nachzuweissen ist sie erst 777 in Fuldaer und Lorscher Schenkungen 21): hier schrieb Willibald das Leben des Bonisaz 22). Bon Willigis ward sie als Stiftskirche erweitert 23), um 1552 zerstört; die Kanonici begaben sich nach St. Johann.
- 7) St. Alban, eine Capelle, angeblich an ber Stelle, mohin biefer heilige fein abgeschlagenes haupt getragen bat 24),

<sup>9)</sup> Schannat, Tradition. Fuldens. No. 2. p. 1; eben so No. 25. p. 13 um 765; No. 197. p. 92 um 805. — 10) Ibid. No. 305. p. 128.

<sup>11)</sup> Guden, cod. diplom. I. No. 130. p. 358. — 12) Werner, ber Dom zu Mainz. S. 235. — 13) Schaab, II. 24; anders Schunck, Nachricht von der Domtitche zu Mainz. 1809. S. 31. — 14) Schannat, Tradition. Fuldens. No. 197. p. 92. — 15) Cod. dipl. Lauresh. No. 1977. p. 347. — 16) Schaab, II. S. 140. — 17) S. Mariae de campo. Trad. Fuld. No. 214. p. 99. — 18) Auch Odenz oder Ubenmünster genannt, Schaab, II. S. 206. — 19) Cod. Lauresh. No. 1976. II. p. 346. — 20) Trad. Fuld. No. 60. p. 32.

<sup>21)</sup> Ibid. No. 52. p. 28; Cod. Lauresh. No. 1977. II. p. 347.

<sup>22)</sup> Bergl. S. 331. - 23) Trithem, annal, Hirsaugiens. zu 978.

<sup>24)</sup> Bergt. G. 211.

füblich von der Stadt, findet sich in Fuldaer Schenkungen 758 25). Riculf erbaute sie 805 neu 26), und zwar auf Anregung Karls 27), der hier seiner 794 während des Concils zu Franksurt verstorbenen dritten Gemahlin Fastrade die Ruhestätte außersehen hatte 29). Riculf hielt hier 813 eine Synode 29); später erscheint St. Aleban als Kloster, dessen Abt Wilhardus auf dem Convente zu Tribur 895 nachgewiesen werden kann; sodann erwuchs es zu einem reichen Ritterstift 30), ward 1552 durch Albrecht von Branzbenburg zerstört.

- 8) St. Peter. In einer Fulbaer Schenfung 791 kommen bren Capellen außerhalb ber Stadt vor, St. Peter, St. Theonest und St. Clemens 31). Die erstere erwuchs spater zu einem Colelegiatstift, 944 neu erbaut 32), wozu bie beiben andern als Capellen geschlagen wurden.
- 9) Das Nonnenkloster St. Nikomed findet sich gleichfalls in einem Fuldaer Diplom 765, Sti Nigodimi 33). Nach einem Diplome von 1070 wird die Erbauung dem fabelhaften Bischofe Bothard, und eine Ausstattung dem zweiten Pipin beigezlegt 34).
- 10) Eine Georgskirche ift vom Bischof Sidonius etz richtet 35), wahrscheinlich irgendwo an der Landstraße, wie die Unrede des Dichters an den Wanderer schließen läßt 36); man denkt an Castel 37).
- 11) Das Kloster Altenmunster wird von der Thuringenichen Heiligen Bilibild abgeleitet, boch ist die Urkunde darüber
  falsch, und die ersten Spuren fallen in's 10te Jahrhundert 39).
- 12) Die Silariusfirche zu Dalheim gilt nach Megin: fred als ber altefte bifchofliche Gig 39), und wird in ber Legende

<sup>25)</sup> Trad. Fuld. No. 14. p. 7; No. 25. p. 15; No. 60. p. 32.

<sup>26)</sup> Annal. Wirzeburgens. Pertz, II. p. 240.

<sup>27)</sup> Sigehard, vita Aurei. Joann. II. p. 17.

<sup>28)</sup> Die Grabinfchrift, gegenwartig im Dom linte vom Eingange in bie Memorie, ift wegen ber arabifchen Biffern jung. Schaab, II. C. 127.

<sup>29)</sup> Bergl. S. 439. - 30) Reuter, Albansgulben. Maing 1790. 31) Tradition. Fuld. No. 96. p. 48. - 32) Schaab, II. S. 384.

<sup>33)</sup> Tradition. Fuld. No. 25. p. 13. — 34) Würdtwein, Diplom. Mogunt. II. 502. — 35) Venantius Fortunatus, Lib. II. 13. Bibl. patr. max. T. X. p. 537. — 36) Ergo memento preces et reddere vota, viator! — 37) Serar. ben Joann. I. p. 68. — 38) Eckhard, Fr. Or. I. p. 222. — 39) Bergi. S. 210.

vom heil. Aureus genannt 40). Befigungen umber gehoren nach St. Maximin in Trier. Ihr Alter ift nicht ju bestimmen 41).

# §. 105. Alöfter im Sprengel von Maing in der Uhein - und Maingegend.

- Steph. Alex. Würdtwein, monasticum Palatinum. 6 Tom. Mannh. 1793. Ejusd. Dioecesis Magunt. in Archidiacon. distributa. 3 Tomi. Mannh. 1767. 4. Rem(ing, Urfundliche Geschichte der ehemaligen Abteien und Klöster im jesigen Rheindaiern. Reustadt a. d. H. 1838. Georg Helwich, Antiquitates Laurishamenses. Francol. 1631 abgedruckt bey Joannis. III. p. 1. Vogelii relatio de coenobio Lauriss. bey Freher-Struve scriptor. T. 1. Codex principis olim Laureshamensis abbatiae diplomaticus, ed. Academ. elect. scient. Theodoro-Palatina. Tomi III. Mannh. 1768. 4. K. Dahl, Beschreibung des Fürstenthums Eorsch. Darmstadt 1812. 4. Kremer, rheinisches Franzien.
- 1) Borfd, in ben alteften Urfunden Lauresham, Laures: beim, mon. Laureacense, Laurissense, Laurissa genannt, liegt in ber Rheinebene vier Meilen von Beibelberg am Kluffe Bis: gob, jest Befchnib. Die Stiftung ging aus von einer Grafin Billisminda und ihrem Sohne Cancor; fie mar Bittme eines Grafen Rupert, ber im Auftrage Pipins ben Papft Stephan nach Rom gurudgeleitet hatte 1). Gie übertrugen bie Ginrichtung ber Stiftung ihrem Bermandten Chrobegang von Det 2), ber aber bas Gefchaft feinem Bruder Gundeland überließ, jeboch gewöhnlich als erfter Abt aufgeführt wird 3). Stiftung galt bem Petrus, und lag auf einer Infel bes Fluffes; aus Rlofter Borg jogen 16 Donche unter Gundeland bier ein. Der Ruf ber Stiftung muchs febr burch bie Gebeine bes beil. Magarius, bie Chrobegang aus Rom erhielt und bem Rlofter übergab 4). Graf Cancor mit vielen Gblen trugen felbft die Reliquien auf ben Schultern von ben Bogefen bis gur Stelle bes Rlofters. Balb erichien bie Infel als ju eng; auf einer hober gelegenen Stelle begann Bundeland einen neuen Bau, woburch fur bie erfte Stiftung ber Rame bes alten Munfters auf-

<sup>40)</sup> Bergl. G. 211. - 41) Schaab, II. S. 420.

<sup>1)</sup> Eckhart, Fr. Or. I. p. 579. - 2) Codex Lauresh. I. p. 2.

<sup>3)</sup> In einer Schentung 763. Cod. Lauresh. I. p. 3; Alb. Miraei, Oper. I. p. 612. — 4) Bergl. S. 494.

fam; boch erlebte Cancor bie Ginweihung nicht. Sein Sohn Beimrich theilte nicht bie bevote Gefinnung bes Baters, und fuchte bie ichon fo reichlich bem Stift jugefloffenen Schenkungen als Privatbefit fich anzueignen; allein Abt Gunbeland wies nach, wie bie Stiftung Cancors und beffen Mutter ausbrudlich auf Chrobegang ausgestellt mar, und übergab bas Bange an Rarl b. Gr., ber ichon in ber Schenfung Beppenheims an bas Rlofter 773 baffelbe als ihm jugehorig bezeichnet 5). Beimrich muß allen Unspruchen auf Die Stiftung entsagen, Die nun bon Rarl zwen Freibriefe erhalt; ber erfte fichert bem Rlofter freie Abtsmahl zu und Schut gegen jeben Gingriff geiftlicher ober welt: licher Macht; ber zweite ift ein Erlag an bie Ortsobrigfeit 772, worin jebe richterliche Ginmifchung in bas Rlofter und feine Befigungen verboten mirb 6). Endlich erfolgte bie Ginmeihung 14. Mugust 774, wozu Rarl felbft nach Beendigung bes Longobarben: frieges von Speier aus fich einstellte ?). Die Ginmeihung gefchah burch Lullus, in Gegenwart bes Megingog von Burgburg, Biomob von Trier, Ungilram von Des und eines

<sup>5)</sup> Cod. Lauresh. p. 15. - 6) Ibid. p. 12.

<sup>7)</sup> Gewöhnlich wird 1. Geptember 777 angegeben, aber meber Tag noch Jahr ift richtig. Wenn ber Cod. L. p. 18 felbft bas Jahr 777 angiebt, fo ift bieß ein von fpaterer band bineingetragener Rebler: Dabl, S. 60: bie Schenfung von heppenheim ift Januar 773 angegeben (anno quinto regni nostri), und fur bas folgende Jahr giebt ber Cober felbft bie Einweihung an, p. 16, (subsequente post haec anno), alfo 774, mas bann aud Unnalen beftätigen: ann. Lauresh. minor. Pertz, I. p. 118. Ebenfo lautet bie ben Rarle Unwefenheit erfolate Schenkung Oppenheims p. 19 vom 6ten Jahre feines Reiche, alfo 774. Die Berechnung von 777 batirt bas 6. Jahr Rarle erft von bem Tobe feines Brubers Rarlman 771; wenn bie Einweibung breigebn Jahr nach ber Grunbung liegen foll, fo ift bieg von bem Baue bes Rloftere an ber neuen Stelle gegablt. Als Zag ber Ginmeis hung giebt ber Cod. an: in capite Cal. Sept., was man vom 1 Geptember verftanb; allein biefer Tag fiel auf einen Donnerstag, mahrend Beiben ber Art nicht wohl anders, als Sonntage ftatt fanden. Die Benennung in capite Cal. bezeichnet ben Sag bes vorigen Monats, wo zuerft bie Bezeichnung nach ben Calenden bes folgenben eintritt, hier alfo XIX. Cal. Sept., b. i. 14. August, ber ein Sonntag mar, Pagi, 774. No. 18; Eckhart, Fr. Or. I. p. 634; Pertz, I. p. 118 not. nach Bouquet. Der Schenkungebrief von Oppenheim lautet 2. September ju Borme; fdwerlich wird ber Raifer bas gaftfreie Rlofter am Tage ber Beibe ichon wieber verlaffen haben, wie ge= fcheben fein mußte, wenn ber 1. September ber richtige Sag mare.

Balbricus, ber nur nach Paffau paft. Abt Gunbeland erbat fich furg vor feinem Tobe von Rarl bie Erlaubnif, ben britten Theil ber Ginkunfte an bie Urmen geben gu burfen 8). Ihm folgte in ber Abtswurde ein Monch bes Rlofters, Belmerich 779, ber als Baufunftler gilt 9); er zierte ben Plafond ber Rirche, tunchte ben Rugboden, schmudte bie Umgebung bes Carges bes heil. Magarius mit Golb und Gilber. Der nachfte Abt, Richbob, erbaute fatt bes bolgernen Saufes fur die Bruber ein Gebaube in fublicher Lage, umgab es mit Mauern, gierte ben Boben bor bem Altar mit mehrfarbigem Marmor. Rach gehn= jahriger Umtofuhrung erhielt er ben Stuhl von Trier bagu 10). Bablreich floffen aus allen Gauen bieffeit und jenfeit bes Rheins Schenfungen Diefem Rlofter gu, ba ber beil. Ragarius von St. Gallen bis Fulba feinen Rebenbubler batte. Die Sammlung ber Diplome, woraus Freber bedeutende Mittheilungen machte, bis bie Pfalzische Akademie fie vollständig herausgab 11), enthalt 3836 Rumern, und ift ein unschatbarer Beitrag fur bie geographi= fche Runde Mittelbeutschlands aus biefer Beit. Der Cober ift gu Ende bes 12ten Jahrhunderts aus einzelnen Urfunden gufammen: getragen, freilich nicht ohne angebliche Correcturen.

Die Angabe, daß Thaffilo von Baiern hier Monch geworben fen, ift unrichtig, und bafur St. Goar zu lefen 12).

2) Aus bem Lorscher Cober lernt man noch zwen kleine Klöster kennen, Neuenhof und Erlinbach, die an Lorsch geschenkt wurden; von ersterem, im Maingau belegen 13), behålt sich die Borsteherin Abba auf Lebenszeit den Besit vor; nach ihrem Tobe soll der Abt von Lorsch ihr eine Nachfolgerin aus ihrer Familie sehen, und wenn hier keine wurdige sich sindet, dann nach Gutdunken; ahnliche Bedingungen waren an die Erwerbung der zweiten im Brethachgau belegenen Stiftung geknupft 14).

3) Bleibenftabt am rechten Rheinufer zwen Meilen von

<sup>8)</sup> Cod. Laur. p. 21. - 9) Ibid. p. 22. - 10) Bergl. S. 471.

<sup>11)</sup> Freher, scriptor. I. p. 56. — 12) Annales Nazariani ben Pertz, Tom. I. p. 44; Archiv ber Gefellich. VI. S. 263.

<sup>13)</sup> Cod. Lauresh. I. No. 12. p. 28: in pago Moynecgowe in fine vel marcha Raodora in loco nuncupato Niwenhof super fluvium Rodaha: Atremer, thein. Franzien. S. 107. not. 1.; Dahl, Geschichte von Lorsch. S. 105, 144. — 14) Cod. Lauresh. I. No. 13. p. 30. Arilinbach, Alirinbach; T. III. No. 3536. p. 145. Erlinbach.

Mainz 15), Wir sind für die Geschichte des heil. Ferrutius, dem die Stiftung gewidmet war, ganz allein auf einen Sermon des Megenfried in Fulda angewiesen 16), der übrigens den Namen des Orts richtig wieder giebt, Laetantium locus, von blide, ahd. blidi, angs. blidhe, frohlich. Ferrutius soll Soledat in römischer Zeit in Mainz gewesen sein; als er diesem Stande entsagte, schiefte ihn sein Besehlshaber nach Castel in's Gesanzenis, wo er nach sechs Monden elend starb; Lulius soll die Gebeine erhoben, und in das neu von ihm erbaute Kloster gessührt haben. Die Einweihung geschah nach einheimischen Nacherichten durch Riculs 812 17).

4) Am linken Rheinufer zwey Meilen von Mainz findet fich Schonersheim im Leben ber Lioba von Bischofsheim in Ofifranken erwähnt; sie zog gegen Ende ihres Lebens hieher, um mit Karls b. Gr. Gemahlin, Hilbegard, die in Aachen resibirte, nahern Umgang pflegen zu konnen 18).

5) Disibobenberg. Um Ginfluß ber Glan in die Nahe zwey Meilen von Kreuznach erhebt sich ein Felsentopf, nach Nord und Sub fast senkrecht, nach West und Oft sanster abgebacht, sehr einladend fur beschauliches Leben. Ueber Disibob, nach dem er genannt wird, sind unsere Nachrichten so sparlich, daß er kaum aus der Sage in geschichtliches Licht heraustritt. Gine Lebensbeschreibung besselben von der heil. Hilbegard, der vissonairen Nonne auf dem Rupertsberge bey Bingen, mischt auch hier Vissonen ein 19); Notizen bey Marianus Scotus 20) gehören erst dem spatern Bearbeiter Dobech in an, da er sich als einen Monch des Disibbenklosters kund giebt. Die frühesten Nachrichten stehen uns im Martyrolog des Rhabanus M. zu Gebot 21). Einstimmig erklaren diese drey Quellen den Disibb b für einen Frländer; Rhaban nennt ihn Confessor, die zwen ans

Joann., rer. Mog. I. p. 373; Mabillon, annal. Ben. I. p. 235,
 267. — 16) Surius, V. p. 1068. — 17) Joann. I. p. 381.

<sup>18)</sup> Mabillon, Act. S. B. III. 2. p. 257; Würdtwein, monasticum Palatin. II. p. 136. — 19) Surins, S. Jul., IV. p. 139: Act. Sanct. Boll. Jul. T. II. p. 588. Der herausgeber, Jesuit Solerius, macht über bie Bissionen ber Berfasserin schon seine Glossen.

<sup>20)</sup> Pistor. I. p. 625, zu 674; aber nicht im ächten Tert ben Pertz, VII. p. 544. — 21) Rhaban. Maur. martyrol. VI. id. Sept. ben Canis. lect. ant. II. 2. p. 340.

bern machen einen Bifchof aus ibm, ber wegen Unfittlichkeit feiner Pfarrfinder abdankte, gehn Jahr umber manderte, und fich endlich mit bren Gefahrten Giswald, Clemens, Galluft, jenen Berg jum Aufenthalte nahm, wo fie fich am offlichen 216= bange anbauten ; gablreiche Unhanger ftromten bingu, Die an ber Dit = und Befffeite bes Berges Bethaufer errichteten 22). Much auf ber Spite beffelben babe Difibod ein Rlofter errichtet, und bagu Benedictiner aus Italien fommen laffen, beren Bahl nach awolf Sahren icon auf funfzig gestiegen fen. Er felbst habe ben Aufenthalt in ber erften Riederlaffung am Rufe bes Berges vor= gezogen, um ben Besuchenden ju Rath und Bulfe naber ju fein. fich auch nie ber Benedictinerregel unterzogen, um ftrenger ere= mitisch leben zu konnen; er habe ein Alter von 81 Jahren er= reicht. Diefer Bericht ber Silbegard geht barauf aus, fammt= liche bort vorhandenen firchlichen Gebaude fogleich auf Difibob felbit gurudzuführen 23), ber jeboch offenbar mehr Ginfiedler als Rloftergrunder gewesen zu fein scheint; Die Grundung bes Rloftere auf ber Spige bes Berges, Die Silbegard ihm beilegt, wird von Abt Trithemius, beffen Rlofter Sponbeim aang in ber Rabe liegt, ausbrudlich erft einem Erzbifchof Rutharb von Maing und einem Abt Burghard um 1108 gugefchries ben 24). Die Beit des Difibob wird febr verschieden angegeben : Trithemius fest ihn unter Clodwig an; die Silbegard furz nach Benedicts Tob (543); bie Trierfche Chronik fennt einen Difibobus unter Bifchof Magnericus, alfo in ber zweiten Balfte bes 6ten Jahrhunderts 25); Marianus Gco: tus, ober vielmehr fein fpaterer Bearbeiter, nennt bagegen 674. Gine Entscheidung ift bier nicht ausführbar.

Nach Difibobs Tobe berichtet Silbegard viele Unfalle bes Rlofters; mahrend friegerifcher Zeiten haben fich die Umwohener mehrfach hieher jurudgezogen, und bie Monche verdrangt;

<sup>22)</sup> Die westliche Niebertassung soll vom Ausreuten bes Gesträuchs, Studenheim (studini, frutices), Studernheim genannt sein: Vita c. 11. §. 20. p. 591; Trithem. kennt Sobernheim, compend. annal. Lib. 1. p. 54; Act. academ. Theodoro-Palat. V. p. 153.

<sup>23)</sup> hilbegarb mar mit ber localität bekannt burch ihre lehrerin Jut= ta, bie felbft 24 Jahre bort gelebt hatte; Vita §. 8. p. 582.

<sup>24)</sup> Trithem, chron. Hirsaug. zu 1108. p. 106. — 25) Gesta Treviror. I. p. 63.

burch Unterschiebung falscher Documente ben Karl b. Gr. habe die Stiftung großen Berlust erlitten. Die Züge sind indeß so weit gehalten, die Namen Bonifaz, Karl, so willführlich einz gewebt, daß die visionaire Versafferin schwerlich selbst eine klare Unsicht der Geschichte gehabt hat 25 a).

- Remigiberg; im Nabegau am obern gaufe ber Glan findet fich bas Remigiuslandchen, ber Rirche von Rheims gehorig. Das Testament bes Remigius 26) in ber ausführlicheren Form fagt aus, Clobwig habe ben Belegenheit feiner Taufe ihm mit ben Billen Rufel und Altenglan (Cosla und Gleni) ein Gefchenk gemacht; ber Befit burch Unkauf bieffeit und jenfeit bes Rheins vergrößert fen nach ihm Bifchofsheim genannt, und bagu bestimmt, ber Rirche ju Rheims ben Bebarf an Dech gu Allein bie ausführlichere Form bes Teftaments, worin allein biefer Schenkung Ermahnung geschieht, ift als eine Interpolation bes furgeren Teffaments 27) anerkannt; felbft Rloboarb in ber Beschichte ber Rirche ju Rheims, ber zuerft jene ausfuhr= liche Form liefert, weiß in feinem Berichte nur, bag jene Befigungen burch Rauf an Rheims gefommen und nach Remigius genannt find 28). Der Befit mar von Rheims zu entlegen, um gehorig beauffichtigt zu werben, tam haufig in andere Banbe, ward aber eben fo oft gurudgegeben. Sintmar von Rheims em= pfahl bas gandchen haufig ben benachbarten Grafen jum Schut 29). Erft im 10ten Jahrhundert fommt Cosla als Abten vor 30).
- 7) Frankfurt kommt als konigliches Palatium erst ben Gelegenheit ber großen Synobe 794 vor; die Grundung einer Capelle burch Karl wird ausdrucklich bezeugt 31); dagegen bas Bartholomausstift geht erst von Ludwig II. aus 32).

<sup>25</sup> a) Mubillon, Act. S. B. III. 2. p. 496; Annal. B. I. p. 482; G. S. Schott, über ben Difibobenberg, Chronif ber Trierer Diöcese von 1828. Monat Juni.

<sup>26)</sup> Flodoard, hist. eccl. Remens. I. 18, bibl. patr. max. XVII. p. 518. Aubert. Miraeus, Oper. dipl. I. p. 2; Brequigny-Pardessus, I. p. 85. — 27) Marlot, hist. Rem. I. p. 180; Miraeus, p. 636; Brequigny-Pardessus, I. p. 81. — 28) Flodoard, I. c. 20. p. 522; Kremer, rhein. Franzien. © 244; Acta Academ. Theodoro-Palat. I. p. 39.

<sup>29)</sup> Ibid. III. p. 26. II. p. 250. — 30) Ibid. V. p. 149; Rem-ling, urfundt. Gefch. S. 209; Rubhart, altefte Gefch. Baierns. S. 352.

<sup>31)</sup> Monachus Sangallensis, de reb. gest. Carol. M. II. c. 11. Pertz II. p. 754 - 32) Rirdyner, Geschichte ber Stadt Franksurf a. M.

- 8) Afch affenburg foll als Colonie vom Moster Homau im Elfaß um 721 gegründet fein 33); boch fällt ber Beginn bes Klosters erft in's 10te Jahrhundert 34).
- 9) Seligenstadt ift jest nur ein Dorf, Obermuhlheim (superior Mulinheim), bas Ludwig b. Fr. an Einhard und bessen Gemahlin Emma, die angebliche Tochter Karls b. Gr., schenkte 815 35). Noch Einhard errichtete hier ein Stift fur Weltpriester 36).

## §. 106. Beffen.

30h. Just. Winkelmann, Beschreibung bes Fürstenthums heffen und hersfelb. Bremen 1697 sol. — helfr. Bernh. Wend, hessische Lanbesgeschichte. Darmstabt 1783. 3 Bb. 4. — Ch. v. Rommel, Gefchichte von hessen. Warburg 1820. Bb. 1. — Fr. Rehm, handbuch ber Geschichte beiber hessen. Warb. 1842. — Deffelben de Chattorum origine, nomine cet. disquis, histor. Commentat. 1. Marb. 1823. 4.

Die Sige bes suevischen Stammes ber Katten erstrecken sich zwischen Main und Weser; Tacitus läßt sie sublich ben ben becumatischen Felbern beginnen und zugleich mit bem Herchnisschen Walb enden, der hier in dem Gebirgszuge des Spessart, Wogelsberg, Rhon zu suchen ist 1); sie dehnen sich sublich dis zum Taunus aus, wo Drusus in ihren Grenzen Besestigungen anlegt 2), mogen auch wohl den Rhein berührt haben, da sie Mainz so oft überfallen. Als Rordgrenze giebt Cafar den Walb Bacenis an, der sie von den Cheruskern trennt 3), wahrscheinlich der Harz, der aber wohl die zum rechten Weserufer gerechnet ward; westlich grenzten sie an die Chauken 4), östlich an die Hermunduren, mit denen sie um wichtige Salzquellen kämpsten 5),

Frankfurt 1807. I. S. 38; Böhmer, Frankfurtisches Urkundenbuch. 1836.
S. 1. — 33) Dürr, diss. de consraternitatibus ecclesiar. cathedral. et collegiatar. in Germania. Magunt. 1780.

<sup>34)</sup> Guden, cod. dipl. Mogunt. II. p. 301; Behlen und Merkel, Gefchichte von Afchaffenburg und bem Speffart. 1843. C. 7.

<sup>35)</sup> Cod. Lauresh. 1. No. 19; Steiner, Geschichte ber Stabt und Abten Seligenstadt. Aschassenb. 1820. S. 335. — 36) Pertz zu Einhardi vita Caroli II. p. 427.

<sup>1)</sup> Tac. Germ. 30. Chattos suos saltus Hercynius prosequitur simul atque deponit. — 2) Dio Cassius, 54, 33. — 3) Caesar, b. G. VI. 10. — 4) Tac. Germ. 35. — 5) Tac. annal. XIII. 57.

bie wahrscheinlich an ber Werra, bem Thuringischen Grenzflusse, zu suchen sind 6). Ihr Hauptort Mattium an der Edder ist in der Gegend von Friglar zu suchen, vielleicht in dem Dorfe Met 7); die Art, wie ben dem Zuge des Germanicus dorthin Cheruszfer und Marsen den Katten zu Hulfe eilen, past nur auf Niezberhessen, wo der Hauptsitz ihrer Macht zu suchen ist 8). Der Name Katten wird zulett 455 gehört 9); seitdem gehen sie in den allgemeinen Namen der Franken auf, als deren Hauptbestandtheil sie erwiesen sind 10).

Bu Unfang bes Sten Jahrhunderts, wo ben bem Gintritt bes Bonifacius uns wieber ein Blid in biefe Gegend offen ift, finden fich in biefen Siben mehre Baunamen, bie nur einzelne Abtheilungen bes alten Kattenvolkes fein fonnen, ba von einer Musmanderung beffelben nirgends bie Rebe ift, und ihr Ginbruch über ben Rhein als ripuarifche Franken nur von einzelnen Befolgefchaften ausgeführt marb. Empfehlungsbriefe bes Bonifag aus Rom lauten außer an bie Thuringer an Beffen, Bortharier, Miftrefer, Bebrever, Lognaer, Subuofer und Grabfelber 11). Sier tritt querft ber Rame Beffen auf, ber aber baburch, bag er mit andern Gaunamen gufammengeftellt erfcheint, felbft zu einem folchen wird, wenn man nicht etwa auch bier wieder einen Runftgriff bes Bonifag vermuthen will, bag er, um bem Papft ben Erfolg feiner Bekehrungen befto glangenber barguftellen, fich erlaubt habe, mit bem allgemeinen Ramen Soffen auch noch bie barunter begriffenen befonbern Gaunamen gufammenguftellen 12). Schon beghalb tann Beffen nicht bloge Fortfetung ober fprach: liche Umformung von Ratten fein, mogegen aber auch eben fo febr bie Grammatif 13) als bie Geschichte fich erklart. Rach ben Rach=

<sup>6)</sup> Beuß, bie Deutschen. S. 97. - 7) Schminke, de situ Mattii, Monumenta Hassiaca. I. p. 1; Wend, II. p. 77.

<sup>8)</sup> Tac. ann. I. 56. — 9) Sidon. Apollin. carm. VII. B. 388 sq. Gregor. Tur. II. 9. nach Sulpicius Alexander. — 10) Byl. S. 259. — 11) Othlon. I. 37; Ep. Bonif. ed. Würdlwein, 44. p. 95: Thuringis et Hessis, Bortharis, Nistresis, Wedrevis et Lognois, Suduosis et Grabfeldis, vel omnibus in orientali plaga constitutis.

<sup>12)</sup> Schmibt, Kirchengeschichte. IV. S. 45. — 13) Grimm, Grammatik. Aufl. 2. 1. S. 172 zeigt, baß bie it in Calti wohl in zz, bie schärferen wie die milberen, aber nie in so wie Hassi übergehen können. Die frühern Ansichten ben J. G. Estor, de antiqua Hassiac formula disquisitio, in Ruchen becker annalecta Hassiaca, II. p. 347.

richten aus ber Beit bes Bonifag beschrantt fich bas ganb ber Beffen ausdrudlich auf Riederheffen oder die Ebdergegend: fo begiebt fich Bonifag von Umoneburg, alfo aus ber Lahngegenb, erft nach Beffen in bie Rabe ber Sachfen, fo bag bas jetzige Dberheffen nicht bagu gegahlt wird 14); Beffen heißt biefelbe Ebbergegend, mo bie Donnereiche gefällt wird 15), welcher Sprach: gebrauch fich in ben frankischen Unnalen wiederholt 16). Seffi, Saffo findet fich in Urfunden baufig als Mannename; baraus fann ber Sauname Seffen geworben, und ben ber Bichtigkeit feiner Lage jur Bertheibigung bes frankifchen Grenggebiets gegen bie Sachfen nachber auf bas gesammte alte Rattengebiet übertragen fein 17). Bon ben übrigen mit ben Seffen gufammengestellten Gaunamen ben Bonifag erledigen fich bie Grabfelber leicht als Bewohner bes Grabfelbs, ober ber offlichen Abbachung bes Bebirgs bem Maine gu, eben fo bie Lognaer im Lahngau, bie Bebrever in ber Bebereiba ober Betterau; ben ben Riftrefern ift wohl an die Rifter zu benfen, die in oftlicher Richtung vom Befterwald ben Sachenburg in Die Gieg fallt 18); Die Bortharier find wohl an ber Bobra ju fuchen, einem Rlugden Dberbeffens. bas ben Rirchhain in die Dhm fallt, und mit Buverlaffigkeit als Borboa nachgewiesen werben fann 19). Die Gubuofen bleiben fcmierig, ba ber Name Gubgau auf viele Gegenben gleichmäßig paßt; man wird fie offlich von Dberheffen und ber Betterau fuden muffen, ba bas Empfehlungsichreiben überhaupt Dfifranten por Mugen bat 20).

<sup>14)</sup> Willibald, vita Bonif. c. 7.; Othlon, I. 12. p. 35.

<sup>15)</sup> Othlon, I. 22. — 16) Einhardi annal. 774. Pertz. I. p. 153. Poeta Saxo ib. p. 230. — 17) 3 eu f. S. 348.

<sup>18)</sup> Kremer, thein. Franzien. S. 37; Wenck, II. S. 252; Bogel, Archiv für Rassauische Kirchen= und Gelehrtengeschichte. Habamar 1818. I. S. 24. Dagegen Schmidt, Kirchengesch. IV. S. 46 benkt an den Rittersober Ittergau, v. Rommel, an die Netra, die in die Werra sließt. I. Ansmerk. S. 62. — 19) Wenck, I. I.; an die Bruccerer benkt Zeuß, S. 352; Schmidt, S. 46; die Schlacht König Siegberts gegen Sachsen und Dänen an der Bordoa, Venant. Fortun. VII. 7. bibl. patr. max. X. p. 566, wird zuverlässig an die Wohra zu verlegen sein, da die Geschlagenen sich an die Laugana, Lahn, zurückziehen: Rommel, S. 55. Anmerk. 15.

<sup>20)</sup> Eckhart, Fr. Orient. I. p. 374, und Radyricht von ber alten Sale burg ober bem Pallafte Sale in Franken. Leipzig 1751. S. 21, findet fie im Burzburgifden, Kremer rudt fie naher an's Grabfelb, ebenso v. Rommet, I. S. 62; Schmibt nach Beftphalen; Bend erklart bie gange Less

Sammtliche Gaue, auf die Bonifaz Einfluß zu gewinnen wunscht, sind übrigens der franklichen herrschaft unterworfen; als er nach seiner Ruckehr von Rom sich zu den hessen an die sächsische Grenze begeben will, erbittet er sich einen Freibrief von Karl Martell 21). Nur in der Eddergegend wird er auf vollig heidnische Zustände gestoßen sein; dagegen an der Lahn und Ohm, in der Wetterau, traf er schon auf theilweise Spuren von Christenthum 22).

# §. 107. Stiftungen in Beffen. Bisthum Buraburg.

E. g. daas, Bersuch einer hessischen Kirchengeschichte ber alten u. mittlern Zeit. Marburg 1782. — Schminke, de antiquitatib. Friteslariensib. diss. Marburg. 1715. 4. — Idem, de Episcopatu Buraburgensi in Hassia. Marburg. 1717. 4. — E. B. K. Fasckenheiner, Gesch. hessischer Stäbte und Stister. 2 Bbe. Cassel 1841. — Joh. Ph. Kuchenbecker, diss. epistolica, qua antiquitates Hersseldenses peculiari opere illustrandas promittit. Marburg 1728. 4. — F. C. Th. Pibezrit, Denkwürdigkeiten von Pereseld. heref. 1829.

Benn die fruber ') nachgewiesene Spannung zwischen ber volksthumlichen flofterlichen und ber amtsmäßigen bischöflichen Gewalt faft überall zum nachtheil ber erfteren ausschlug, inbem bie burch Bonifag eingerichteten bierarchifchen Formen ben Bi= fchofen balb bie Dberaufficht im Sprengel erkampften, fo finbet fich ben bem heffischen Bisthum Buraburg und bem bicht baneben gegrundeten Stifte Fritlar auch einmal ein Beweis vom Begentheil; die bifchofliche Gewalt, von Bonifag felbft begrunbet, vermag fich nicht zu halten, fonbern finft in bie flofterliche jurud, jedoch nur beghalb, weil Maing es vorzog, bas jenem Bisthum überwiesene Gebiet felbft an fich ju gieben, und bie neue Stiftung eingehen ju laffen. Bum Streite gwifchen Kriblar und Buraburg fam es beghalb nicht; beibe waren noch nicht eis gentlich ju felbftftanbigem Leben und jur Berfolgung eigenthum= licher Tendengen erftartt, Abt und Bifchof noch gleichfam gufam= menaewachsen; ihre Gefchichte ift befhalb auch faum von einan: ber zu trennen.

art für mißlich. II. S. 253. Der Schluß: vel omnibus in orientali plaga constitutis schließt ben Blick nach Westphalen aus. — 21) Ep. Bonif. No. 11. p. 29. — 22) S. 340. — 1) S. 303.

Rettberg's Rirchengefc. Deutschl. Bb. 1.

1) Das Stift Friklar wird von Bonisaz ben seiner dritten Anwesenheit in Niederhessen dicht nach Empfang des erzibischöslichen Palliums 732 als eine Peterskirche nehst einem Klöfterlein angelegt 2). Der Name kam dem Drte sicher schon vor Bonisazzu, eben wie Amanadurg, womit es zusammengestellt wird. Die Form, nach den besten Handschriften Frideslare, ist also nicht etwa christich, Friedeslehre, pacis doctrina 3), sondern rein deutsch zu fassen; lar, was in vielen Drtsnamen wiederkehrt, Westar, Lollar, Gostar, ist locus, mansio, also Frideslar, Fridislar will sagen mansio quieta, pacifica 4); den germanischen Heizen war sridu ein heiliger Begriff; der Ort konnte ihnen bereits eine heilige Stätte gewesen, und Bonisaz auch durch den Namen zur Wahl desselben für seine Anlage bestimmt sein 5). Die

3) So Bintelmann, IV. 2. S. 405; Berfe, bie fich hierauf bezieben und bem Witta beigelegt werben, enthalten alfo eine nicht begrunbete

Etymologie: Pacis doctrina, felix te norma divina

Pascit Wigberti tanti laetare magistri. Eine ahnliche Deutung findet sich in einem Briefe des Zacharias, Falcenscheiner, L. S. 52: caeterum ut in ecclesia tua, Pacis doctrina intitulata, de oppido Burberg translata, praesulem valeas ordinare, tibi quoad tuam personam indulgenus. Doch ist der Brief falsch; die Stiftung Frielars war atter als Buraburg; auch bedurfte Bonisas keiner personlichen Bollmacht zum Ordiniren mehr.

4) Nach Jacob Grimm (brieflich) bebeutet das ahd. lar ohne Zweisel mansio, habitaculum, und ben Otfried steht auch gildri in gleichem Sinn; Grammat. I. 90, 168. Ausg. 3; III. 428; es dauert noch heute in dem einsachen Ortsnamen Lahr fort, eben so auch im friesischen Leer, (wo d=ahd. a), dann in sehr vielen hochdeutschen Zusammensegungen: Buttlar, Mecka, Geistar, Wazzerlar u. s. w.; oberdeutsche Derter lauten im dat. plur. aus — laren, larn, so Bechelären (in den Ribetungen) Scheftlarn, Aglarn; auch bie sächsische und westphälische Sprache kennt dasselbe lar, Goslar, ein Klosker Worlar in Westphalen; Lacomblet in einer Urkunde 902 hat Buhselar, das heutige Dürboslar. Die Wurzel von lar ist aber dunkel.

5) Unter ben vielen Formen bes Ramens, Fribeslare, Fribislare, Fribislare, Fribislari, Friteslar, Fribeshlar (Poeta Saxo, Pertz, 1. p. 230. B. 8.) sinbet sich auch Friedigar, Annal. Lauriss. 774. Pertz, 1. p. 152, boch ist bieß wohl Schreibseller aus ber burch zwen Codd. gegebenen Form Friedislar. An einem Friedo, ober gar ben Gott Fricco ift gewiß nicht zu benken. Die

<sup>2)</sup> Willibald, vita Bonis. p. 345; Othlon, 1. 27. p 44. Menn eine Inschrift an ber Kirche ju Fristar bas Jahr 740 angiebt (Schminke, p. 11), so kann bieß von ber Bollenbung bes Baues gelten; boch nennt sie irrig bamals Bonisa schon Erzbischof von Mains, was er erst später warb.

gunftige Lage am linken Ebberufer auf bem fonnigen Sugel lub gewiß ichon fruh zu einer Diederlaffung ein; ichon unter bem erften Abt Bigbert hatte ber Drt Weinpflanzungen; als ihm einst ben ber Feier bes Sacraments ber Bein ausging, trat er an bie Thur bes Rirchleins, und bruckte eine bort hangende Traube in ben Relch; eine bamals gepflangte Beere muche balb gu einer fchonen Beinlaube beran. Die Bestimmung ber Stiftung war, als Schule gur Bilbung von Klerifern gu bienen, gu welchem' Brede ihr Bonifag feinen gandemann Bigbert vorfette. Bir befigen von ihm eine Lebensbeschreibung burch Gervatus Bupus um 836 im Rlofter Berefeld geschrieben 6). Unter ben verschiedenen Bigberten, die in Bonifag Geschichte vortom= men, ift als erfter Ubt ju Friblar berjenige frubere Presbnter ju verfteben, ber ben Monchen im Rlofter Glafton feine gludliche Ueberkunft nach Deutschland melbet, und die Lage feines Rlofters an den Grengen ber Sachfen und Beffen angiebt 7). Unfangs ftand Bonifa; felbft feiner Stiftung bor; als feine andermeis tige Thatigfeit ibm bieß nicht mehr gestattete, bie Disciplin fank, berief er jenen Bigbert jum Borfteber. Dieg fann aber nicht erft bann geschehen fein, als Bonifag ben Stuhl von Maing bestieg, wie ber Biograph angiebt; Bigbert ftarb 747, fo baß für seine Birtsamkeit bier und in dem Thuringischen Rlofter Droruf bochftens zwen Jahre übrig bleiben murben. Unter Bigberts Leitung erbluhte Die Schule ju Friglar rafch; auch ben jungen Baier Sturm gab Bonifag gur Erziehung dorthin 6), woben als Gegenftand bes Unterrichts hauptfachlich bas Schriftverftandniß im fpirituellen Ginn angegeben wird, alfo die beliebte allegorifch mufteriofe Eregefe. Bon Drbruf, mobin Bigbert gu gleichem 3mede auf einige Beit verfett mar, fehrte er frant nach Friglar gurud, und ftarb 747 9).

verschiedenen Namen zusammengestellt ben Würdtwein, dioeces. Mogunt. III. p. 377. – 6) Mabillon, Acta S. B. III. 1. p. 671.

<sup>7)</sup> Epist. Bonifac. 80; ber Biograph c. 5. nennt ihn sacerdos secundi ordinis, also Presbyter. — 8) Vita Sturmi burch Eigil, c. 2; Mabillon, III. 2. p. 270. — 9) Lambert. Schasnab. bey Pistor, I. p. 310; Lupus feet 836, wo er schreibt, ben Tod vor 90 Jahren an; wenn Cointe 751 herausbringt, so verwechselt er diesen Wishert mit einem ber vielen andern. Bergl. jedoch Zimmermann, rerum Fuldens. primord. p. 7. not.

Bonifaz ordnete barauf anderweitig die Aufsicht über feine Stiftung 10); als Abt nennt er ausdrücklich einen Tatuin, banes ben aber vertheilt er die geistliche Leitung noch an einen zweiten Bigbert als Presbyter, und einen Megingaud als Diakoznus, benen namentlich Gottesdienst, Jugendunterricht und Prezdigt überwiesen wird; aber sie sollen auch den Monchen die Rezgel einschäften, wodurch die Stellung des Abts also eine ziemlich beschränkte wird; Siedde ist Probst, hat die Knechte zu beaufssichtigen, Stirme, aber nicht jener Baier, der ja längst in Fulda ist, besorgt die Kuche, Bernard als Werkmeister die Bausachen 11).

10) Epist. 79. p. 221.

<sup>11)</sup> Unter ben verfchiebenen Bigberten, bie mit Bonifag in Deutsch= land in Begiebung tommen (Dagi gablt mit Singunahme zweier englifden. bie nie nach Deutschland tommen, beren 7, bie Schminte und Seiters bann auf 4 herabfeben) find Bigbert I., ber 747 ftarb, und Bigbert II., ber bann theilweife bie Leitung bes Rlofters, und etwa nach Tatuin bie Abtftelle felbft erhielt, flar; von ihnen ift nur noch ein Dritter als Beltgeiftlicher ju unterfcheiben, ber nach England jurudtehrt, um bort feine Erbichaft an= Muf Bigbert I. weifet ep. 80. bin, worin er feine Unkunft in Deutschland und freundliche Aufnahme burch Bonifag, ben Ergbifchof, alfo nach 732, melbet. Schminte (nach Pagi 719 Ro. 7.) bezieht ben Brief auf Bigbert II. (6. 32. p. 27), weil jener Bigbert I. nach Lupus c. 4. fcon fury nach Bonifag eigener Untunft in Deutschland eingetroffen fen. alfo lange bevor Bonifag Erzbifchof bieß; Bigbert I. wurde biernach ju ber fruhern Genbung britifcher Beiftlichen geboren, bie Bonifag berübertom= men ließ; allein Othlon I. 25 fennt ibn unter biefen nicht; auch beweifet fich gupus in ber Chronologie nicht fehr feft, ba er bas Gintreffen biefes Bigberte (1.) und bee Bonifag gugleich mit bem Untritt bee Frankenbergoge Rarl (Martell) jufammenftellt, ber boch ichon langft bie Gewalt befaß. Das ausbruckliche Entgegenkommen bes Bonifag (ep. 80.) past beffer auf ben jum Abt feiner Stiftung berufenen Bigbert I., als auf einen bloffen Dredboter Bigbert II. Dagegen wird ep. 120. p. 306 Bigbert II. angehoren; er bezeichnet fich als Abt eines unter Bullus ftebenben Rlofters, beffen Monde fur Bulle Gefundheit ihr Pfalmenfingen, die Priefter ihr Deffelefen porfchriftsmäßig vollziehen; er bittet ben Lull borthin, wie in fein Gigenthum einzukehren, mas Mues auf Friglar paßt, beffen britter Mbt nach Tatuin's Jobe er fein muß. Endlich zwei andere Briefe 129 und 132 von einem Presbyter Bigbert melben beffen Rucktehr nach England jum Untritt einer Erbichaft, boch ift er bereit, auf Lulle Bunich wieber gurudtgutehren. Schminte (f. 34.) und Seiters (238) beziehen auch bieß auf Bigbert II., ba auch Monde bamale in England über ihr Bermogen verfugen burften; allein ber ep. 129. berichtete Untritt einer Erbichaft von Medern, Bieb.

Bigberts 1. Gebeine, anfangs vor ber Rirche gu Frislar bestattet, murben 774 ben bem Ginfall ber beibnischen Sachfen. Die megen Rarle Berftorung ber Erminfaule bier Rache fuchten, auf ben benachbarten befestigten Burberg geflüchtet 12). Much an Bunbern fehlte es baben nicht; ale bie Bahre auf bem Buge einmal niebergefett mar, gelang es nur nach inftanbigem Gebet, fie wieber aufzuheben; wollte ber Beilige etwa bie Seinen prufen, ob fie auch in ber Befahr ben ihm aushalten murben? Gine Frau, Die ben Bug mit einer Rerge begleitete, ließ biefe in bie Ebber fallen; fie brannte im Baffer fort! Ben ber Berftorung Fristars burch bie Sachfen mart auch bie Rirche erbrochen, gum Pferbestalle entweihet, inden nach einer angeblich von Bonifa; ertheilten Berbeigung widerftand fie bem Berfuche bes Ungun= bens. mas Lubus ben Berbienften bes Bigbert 13), frankifche Unnalen benen bes Bonifacius gufdreiben 14). Much von ei: ner himmlifchen Erfcheinung weiß man; bie Unnalen reben von amen Gunglingen in weißen Rleibern, Lubus von einem Licht am Giebel in Menichengestalt; ein Sachfe foll tobt in ber Stellung gefunden fein, wie er verfuchte, bas Reuer anzublafen 15). Leiber hat fich fpater ber Glaube an Unverbrennlichkeit ber Rirche su Triblar nicht bemabrt 16).

Ueber das weitere Geschied ber Gebeine Wigberts lauten die Angaben verschieden. Nach Lupus ersuhr Bischof Witta von Buradurg von Zemandem, daß ihm im Traume besohlen sen, dieselben nach Hersseld zu versehen. Lullus, davon benachrichtigt, erwirkte dazu die Erlaubniß von Karl d. Gr. für sein Kloster, und ließ heimlich, um nicht in Frislar Aufruhr zu erregen, die Uebertragung der Gebeine aussühren. In Hersseld erhickten sie eine prächtige Bestattung, und wirkten bald namshafte Wunder. Andere Nachrichten legen Lull selbst den Traum bey 17); er hatte also dasselbe Mittel angewandt, wodurch man

hausgerath, paßt boch wohl nur auf einen Weltgeistlichen, nicht auf einen Abt. Cointe zu 754. Ro. 101 sq. vermengt Alles, indem er fämmtliche Büge auf Wigbert I. bezieht.

<sup>12)</sup> Lupus, 1. l. c. 13. — 13) Ibid. c. 21. — 14) Annal. Laurissens, 774. Pertz, 1. p. 152; Enhardi Fuldenses, ibid. p. 348.

<sup>15)</sup> Monach. Engolismens. vita Carol. M. c. 2.; Du Chesne, II. p. 71.

<sup>16)</sup> Falden heiner, 1. S. 53. - 17) So ber anonyme Biograph Lulls aus Gembl., ben Dabillon ercerpirt hat, Act. S. B. III. 2. p. 400.

ihm die Gebeine des Bonifaz aus Mainz nach Fulda entführt hatte 18). Dagegen will die Frihlarsche Tradition solchen Werlust nicht einräumen, zumal da Bigbert mit hersfeld in keiner Beziehung stand 19); man behauptet, die Gebeine seien durch Mezgingoz, Wittas Nachfolger im Bisthum, vom Burberg wieder nach Friglar geschafft, und erst im 13ten Jahrhundert nach hersfeld gekommen, will auch die Grabstätte, woben Wunder nicht fehlen, Inschriften u. dgl. nachweisen 20); jenen ältern Nachzrichten gegenüber wird solch Zeugniß in eigener Sache schwerlich Glauben sinden.

2) Das Bisthum Buraburg. Mis Bonifag nach feiner britten romifchen Reife und bem Tobe Rarl Martells gur Errichtung von Bisthumern in ben neubekehrten Strichen Schreiten konnte, mar ein folches auch fur Beffen beschloffen, und bafur ber Ort Buraburg auserfeben. Rach bem alten Grundfas, Bifchofefibe nur an einigermaßen bebeutenben Orten gu errich= ten 21), wird auch Buraburg als ein folder gelten muffen, inbem Die febr fefte Lage auf einem nach bren Seiten abichuffigen Berge am rechten Ufer ber Ebber, ba mo fie aus bem Bebirge beraus ihr Thal erweitert und ber Rulda queilt, Gicherheit befonders gegen bie Ginfalle ber benachbarten Sachfen gewährte 22). Burberg ben Friglar hat noch jest ben Ramen bewahrt, wodurch alle Berfuche, ben Drt andersmo, etwa in Barburg im Paderbornichen ju finden, abgeschnitten werben. Die Grundung bes Bisthums fallt in ben Berbft 741, wo Bonifag feinem gandsmanne Bitta (Bittanus, Biggo, latinifirt Albinus, Albuinus) augleich mit Burghard von Burgburg die bischofliche Beihe ertheilte 23); Die papftliche Beftatigung erfolgte am 1. Upril 742 24), und bie weltliche Ernennung burch Rarlman gefchah auf bem Concile beffelben Jahrs 25). Bon Bittas Umtsführung ift wei-

<sup>18)</sup> S. 401.

<sup>19)</sup> Die Notiz eines Anonymus, daß Wighert von Bonifaz zum Borffehr ber Brüber in heröfelb bestimmt gewesen sen, Mabillon, observat. praev. III. 1. p. 672, sieht nur wie ein Rückschluß aus der Uebertragung der Gebeine aus. — 20) Nach dem Fristarer Missale und Marthrolog, Schminke p. 29. — 21) Othlan, vita Bonis. II. 2. p. 57.

<sup>22)</sup> Faldenheiner, S. 7. - 23) Bergl. S. 350. - 24) Ep. 53. p. 117. Der Rame occlesia Barbarana ift römifche Berftummelung.

ter nichts bekannt, als daß er die Gebeine Wig'bert's auf Eull's Wunsch nach Hersseld auslieserte. Sein Tod erfolgte in Mainz 786, wohin ihn Lullus berusen hatte; dieser führte die Leiche nach Hersseld, und folgte ihm bald im Tode nach 26). Damit ist freilich wiederum die einheimische Tradition in Fristar nicht zufrieden, die eben so seine Gebeine, wie die des Wig bert, für sich zu retten sucht, jedoch ohne auch hier auf Glaubwürdigteit Unspruch machen zu können 27). Ein vermittelnder Vorschlag, daß die Gebeine von Hersseld nach Buradurg, und nach Abgang dieses Orts wieder zurück dorthin geschafft seien, entbehrt jeder weitern Begründung 23).

Die gleichzeitige Erledigung bes Stuhls von Mainz und von Buraburg eröffnete bem Nachfolger Bulle, Riculf, Die Belegenheit, bas heffifche Bisthum eingehen zu laffen, und mit fei= nem Mainger Sprengel ju vereinigen; barauf mar ficher auch feine in Kriblar veranstaltete Bifchofsweihe berechnet 29). Siemit ftreitet nicht, daß bem Abte ju Friglar noch einige Beit ber Bi= schofstitel gelaffen marb; es fonnte baburch bas Burudfinken ber flerifalischen Stiftung in bie flofterliche am beften verbedt merben. Degingoz, ben icon Bonifag mit ber theilweifen Beitung bes Stifts in Friglar beauftragt hatte 30), und ber nach Bigbert II. bort Abt geworben ju fein fcheint, wird ausbrudlich als Bifchof bezeichnet 31); eben fo mar aber auch fchon fruber eine gemiffe Ginheit beiber Stiftungen baburch anerkannt, baß Bitta, boch unftreitig Bifchof von Buraburg, auch mobl ben Namen von Friglar fuhrte 32), wie umgekehrt auch fpater von Mebten Buraburgs bie Rebe ift, Die nur in Friglar gefucht werben fonnen 33). Nachbem Buraburg bie Bebeutung als Bis-

<sup>26)</sup> Bergl. S. 578. — 27) Bey Schminke, Ant. Friteslar. p. 29 — in locum Albuwini, in sua ecclesia Burborch humati. — Eine Hersfelber Inschrift, Brower, antiquit. Fuldens. 1. 10. p. 41., Schminke, p. 14, verwechselt ihn mit Alcuin.

<sup>28)</sup> Schminke, p. 18. — 29) Bergl. S. 579. — 30) Ep. 79. p. 221. — 31) Lupus, vita Wigherti c. 5.: er sell culmen episcopale subiisse; das hanbschriftliche Martyrolog von Frislar, Schminke, p. 19 zu 17. Cal. Apr.: Meyngotus, Episc. loci ipsius, also von Frislar. Spätere, die, unbekannt mit biesem Berhältniß, für ihn einen Bischofssiß suchen, erblicken in ihm ben zweiten Bischof von Bürzburg.

<sup>32)</sup> Lupus, c. 24. p. 680 nennt ihn praesul Fritislarensis oppidi.

<sup>33)</sup> Go führt Trithem, de Vir. illustr. Ordinis S. Ben, III. No. 216.

thum verloren hatte, und nach Karls Siegen über die Sachsen die Schutwehr auf dem Berge überflufsig war, zog sich die Besvölkerung vom Burberge allmählig nach Friglar herab; seit dem 14ten Jahrhundert blieb dort nur eine Pfarrkirche nebst einigen geistlichen Gebäuden zurück, die später auch verschwanden 34).

Die Auflbsung bes hessischen Bisthums in ben Sprengel von Mainz war schon ben Lebzeiten bes Witta und Lullus vorbezreitet, indem Letterer sich erlaubte, die Peterskirche zu Friglar mit zahlreichen Gutern an Karl b. Gr. zu vergeben, um ihr badurch königlichen Schutz zu erwerben 35). Aus seiner Metropolitenwurde kann bas Recht bazu nicht sließen; Lullus muß also die Selbsissischie des Bisthums Buraburg nicht eben gezachtet, sondern es als eine Stiftung bes Bonifaz unter seiznem steten Einfluß gehalten haben.

3) In dem jegigen Oberhessen im Gebiete der Lahn grunz bete Bonifaz das Kloster Umbneburg. Der Name ben Willibald Umanaburg, in Mainzer Urkunden des 15ten Jahr-hunderts Umeneburg 36), kommt von der benachbarten Ohm, Umana, woran noch jest die Aussprache des Bolks die Erinznerung erhalten hat 37). Formen ben Othlon, wie Hamanaburg 38), Hamelburg haben den Ort sehr entlegen in Homburg, oder gar in Hamelburg im Fuldischen, selbst in Bamberg suchen lassen 39); der mächtige Basaltkegel im Ohmthale, so geeignet für eine Stiftung, die ansangs noch des äußern Schuhes bedurfte,

Oper, pia et spiritual. Mogunt. 1604. p. 104 einen Megenbod, und No. 271 einen humbert als Abt und Probst bes Klosters Buraburg auf, worin gleiche falls nur Frislar gefunden werden kann; jener Megenbod scheint berselbe Megingog zu sein; Buraburg besaß nie ein Kloster.

<sup>34)</sup> Faldenheiner, G. 17. - 35) Bend, II. G. 10. Do. 7.

<sup>36)</sup> Würdtwein, dioeces. Mog. III. p. 261. — 37) Das Botk spricht ameneburg; die Anlehnung der üblichen Aussprache an amoenus ist spätere Corruption. — 38) Othlon, 1. 27. p. 44.

<sup>39)</sup> Schminke, episcop. Burab. §. 2. Wend, S. 224; Seitere, S. 117, 228; beffen Annahme, baß bie 722 ju Amanaburg gegründete Gelle, als nicht in heffen gelegen, von der 732 erbaueten Kirche und dem Ktoster bestelben Namens verschieden, und in hamelburg an der franklichen Saate zu such seine herte bei Bamens beffen. Das Ohmthal gehört allerdigs nach damaliger Bezeichnung nicht zu heffen (Rieberheffen) sondern zum Obertohngau oder noch genauer zu den Borthariern. Bergt. S. 340. 591.

H E

65

10

F.

(02

15.

g j

igr II

2

11

į,

wird unzweiselhaft durch die Lage benachbarter Dorfschaften gessichert, Selheim, wo Bonifaz sich gern aufzuhalten pflegte 40), Brettenbrunn, ein ausgegangener Ort, dessen Mainzer Archidiaz conatsregister von St. Stephan noch gedenken 41); in beiden Orzten waren Schenkungen eines Priesters Abalger erfolgt, worüsber Bonifaz Streit mit dessen Brüdern erhielt, welche dieselben als ihr Eigenthum zurückorderten 42). Die erste Stiftung bestand in einer Celle 722, als Bonisaz von seiner Neise nach Friesland hieher zurückehrte, und schon einige Bekanntschaft mit dem Christenthum ben zwen bortigen Gutsbesigern Dettic und Deorulf antras 43); nach Erlangung des Palliums fügte er 732 eine Kirche zum heil. Michael hinzu. Die Stiftung bestand noch zur Zeit Othlons 1058; seit dem 12ten Jahrhundert geht das Kloster ein; um 1360 wird die Kirche in ein Collegiatstift zu St. Johann verwandelt 44).

4) Der Christenberg in Oberhessen führte bis in's 16te Jahrhundert den Namen Kesterburg oder Kesterberg 45); um über die Bedeutung des Namens zu entscheiden, müßten altere Formen desselben aufgefunden werden; ist die Form romisch, so ware an Castor zu benken, aber sicher nicht an einen heidnischen Casstorstempel, sondern etwa an den heil. Castor, der in Coblenzeine Kirche hat, und auch weil er die Lahn herauf Verehrung gestunden haben könnte 46). Als heidnische Opfers und Gerichtsstätte,

<sup>40)</sup> Eigil, vita Sturmi §. 6.; Mabillon, Act. S. B. III. 2. p. 272 u. §. 10. p. 274. — 41) Würdtwein, l. l. p. 286. — 42) Othlon, II. 19. p. 83. — 43) Bergl. S. 339. — 44) Bend, II. S. 224.

<sup>45)</sup> K. B. Jufti, ber Chriftenberg in Oberheffen, in beffen hessssichen Denkmurdigkeiten. Th. II. Marburg 1800. S. 1; barin die Nachweisung aus Gerstenberger's Frankenbergscher Chronik, aus Ravius, Dilich u. s. w.; Würdtwein, dioeces. Mogunt. III. p. 320: sedes in Kesterburg.

<sup>46)</sup> Ift bas Wort beutsch, so ware nach Jacob Grimm (brieflich) an chasto, area, spicarium, und an chastari (Graff IV. 530) zu benten; bieß chastari soll auch bebeuten alweare, Bienenkorb, und stammt aus bem einfachen goth. kas (vas), das ahd. zu char geworden ist; in den Ableitungen chasto und chastari blieb das geschüßt. — Am einfachsten lösete sich Alles, wenn etwa für Kesterberg die Form Kerstenberg gefunden werden konnte, Kersten Schriften im Sachsenspiegel III. 7. ed. Homeyer. Berlin 1837. 1. S. 184; in Niederhessens sind kerstenhausen; die niederbeutssche Form Kersten ware so nahe an der sächsisch zwestphälischen Grenze wohl erträglich; außerbem ist Christenberg nur eine spätere Verschönerung.

spåter als Besestigung im Kriege gegen die Franken, mag der Ort fruh zum christlichen Tausplatz gedient haben; von der noch jetzt vorhandenen Kirche macht der mittlere Theil und die vordere schmale Seite auf hohes Alterthum Anspruch; von Bonisaz Stiftung wissen erst Chroniken des 15ten Jahrhunderts, so wie man erst spåt auch dessen Fußstapsen zeigt. Auch die benachbarte Stadt Frankenderg mag aus Karls Feldzügen stammen, wie das gegenzüberliegende Sachsenberg schließen läßt. Nur eine Inschrift der dortigen Marienkirche, welche deren Einweihung 810 auf Lulus zurücksührt 47), überschreitet dessen Todesjahr um mehr als zwanzia Jahre.

5) Hersfeld. Eine kurze Geschichte bes Klosters hat ber Bogling besselben, Lambert von Aschaffenburg, geschrieben 48); ein Auszug baraus ist uns ausbewahrt in ber Arbeit eines Monzches aus bem Kloster Hamersleben ben Halberstadt, ber ben Worzgänger fast wortlich ausschreibt, und nur wenig Eigenes zur Berichtigung beifügt 49); bennoch ist die Ausbeute aus dieser Quelle nur gering; sie enthält Irrthumer, die wir noch jest mit Huse von Urkunden berichtigen können 50). Die Biographien des Lulus 51), Sturm, Wighert, mussen zur Ergänzung dienen.

Die Benennung bes Orts in ber altesten Form Sairulvisfelt, Beriulfisfelt, fpater Scrolfesfelb, Beresfelb 52), weifet beutlich auf

<sup>47)</sup> Kuchenbecker, analect. Hassiaca. V. p. 153. - 48) Trithemius, chron. Hirsaug. 3u 1059.

<sup>49)</sup> Herausgegeben von Joach. Jo. Maderus, Antiquit. Brunsuicens. Helmst. 1661. 4. p. 149. Die Bermuthung, daß der Hamerslebensche Mönch bie Arbeit Lamberts ausgeschrieben, gründet sich darauf, daß seine Nachrichten eben da enden, wo Lamberts Tod liegt, 1072 — 1089, daß sie mit Lamberts Angaben in bessen größerer Spronik, und zwar auch in den Fehlern übereinstimmen. — 50) Die Urkunden den Menck, II.; doch erhalten die sechse nessen Diplome einen brauchbaren, diplomatisch genauen Wiederabebruck. Bb. III. — 51) Der von dem Berkasser erwähnte libellus de vita S. Lulli editus, p. 154, ist die Biographie Lulls durch den Anonymus aus Ermbloure, woraus Mabillon Ausgüge mittheilt.

<sup>52)</sup> Hairulvisfelt, 775 (Benck, III. No. 4. p. 6). Haereulfisfelt, 775 (No. 5. p. 7) Herulfesfeld 775 (No. 8. p. 9); Haerulfisfelt, Heriulfisfelt, 778 (No. 9. p. 12) Erolveffelt, Erulvisveld; feit mitte bee 9ten Zahrh. Herolfesfeld, Herolvesfeld, 930 (No. 27. p. 25), bod aud; fdon 786, (No. 6. p. 17), Herolvefveld, 881 (No. 24. p. 23). Die Jufammenziehung Heresfeld 1005—1012 (No. 42. p. 40), Herveld, 1016 (No. 48. p. 46), Herollofeld ben

603

Beerwolf gurud, etwa Name bes Befiters, bem aber aus beut: fcher Mythologie bie Unfpielung auf ben Bolf unterliegt, ber, wie Rabe und Abler in Erwartung ber Beute, bem Beere folgt. Rur die Stiftung tann ein boppelter Unfang unterschieden merben, die erfte Auffindung bes Plates burch Sturm, ber ausge= fanbt, eine Stelle fur Bonifag Stiftung ju fuchen, bier am Ufer ber Kulba eine Ungahl Butten errichtete 53), und bann bie wirkliche Grundung burch gullus. Die erfte Befegung bes Plates hatte alfo nur zu furgem eremitifchen Aufenthalt gebient; bas Sabr bafur muß fpater als bie gewöhnliche Unnahme, 736, fallen 54). Rach Sturms Ubzuge blieb ber Drt wieder verlaf= fen, bis Bullus ihn gur Unlegung feines Rlofters wieder aufnahm. 3m Streite mit Sturm war fein Gifer fur Rulba erfaltet, eine eigene Stiftung ibm ermunfcht, auch frubere Bebenfen gegen Berefeld megen ber Rabe ber Sachfen burch bie frankischen Siege gehoben; von Rarl b. Gr. wird er fich ben Befit bes

Mabillon, aus bem Anonym. Gembl. Act. S. B. III. 2. p. 400; ecclesia Herveldensis, ben Lambert von Aschaffenb. Pertz, VII. p. 138.

53) S. 372. Eigil, vita Sturmi. Pertz, II. p. 366.

<sup>54)</sup> Die Ungabe von 736 ben Lambert, Pistor, I. p. 309, murbe gu ber weitern Radricht im Leben Sturme burch Gigil, &. 11. p. 370 mobl ftimmen, bag Sturm im 9ten Jahre nach jener Rieberlaffung gu Berefelb gum Baue Fulba's aufgebrochen fen (744): nono jam tunc, ex quo in eremo habitare coeperat, anno ab Hersfeld regressus est; biefelbe Bahl ber neun Jahre wiederholt auch ber Anonym. Gembl. ben Mabillon, III. 2. p. 400. Allein bieß ftimmt burchaus nicht mit bem überein, mas fonft aus bem Leben Sturms bekannt ift; bie erfte Reife bes Bonifag nach Baiern, von ber er benfelben gang jung mit fich nahm, fällt 735 ober 736 (G. 347.); er übergab ibn ber Erziehung Bigberte in Friblar, ber felbft bier etwa 734 eingetroffen war: Sturm erhielt bier Unterweisung in ber gangen beiligen Schrift, murbe jum Presbyter geweihet, brachte 3 Jahre in biefem Stanbe ju (6. 4), faßte Borliebe fur monchifdes Leben, und murbe nun erft von Bonifag in ben Buchonischen Balb gefanbt; unmoglich tann alfo fein erftee Gintreffen in Berefelb 736 liegen. Gine Aushulfe murbe ber Bamber= ger Cod. gewähren mit ber Lesart non jam tunc, ex quo in eremo habitare caeperat, anno - alfo fein volles Jahr zwifden Berefelbe erfter Grunbung und Fulba's Muffinden; fo Eckhart, Fr. Or. I. p. 369. 460; Wend, II. p. 292 not. y; Zimmermann, rer. Fuld. p. 8 not. 5. Inbeg bie Legart nono ift nicht nur ben Pers burch ben Beilbronner Cod. gefchust, fonbern auch burch ben Anonym. ben Mabillon, ber biefelbe ichon fruh gefunden bat. bleibt nur bie Unnahme übrig, baß Gigil fich mit ben neun Jahren geirrt habe; Cambert fant bann 736 einfach burch Gubtraction berfelben von 744.

Ortes erworben haben 55). Der Beginn bes Baues, fann nicht anders als fury nach Rarls Thronbesteigung (24. Gept. 768.) angefest werben; am 25. October 770 ertheilt Rarl bie erfte Schenkung thuringifcher Billen 56); Bullus wird ausbrudlich als Stifter und Erbauer angegeben 57). Um 27. Dctober 774 verleihet Papft Stephan ein Privilegium 58), wornach die Stiftung nicht unter Jurisdiction einer andern Rirche, alfo unter bem romischen Stuble unmittelbar, fteben foll; nur auf Ersuchen bes Abts barf ein Priefter bort Deffe lefen; Die Abtsmahl fteht ben Monchen fren; mit ben bunbigften Formeln werben fie im Befit ihrer Guter bestätigt. Much Rarl, bem gullus bie Stiftung, eben wie Kriblar, jum Gigenthum übergab, verleihet ihr Schut und Und gegen geiftliche wie weltliche Berichtsbarteit, freie Ubts: mahl nach Benebicts Regel; etwaiger Streit im Rlofter foll burch toniglichen Gend gefdlichtet werben 59). Rarl felbft fugte eine Schenkung ber Behnten im nordthuringifchen Beffengau und Friefenfeld bingu 60); noch reichlicher floffen bie Schenkungen nach Uebertragung ber Bebeine Bigberts von Friblar bieber; fpatere Urfunden nennen fogar bas Rlofter zu beffen Ehren erbaut 61). Gin Guterverzeichniß, ben ber Uebergabe bes Rlofters an Rarl burch Bullus angelegt, und bis in ben Unfang bes 9ten Jahrhunderts fortgeführt 62), giebt bie Summe bes Befites auf 1050 Sufen und 795 Mansen 63), die Bahl ber Monche auf 150 an; bie Be-

<sup>55)</sup> Rad Karls Zeugniß (No. 3. p. 5) erbaute Lull bas Rlofter auf seinem Eigenthum; Papst Stephan bezeugt (No. 2. p. 4, III. p. 2) Karls Beirath und Zustimmung. — 56) Wenck, No. 1.

<sup>57)</sup> No. 8, p. 11; 10, p. 13; 11, p. 14, — 58) No. 2, p. 4.

<sup>59)</sup> No. 3. p. 5; wegen Erwähnung bes Longobarbifden Reiche, nach 774; bie angegebene Rabregabl 772 ift alfo fpaterer Bufab.

<sup>60)</sup> No. 8. p. 6. Karl nennt nur ben Hassega; wegen bes fpatern Streites über biese Zehnten mit halberstabt ift an ben norbthuringischen hefengau im Unhaltischen und Mannsfelbischen zu benten; Benck, II. S. 201; Schminke, moniment. Hass. No. 5.; kritische Bebenken sind unerheblich. — 61) Benck, II. S. 296 not. i.

<sup>62)</sup> Breviarium Sti Lulli, Wend, No. 12. p. 15; es unterscheibet Güter, die von Karl verlieben, (420 Hf. 290 Mf.), die von Lulus die zu jener Uebergabe erworben, (414 Hf. 443 Mf.), und die von Privatpersonen geschenkt sind (205 Hf. 113 Mf.).

<sup>63)</sup> hufen find Neder im Betrag, wie Jemand fur fich und feine Bas milie bedarf; Manfen, Canbbefit mit bem bagu gehörigen Bohnhaufe; Pis

situngen lagen weit umher durch Thuringen, Hespingau, Wetterau bis zum Rhein im Wormsgau. Lullus selbst wird als erster Abt genannt 64); die Abtsreihe in der kurzen Chronik 65), Lullus, Balthart, Buno, Brunwarth, ist unvollständig, da noch vor Lulls Tode (October 786) ein Abt Buno erwähnt wird (31. August 786) 66), dem er also wohl gegen Ende seines Lebens die Abten abgetreten hatte; auch Erzbischof Riculf, Lulls Nachfolger, erscheint ausdrücklich als Abt von Hersfeld 67), so daß er die Wahl der Mönche trot ihres Privilegiums auf sich zu lenken verstanden haben wird.

## §. 108. Das Alofter Julda.

Christoph. Broweri Fuldensium antiquitatum libri IIII. Antverpiae 1612. 4. - Eberh. Fabricius, Giessa-Hassus, Gloria Fuldae, id est, vitae et res gestae Abbatum Fuldensium. Giessae 1655. - Joann. Frid. Schannat, Corpus Traditionum Fuldensium ordine chronologico digestum; accedit patrimonium S. Bonifacii sive Buchonia vetus. Lipsiae 1724. fol. - Ejusdem Dioecesis Fuldensis cum annexa sua hierarch. Francof. ad M. 1727. fol. Gegen ihn: Joan. Chitian. Mainberg, in rapsodiam J. F. Schannat, cui titulum fecit dioecesis Fuldensis, epistola censoria. 1727. s. l. 4. - Jo. Georg Eckhart, animadversiones historicae et criticae in Joan. Frid. Schannati dioecesin et hierarchiam Fuldensem. Wirzeburgi 1727. fol. 36m antwortete Schannat, Vindiciae quorundam archivi Fuldensis diplomatum a. J. G. ab Eckhart perperam impugnatorum. Francof. ad M. 1728. fol. -Ejusd. Historia Fuldensis in tres partes divisa. Francof. ad M. 1729. fol. feste ben Streit über Mechtheit ber alteften Diplome Rulba's fort in : Commentarii de rebus Franciae orientalis et episcopatus Wirceburgensis. Wirceburgi 1729. 2 Bbe. fol. - G. Zimmermann, de rerum Fuldensium primordiis. Giessae 1841. 4. - E. Fr. Joh. Dronke, Traditiones et antiquitates Fuldenses. Fulda 1844. 4.

Die Stiftung bes Bonifacius am Ufer ber Fulba, bie er fur monchische, ascetische Zwede, aber nicht gunachft fur Aufkla-

berit, Denkwürdigkeit. S. 20. Die Bablung nach ben einzelnen Poften ergiebt nur 1039 hufen und 846 Manfen.

<sup>64)</sup> No. 1., ubi Lullus episcopalis Abbas praeesse videtur. — 65) Maderus, p. 155; Pertz, VII. p. 139. — 66) No. 10. p. 14. Schminstes Bebenten gegen bie Urtunbe gründen sich barauf, bas jene Abtsreihe einen Buno erst Mitte bes 9ten Jahrh. tennt, Lamberts größeres Chronikon seit bessen Sab an; boch können zwey Aebte bieses Namens angenommen werben. — 67) No. 13. p. 18 von 802.

rung der Umgegend oder gelehrte Studien bestimmt hatte 1), liegt im Buchonischen Walde im Gaue Grabseld. Buchonia als Ortsebestimmung enthält wie ähnliche Localnamen im Munde des Volks etwas Unbestimmtes; ein scharf begrenzter Bezirk, Gau, ist es nicht, sondern bezeichnet die ganze Waldzegend zwischen Werra und Mittelmain; in nördlicher Richtung wird Hersfeld noch dazu gerechnet 2), dagegen eine Ausdehnung auch über den Vogelsberg nach dem Lahnthale zu, so daß fast daß ganze Obersurstenthum Hessen dazu gehören wurde, ist urkundlich nicht begründet 3). Eben so wenig kann darin das ben Casar genannte Waldgebirg Bacenis wiedergefunden werden, das die Katten von den Cheruskern schied 4).

Die Lage bes Stifts am Ufer ber Fulda zwischen lieblichen Anhohen entspricht ganz ber von Bonifaz auf die Auswahl bes Orts verwandten Sorgfalt 5). Für die erste Schenkung bes Bobens durch Karlman im Betrag von 4000 Schritt nach Länge und Breite ist eine Urkunde von Bonifaz selbst erhalten mit näherer Angabe bes Besises nach den Localitäten 6); sie lautet vom 22. März 747; also noch kurz vor Karlmans Abtreten erwirkte sich Bonifaz diese schriftliche Busicherung. Die große Genauigkeit, womit so wenige Jahre nach Anlage bes Klosters überall die Fluren, Bäche, Flüsse, schon Namen tragen, bestätigt die obige Ansicht, daß die Gegend dicht vorher keineswegs Urwald gewesen ist, weßhalb Schilberungen, die dennoch dergleichen voraussechen und das Kloster in tiefer Einsamkeit errichtet sein lasesen, einen Schluß auf die ursprüngliche Bestimmung desselben zu mönchischem Stilleben gestatten.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 371. Ben ber entgegengesehten Unsicht, daß Bonifaz Fulba zu einem Seminarium bestimmt habe, das mit den ersten und glänzgenbsten Unstalten Italiens wetteifern könne, Seiters, S. 455, ist der spätere Ersolg mit der anfänglichen Absicht verwechselt.

<sup>2)</sup> Bend, III. No. 7. p. 10: in vaste Buchonia; No. 9. p. 12: in Waldo Buchonia. — 3) Bergl. not. 62.; Delius in Ersch u. Grusbers Encycl. XIII. S. 305. — 4) Caes. b. G. VI. 10; Wilhelm, Germanien und seine Bewohner. S. 51. — 5) Bergl. S. 372.

<sup>6)</sup> Brower, Antiquit. Fuld. p. 16; Schannat, Buchonia vetus p. 335, 352; Schneiber, Buchonia. I. 2. S. 20; Cointe, ad 747. No. 2.; Dronke, Trad. S. 3; felbst Eckhart, Fr. Or. I. p. 475 läßt bie Urfunde gelten, wohl beghalb, weil sie bie Unterschrift Burghards von Würzburg trägt, ber ihm als Ortsbifchof gilt.

Der Guterbefit bes Rlofters mar anfangs durftig; Die Rlagen bes Bonifag an Fulrab 7), bag feine Monche an ber beibnifchen Grenze mohl Brod, aber feine Rleiber batten, gelten gemiß junachft von feinen Rulbaifden Schubbefoblenen. Bonifax felbit ichenkt einige Meierhofe 8), worauf balb reiche Bergabungen burch Rurften und Privaten bem Rlofter gufliegen. pin ichenkt 762 ein gandaut Thininga in Schmaben 9), beffen Beffand ben ber Uebernahme burch Rulba urfundlich angegeben wirb, und einen Blid in ben Reichthum folder Schenfungen geftattet: bas Landaut umfaßte 23 Familien Leibeigener, 50 Bufen und 400 Juchert Band, Biefen ju 400 Ruder Beu, 52 Pferbe, 52 Rullen, 80 milbe Pferbe, 58 Rube mit 55 Ralbern, 200 Schaafe, 90 Schweine, 28 Sinterfaffen (Libi) mit ihren Medern. 8 Mublen, 3 Rirchen mit ihren Sufen. Gine zweite bebeutenbe Schenfung Pipins verlieh an Kulba bie Billa Umbftabt (Autmundistatt) im Maingau am Richinbach, offlich von Darmftabt. mas balb andere Bergabungen in berfelben Gegend gur Rolge batte 10). Genes Geschenk fonnte fich aber nur auf Die fonialiden Befitungen bafelbft beziehen, ba die bortige Detersfirche icon burch Rarlman an bas Bisthum Burgburg verlieben mar 11). Rarl b. Gr. verlieh ferner 775 an Rulba bas Rlofter Bolgfirchen im Bau Balbfaffen 12), bas ein gewiffer Eroand erbaut, botirt und bem Ronig übergeben hatte. Bedeutend mar ebenfalls Rarls Schenfung von Samelburg im Saalgau 777, gur Belohnung ber von Sturm in ben Sachfenkriegen geleifteten Dienfte 13). Mit ber Urfunde barüber lautet eine Schenfung Samelns an ber Befer burch Rarl bis auf Beniges überein: ftimmend 14), ohne baß Eigil, ber bie Leiftungen Sturms in jener Gegend ausführlich ergablt, von folcher Bergabung meiß;

<sup>7)</sup> Ep. 90. p. 260.

<sup>8)</sup> Eigil, vita Sturmi, §. 14. p. 372. — 9) 3m Gaue Rezi am Flusse Agira; bas Diplom barüber ben Eckhart, Fr. Or. I. p. 554; Schannat, Trad. Fuld. No. 19. p. 10.

<sup>10)</sup> Schannat, Tradit. Fuld. No. 27.; angefochten von Eckhort, Fr. Or. I. p. 586; Steiner, Geschichte ber Stäbte Umstabt und Babenhausen. Afchaffenburg 1820. Die Rechte Fulba's barauf neu bestätigt burch Karl b. Gr. Schannat, No. 5. p. 18. — 11) Eckhart, I. p. 391.

<sup>12)</sup> Schannat, Trad. No. 45; über bort gefundene Wildwerfe f. §. 109. not. 52. — 13) Schannat, Trad. No. 51.; Vindiciae, tabul. 4; Mon. Boic. XXVIII. No. 1. — 14) Schannat, Trad. No. 43.

auch fonft fehlt es nicht an Grunden zu fritifchem Berbacht gegen bie Urfunde 15). Benn Rulba fpater wirklich in Sameln Befitungen hat 16), fogar ein Bonifaciusstift fich bort findet, fo liegt die Bermuthung nabe, bag jene erbichteten Unfpruche fpater ju mirflichem Erwerbe bafelbft Unlag gegeben haben.

Bollig unguverlaffig ift noch eine Urfunde, wodurch Rulba in ein fehr enges Berhaltniß zu ben vier von Bonifag einge= richteten baierichen Bisthumern gerudt wird 17). Diefe gelten barin als feine Stiftung, mit feinen Schulern befest, welches Tochterverhaltniß zu Rulba burch ein jahrlich einzufendendes Ge= fchent anerkannt merbe; Galgburg fchide Galggefalle im Betrag von gwolf Talenten, Regensburg aus bem Ertrage von Beingar= ten und Medern einen großen Rifch, Saufen genannt, und groen Pferbelaft Baumol, Paffau gleichfalls Del und Rifch, und endlich bas gebirgige Rreifingen fenbe einen großen Rafe, Bergfafe ge-Schon bie biplomatifchen Bebenten weifen ber Urfunbe einen Urfprung bochftens im 12ten Jahrhundert an; fie hat feine rechte Form, ba Riemand als Musfteller berfelben genannt ift; bie Bezeichnung bes Bonifag ale totius Galliae atque Germaniae apostolus ift fpate Unschauung. Noch trugerifcher ift ber Inhalt: wie fann Fulba bie Mutterfirche jener vier Bisthumer beißen, die fcon mehre Sahre vor Kulba's Beginn gegrundet maren? Rein einziger ber bort eingesetten Bifchofe mar ein Schuler bes Bonifag, Bivilo von Paffau nicht einmal von ibm, fondern vom Papfte ordinirt. Gben fo wenig lagt fich jene 26= bangigfeit etwa auf Unnahme ber Benedictinerregel aus Fulba beziehen; es handelt fich ja um Bisthumer, nicht um Rlofter, und am wenigsten war Rulba nach Bonifag Planen fur bierarchische 3mede bestimmt. Der Berfertiger ber Urfunde wird etwa in Fuldaischen Ginnahmeregistern Geschenke ber Urt gefunben, und baraus einen jahrlichen Tribut gefolgert haben; bieß wird burch bie beigefügte Rotig beftatigt, bag von Paffau bie

<sup>15)</sup> Eckhart, Fr. Or. I. p. 650: Schannat gefteht ein, bag in bem Diplom für Samelburg eine ungefchicte Sand bie lette Gulbe ausgefratt, und erft eine fpatere fie hergeftellt habe. Die Abficht bes erften Berfahrens tonnte nur fein, bas Diplom fur Sameln beweifend gu machen, woraus folgt, baß man ein achtes bafur bamale nicht befaß.

<sup>16)</sup> Leibnitz, Scriptor. rer. Brunsv. II. 508. -17) Brower, antiquit, Fuld. p. 205; Schannat, Trad. No. 17, p. 8. Eckhart, l. l. p. 589; Dronke, Trad. No. 65. p. 143.

Spende nach Bivilos Tode wieder aufgehort habe. Auch die Sensbung von Baumol, das als ausländisches Product erst aus Italien herbeigeschafft werden mußte, kann nicht eben als eine jahrliche Spende, wie etwa der Fisch und die Salzgefälle, erscheinen 18).

Auch die Schenkungen der Privaten floffen bald fehr reichtich; anfangs meist in der Rheingegend, im Wormsgau in der Rahe von Mainz, wofür wohl Bonifaz selbst und dann Eullus, so lange er Fulda noch als sein Eigenthum betrachtete, thätig war. Selbst nach der Spannung mit Fulda, jedoch erst nach Sturms Tode, hat er durch Schenkungen ein gutes Vernehmen hergestellt: er verleihet 785 eine Besitzung Fargala in Thüringen an der Unstrut 19), bestimmt auch andere Gutsbesitzer zu Vergadungen an ben heil. Bonifaz. Die Zahl der Schenkungsurkunden bis auf Sturms Tod beträgt 63; die Zahl der Monche wird auf 400 angegeben, außer den vielen Novizen und niederen Personen 20). Fulda's Besitzungen sinden sich bald in allen deutschen Gauen, von Graubündten bis zur Nordsee, von der Elbe bis zur Maas und dem Fuß der Vogesen 21).

Die Geschichte Fulba's furz nach Bonifacius Tobe beffa: tigt in bem Streite zwischen Ubt Sturm und Erzbischof gul: lus die obigen Ungaben über ben Gegenfat bes flofterlichen und flerikalifden Elements in ber Bekehrungsgeschichte Deutschlanbe. In ber reichen Perfonlichkeit bes Bonifag maren beibe Glemente vereinigt gemefen, indem er fomobl ber amtlichen Stellung bes Bifchofs genugte, als auch burch feine Stiftung an ben Ufern ber Fulba ber ftilleren Unbacht bes Rlofterlebens ein Ufpl ge= mabrte, und baburch eine volksthumliche Richtung einschlug. ift oben erwiesen, bag gulba's Grundung nicht junachft auf Bekehrung und Bilbung bes Landes, fonbern nur auf ascetisches und beschauliches Leben berechnet mar; aber bie Birfung auf bie Umgegend mar boch bald biefelbe, wie ben allen Rloftern, die als Mittelpunkt ber Miffion wirkten; bas Bolk ringe umber fcbloß fich an bieg nationale Beiligthum an, befonders feitbem bort die Bebeine bes Stifters niedergefest maren. In bem gan:

<sup>18)</sup> Rleinmanr, Juvavia. S. 130; Hansiz, Germ. sacr. II. p. 76.

Schannat, Trad. No. 70. p. 36. — 20) Liudger, vita Gregor. Ultraject. §. 10. Mabillon, Act. S. B. III. 2. p. 326.

<sup>21)</sup> Dronke, Tradit. Borrebe. S. XIV.

gen Streite Sturms mit Bullus ift bem erfteren bie Theil= nahme bes Bolfes gewiß, und gab auch wohl zulest ben Dipin ben Musschlag. Der Streit felbft ift alfo nicht etwa aus blogem Reibe bes Ergbischofs gegen ben Ubt entftanben 22), fonbern beibe find Bertreter zweier einander entgegenftehenben Spfteme; Sturm bielt fich verpflichtet, die Rechte ber Stiftung bes Bonifag in aller Unabhangigfeit ju erhalten; er fand gleichfam beffen Derfonlichkeit mit bem Rlofter verwachfen; es zeigte fich ja oben, wie bem Bonifag befonders gegen Ende bes Lebens bas amtliche Birfen burch bie Stellung jum Sofe ziemlich verleibet mar, und wie er fatt beffen ber Beschäftigung feiner Jugend, ber Prebigt unter den Friesen, wieder zueilte; jenes unverfennbare Digbeha: gen am Gefchafteleben fuhrte ibn mit Liebe feiner ftillen Stiftung im Buchenwalbe zu, bie bann auch nach ber Unficht feiner Berehrer mit viel großerm Rechte fur fein perfonliches Bert gel= ten mußte, als ber erzbischofliche Gig ju Maing, welche Stadt ibm ja gegen feinen Billen angewiesen war. Mit feinem treuen Sturm wird er in gulba gewiß vielfach fammtliche Rrankungen betrauert haben, Die er auf bem Gebiete bes offentlichen Lebens erfahren batte.

Dagegen trat Lullus als Nachfolger bes Bonifaz in bessen amtliche Wirksamkeit ein, begeistert von der Idee des Episcopats, zu deren Durchführung sein Borgänger selbst so große Rämpse bestanden hatte. Je angestrengter dieser dahin gestrebt hatte, die amtliche bischöfliche Stellung nach älterer kirchlicher Ordnung auch im Frankenreiche zu gründen, desto mehr hielt sich Lullus für verpslichtet, dieses Recht gerade auf dem Stuhle des Bonifaz zu vertreten, die volle bischöfliche Obergewalt im Sprengel aufrecht zu halten, wornach jedes kirchliche Institut und namentlich jedes Kloster dem Bischof untergeben war. Eine Ausenahme für Fulda hievon, in dem Sinne, wie das sogleich näher zu behandelnde Privilegium des Zacharias sie ausspricht, stritt entsschieden mit der so eben erst durchgesetzen bischöflichen Ordnung.

Indeffen bie Unfichten Bulls über feine Stellung gu Fulba find boch noch von einer andern Seite gu prufen. In ben Ful-

<sup>22)</sup> So Eigil burchgehends in bem Leben Sturms, mahrend eine für Lulus gunftigere Auffaffung ben bem Anonym. Gemblacens. fich findet. Mabillon, Act. S. B. III. 2. p. 392.

baifchen Schenkungen von Bonifag Tobe bis 765 findet fich auffallend ber Rame bes Sturm als Abts gar nicht bor, wie es boch fonft in bergleichen Urfunden üblich ift. Die gefchenften Landereien liegen größtentheils in ber Rheingegend; Die meiften Diplome find zu Maing verfaßt, gingen alfo burch gulls Banbe: man fann barin bie Unterdrudung von Sturms Ramen gewiß nur als absichtlich betrachten, und bann liegt ber Schluß nabe, baß Bullus fich als ben eigentlichen Borftand von Rulba ange= feben bat, bagegen ben Sturm nur als einen Unterabt, in bem= felben Sinne wie ben Lebzeiten bes Bonifag. Ja ben Unfauf bes Schloffes Bingen an ber Rabe ift ausbrudlich bemerkt, baß die Bablung von Kuldaischem Gelbe geschehe 23), und boch wird Bullus als Raufer angegeben. Offenbar faßt alfo Bullus feine Stellung in jeder Sinficht als Rachfolger bes Bonifacius auf. ausdrudlich auch mit bem Gigenthumsrecht über Rulda; ber Muftrag bes fcheibenben Bonifag, ben Bau ber Bafilifa am Ufer ber Rulba zu vollenden, mar ja ibm, und nicht bem Abte Sturm ertheilt 24). Bullus wird alfo fein Recht auf bas Rlofter nicht bloß in feiner bischöflichen Aufficht gefunden, benn baraus folgte boch unmöglich die Befugniß ju Gelbgefchaften wenn auch im Intereffe bes Rlofters, fonbern ausbrucklich als ein Erbtheil bes Bonifacius betrachtet haben, in beffen Rechte er gang eingu= treten munichte. Beweisend hiefur ift noch ber Umftand, bag er gleich nachber, als im Streite mit Sturm burch beffen Rudfebr aus bem Eril 767 feine Unfpruche auf Fulba abgewiesen maren, gur Grundung von Berefeld fchritt, (nach 768); es mar ihm alfo nicht um ein feiner bifchoflichen Aufficht untergebenes Rlofter zu thun, fonbern um ben Befit einer flofterlichen Rieberlaffung neben bem bischöflichen Umte, in bemfelben Ginne, wie Bonifag an Rulba ein Ufpl zu beschaulicher Burudgezogenheit gehabt hatte. Diefer Umftand wird ben ber Rritif ber Fulbaifchen Diplome nicht unerheblich fein.

Ueber ben Berlauf bes Streits mit Sturm fiehen uns nur bie fur biesen parteiischen Rachrichten Eigils zu Gebot, ber 211les von bem Reibe bes Lullus ableitet; er habe im Kloster selbst eine Faction unter ben Monchen unterhalten, die den 21bt

<sup>23)</sup> De pretio Sti Bonifatii Martyris, Schannat, Tradit. No. 23. p. 12.

<sup>24)</sup> Willibald, c. 11, p. 349.

ben Pipin verdachtigen mußte 25). Die Anklage soll auf Werzletung der Unterthanenpflicht gegen den König gelautet haben; noch ben seiner Ausschnung mit Pipin erklatt Sturm sich zwar mancher Sunden bewußt, aber keiner gegen die Person des Königs. Pipin verwies auf die Anklagen den Abt nach dem französischen Kloster Jumiéges den Rouen; Lull setzte über Fulda eine seiner Ereaturen, Marcus, als Abt. Die Zeit des Erils fällt in die Jahre 765—67: in jenem Jahre sindet sich noch Sturms Name und zwar zum erstenmale in einer Schenkung 26); vielleicht hat er nach dem völligen Bruche mit Lull vor dem Abgange in's Eril auf diese Art sein Abtsrecht bewähren wollen; erst seit 767 erscheint sein Name wieder 27), und sindet sich dann zahlreich bis 779 28).

Rach Begführung Sturms aus Fulba blieb bie Dehrgahl ber Monche ibm treu, verjagte ben ihnen aufgedrungenen Mar = cus, und befchloß, perfonlich beim Ronig die Rudagbe ihres Abts ju erbitten. Um bieß zu verhindern, geftattet ihnen Bullus bie Bahl eines Borftebers aus ihrer Mitte, wozu fie einen ber treue: ften Unbanger ihres Abtes, Preggold, auserfeben. Fulba gehörigen Glaubigen lagen im inftanbigen Gebete vor Gott, um Sturms Rudfehr zu erfleben. Wirflich gab Dipin bem allgemeinen Bunfche nach; Cturm barf an ben Sof tommen; eines Morgens im Begriff auf bie Jagt zu geben giebt ber Ronig ihm in ber Capelle Gebor, nimmt feine Rechtfertigung an, giebt ihm jum Beichen ber Bergeibung einen gaben aus feinem Mantel, und die Erlaubniß zur Rudfehr nach Rulba 29). Dre 2: Rold mit einer Ungahl Monche mar gleichfalls eingetroffen, und wohl nicht ohne Ginfluß auf Dipin geblieben. Dem Bifchof Bullus wird jedes Eigenthumsrecht auf bas Rlofter abgefprochen; Sturm wieder eingefett wird mit lautem Jubel von ben Seinen empfangen.

Erft nach biefer Darlegung ber Berhaltniffe nach Bonifag wird an eine Beurtheilung ber altesten Fulbaifchen Urfunden und Privilegien gegangen werben konnen. Bekannt ift ber higige

<sup>25)</sup> Eigil, vita Sturmi. c. 16. p. 373. — 26) Schannat, Trad. No. 20. p. 10. — 27) Ibid. No. 26. p. 14.

<sup>28)</sup> Die lette vom Jahr 779. No. 60. p. 32. — 29) Eigil, §. 18. p. 374.

Streit über ihre Aechtheit, ber zu Anfang bes vorigen Sahrhunzberts zwischen bem Fuldaischen Archivar Schannat und bem Burzburgischen historiker Edhart geführt ist. Der Streit kann gewissermaßen als Fortsehung ber Spannung zwischen Sturm und Lull gelten, nur daß an die Stelle von Mainz Burzburg mit seinen Ansprüchen auf bischössische Hoheit über das Aloster getreten war, während Fulda in Schannats Bertheidigungsschriften sich jetzt nicht mehr mit einer Exemtion aus bischössischer Gewalt begnügte, sondern selbst eine episcopale Stellung ansprach, von einer Fuldaischen Didcese redete. Der kritische Streit betrifft zwen papstliche Diplome von Zacharias und Stephan, und zwen königliche von Pipin und Karl.

Bunachft megen bes Privilegiums von Bacharias 30) ift aus ber Correspondeng bes Bonifacius gewiß, daß Rulba von jenem Papfte ein foldes erhalten batte. Bonifag melbet ibm bie Grundung feines Stifts auf bem von Rarlman verliebenen Boben, die Ginmeibung beffelben und ben Munich, bort einft feine Rubeftatte gu finden 31). Gine Bitte um Berleibung eines besondern Privilegiums fugt er nicht ben, sondern rechnet nur im Allgemeinen auf bie Buftimmung bes Papftes fur feine Bunfche (cum consensu Pietatis Vestrae), namlich bort in feinen alten Tagen auszuruben und fpater fein Grab zu finden. Die Untwort bes Papftes ift burchaus beiftimmend, enthalt aber bie Borausfebung, baf Bonifag Die Bitte um ein Privilegium ausgesprochen habe 32), beffen Bewilligung bemerkt wirb. liegt noch nichts Berbachtiges; ber Papft fonnte bie blofe Un= zeige von ber Grundung bes Rlofters und bie beigefügte Bitte um feine Beiftimmung ju Bonifag Bunfchen recht mobl fo

<sup>30)</sup> Epist. Bonif. 88. p. 257; Schannut, Dioeces. et hierarch. Fuld. p. 233.

<sup>31)</sup> Ep. 86. p. 247. Anders lautet freilich ein Schreiben des Bonisaz an Zacharias ber Brower, antiquit. Fuldens. III. 10. p. 201 und im Auszuge ben Schannat, Histor. Fuld. p. 2, worin förmlich genug der Schuß des römischen Stuhls erbeten wird; allein die Falscheit besselben ist unzweiselschaft: hiernach soll schon Gregor III. bey der Ordination des Bonisaz 723 ihm Schuß für den zum Kloster und zu seinem Begräbnis ausersehenen Ort versprochen haben, während Sturm 20 Jahr später so viel Mühe hat, den Ort auszusschen, der Brief ist versertigt, um die Antwort des Zacharias zu motiviren, die mehr enthielt als Bonisaz ep. 86. gebeten hatte. Eckhart, Fr. Or. I. p. 501. — 32) Ep. 87. p. 249: et doc petiisti, ut monasterium — nomine tuo privilegio sedis apostolicae munire dederemus.

auffassen, daß ihm mit einem Privilegium gedient sey, wie das mals die Klöster sich bergleichen ausbaten. Aber eben weil es nur die übliche Sitte war, wornach der Papst in Bonifacius unbestimmten Ausdrücken die Bitte um ein Privilegium fand, so wird man auch durchaus kein anderes Diplom erwarten dürfen, als gerade in der hergebrachten Form. Der Wunsch nach einem damals üblichen Privilegium läst sich aus den Worten des Bonifaz wohl heraussinden, aber gewiß nichts Mehreres, und am Wenigsten die Bitte um etwas von der damaligen Praris völlig Abweichendes.

Gerabe bieß findet fich nun aber in bem bier in Frage ftebenben Document; flatt eines Schubbriefes in bamals ublicher Form wird ein Privilegium von neuer und bis babin ganglich unerhorter Bedeutung vorgezeigt, namlich bes Inhalts, baß bie Stiftung unter feiner anbern geiftlichen Mufficht, ale unter bem papftlichen Stuble unmittelbar, fteben, alfo ber orbentlichen Aufficht bes Ortsbifchofe entzogen fein folle 33). Die Gegner bes Diploms, Edhart, Launon 34) finden barin die unerhortefte Berlegung ber Ranonen, nach welchen bie eigentliche Aufficht über Rloffer ftets bem Ortsbifchof gutam, und erklaren jene Berletung ben Ba= charias und Bonifag fur unmoglich, bie boch gerabe uber ben Ranonen hatten machen follen. Indeß dieß beweiset zu viel, weil auf biefe Urt nie ein Papft zur Umbilbung bes Rechtszuftandes ber Rirche batte mitwirken konnen, fofern in foldem Berfuche boch jebesmal eine Abanderung ber bis babin zu Recht bestebenben Berfaffung liegt.

<sup>33)</sup> Igitur quia postulasti a nobis, quatenus monasterium privilegii sedis apostolicae infulis decoretur, ut sub jurisdictione sanctae nostrae, cui Deo auctore deservimus ecclesiae, constitutum, nullius alterius ecclesiae potestati submittatur: pro qua re piis desideriis faventes hac nostra auctoritate, id quod exposcitur. effectui mancipamus, et ideo omnem cujuslibet ecclesiae sacerdotem in praefato monasterio ditionem quamlibet habere hac auctoritate, praeter sedem apostolicam, prohibemus, ita ut nisi ab Abbate monasterii fuerit invitatus, nec missarum solemnitatem ibidem quispiam praesumat omnimodo celebrare, ut profecto juxta id, quod subjectum apostolicis privilegiis consistit, inconcusse locus dotatus permaneat.

<sup>34)</sup> Eckhart, Animadversiones, p. 3., Francia Or. 1. p. 502; Launoy, opera III. 2. p. 295 hat außer bem Anstoß, ben er an ber Berlehung ber Kanonen nimmt, besonders aus ber grammatischen und stylistischen Fassung Zweiset erhoben.

Der Schritt, wodurch nach dem Fuldaischen Privilegium das Recht des Ortsbischofs aufgehoben, und das Stift unmittelbar unter den papstlichen Stuhl gestellt wurde, ware jedenfalls der erste dieser Art. Die Vertheidiger berufen sich zwar auf ein sehr ähnliches Document, das Abt Fulrad 752 für St. Denys ben Paris erhalten haben soll 35); allein abgesehen von der sehr verdächtigen Fassung desselben, da es in mehren Necensionen mit Zusägen und Austassungen vorhanden ist 36), so würde doch das Fuldaische Dipsom immer das frühere sein, worin gerade ben der Form der dasselbe begleitenden Correspondenz die Schwierigkeit liegt.

Im Uebrigen wurde man fich in die Sache felbft wohl finben tonnen; burch bie Eremtion aus ber bischoflichen Gewalt, und burch bie Stellung unter ben papftlichen Stuhl murben fur ben Augenblid Niemandes Rechte gefranft; Bonifag, ber als Ortsbifchof bie nachfte Aufficht über Rulba ju fuhren hatte, ubte boch auch in jenem Kalle biefelbe als papftlicher Legat; ibm ging alfo baburch nichts verloren, nur ber Rechtstitel anberte fich 37), und hochstens feine Nachfolger auf bem Stuhle von Maing, ben benen iene Combination nicht fatt fand, maren baburch beein= trachtigt. Allein eben biefer Umftand, bag fur ben Augenblick bie neue Einrichtung praktifch ohne Ginflug mar, vermehrt nur bas obige Bedenken, wie ber Papft ju folder Neuerung gekommen fen, mahrend fowohl Bonifag Bitte, als die Untwort aus Rom burchaus nur ein Berfahren in bisberiger Beife, auf feinen Kall aber eine Neuerung erwarten laßt. Der Inhalt bes Privilegiums, baß Bonifag um diefe Reuerung gebeten habe, ift und bleibt nicht mahr. Bas Bacharias aus ber Bitte berauslefen fonnte, ift nimmermehr baffelbe, mas bas Privilegium ausfagt. Die Unnahme aber, bag er biefen Theil feiner Bitte etwa mundlich burch ben

<sup>35)</sup> Sirmond, Concil. Galliae II. p. 38: Mabillon, Act. S. B. III. 2. p. 337. Die Eremtion hat hier bie auffallende Form, baß bas Mofter sich selbst einen Bischof gur Berrichtung ber Amtshandlungen aussuchen barf.

<sup>36)</sup> Cointe, V. p. 551.

<sup>37)</sup> Edharts Einwurfe gehen immer barauf gurud, bag Ortsbifchof für Fulba am rechten Ufer bes Kluffes nicht Maing sonbern Wurgburg ift; allein die Berbindung bes Kloffers mit bem Stuhle von Maing ift für bie erften Zeiten unzweiselhaft. Edhart ftreitet nur für Wurzburgifches Intereffe.

Ueberbringer habe mittheilen laffen, erfcheint neben ber ausbruck: lich schriftlich geführten Correspondenz gerade ben solcher wich:

tigen Reuerung unzulaffig.

Bermehrt muffen biese Bebenken werben burch bie Vorfalle zwischen Sturm und Lullus balb nach Bonifaz Tobe; benn eben bie Einmischung bes Ortsbischofs, bie bas Privilegium verzbietet, wird hier offen von Lullus geubt, ohne baß der Abt, die Monche, Eigil, ber Bertheidiger Sturms, im Geringsten von einem Privilegium wissen, das sie am sichersten gegen jede Beeinztrachtigung ber Art schüßen mußte. Gerade über diese Schwiezigleit geht Schannat in seiner Vertheidigung hinweg, und boch ist sie ber erheblichste unter den von Echart ausgestellten Gründen.

Much bier ift jedoch vor Allem Bulls Stellung ju gulba, wie fie fich oben ergab, ju erwagen. Es ftellte fich beraus, baß Bullus fich einen viel nabern Ginfluß auf bas Rlofter anmaßte, als aus feinem bifchoflichen Rechte floß; er betrachtete fich ja als ben eigentlichen Borftanb, bagegen ben Sturm nur als einen Untergebenen in berfelben Stellung, wie biefer gu Bonifag ge= ftanden hatte; wir faben ja Bullus Geldgeschafte fur bas Rlofter abschließen, Urfunden ohne Rennung bes Abtes aufstellen, wozu ihn boch gewiß feine bifchofliche Aufficht nicht berech= tigte. Bie, wenn er ben feinem Ginschreiten gar nicht auf fein Mainger Bifchofsamt fußte, fonbern auf feine Stellung als Rach= folger bes Bonifacius uberhaupt? Damit fonnte in feinem Sinne bas Privilegium mohl befteben; mas er ausubte, mar nicht eine bifchofliche Umtshandlung, fondern ein Eigenthumsrecht auf bas Klofter, bas er ansprach. Birklich wird nach ber Bies bereinsetzung Sturms nur bicfes, nur ein dominium über bas Rlofter, ibm von Pipin abgesprochen 38). Wir raumen ein, baß bieß allerdings ber Bedankengang ben Bullus gemefen fein mag, und bag baben bas Borhandenfein bes Privilegiums moglich bleibt. Allein bie Schwierigkeit liegt nicht auf Geiten bes Bifchofs in ber etwaigen Befeitigung, fonbern auf Seiten bes Rloftere in ber unterlassenen Unführung bes Privilegiums. Bon iener Diftinction zwischen Mufficht und Gigenthum weiß Gigil nichts. ein Beweis, baß Bullus biefelbe wenigstens nicht offen geltend

<sup>38)</sup> Eigil, vita Sturmi p. 375: — absolutum ab omni dominio Lulli episcopi.

gemacht bat; Rulba wehrt fich nur gegen Beeintrachtigungen, bie als eine zu weite Ausbehnung ber bifchoflichen Aufficht galten; gegen biefe felbit macht man feine Ginrebe; man verhandelt mit Bullus megen ber Abtsmabl, nimmt von ihm die Auskunft an, ienen Preggolb aus ber Mitte ber Monche gu mablen; gerabe ber Musspruch Dipins, ber bem Lullus bas dominium uber bas Rlofter abspricht, beweifet, bag an feinem Episcopalrechte nichts geanbert werben foll. Much fpater fehlt es an Bemeifen wirklich ausgeubter bifchoflicher Mufficht feineswegs; Streite ber Monche mit ihrem Abte Ratger forbern fie ja ge= rabe, baß bie bischöflichen Unordnungen ben ben Saften beachtet . werben follen burch Umbertragen bes Rreuges und Salten ber Ei= tanen 39); ber Umftand alfo, bag von jenem Privilegium unter Berhaltniffen, wo baffelbe ben ficherften Schut verleihen mußte, burchaus fein Gebrauch gemacht wird, bleibt immer entscheidend fur beffen Nichtvorbandenfein in feiner jebigen Korm.

Unter ben außern Zeugnissen ist die Stelle Eigils erheblich, wo er ben bem Bericht über die Biedereinsetzung Sturms
bemerkt 40), derselbe sen auf das an Bonifaz verliehene Privilegium verwiesen. Das Borhandensein eines solchen in Fulda
folgt daraus allerdings; doch dieß braucht nicht erst bewiesen zu
werden; denn daß von Zacharias ein Privilegium verliehen
war, ist ja schon aus der obigen Correspondenz des Papstes mit
Bonifacius gewiß; es kommt nur darauf an, ob das von Eigil gemeinte auch eben das von Schannat vertheidigte Document mit der uncrhorten Eremtion des Klosters aus der Ordinariatsgewalt sey; darüber giebt Eigil keine Gewißheit 41). Zum

<sup>39)</sup> Libellus supplex §. 19. Schannat, histor., prob. p. 86.

<sup>40)</sup> Eigil, vita Sturmi. §. 19., Pertz, II. p. 375: cum suo privilegio, quod beatus Zacharias papa — dudum sancto tradidit Bonifacio, monasterium regeret; quod privilegium usque hodie in monasterio conservatum habent. Quod etiam causam suam et monasterii defensionem a nullo alio quaereret nisi a rege, imperavit. Accepta a rege potestate cum privilegio supradicto, quod de manu regis acceperat, ad suum perrexit coenobium.

<sup>41)</sup> Eckhart, l. l. p. 503 erklätt bie Stelle Eigils für interpolitt; allerbings liefert Perh aus einem heilbronner Cober eine bahin zielende Bariante, die auf eine Stellung bes Klosters unter bem papstichen Stuhl berechnet ist. Aber Echart misversteht ben Sinn Eigils; er faßt die Worte, quod etiam causam suam — imperarti als Inhalt bes Diploms, und kann baben allerdings behaupten, die Weifung, ben König als alleinigen Schup-

erstenmale tritt das Document ben Othlon auf 42), wird sodann ofter aus dem Fuldaischen Archiv mitgetheilt, aber nie in einem Facsimile, so daß diplomatisch über sein Alter nicht geurtheilt werden kann. Aus der Sprache find allerdings von den Gegenern erhebliche Zweisel entlichnt, die aber zur vollen Berwerfung nicht genügen 43).

Raft man bas bisber Entwidelte jufammen, bag gleich an= fangs von Bacharias ein Privilegium verlieben ift, bag noch Eigil beffen Borbandenfein berichtet, bas gegenwartige aber nur baburch fcmierig wirb, weil bie barin ausgesprochene Eremtion von ber Bifchofsgewalt weber erwartet werben fann, noch ju ben gleich nachber eingetretenen Umftanben paßt, fo wird fich am leichtesten Alles burch bie Unnahme erledigen, bag in ber jesigen Form bes Diploms eine Interpolation zu erbliden fen, etwa burch Mustaffen einer Benbung, welche bie Orbinariatsrechte bes Bi= fcofs anerkannt bat. Gine Unalogie bafur fann etwa bas Dri= vilegium fur Berefelb barbieten; es ift zwar auch nicht über al-Ien Zweifel erhaben; allein ber Umftanb, bag es ben moglichft enger Unlehnung an bas Rulbaifche bennoch bie Rechte bes Orts: bifchofs achtet 44), fann jum Beweise bienen, bag gur Beit, wo barin bas Fulbaifche copirt ift, auch in Letterm noch jene Rudficht auf bie bischoflichen Rechte fich fanb. Schwerlich murbe Bullus, ober wer fonft bas Berefelber Privilegium erwarb, unterlaffen haben, biefem mit Fulba rivalifirenden Rlofter biefelben Rechte gufichern zu laffen, ale jenes befag. Gine Interpolation

herrn zu betrachten, stimme gar nicht zum Inhalte bes Privilegiums, bas ja vom Könige nichts weiß. Die Ausbehnung im heilbronner Cober auf ben Papst ist dann barauf berechnet, biesen Uebelstand einigermaßen zu berseitigen. Allein ber Sat quod — imperavit ist gar nicht Relativsat zu bem vorangehenden privilegium, sondern enthält eine neue mündliche Weisung des Privilegiums von Igaharias vor; eine Interpolation im Sinne Echarts kann beshalb baraus nicht berafindet werden.

<sup>42)</sup> Othlon, II. 15; Mabillon, III. 2. p. 80. — 43) Dahin gehört bie wunderliche Redensart, Schannat, dioecos. p. 233, privilegii sedis apostolicae infulis decoratur, wofur Würdtwein gwar liefet privilegio sedis apostolicae, aber offenbar als Emendation, um ben Angriffen barauf zu entgehen.

<sup>44)</sup> Das herefelber Privilegium, Wenck, III. No. 3. p. 5. hat zu ben Worten, preter sedem apostolicam ben Zusat; et episcopum, in cujus dioecesi idem venerabile monasterium constructum esse dinoscitur.

burch Austassen jener Rucksichten auf Die bischöfliche Aufficht ift fur bas Kulbaische Document Die mabricheinlichste gofung.

Much bas zweite papftliche Diplom, angeblich von Stephan III. 25. Julius 754, enthalt ber Schwieriafeiten viele 45). Es fest ienes frubere porque, ba ce bas Rlofter als fpeciell bem apoftolifchen Stuble unterworfen barftellt 46), wird alfo in biefer Sinficht von benfelben Ginmurfen getroffen wie jenes. Muffallenb ift bie Beitbeftimmung nach Jahren Dipins, und fogar mit ber Formel imperante Pipino, mabrent bie Papfte bie Rechnung nach ben Griechenfaifern nicht cher aufgeben, als bis bie Siege Rarls fie ber Unterwürfigfeit unter Bngang enthoben batten. Schan = nats Musrebe, bag ber Ort ber Musftellung Paris, mo Ste= phan fich bamals aufhielt, jene Rechnungsart enticulbige, ent= fpricht ber Confequeng ber romifchen Canglen auch in folchen Formeln nicht; auch fommt Schannat mit fich felbft in Bis berfpruch, ba er fonft bie Sabre Pipins erft von ber Salbung burch Stephanus 28. Muguft 754 anhebt, bieß Privilegium aber fchon am 25. Julius diefelbe Rechnung haben murbe. bezeichnete Indiction 7. giebt namlich entweber 754, ober 769; letteres ift unftatthaft, ba Pipin 768 ftarb; aber auch erfteres ift unmoglich, weil bamals Bonifacius noch lebte, bas Privilegium aber, an Sturm verlieben, ibn fcon als geftorben vorausfest, alfo ber falfchen Unnahme von feinem Todesjahre folgt. Eben fo find Musbrude, wie defensio von Seiten bes Papftes, fur bie bamalige Beit ungulaffig; auch bemerkt noch Edhart rich= tig 47), baß bas barin enthaltene Berbot bes Papftes, Meder bes Rlofters an Laien ju vergeben, nicht bloß ber bamaligen Gitte, fondern auch dem eigenen Intereffe des Rlofters widerfpricht, weil bieg eben bie vortheilhaftefte Urt mar, ben reichen Grundbefit, ben bas Rlofter nicht felbft bebauen fonnte, nubbar zu machen. Benes Berbot beutet alfo auf irgend eine fpatere Beit, mo man fich von foldem Berfahren Bortheil verfprach.

Unter ben foniglichen Privilegien hat bas angeblich Pipinisiche von jeher bie Diplomatik viel beschäftigt. Schon Othlon

<sup>45)</sup> Brower, antiquit. Fuld. III. 8. p. 195: ber Berfaffer giebt febr auffallend bas erfte bes Bacharias nicht.

<sup>46) —</sup> maxime in his locis, quae nostrae apostolicae sedi specialiter subjecta sunt. — 47) Eckhart, animadversiones p. 18.

theilt es mit, und Schannat gab babon einen Nacfimile 48). Der Inhalt ift mefentlich eine Bestätigung beffen, mas bem Rlofter an Freiheiten burch bas Privilegium bes Bacharias juge: fichert mar. Die obige Stelle Gigils rebet von biefem Diplome nicht, fondern ausbrudlich von bem Privilegium bes Bacha: rias 49); ber Auftrag an Sturm, fich funftig megen Schutes allein an ben Ronig ju wenden, wird nur mundlich von Dipin ertheilt. Schon bierin liegt ein Bebenten gegen bas Borhanden= fein eines angeblich ichon fruber von bemfelben ausgestellten ichrift: lichen Privilegiums; wurde ber Ronig, ober murbe Gigil unterterlaffen haben, auf bie frubere tonigliche Buficherung bingumei= fen, ba er ber papftlichen gebenft? Ueber bie Schriftzuge ber Urkunde ift bas Urtheil ber Diplomatifer nicht gang ungunflig 50). Aber bie übrigen Ginwurfe Edbarts 51) haben von ben Bertheibigern feine Lofung erhalten. Das Diplom lautet Attigny vom Junius bes erften Jahrs Dipins; bieg mare, von ber Salbung im Mary ober Man angerechnet, ber Junius 752. Der gewöhnliche Ginwurf bagegen ift nun bie Ermahnung Rarl: mans als ichon verftorben, beffen Tob boch erft 754 fallt. lein ber Beweis ift nicht schlagend, ba ber Musbrud beatae memoriae in ber erften Salfte bes Mittelalters auch wohl von Lebenden, die man ehren wollte, vorfommt 52), und bagu burch Rarl: mans Gintritt in's Rlofter als einen Burudtritt von ber Belt gerechtfertigt murbe. Die Schwierigkeit liegt vielmehr in ber Unterfchrift Bulle als Bifchof. Erft 754 furg vor Bonifag Reife nach Friesland wird er jum Erzbischof von Maing ernannt; in einem Briefe an Gregor von Utrecht aus ber fpateften Beit ber Birkfamkeit bes Bonifag ftellt er fich noch als febr untergeord: net im firchlichen Range bar 53), wodurch auch die Unnahme bes

<sup>48)</sup> Othlon, II. 18. p. 82; Schannat, Dioeces. Fuld. p. 231 No. 2.; Vindiciae tab. III.; Calles, annal. II. 329; Cointe, V. p. 480; Würdtwein, ep. Bonif. No. 106. p. 281.

<sup>49)</sup> Eigil, 1. 1. Accepta a rege potestate cum privilegio supradicto quod de manu regia acceperat, ad suum perrexit coenobium. Das privil. supradict. ift nur das des Jacharias. Pipin hatte sicher dasselbe mit der Anklage gegen Sturm von Lussus erhalten, und gab es jest zurück.

<sup>50)</sup> Schonemann, Suftem ber Diplomatif. Samb. 1802. II. S. 132.

<sup>51)</sup> Eckhart, animadversion. p. 11 sq.; Franc. Or. 1. p. 554.

<sup>52)</sup> Böhmer, Regesta Carolor. p. 1. - 53) Bergl. S. 574.

Umtes eines regionarius fur ihn um biefe Beit ausgeschloffen wird; auch die Ausrede einer etwa fpatern Rachtragung feines Ramens wird burch bie Stellung in ber Reibe ber Unterschriften bes angeblich authentischen Documents unmöglich. Diefe Unnahme mar ben bem Strafburger Diplome von 748 fatthaft, weil fein Rame bort gang außerhalb ber Reihe ber Uebrigen fieht, alfo mohl fpå= ter nachgetragen fein fann (G. 574); allein bier in Schannats Racfimile findet er fich ordentlich in der Reihe ber Uebrigen, gum Theil burch bas Siegel bebedt, fo bag er gleichzeitig mit ber Berfertigung bes Diploms eingetragen fein muß. Der Bertheibiger Schannat erkennt bie Unhaltbarfeit bes Jahres 752 an, wenn auch hauptfachlich wegen jener Bezeichnung Rarlmans, beruft fich nun aber auf eine andere Berechnung ber Jahre Dipins nach ber Salbung burch Stephan, 28. Muguft 754 54); es fann ihm eingeraumt werben, bag wirklich bin und wieber, namentlich in Aufbaifchen Privaturfunden, boch auch bey Ginhard, bicfe Rechnungsart vorkommt 55); allein bie Schwierigkeit wird nun viel größer. Der Junius bes erften Jahres Dipins mare jest 755, alfo ber Sterbemonat bes Bonifag; am 5. Junius marb berfelbe in Friesland erfchlagen, nachdem er bort fich fcon einige Beit mit ber Predigt beschäftigt hatte: wie fann er in bem: felben Monat zu Attigny ein Diplom unterzeichnen? Daffelbe gilt von ber Unterfdrift Burghards von Burgburg; er farb beftimmt vor Bonifag, batte fcon einige Beit auf fein Umt verzichtet und war Monch geworben 56). Geine Busammenftellung mit Eullus als Bifchof ift gerabezu eine Unmöglichkeit. Es bleibt nur ubrig, auch bieg Document aufzugeben. In Beranlaffung, biefes wie bas papftliche Privilegium ju Gunften einer Gremtion aus bifchoflicher Gewalt zu verfertigen, fehlte es in ber Gefchichte Fulba's ichon fehr fruh nicht, fo bag beren Borfommen ben Dth= Ion im 11ten Sahrhundert nicht auffallen fann.

<sup>54)</sup> Schannal, Vindiciae p. 43 sq. Der Berfudy, bas erfte Jahr Dippins in's zweite zu verwandeln, wird von Schannat felbft als eine fpatere Correctur am Diplom betrachtet.

<sup>55)</sup> Edhart felbit raumt bieß ein, Fr. Or. 1. p. 536.

<sup>56)</sup> Ueber ben Einwurf, von Bonifaz hergenommen, geht Schannat eilig hinweg Wegen Burgharbs beruft er fich auf die Ungabe bes Biographen Egilward, wornach berfelbe erst 791 gestorben sen. Die Unhaltbarkeit bavon wird ben Bürzburg in der Geschichte ber thuringischen Kirche erwiesen werden.

Endlich ein Diplom Karls bes Großen vom 24. September 774 57), hat nur das Bedenken gegen sich, daß darin noch nicht bes Longobardischen Reichs gedacht wird 58); allein die Diplomatiker sind darüber einig, daß in der ersten Zeit nach Pavias Kalle, May oder Junius 774, diese Bezeichnung auch wohl noch wegbleibt 59). Der Inhalt hat nichts Anstößiges; es wird Befreiung von der ordentlichen Gerichtsbarkeit der königlichen Beamten zugesichert, wie sie auch sonst häusig genug um diese Zeit sich sindet. Von den Diplomen, womit Fulda seine ansängliche Stellung zu bekräftigen sucht, bleibt also nur dieses karolingische Document und die Gewisheit übrig; daß auch gleich ansänglich ein Privilezium von Zacharias verliehen ist, welches etwa in seinen allzemeinen Zügen dem interpolirten Documente Schannats zu Grunde liegen mag.

Rebren wir jur Geschichte Sturms jurud, fo fand ber: felbe nach Dipins Tode ben Rarl in bobem Unfehn, murbe von ihm zu einer Befandtichaft an ben Baierherzog Thaffilo beordert, mit welchem die Berhaltniffe fich ichon zu truben begannen, und leiftete noch großere Dienfte in ben Sachfenkriegen burch Bekehrungen an ber Befer; Sturm erhalt baber gerabegu ben Namen eines Apostels ber Sachsen 60). Mus biefer feiner Thatigkeit erklart es fich auch wohl, bag angesehene Sachfen, bie ben bem wiederholten Abfalle ihres Bolfs ber Taufe und bem Frankenherricher treu blieben, fich gur eigenen Sicherheit im Bu: chonischen Balbe nieberließen. Go hatten zwen Sachfenbaupts linge Umalung und Sibbi fich anfangs in Bolfsanger, unweit Raffel, auf ber Grenze zwifden Sachfen und granten nie: bergelaffen 61); boch mar ihnen wohl bie Rabe ihrer gandsleute ju gefahrlich; fie ziehen tiefer in's Frankenland auf Fulbaifches Gebiet zwischen Berra und Kulba 62). Aber auch bie beidnischen

<sup>57)</sup> Schannat, Dioeces. Fuld. No. 4. p. 236.

<sup>58)</sup> Eckhart, Animadversion, p. 22.

<sup>59)</sup> Mabillon, de re diplom p. 194; Bohmere Regesta Carol, G. 9.

<sup>60)</sup> Cornelii monachi breviarium Fuldense histor. aus bem 15ten Jahrhunbert ben Schannat, histor. Fuld. prob. p. 4.

<sup>61)</sup> Vulvisangar, quam tunc temporis Franci et Saxones inhabitare videbantur. Die Sprachgrenze zwischen Ober : und Nieberbeutsch ift noch jest ziemlich bieselbe.

<sup>62)</sup> Diefer Umftanb ift aus zwen Diplomen Rarle befannt: bas erfte,

Sachsen haben Fulba als Hauptniederlassung bes franklischen Christenthums im Auge. Während Karl in Spanien beschäftigt ist, 778, unternehmen sie einen Plünderungszug an den Rhein, und beabsichtigen bey der Rückkehr einen Ueberfall Fulba's. Sturm eilt in die Wetterau, um bewassnete Hulbe zu sammeln 63); die Mönche sind vor Allem auf Rettung der Gebeine des Bonisaz bedacht, die damals 24 Jahre im Grabe geruht hatten. Sie wollten damit nach Hamelburg, einer Bestügung des Klossers in Franken, slüchten, kommen aber nicht weiter als dis zur Sinna, einem Nebenslüschen des Mains, wo sie drey Nächte unter Zelten weilen, dis die Nachricht von der Vertreibung der Sachsen einzläuft.

Auch bem bem neuen Feldzuge Rarls gegen bie Sachsen begleitet ihn Sturm, aber altersschwach und krank; von Eresburg, wo er einige Zeit verweilt, kehrt er in sein Kloster zuruck; Karl giebt ihm einen Arzt Wintar mit, bessen Arzeneien aber sein Uebel nur vermehren. Beim Herannahen seines Endes werzen in Fulda alle Glocken geläutet, er verzeiht sterbend allen seinen Keinden und so auch dem Lullus; sein Tod erfolgte am

Machen 1. December 812, bestätigt bem Sohne jenes Amalung, bem Grafen Bennit, an bem Orte Balbisbechi zwifden Berra und Rulba einen Befit, ben ber Bater im Buchonifden Balbe angerobet hat, und ber nach Bennite Tobe an bae Rlofter gulba fallen foll: Schannat, Trad. No. 239. p. 107; Eckhart, Fr. Or. II. p. 864; Mon. Boic. XXVIII. 7; Orig. Guelf. IV. 549. Der Tert lautet ben Schannat und Edhart fehr verfchieben, fo baß Interpolationen gewiß find. Das zweite Diplom, Nachen 9. Man 813, enthält genau baffelbe fur Abalrich ober Ufig, ben Gobn Bibbis, bem es ben Besit von Hauucabrunno bestätigt; Mabillon, de re diplom. VI. No. 64. p. 512; Falke, Tradition. Corb. p. 377; Origin. Guelf. IV. p. 411; Bend, II. p. 322. not. 9. Letterer erblidt jenen Ort in Sachborn in Dberheffen im Ebeborfer Grunde, worauf aber bie Bezeichnung gwifchen Werra (Befer) und Rulba nicht pagt; man fann abnliche Namen (Ba= bichtebrunn) auch anderwarte vorausfegen, Diberit, Gefchichte von Raffel 1841. S. 5; inbeffen bie fpatern Ramen Sachborns, Hawegebrunnen, Havechebrunnen, fprechen boch febr fur Bende Unficht; bas Diplom ftimmt in allen Gingelheiten mit bem frubern überein, und geftattet bie Bermuthung, baß ber Concipient bie Ortebestimmung inter Uuiseraa et Fuldaa auch nur von bort beibehalten, alfo von Waldisbechi auf Hauucabrunno übertragen habe. Gine Musbehnung Buchoniens bis nach Dberheffen in's Bebiet ber gahn fällt baburch meg.

<sup>63)</sup> Eigil, vita Sturmi §. 23. p. 376.

17. December 779 61); kanonisirt ist er von Innocenz II. am 11. April 1149 65).

## S. 109. Fortsetzung ; Rebte nach Sturm.

Der Zustand Fulda's in dem ersten Jahrhundert seines Bestehens war trube, und keineswegs den Erwartungen seines Stifters entsprechend. Durch die reichen Schenkungen brang in das
stille Gotteshaus, wozu Bonifaz seine Stiftung bestimmt hatte,
bald ein weltlicher Sinn, gegen den die bessere Richtung unter
ben Monchen nur mit großer Unstrengung sich hielt; innere Zerwurfnisse, Streit zwischen Abt und Monchen, ofteres Einschreiten
ber weltlichen Gewalt war davon die Folge.

Auf Sturm folgte Baugolf (Paugolf, Baovvulf, Bavvulf) also wohl Ring - wolf von Baug, abt. pouc, angl. beah. Sein Leben, von einem Monch Candidus im Auftrage Eigils geschrieben 1), ist uns verloren; man halt ihn wohl für einen elesassischen Grafen, bessen Rame 771 in Schenkungen vorkommt 2); boch sehlt dafür der bestimmte Beweis 3); er war vorher Monch des Klosters, und scheint durch Wahl zur Abtsstelle gelangt zu sein; in Schenkungen sindet sich sein Name zuerst am 4. März 780 4). Unter ihm bereicherte Karl das Kloster mit dem Bezirk Hungelb längs der Fulda, 782, auch kommt Schweinsurt jeht zuerst in einer Schenkung vor, 790 5). Biel trug zur Bereicherung

<sup>61)</sup> Dronke, p. 164. Mar. Scot. fest ben Tod zwen Monate fruher, 17. October; Pertz, VII. p. 548; aber vom 1. December lautet noch auf ihn eine Schenfung, No. 61. p. 32. - 65) Brower, antiquit. p. 197.

<sup>1)</sup> Candidus, vita Eigilis, bey Schannat, hist. Fuld. cod. prob. p. 89.
2) Schannat, Trad. Fuldens. No. 29.
3) Als Beweis für jene Annahme täßt sich anführen, baß Abt Baugolf von Canbibus, p. 101, larga Germanica proles genannt wird, baß er einen Bruber Erkanbert hat (Schannat, histor. Fuld. prob. p. 110), ber sich in Schenkungen sowohl neben bem Grafen Baugolf (Trad. No. 32.) als neben bem Abte bieses Namens (No. 174.) und zwar mit ber Bezeichnung eines Bischofs wiedersindet.

<sup>4)</sup> Schannat, Tradit. No. 65. p. 31. — 5) Ibid. No. 67. p. 35. Unoseld cum sylvis suis; No. 98. Suuinsurtero marcu; Bobmann, Rheinzgauische Alterthümer S. 872 theilt aus bem Fulbaischen Archive eine alte Rotiz über Zehnten mit, die Karl 795 bem Abte Baugolf gegen ben Willen ber Bischofe zur Bewirthung Frember und Armer ertheilt habe; sie ist wegen Bezugnahme auf das Privilegium bes Zacharias und Pipins verdächtig.

bes Klosters die Unterdrückung des thuringischen Ausstandes ber, 786, da die daben Betheiligten sich für die Verwendung des Abts beim Könige dankbar bewiesen 6). Die letzte Schenkung unter ihm lautet vom 5. May 803 7); im September sindet sich schon sein Nachfolger Ratger 8). Baugolf trat durch Verzichten auf sein Amt ab 9), und zog sich in der Nähe von Hamelburg in eine Celle zurück 10), deren Name Baugolfsmünster in Bolfsmünster übergegangen sein soll 11). Der Grund zu jenem Abtrezten wird nicht angegeben; nach einer Andeutung Alcuins gezstattete ihm körperliche Schwäche die volle Ausübung der strengen Regel nicht, worüber unter den Mönchen tadelnde Bemerkungen laut werden mochten; sie werden deßhalb zurecht gewiesen. Bauzgolfs Tod erfolgte am 8. Julius 815 12).

Schon unter Baugolf begannen die großartigen Bauten in Fulda 13), die nicht ohne Einfluß auf die Spannung der Monsche mit seinem Nachfolger blieben. Von Bonifaz selbst war unter Sturms Leitung der Bau der ersten oder Salvatorökirche begonnen, deren Vollendung er dem Lullus auftrug 14), so daß Sturm nach dem Eril an dem Gebäude, wie am Grabe und Sarkophage des Bonisaz, nur Schmuck hinzuzusügen brauchte 15). Abt Baugolf vermehrte den Bau durch Errichtung eines Tempels an der Offseite mit Husse des baukundigen Natger, und dieser, Abt seit 803, sügte einen ähnlichen großartigen Bau an der Westseite hinzu, so daß das Ganze eine Kirche bildete 16); Eigil legte darin eine doppelte Krypte im westlichen und östlischen Baue an, und ber der neuen Weihe des Ganzen, 819, wurz den die Gebeine des Bonisaz in den westlichen Bau übertraz gen 17). Dieß Gebäude stand, bis es 937 abbrannte.

Annal. 786 ben Schannat, histor. Fuld. cod. prob. p. 81; Pertz,
 p. 350. —
 No. 160. p. 79. —
 No. 178. p. 85.

<sup>9)</sup> Annal. Fuld., Pertz, I. 353 gu 802, alfo ein Jahr gu frub.

<sup>10)</sup> Vita Rhabani ben Brower, p. 237; Schannat, hist. Fuld. prob. p. 125. — 11) Schannat, Dioeces. Fuld. p. 94. — 12) Alcuin, ep. 192. l. p. 255; Necrolog. Fuldens. ben Leibnitz, scriptor. rer. Brunsvic. III. p. 762; Dronke, p. 164. — 13) Schlereth, ber Dom und die porigen Hauptstrechen in Fulda, in Schneibere Auchonia. 1. 2. S. 85.

<sup>14)</sup> Willibald, c. 11. p. 349. — 15) Eigil, vita Sturmi, §. 20. p. 375. — 16) Acta vetusta abbat. Fuld. bep Schannat, hist. prob. p. 1; Dronke, p. 162. — 17) Candidus, vita Eigilis p. 96.

Die Wohnungen der Monche neben dieser Kirche waren anfangs nur eilig und mangelhaft aufgeführt; schon Sturm nach der Rückehr aus dem Eril mußte mit Pfeilern, Balken und Aufführung eines neuen Daches daran bessern, auch leitete er einen Urm der Fulda durch den Bezirk des Klosters, und zwar nicht bloß zur Bequemlichkeit, sondern nach Benedicts Vorsschrift mußte ein Kloster möglichst alle Bedürfnisse in sich vereinigen, um den Monchen die Gelegenheit zum Umherschweisen abzuschneiden 18). Zener Bau hielt bis auf Eigil, der nach Vollzendung des Kirchenbaues auch die Wohnung der Monche (claustrum monasterii) neu aufführte, und zwar unweit der westlichen Seite der Kirche, um den Gebeinen des Vonisaz nahe zu sein.

Natgers Baulust schmucke auch ben benachbarten Bischofsberg, ber von bem Aufenthalte bes Bonifaz biesen Namen führte, mit einer Marienkirche 19), woher für benselben jest ber Name Frauenberg aufkam 20); die Einweihung geschah durch Erzbischof Riculf 809, als er zur Beilegung eines Streites zwischen Abt und Monchen hier anwesend war 21); wahrscheinlich sührte Natger dort zuerst Kanonici ein 22). Auch Eigil setze die Bauten fort durch Errichtung einer Rotunde auf dem Begrädnisplate; der Unterdau ruhet auf einem gewaltigen Pseiler, der Bau über der Erde auf acht Pseilern, worüber der Biograph Eigils sich in mancherlen allegorischen Deutungen ergehet 23). Erzbischof Haisulf weihete den Bau auf einer thüringischen Reise ein 24); er ist noch jetzt erhalten.

In ber weiteren Umgebung bes Klofters wurden auf beffen Befigungen zahlreiche Cellen errichtet, und mit einer Unzahl Monschen zum Ackerbau befett; fie erwuchsen allmablich zu Dorfern und

Eigil, vita Sturmi l. l. — 19) Eigil, vita Sturmi §. 13. p.
 Schannut, Dioeces. Fuld. p. 118.

<sup>20)</sup> Polycarp Schmitt, Geschichte und Topographie des Frauensberges ben Fulda, in Justi's Borzeit, 1825. S. 251, und in Schneiders Buchonia. I. S. 145. — 21) Annal. Lauriss. minor. Pertz, I. p. 121.

<sup>22)</sup> Vet. notitia pro monaster. S. Mar. Virg. aus bem 12. Jahrh. in Schannat, Dioeces. Fuld. prob. No. 35. p. 264.

<sup>23)</sup> Candidus, vita Eigil. p. 96. Boisserée, Denkmäler der Baukunst am Niederrhein. S. 1; Schuaase, Geschichte der bildenden Künste. Düsseldorf 1844. Bd. III. S. 493.

<sup>24)</sup> Schannat, Dioec. Fuld. p. 125.

Stabtchen, beren Ramen noch jest auf ben Ursprung aus Cellen binweifen 25).

Noch truber werden die Buftande unter Baugolfs Nachfolger, bem gewaltthatigen Ratger, beffen Bermurfniß mit ben Monchen breimal bas Ginfchreiten einer faiferlichen Commiffion nothig machte, und julett mit feiner Abfebung enbete. fache bes Streits wird gewöhnlich feine ungemeffene Bauluft angegeben, wodurch bie Ginfunfte bes Rlofters verbraucht, und bie Monche mit Sandarbeit belaftigt feien. Allerdings ftellt die Befcmerbeschrift ber Bruber auch biefen Rlagepunkt auf, nennt bie Bauten ungeheuer und überfluffig; bie Monche murben baburch am Salten ihrer Lectionen verhindert. Eben fo marnt Raifer Bubmig ben Beftatigung bes nachften Abts por überfluffigen Bauten. Uber auch Gigil, Ratgers Rachfolger, bauete, vielleicht eben fo angestrengt wie jener, jedoch in Gintracht mit ben Monchen. Ben Ratger lag ber Sauptanftof in einem berrifchen Sinne, ber ihn feine Stellung zu ben jum Gehorfam verpflichteten Monchen migbrauchen ließ; barauf lautet vor Allem ihre Befchwerbe und Raifer Bubmigs Ginfchreiten 26). gens wird Ratger geschilbert als berebt, gewandt in Spllogismen, ber mit Strenge jebe Biberrebe gurudweife, auf Behorfam bringe, und nicht minber geiftig eine Berrichaft ausube, als burch phyfifchen Drud und Qualeren; Die Bortführer bes Biberftanbes entfernte er aus bem Rlofter ohne Rudficht auf Alter und Gebrechlichfeit.

Für Wissenschaft muß Ratger nicht unempfänglich gewesen sein; gleich nach seinem Antritt sandte er Böglinge des Klossers zur Bildung an auswärtige Lehrer, namentlich den jungen Rhasban Maurus nehst einem Hatto nach Tours zu Alcuin 27), der sich selbst einige Zeit unter Abt Baugolf in Fulda aufgeshalten hatte, und sicher nicht ohne Einfluß auf Hebung der Stubien geblieben war 28). Lange kann indes der Aufenthalt Rhasbans in Tours nicht gedauert haben; als Alcuin starb, 19. May 804, war derselbe schon wieder nach Fulda zurückgekehrt; Alcuin sendet ihm dorthin schon einen Brief, worin er um

<sup>25)</sup> Schannat, Histor, Fuld. I. 4. p. 26 sq.

<sup>26)</sup> Candidus, vita Eigilis, Mabillon, Act. S. B. IV. 1. p. 230.

Acta vetusta abbat. Fuld., Schannat, hist. prob. p. 1; Dronke,
 p. 162. — 28) Alcuin, ep. 192. Oper. I. p. 254.

Mittheilung eines Buches bittet, bas Rhaban anzufertigen versfprochen hatte 29); auch sonst sieht Alcuin mit Fulba im freunds lichsten Verkehr, sendet ben Monchen als Geschenk eine kostbare Decke für das Grab des Bonisaz, dazu eine Sammlung liturzgischer Formeln zum Gebrauche beim Gottesbienste 30), was für das wissenschaftliche Studium im Kloster immer ein empfehlender Beweis bleibt; auch hat sich das Circularschreiben erhalten, wosdurch Karl dem Abte Baugolf die Studien empfahl 31).

Die Bohlthat, die Ratger seinem Rhaban durch die Sendung nach Tours erwiesen hatte, verkummerte er ihm indeß selbst wieder durch Wegnahme der Bucher und Hefte, die er dort geschrieben. Rhaban dittet in den demuthigsten Ausdrücken um deren Rückgabe 32), stellt auch sonst in einer poetischen Epistel an einen durch den Abt aus dem Kloster verjagten Freund den kläg-lichen Zustand desselben dar 33); ein Theil der Mönche ist verjagt, ein anderer freiwillig weggegangen, die ganze Stiftung mit Auslichung bedrohet. Eine ähnliche poetische Geißelung sindet sich in der metrischen Biographie Eigils durch den Mönch Candidus, die den Abt mit einem Einhorn vergleicht, das in die wehrlose Heerde der Mönche einbricht 34); ein Mönch Mobestus lieserte dazu eine Zeichnung: der Abt mit dem Krummstade sieht in einem kirchlichen Prachtbau, aus welchem ein Einhorn in eine Heerde Schaase stürzt 35).

Um aussuhrlichften finden fich aber bie Bedrudungen Rat= gers in ber Beschwerdefchrift zusammengestellt, welche bie Monche

Durescit qui animo et cedere nescit,
Trux deturbat oves caede cruentat,
Nullius miseret, saevit in omnes.
His commota malis turba reliquit
Antiquum stabulum, fit peregrina;
Laesis una salus pergere longa est.

<sup>29)</sup> Ep. 111. I. p. 162; ber Brief fällt nach Rhabans Ruckfehr aus Tours, ba er barin als Borsteher ber Schule in Kulba erscheint.

<sup>30)</sup> Ep. 192.; ein pallium storacium und eine cartula missalis für die Presbyter. — 31) Pertz, III. p. 53; Batuz, Capitular. I. p. 202.

<sup>32)</sup> Mabillon, Act. S. B. IV. 2. p. 25; Rhaban. Oper. VI. p. 206, epigr. 13. — 33) Ibid. p. 213: Metrum de transitu Monachorum. 3. B. Schilberung bes Ratger.

<sup>34)</sup> Mabill. Act. S. B. IV. 1. p. 245; Schannat, bist. prob. p. 101: Hoc (Baugolf) namque cessante successit Monoceros. —

<sup>35)</sup> Schannat, ibid. p. 93; Brower, antiquit. p. 90.

811 bem Raifer übergeben 36). Der Unmuth einer ffreng monchifchen Gefinnungsart, beren Bertreter jum Theil noch aus Sturms Beit bie angehenbe Bluthe bes Rlofters gekannt hat: ten, fpricht fich barin fchroff gegen bie abtliche Tyrannen aus, bie bas Gelubbe bes Gehorfams zu willführlicher Bebrudung migbraucht hatte. Gie bringen auf Berftellung eines mehr fitt= lichen Berhaltniffes, woburch allein bas Rlofterleben gebeiben fonne; fie forbern gur Unftellung als Presbyter unterrichtete und gefittete Perfonen, mabrent ber Abt nicht felten Diebe, Berbreder, im firchlichen Recht unerfahrene Subjecte, anftelle (6. 2.); er hatte Novigen ohne Probezeit burch Ueberrebung, auch burch gewaltsame Nothigung gewonnen, um fich ihrer Guter fur bas Rlofter zu bemachtigen (6. 7-9); fie forbern Speife und Rleibung ftreng nach Benebicts Regel, wie gur Beit Sturms (6. 10.); fie verlangen bie Abhaltung ber Gebete fur bie Bohlthater bes Rlofters, ben Raifer, an ben geborigen Bochen : und Monatstagen, Beachtung ber Beiligenfeste, und an benfelben Freiheit von Arbeit gur Saltung ber Lectionen (§. 1. 2.), bas Umbertragen bes Rreuges und Salten ber Litaneien an Gonn ., Reft : und ben vom Bifchof verordneten Fasttagen (§. 19.). Gie bringen auf vollige Butergemeinschaft im Befite ber Meder und Cellen, fo baß Jebem Rleiber, und mas er fonft bebarf, von bem gemeinschaftlichen Bermalter verabreicht werbe (§. 15.), bafur follen aber auch bie Dienfte in ber Deconomie, bas Baden, Brauen, bie Ruche, ber Garten, bie Meder von ben Brubern, und nicht von gaien beforgt merben (§. 16.). Man fieht alfo, bag außer ben Bauten feineswegs übermäßige Unftrengung ber Monche gu Sanddiensten vom Abte verlangt ift. Gin Runftgriff beffelben muß noch barin bestanden haben, bag er bie Bruder, um ihre corporative Einheit zu trennen, auch fie beffer zu übermachen, in fleinere Abtheilungen unter einzelne Dechanten zerfplitterte; fie forbern Berftellung ber Ginheit unter ber gemeinsamen Aufficht bes Propfts und Dechanten (g. 11.). Much Buge wirklich finnlofer Barte werben gerugt: ber Ubt hatte Alten und Schmachen bas Tragen eines Stods, ben Gebrauch eines Riffens beim Dieberknien verboten (§. 5.), hatte bie in Fulba berkommliche Gaft-

<sup>36)</sup> Brower, antiquit. Fuld. p. 212; Mabillon, IV. 1. p. 260; Schunnat, histor. prob. No. 10. p. 84; Eckhart, Franc. Or. II. p. 72.

freiheit gefchmalert, auf beren Berftellung jum Beften ber Bebrechlichen, Pilger, befonders ber Befucher am Refte bes Boni= fax, fie bringen (6. 6. 13. 14.); fatt ihrer hat er in bie Cellen verbachtiges Gefindel, Morber, Diebe, aufgenommen, namentlich ben Morber eines Monche, weghalb bie Rache ber Bermanbten fur's Rlofter ju furchten fen (6. 17.); bas Rlofter ift burch welt= liches Treiben, Sandels: und Gelbgefchafte, Belehnungen, Bertrage uber Befit und Meder, entweihet, mas nur Streit, Saber, heimliche Bechgelage und Trunkenheit veranlaffe (f. 15.). Bo= nifag Ginrichtungen batte ber Abt fur abgeschafft burch eine Synobe erflart, und fich Tabel gegen bie Borganger und andere Rtoffer erlaubt (§. 18.). Dann wird aber auch ausbrucklich ber übermaffigen Bauten gebacht, woburch bie Bruber ermubet, und bie auswartigen Nieberlaffungen beeintrachtigt murben (§. 12.). Im Allgemeinen forbern fie, ber Abt folle Niemand haffen, aus Giferfucht und Reid verfolgen, nicht fturmifch, eigenfinnig, fondern milb. freundlich fein u. f. m. (6. 20.).

Bie weit alle biefe Beschulbigungen gegrundet maren, läßt fich ben ber Ginseitigkeit unferer Quelle nicht ausmachen; an ei= niger Uebertreibung wird es wohl nicht gefehlt haben, mas fich aus bem boppelten Umftanbe ergiebt, bag Ubt Ratger auch fpå= ter noch Lobredner im Rlofter fand, und daß bie zwen erften Commiffionen gur Beilegung ber Sandel burchaus auf feine Seite Roch Canbibus, ber Biograph Gigils, Schiebt bie Schuld weniger auf ibn, als auf feine Schmeichler und Mufbeber 37); Rotigen aus bem Unfang bes 10ten Sahrhunderts fchilbern feine Regierung burchaus als ruhmboll 38). Ratger wird als ein geiftig überlegener, felbftfanbiger, energischer Charafter aufgefafit werben muffen, ber am wenigsten in monchischer Demuth und accetischem Stilleben Befriedigung fand, fatt beffen ben Reichthum bes Rlofters mehrte, aber auch nach Mugen gur Schau ftellte, und ben entgegengefetten ftreng monchischen Beftrebungen feiner Untergebenen mit Gewaltthatigfeit, ja mit Sohn antwortete. Die Befchwerbefchrift athmet gang ben von Boni=

<sup>37)</sup> Candidus, §. 7. Mabillon, IV. 1. p. 320. — 38) Schannal, hist. prob. p. 1; Dronke, p. 164: his utilitatibus maxime studuit; sed et auro argentoque coronis et lucernis et omnibus bonis eundem locum per XVI. annos nobiliter rexit et provexit.

fag gepflangten, und von Sturm gepflegten ftreng monchifchen Sinn fur Uscefe und friedliche Contemplation.

Das erfte Ginfdreiten zur Beilegung jener Banbel erfolgte 809 burch Erzbischof Riculf im Auftrage Rarls 39); bag bie Unterfuchung gang ju Gunften bes Abts ausgefallen fen, man baraus ichließen, baß Riculf ibm gefällig genug mar, ben Bau auf bem Frauenberge einzuweihen, und fich mit ihm über Die Begiehung ber Behnten von ben gum Rlofter gehorigen Gutern au vereinigen; ein Erlaß Rarls bes Großen 810 beftatigte bieß unter ausbrudlicher Billigung ber Bauten bes Ubts 40). Streit mar baburch fo wenig gestillt, baß gerabe jest erft (811) iene Beschwerbeschrift eingereicht wird; zwolf Monche erscheinen augleich mit bem Abte gur Berhandlung bor bem Raifer 41); Die Rolge mar eine neue Commiffion burch Riculf, Bernhar von Worms, Santo von Augsburg und Balgar von Burgburg. Nach ben Unnalen haben fie die Bewegungen beigelegt, mas aber wiederum ju Gunften bes Abts ausgeschlagen fein muß, benn auch jebt zeigt fich ihm Riculf burch Ginweihung einiger Rirchen ge= fallig, namentlich ber Rirche in Schlit (Slitise), October 812 42). Much wurde biefe Bufammenkunft benutt, um einige andere Be-Schafte zu ordnen; mit Riculf ichloß Ratger einen Taufchvertrag über Besibungen in ber Betterau ben Lich (Loobe), August 812 43); mit Balgar von Burgburg verhandelte er über Die burch ben Raifer an Kulba gefchenkten Behnten im Sprengel von Burgburg, Die eigentlich bem Bifchof gehorten. Muf einer Bufammenkunft zu Rezzibach, May 815, vereinigte fich ber Bifchof mit bem Abte uber beren Abtretung 44); ber Bertrag ward burch Die faiferlichen Diffi im nachften Jahre beftatigt und noch uber ben Befit bedeutender Balbungen, Bramforft und Galgforft, ausgebehnt 45). Gine Beffatigung ertheilte Budmig b. Fr. 816 gu Machen 46).

<sup>39)</sup> Annal, Laurissens, minor, im Fulbischen Cod. Pertz, 1, p. 121.

<sup>40)</sup> Schannat, histor. prob. No. 9. p. 83.

<sup>41)</sup> Annal. Lauriss. minor. 812. p. 121.

<sup>42)</sup> Schannat, Buchonia vet. p. 375; Dronke, p. 58.

<sup>43)</sup> Schannat, Tradition. No. 238.

<sup>44)</sup> Idem, Buchonia vet. p. 439.

<sup>45)</sup> Eckhart, Franc. Orient. II. p. 866.

<sup>46)</sup> Schannat, hist. prob. No. 11. p. 86.

Das Ergebniß auch biefer Commiffion ift hiernach burchaus gunflig fur ben Ubt ausgefallen. Defto überrafchenber ift nun 817 bie Notig, baf ber Abt von ben Brubern angeflagt, uberführt und abgefett ift 47); man fann nur an eine britte Unflage benten, ber es mit ben Beweisen beim Raifer beffer gelungen fein Bubmig nahm fich bie Unfalle Fulba's fo ju Bergen, baß er erklarte, feit feines Baters Tobe nicht einen abnlichen Schmerz empfunden zu haben. Ratger ward abgefett, erilirt; zwen geiftliche Commiffarien gingen nach Rulba, um bas Rlofter= leben unter Abt und Dechant neu zu ordnen, und bie Abtsmahl gu leiten, bie auf Eigil fiel. Diefer nahm fich bes verjagten Borgangers an, erbat ihm vom Raifer Bergeihung und Erlaubniß gur Rudfehr 48). Gine Inschrift auf bem Frauenberge berichtet, daß Ratger bafelbft als Privatmann gelebt habe und geftorben fen; fie fpricht febr verfohnlich, rubmt feine Berbienfte in Bertilgung alles Schlechten 49); fie ging aber auch von ben burch Ratger bort eingefesten Ranonicis aus. Much Raifer Bubmig mifcht in die ben Bestätigung bes neuen Abts ihm in ben Mund aclegten Rebe merklichen Tabel ber Monche ein, baß fie burch volligen Gehorfam gegen ihren Ubt ein Beifviel bes Dulbens batten geben muffen 50). Das endliche Ginschreiten bes Raifers gur Abstellung ber Digbrauche in Aulda wird mit ber Bebung bes Rlofterlebens überhaupt burch Benebict von Uniane gufammenbangen.

Der obige Bergleich bes gewaltthätigen Abts mit einem Einshorn in bem Gedichte bes Candidus und dem Spottbilbe bes Mobestus scheint nicht willkuhrlich, sondern auf eine auch sonst sich vorsindende Symbolistrung Fulda's durch das Einhorn gegründet zu sein. Dieses angeblich nur einmal vorhandene Thier scheint Fulda in seiner einsamen Lage im Urwalde bezeichnen zu sollen, ganz nach der oben ausgeführten ursprünglichen Bestimmung der Stiftung durch Bonifaz. Man zeigt noch jetzt den angeblichen Abts oder Bischofsstab (pedum) desselben 11), der in der obern Krümmung ein Einhorn enthalt, das sich mit den Bors

<sup>47)</sup> Annal. Fuldens. 817. Pertz, I. p. 356.

<sup>48)</sup> Candidus, vita Eigilis, l. l. p. 210.

<sup>49)</sup> Schannal, hist. Fuld. p. 95. - 50) Candidus, p. 232.

<sup>51)</sup> Abgebitbet Schannat, Dioceesis Fuld. p. 65; Eckhart, Fr. Or. I. p. 640. Ein Inventarium von 1715 bezeichnet ibn als ben hirtenftab Sturme; Schneibere Buchonia. II. 2. S. 175.

berfüßen gegen ein Kreuz neigt, und basselbe mit ber Zunge bezleckt, die Devotion bes einsamen Stifts gegen das Kreuz. Dasselbe sindet sich in einigen Sculpturen wieder, die beim Neubau der Kirche des zu Fulda gehörigen Klossers Holzkirchen 1726 aufzgefunden sind 52). Die obere Halfte des einen Steins enthält das Bild des auf einem Esel reitenden Christus, mit der Ueberschrift aeques (eques); der untere Theil zeigt einen bartigen Mann, der ein Einhorn traulich umfaßt halt. Man deutet dieß auf den Stifter von Holzkirchen, Troand, dessen Sohn an jener Stelle durch ein Einhorn getöbtet sey. Näher liegt, darin die Ergebenzheit des Stifters gegen das durch das Einhorn angedeutete Klosster Fulda zu erblicken 53). Sehr wahrscheinlich hängt also auch die gleiche Bezeichnung des gewaltthätigen Ratgers mit dieser Symbolik zusammen.

Andere in Fulda ausbewahrte Reliquien von Bonifaz sind ber angebliche Dolch, womit er ermordet ist 54), mehre Bucher aus seinem Gebrauch 55), auf beren keines aber die Angabe Othlons paßt 56), daß man dort benselben Evangeliencoder besitze, den Bonifaz beim Empfang des tödtlichen Streiches sich zum Schuk über den Kopf gehalten habe; was in Fulda als dieses Buch gezeigt wird, und Spuren von Verletzung trägt, ist eine Sammtung patristischer Schriften mit longobardischen Zügen 57).

Die erheblichste Unterfitigung fur bas obige Urtheil uber bas Privilegium bes Bacharias liegt in ber Geschichte ber Aebte von Sturm bis auf Ratger, bie ben Gelegenheiten, wo sie wohl solches Schutes bedurft hatten, boch nie sich barauf berufen.

## §. 110. 8. Worms; fechstes bis achtes Jahrhundert.

Schannat, Helwich, f. §. 31. — Joh. Friedr. Morie, hiftorifd ebiplos matische Abhandlung vom Ursprung berer Reichs-Stätte, insonberheit von ber alleit fregen Reichs-Statt Worms. Frankf. 1756. 4. — G.

<sup>52)</sup> Schannat, Dioeces. Fuld. p. 95; Eckhart, 1. p. 640; Munter, Sinnbilber und Runfibenkmäler ber alten Chriften. G. 43.

<sup>53)</sup> Eckhart, Animadversion. p. 71. - 54) Schannat, Dioeces. p. 65; Schlereth, in Schneibere Buchonia. II. 1. p. 175.

<sup>55)</sup> Schannat, Vindemiae liter. Fuld. 1723., collect. I. p. 215; Dioec. Fuld. p. 66. Werner, ber Mainzer Dom. S. 421.

<sup>56)</sup> Othlon, II. 23. p. 85. — 57) Brower, p. 135; Schannut, Dioeces. p. 71.

Lange, Geschichte und Beschreibung ber Stadt Borms nebst ben ale ten Sagen, Die sich an Dieselbe knupfen. Worms 1837. — Löbell in Commentatt, Academ. Theodoro-Palatin. Tom. VII. S. 149.

Mit diesem Bisthum ist man schlimmer baran, als mit irgend einem andern unter ben franklichen Bischofssißen, da völlig zuversläffige Beweise seines Vorhandenseins sich kaum vor Karls d. Gr. Beit vorsinden. Die einheimischen Angaben sind beshalb in der Ausstellung des Bischosskataloges sehr genügsam. Im Ansange des Isten Jahrhunderts hatte ein Monch im Kloster Kirschgarten bey Worms die Archive der verschiedenen Kirchen der Stadt verglischen, und nur folgende Namen herausgebracht, Victor, Rochold, Amandus, Rupert, Bernhar, letzterer schon unter Karl dem Großen 1). Um die Neihe einigermaßen zu vervollständigen, erslaubte man sich, den Amandus zu verdoppeln und einen Carozlus einzuschieden, sah sich aber bennoch zum Eingeständnis von Lücken im Katalog gezwungen 2).

Bunachst Victor, womit die Reihe eröffnet wird, ift nur aus den Acten des Colnischen Concils bekannt, also als vollig unsicher aufzugeben. Rochold oder Crotold kommt nur in der Bergabung der Stadt Wimpfen an den Stuhl von Worms vor, wosier aber die altern Zeugnisse sich als unzuverlässig ergeben. Für Amandus ruhet der Beweis in einem Diplome Dagos berts I., angeblich aus der Pfalz zu Mainz 628 erlassen, wosdurch der ganze siscalische Besitz im Lobbengau, die Stadt Lasbendurg, das königliche Palatium, Gebäude, Wiesen, Felder, die Jagd im Obenwalde, Fischeren, Zoll, an St. Peter zu Worms geschenkt sein soll, zugleich mit völliger Cremtion aus der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit 3). Allein die Urkunde ist längst von der Kritik aufgegeben 4); die Sprache ist viel zu correct für diese Zeit, die vollständige Unterschrift des Königs auffallend, der Ort der Ausstellung sehr verdächtig, da ein Palatium in Mainz für

4) Rremer, rheinisches Franzien. S. 267; Schmibt, Geschichte bes Großherzogth. heffen. II. S. 392; Moriz, vom Ursprunge berer Reichs-Statte. S. 299.

Chronicon Wormatiense ben Ludwig, reliquiae Manuscript. II. p.
 2) Schannat, hist. Worm. p. 308; Hansiz, Germ. sacr. II. p.
 36. — 3) Schannat, p. 309; Comment. Acad. Theodoro - Palat. VII. p. 61; Brequigny - Pardessus, 1. p. 49.

biefe Beit nur in falfchen Urfunden vorkommt 5), bie Benennung Runiberts von Coln als Erzbifchof unerhort, auch feine Bufam= menftellung mit Urnulf von Det verbachtig, ba er erft nach bem Abtreten bes Lettern in Dagoberts Berwaltungerath eintrat 6). Much der Inhalt wird, felbst abgefehen von den fast un= erhort reichen Schenkungen namentlich bes Bolls, burch einen innern Biberfpruch verbachtig; ben ber Bergabung wird anfangs ausbrudlich die Grafengewalt, alfo bie Jurisdiction burch die toniglichen Beamten noch vorbehalten ?), nachher aber boch auch bavon eine Befreiung ausgesprochen, mas fich gegenseitig aufbebt. Bur Bertheidigung bes Diploms beruft man fich auf eine Urkunde Rarls b. Gr. 798 8), wornach bem Ronige jenes Diplom Da= goberts nebst andern von Chilperich und Pipin vorgelegen haben foll; es wird barin ber Inhalt bes Dagobertifchen Diploms wiederholt, jedoch ohne jene Eremtion von ber Jurisdiction. Allein auch bie Urkunde Rarls ift außerft verdachtig 9), scheint aber fruber verfertigt zu fein als die Dagobertische; die Abficht ben ber Abfassung letterer mar bann mohl, die bort nicht ausge= brudte Befreiung von ber ordentlichen Jurisdiction nachzuholen. Rur Bifchof Umandus, ber nur in letterer vorkommt, fallt bamit jeder Beweis meg. Gine Urfunde Ludwig b. Fr. von 814 welche jene Eremtion ausspricht, kennt bie gange Labenburgsche Schenfung nicht 10).

Sehr verwickelt ist die Untersuchung über Bischof Rupert, weil von der Bestimmung seiner Zeit so viel für die Geschichte der Bekehrung Baierns abhängt, als dessen Upostel er durch Grünzdung des Stuhles von Salzdurg gilt. Die vollständige Unterssuchung kann nur aus Salzdurger Nachrichten geführt werden, und bleibe bis dahin vorbehalten; nur stehen wir nicht an, uns schon hier im Besentlichen für die Resultate der Hanstejschen Kristif, also gegen die Behauptungen und neuerlich sehr sorgsältigen Beweise der Salzdurgischen Tradition zu erklären. Letztere beharrt darauf, Rupert schon Ende des sten Jahrhunderts dortshin kommen, und im vollesten Sinne die Bekehrung Baierns leis

<sup>5)</sup> Bergt. G. 581. - 6) Bergt. G. 296.

<sup>7)</sup> Excepto stipe et comitatu, Comment. Acad. Theod.-Palat. 1. p. 237.

<sup>8)</sup> Schannat, cod. prob. No. 1. - 9) Böhmer, Regesta Carolor.

S. 20. No. 160. - 10) Schannat, cod. prob. No. 2.

ten zu laffen, mabrent Sanfig und Dabillon ibn um ein Sahrhundert fpater anfeben. Fur Borms tommt hier in Betracht, baß er aufolge feiner alteften Biographie 11) im 5ten Jahre Chilbeberts III., alfo 697, in Worms Bifchof war, und zwar aus ber frankifden Ronigsfamilie abstammte; auf eine Ginlabung bes Bergogs Theodo nahm er bie Ginlabung jur Miffion nach Baiern an, jedoch ohne auf feinen Git in Morms zu verzichten. fo bag bie mehrfach wiederholte Bezeichnung feines eigenen Gibes, feines eigenen Baterlandes, auch nur von Borms verftan: ben werben fann, und im Biderfpruch mit ber üblichen Unnahme auch fein Tob nicht in Salzburg, fonbern in Borms angefest werben muß. Die fpatern Biographien fennen ein anberes Berbaltniß zu Borms, laffen ibn ben biefigen Stuhl ganglich aufgeben, und fuhren feinen Beggang fagenhaft noch weiter fo aus, baß er burch einen Aufstand ber Arianer unter beren gottlofem Unfubrer Bartharius unter Schimpf und Schlagen aus ber Stadt vertrieben fen 12). Bu ben Entstellungen ber Wormfifchen Beschichte gebort auch noch bie Unnahme eines bier bestandenen Erzbisthums, bas erft unter Bonifag auf Maing übertragen fen; man meint bie erzbischöfliche Burbe fur bas erfte Bermanien gleich anfänglich ben Maing, bann ben Coln, ben Trier, burch Clodwig ben Borms annehmen, und von hier wieder auf Daing übertragen zu burfen 13). Allein ber Bemeis bafur, bag menig= ftens feit ber letten Salfte bes 7ten Sahrhunderts ein folche Burde im rheinischen Deutschland gar nicht vorhanden mar, fondern erft mit Bonifag neu gefchaffen warb, liegt in beffen eigener Ertlarung, 742, baß feit achtzig Jahren bas Frankenreich feine Detropoliten fenne 14). Aber auch bie Rachrichten, woraus jener Beweis entlehnt wird, fallen fammtlich in fpatere Beit; Die frubefte Spur findet fich ben Othlon im 11ten Jahrhundert, mor: nach Maing fruber einem anderen Stuhle unterworfen gewesen fein foll 15). Es fann bieß ein bloffer Schluf aus ber Unnahme

<sup>11)</sup> Vita primigenia, ben Rleinmanr, Juvavia. p. 7.

<sup>12)</sup> So bie zweite Lebensbefchreibung aus bem Anfang bes 12. Jahrh. Act. Sanct. Boll. Mart. III. p. 702, und bie vierte aus bem 15. Jahrh. ben Canis. lect. ant. III. 2. p. 321.

<sup>13)</sup> Cointe, ad 577. No. 2. hat fich ben oben erwähnten Erotolb ause erfeben, auf ben bie erzbifchöfliche Burbe übertragen fen; 503. No. 3.

<sup>14)</sup> Ep. 71. p. 107. — 15) Othlon, I. c. 37. p. 52: quae prius alteri subjecta erat.

fein, baß es in Deutschland von Unfang an Metropolitenftuble gegeben, und auch Maing, ebe ihm mit Bonifag biefe Burbe su Theil mard, unter einem folden gestanden haben muffe; boch fonnte Othlon auch an Coln benten, wohin ja anfangs ber Git bes Bonifag bestimmt mar. Gine Deutung jener unbestimmten Ungabe auf Borms findet fich fobann erft in ber Trierfchen Chronit 16); man tam ju biefer Auffaffung entweder burch Rudficht auf Rupert, bem man auch bor feiner baierichen Diffion gern Die erzbifchofliche Burbe beilegen wollte, ober burch ben Umfant, baß Mains nach frankischer Gintheilung jum Bormegau gehorte, was man auch auf bas firchliche Berhaltniß übertrug 17). Jene Unnahme ging balb in alle Chronifen bes Mittelalters über 18), ward aber von ber Rritik ichon fruh ju ben Fabeln gerechnet 19). Gine Fortsebung jener Unnahme findet fich noch barin, bag bie amen nachsten Borganger bes Bonifag auf bem Stuble von Mainz, Gerold und fein Cohn Gewielieb, ohne Beiteres in ben Ratalog von Worms aufgenommen murben 20).

Nåchst Rupert findet sich der erste zuverlässige Bischof von Worms, Erembert, erst unter Karl d. Gr.; er unterschreibt in einer Schenkung für Fulda 771 21); dagegen die obige karolingissche Urkunde von 798, mit Bezugnahme auf das Dagobertische Diplom, bleibt verdächtig 22). Sonst ist die Freigebigkeit Karls gegen einen Ort begreislich, wo er so oft Reichsversammlungen hielt; das königliche Palatium brannte im Winter 790 ab.

Aus bem Ende ber Regierung Karls ift Bifchof Bernhar bekannt, ber als gewandter Unterhandler gebraucht wird: fo gu

<sup>16)</sup> Gesta Trevir. c. 19. I. p. 74 ante hujus (Bonifacii) tempus Maguntini episcopi suffraganei erant Wormatiensium Episcoporum.

<sup>17)</sup> Lamey, in Comment. Acad. Theod.-Pal. 1. p. 269.

<sup>18)</sup> Albert. Stadens. ben Kulpis, scriptor. p. 150; Alberic. monach. trium fontium zu 751, in Leibnitz, access. hist. II. p. 89; bann ben Irenicus, Demochares, Brusch, Eysengrein, Cointe. Ben bem Chronisten von Kirschgarten p. 13 sindet sich der Bere:

Ecce Maguntinus almae dat Episcopus urbis

Culmen Metropolis, quod erat tibi Wormatiensis (Guarmatiensis).

Serar, rer. Mogunt. ben Joan., I. p. 51; Pagi, ad 755. No. 13.
 Schannat, p. 307; Schöpflin, Alsat. illustr. I. p. 349; Löbell, Comment.
 Theod.-Palat. VII. p. 152. — 20) Eysengrein, chronologic. rer. urb.
 Spirae Lib. VIII. p. 142 ad 718.

<sup>21)</sup> Schannat, Tradit. Fuld. No. 32. p. 17. - 22) S. 634.

Aachen 809 ben bem bogmatischen Sreite über ben Ausgang bes heil. Geistes, ferner zu einer Sendung an Papst Leo III. nach Rom, von dem er einen Brief an Riculf mitbringt 23); auch an der Commission zur Schlichtung der Händel in Fulda nahm er Theil. Auf der Synode zu Mainz 813 wird nur er neben den beiden Erzbischsen von Edln und Mainz genannt 24). Nach einem Beschwerdebriese des Klosters Hornbach erscheint er ziemlich unbillig durch die Forderung, daß ihm von den Gütern des Klosters ein Pferd durchgesuttert werde, weßhalb das Kloster von ihm nachtheilige Schritte ben Riculf von Mainz fürchtet 25).

#### S. 111. Stiftungen in der Stadt und dem Sprengel von Worms.

- 1) Die Geschichte ber Domkirche zu St. Peter und Paul laft sich nicht hoher hinauf fuhren als 814, wo das zuverlässige Diplom Ludwigs b. Fr. ihrer gedenkt 1); das Zeugniß fur sie als Peterskirche in dem Dagobertischen Diplom ist mit diesem aufzugeben.
- 2) An ben Mauern ber Stadt auf dem Wege nach Mainz sindet sich das Collegiatstift S. Cyriaci zu Neuhausen, anz geblich auf dem Grunde eines alten Palatiums von Dagobert zu Ehren des heil. Dionysius erbaut, und später mit den Gebeinen des Cyriacus versehen?). Die Zurücksührung auf Dazgobert ist auch hier wohl nur aus dem Wunsche entsprungen, an den Ruhm dieses kirchlich gesinnten Königs anzuknüpfen. Urzundlich kommt die Basilika des Dionys mit den Gebeinen des Cyriacus zu Ansang des 9ten Jahrd. unter Bischof Bernhar vor 3); die Gründung des Collegiatstifts wird dem Bischof Samuel um 847 zugeschrieben 4), der Name Niuuihusa sindet sich zuerst 877 5).
- 3) Auch bem Maria : Magbalenstift fur Ronnen, gewohnlich Bergklofter genannt, wird ein hohes Alter beigelegt, mit Beziehung auf einige alte Grabsteine, die ben Gebeinen breier von Barbaren hier erschlagenen Jungfrauen angehoren follen,

<sup>23)</sup> Einhard, ann. 809; ep. Bonif. No. 135. p. 327. — 24) Hartzheim, p. 405. — 25) Ep. Bonifac. No. 136. p. 325.

<sup>1)</sup> Schannat, cod. prob. No. 2. — 2) Chronic. Wormat. bey Ludwig, II. p. 32. — 3) Mone, Angeiger. 1838. S. 438.

<sup>4)</sup> Chronic, Wormat. 1. 1.; Schannat, p. 109. - 5) Mone, S. 440.

Embebe, Warbebe, Wilbebe 6). Diese Art bes Martyrerzthums brachte sie sehr leicht in die Gesellschaft der Ursula, von deren Genossinnen ja viele als unterwegs in rheinischen Stådten gestorben angegeben werden 7); dieselben Namen sinden sich auch in Strasburg 8), in Tyrol 9). Neben jenen Inschriften in Worms wird auch der Gebeine eines Konigs Vitalis und einer Konigin Placidia gedacht, von denen weitere Nachrichten fehlen 10).

4) Aus dem Sprengel von Worms macht nur noch das Collegiatstift zu Wimpfen am mittleren Neckar auf hohes Alterzthum Anspruch durch die Angabe, nach der Zerstörung der Stadt durch die Hunnen habe Bischof Crotold von Worms den Ort wieder erbaut, und ein Kloster für zwölf Monche errichtet. Indeß der Werth dieser Nachricht ist nach der daben versuchten Etymologie zu ermessen, indem der Name Wimpsen, Wimpina, Weihpeina statt des angeblich frühern Cornelia, daher erklärt wird, daß die Hunnen nach Erschlagung der Männer den Weibern die Brüste abgeschnitten haben 11). Urkundlich kommt Wimpina 856 vor 12).

## §. 112. 9. Speier ; fechstes bis achtes Jahrhundert.

Enfengrein, Simonis, Lehmann. f. §. 31. — Jacob Wimpheling, carmen de laudibus et ceremoniis ecclesiae Spirensis. Speier 1486. 4. abgebr. ben Eysengrein, fol. 14 sq. und ben Georg Ligel, Beschreisbung ber kaiserlichen Begrabnisse. S. 13 sq. — Joh. Nich. Ant. Löbell, in Commentatt. Acad. Theod. - Palat. IV. p. 383. VII. p. 143.

Die Gudgranze bieses Bisthums, ber Forst ben hagenau, bilbet zugleich bie Bolksgranze zwischen Franken und Alamannen. Nachbem bie Annahme eines Bischofs Teffe aus ben Acten bes Eblnischen Concils als unbegrundet erwiesen ift 1), findet fich die

<sup>6)</sup> Schannat, p. 161; Acta Sanct. Boll. Sept. V. p. 315.

<sup>7)</sup> Bergl. S. 113. - 8) Grandidier, I. p. 146.

<sup>9)</sup> Mone, Anzeiger 1835. S. 258. - 10) Schannat, 1. 1.

<sup>11)</sup> Burghard de Hallis, chron. eccles. collegiat. S. Petri Wimpensis ben Schannat, vindemiae literar. Fuldae 1723. coll. II. p. 57; Martin Erufius, Schwäbische Chronif. Frankf. 1733. I. S. 165, 188.

<sup>12)</sup> Muratori, antiquit. Ital. II. p. 449; Schannat, No. 8. hiftorische Rachrichten von ber Reichs-Stadt Bimpffen, in Pistorius amoenitat. histor.-juridic. Tom. III. No. 7. p. 681. (heib), Gesch, b. Stadt Bimpfen. Darmstadt 1836.

frubefte Spur ber Speierichen Rirche laut eines alten Refroloas in ber Schenfung eines Ronias Dagobert 2), ber an biefelbe einen Befit im Elfaß mit bem Ertrage von 15 Fuber Wein vergabt 3). Ein berartiges Ginkommen befag bie Speiersche Rirche auch noch fpater aus ben Gemarkungen von Schlettstabt, fo bag man barin jene Schenkung wieberfinden fann. Gines Bifchofs wird baben noch nicht gebacht; bas Borhandenfein eines folchen findet fich erft im Leben bes beil. Gallus ermiefen, mo berfelbe gur Babl und Orbination eines Bifchofe von Conftang unter ber Bermittlung jenes Beiligen entboten wird 4). Daß berfelbe Utha = nafius gebeißen, findet fich nicht fruber bemerft, als gu Ende bes 15ten Jahrhunderts in ber lateinischen Chronik bes Domvi= fare Johann Gefried um 1468 5), bon mo biefelbe Rotig gu ben unfritischen Berfassern ber Speierschen Geschichte übergeht 6). Die nabern Ungaben feiner frubern Stellung als Capellan ben Dagobert I., und feiner Beit, 610-652, entbehrt jeder Begrunbung 7). Ift jene Nachricht von bem Speierfchen Bifchof im Beben bes Gallus zuverlaffig, fo erfcheint bas Bisthum Speier bamals als icon bestehend, und fann aus fruberer Beit, etwa von Chlotar II. abgeleitet werden 8). Der erfte urkundlich befannte Bifchof ift Principius, nach einem Schenkungsbiplome Siegberts III. (633-656) 9); baffelbe ift freilich nur in 216= fchrift vorhanden und ohne Datum, jedoch abgefeben von einigen sprachlichen Berbefferungen, wohl julaffig; es überweifet an bie Nemetensische Rirche ben Behnten von ben foniglichen Ginfunften im Speiergau; Principius heißt barin apoftolifcher Mann, mas mit Bifchof gleichbebeutend ift; es werben auch frubere Schenkungen von ben Borfahren bes Ronigs ermahnt, fo bag

<sup>1)</sup> S. 213. — 2) Loebell, Acta Academ. Theod.-Palatin. VII. p. 145: 15. Cal. Febr. Dagobertus Rex obiit, qui dedit predium in Alsatia, de quo dantur 15. carrate vini. — 3) Jener Dagobert muß nach dem angegebenen Tobestage, 19. Januar, der erste seines Ramens (622—633) sein. — 4) Vita Galli, Pertz, II. p. 13. — 5) Ben Eccard, corp. hist. med. aev. T. II. p. 2257; Senkenberg, selecta jur. et hist. VI. 3. p. 149. — 6) Eysengrein, Bucelin, Bruschius, de episcopat. Germ. p. 77. — 7) Cointe, ad 614. No. 14. — 8) Binterim, Concisien. I. S. 23; Speiersche Mannigsattigseiten Jahrg. 1783. S. 149.

<sup>9)</sup> Commentat. Acad. Theod. -Palat, hist. vol. III. p. 149; Brequigny-Pardessus, Tom. II. p. 98 not., und additament. No. III. Ein Trieriches Diplom, das feinen Namen führt, ift falich. Honth. I. p. 76.

fo bag ber ichon langere Beftand ber bortigen Rirche gefichert ift. Die Ungabe, Principius fen fruber Abt von Beiffenburg geme= fen 10), ift unrichtig, ba bie Grunbung biefes Rlofters erft gu Enbe bes 7ten Jahrhunderts fallt. Dann Bifchof Dragobod ift erwiesen burch ein Diplom Chilberiche II. um 665, worin ber Rirche ju Speier Freiheit von manchen Steuern und vom Beerbanne jugefichert wird 11), ferner burch eine Trieriche Urfunde Mls Stifter bes Rlofters Beiffenburg fommt er von 664 12). querft in einer Schenkung vom 24. Februar 700 vor; es ift mog= lich. baß er fich gegen Ende bes Lebens gang in fein Rlofter gu= rudgezogen hatte 13). Erft gegen bie Mitte bes Sten Sahrhun= berts ift wieder ein Inhaber bes hiefigen Stuhls, bod nur als mabricheinlich, zu erweifen, Buibo, in einem Briefe Gregors III. 739, wodurch die Bifchofe Baierns und Alamanniens gum Concile des Bonifag an die Donau geladen werden. Der Name feines Stuble ift zwar nicht genannt, aber burch Bergleichung ber übrigen bekannten Site wird Speier mahrscheinlich. Gine weitere Spur von ihm ift nicht vorhanden. Gleichfalls burch ein papftliches Schreiben 747 ift ein David ermicfen, ber außerbem als Abt gablreich in Beiffenburger Schenfungen vorfommt 14).

Für die Lude zwischen Dragobod 700 und Luido 739 fehlen uns alle Nachweisungen; der Wicar Sefried nennt hier Namen ohne alle Garantie, Erasmus, Latro, Erincipius; letterer wohl kein anderer als der obige Principius wird von ihm mit Unrecht nach Dragobod gesett, da die Zeitsolge der Diplome hier unzweiselhaft ist. Latro ist wohl Luido, für den auch andere Formen, Latto, Atto sich sinden. Gin Basinus, den die Rataloge zu Unfang des Sten Jahrhunderts ansehen 15), findet sich erst als Zeitgenoß des Lulus 16).

<sup>10)</sup> Eysengrein, fol. 137b. — 11) Comment. Acad. Theod.-Palat. VII. p. 181; Kremer, rheinisch. Franzien. S. 401; daß Diplom, im Original verloren, wird durch spätere Urkunden, Heinrichs IV., 1101, und Conrads III., 1140, bestätigt. — 12) Hontheim, I. p. 83.

<sup>13)</sup> Zeuss, Tradit. Wizenburgens. p. XIV. — 14) Die früheste 744, Zeuss, No. 147.; die späteste vom 4. August 760, ibid. No. 138.; vier Tage später wird in einer Schenkung bes Abts nicht gebacht; David burfte also zwischen bem 4. und 8. August 760 gestorben sein.

<sup>15)</sup> Ein Katalog ben Eccard, corp. hist. med. aev. p. 2273; Simos nis, S. 9. — 16) Wandelbert, miracul. S. Goaris, I. §. 3. Mabil-

In ber Beit nach Bonifacius beginnt wieder die Ungewißheit; die Kataloge nennen einen Sigewin (bey Sefried
Rigewin), Ato und Fraydo, letteren in Karls d. Gr.
Beit; das Reichenauer Nefrolog fennt einen Fleido als Bischof und Abt des Klosters Clinga oder Blidenfeld 17), wahrscheinlich gehört er nach Speier. Bicar Sefried behauptet, ein
Diplom Karls d. Gr. gesehen zu haben, wodurch dem Bischof Fraydo die früher ertheilte Befreiung von den siscalischen
Abgaben bestätigt sey, was durch eine Urkunde heinrichs IV.
befrästigt wird 18).

### §. 113. Stiftungen im Sprengel von Speier.

Remling, Geschichte ber Abteien und Klöster in Rheinbaiern. Neustadt 1839. Ah. I. — Steph. Alexand. Wurdtwein, Monasticum Palatinum. Mannhemii 1793. 6 Voll. 4. — C. Zeuss, Traditiones possessionesque Wizenburgenses. Spirae 1842. 4.

Auch ben ben Stiftungen in biefem Sprengel ift ber Name Dagoberts I. fehr gefeiert, ber wegen feines firchlichen Sinnes als Grunber von Ribstern fast zu einem Collectivnamen geworben ift. So wird ihm

1) St. German ben Speier zugeschrieben, angeblich an ber Stelle eines ehemaligen Mercurstempels errichtet 1); spater wiederholt abgebrannt und wieder erbaut ward es im 15ten Jahr= hundert in die Mauern ber Stadt aufgenommen.

2) Eine Medarduscelle zu Atripp am Rhein im Speierzgau wird erwähnt als von Pipin 763 an die Abten Prum geschenkt; sie war dem Könige von den Inhabern Herliband, Wiolentius und Bagulf überlassen; letterer kann derselbe elsassische Graf sein, der in Fuldaer Schenkungen 771 vorkommt, und mit dem dortigen Abte dieses Namens für identisch gilt 2).

ton, Act. S. B. II. p. 289; er unterschreibt in einem Diplome für Prüm, Hontheim, I. p. 124. — 17) Mabill. annal. Bened. II. p. 408.

<sup>18)</sup> Sefried, l. l. p. 2258. Auch Simonis S. 13 will bie Schentungsurkunde Karls eingesehen haben, batirt harenberg an ber Lippe 25. Juli, im 14. Jahre, und im 9. bes Reichs; lieset man für 14. Jahr, bas 41., so paßt die Angabe auf 809; aber erst 810, im Juli, ift Karl an ber Lippe; Böhmer, Regesta. S. 25.

<sup>1)</sup> Mabillon, annal. Bened. I. p. 352; Lehmann, S. 188; Remsling, S. 51. - 2) Mabillon, H. p. 187. 659; Hontheim, I. p. 123;

Ein Guterverzeichniß von Prum aus bem Jahre 1222 kennt eine Medardusstiftung zu Altripp, die wahrscheinlich dieselbe, und also so hoch hinauf zu sehen fein wird 3).

3) Beiffenburg, Wigenburg, album castrum, Leucopolis, Mondoflofter an ber Lutra, ben Apofteln Deter und Daul geweihet. Die Stiftung wird gleichfalls auf Dagobert I. gu= rudgeführt, angeblich 630 4). Allein ber Beweis bafur ift ein Diplom, beffen Unachtheit allgemein anerkannt ift 5); es will aus bem 23. Regierungsjahre bes Ronigs fammen, mabrend er boch nur 11 Sabre regiert bat. Der angebliche Dagobert berichtet barin, baß er wegen feiner Gunben in einer Bifion bor bas himmlifche Bericht entrudt nur burch Bertretung feines Patrons Dionns, und burch bas Gelubbe, ein Rlofter ju grunden, ber Buchtigung entgangen fen. Er ertheilt bem Rlofter Rechte, wie fie bie bamalige Beit gar nicht fannte, Mungrecht, Befreiung von ber bischoflichen Aufsicht, von ber Abvocatie. Man hat fich begbalb bagu verftanden, ju Dagobert II. (673 - 679) herabzu= fteigen, von bem ebenfalls ein Diplom gezeigt wird, wodurch er bie warmen Baber im Uffgau an ber De (Baben : Baben) bem Rlofter vergabt; die Urkunde wird von Rennern fur acht, aber fur interpolirt gehalten 6). Indeg bie genauern Aufschluffe uber bie Abtereibe, wie fie jest in ben aufgefundenen Schenkungen erwiesen ift, widerlegen biefe Unnahme, weil ber in bem Diplome genannte Abt Ratfried fich erft feit 693 findet 7). Es bliebe alfo nur ubrig, an Dagobert III., 711 - 715, ju benfen; allein bie Unnahme ber Brundung burch einen Dagobert ift überbaupt nur in ber Kloftertrabition feit bem 12ten Sahrhundert erweisbar. Ein Diplom Dttos II. von 967, bas bie Schenfungen fruberer gurften auf Untrag bes Abts beftatigt, fennt fei= nen fruberen Bobithater bes Rlofters als Dipin 8); von einer Stiftung burch Dagobert wußte man alfo bamals noch nichts.

ueber Bagulf S. 624. — 3) Hontheim, I. p. 695; Würdtwein, Monasticum Palatin. I. p. 22. — 4) Mabillon, annal. Bened. I. p. 352.

<sup>5)</sup> Schöpflin, Alsat. dipl. No. 20. p. 22, Monum. Boic. XXXI. No. 1.; Brequigny-Pardessus, I. p. 185. — 6) Schöpflin, Alsat. dipl. I. No. 3. p. 4; Alsat. illustr. I. p. 736; histor. Zahring. Badens. V. p. 2; Schannat, vindem. litterar. collect. I. p. 5. Kremer, rh. Fr. S. 32 not. e: 275. Mon. Boic. I. 1. No. 2.; Rubhart, atteste Geschicke Baierns. S. 367.

<sup>7)</sup> Zeuss, p. XIV. - 8) Schöpflin, No. 148; Zeuss, p. 317.

Diese Angabe sindet sid, erst 1102 in einem Diplome Beinrichs IV. 9), so daß also die Berfertigung jener falschen Urkunde bem 11ten Jahrhundert angehort.

Rach Befeitigung biefer Ungaben ber Stiftung burch einen ber Dagoberte bleibt uns bie einzige Rachricht in einer Schen= fung vom 24. Februar 700 ubrig, worin Bifchof Dragobob von Speier als Erbauer bes Rloftere genannt wird 10); er tommt als Bifchof feit 664 vor; Die Grundung fallt alfo gwifchen 664 und 700. Rataloge aus bem 11ten Jahrh, nennen vor Ratfrieb noch ben Bifchof Principius von Speier als Abt 11), nach bemfelben Errthum, womit biefer auch als Bifchof bem Drago= bob nachgesett zu werben pflegt. Mus Raris b. Gr. Beit ift in Folge ber ben Diffi gegebenen Auftragen ein Guterbeftanb bes Rlofters vom Jahre 812 erhalten 12). Die bedeutende Stellung Beiffenburgs unter ben beutiden Rioftern erbellt noch baraus, baß es mit Rulba, Berefeld, Borfch zu ben vier fogenannten faiferli= chen 13), nach andern Ungaben mit Fulba, Rempten und Murbach ju ben bergoglichen Rioftern gegablt marb, beren Mebte auf ber= sogliche Burbe Unfpruch hatten 14). Buge ber Sanbichrift bes beruhmten Otfried, ber bier um bie Mitte bes 9ten Jahrhun= berts wirfte, find ben Beuß mitgetheilt 15).

4) Blibenfelb, Blibenvelt, auch von bem benachbarten Orte Elinga gewöhnlich Elingenmunster genannt; beibe Namen finden sich in dem Reichenauer Nekrolog 16). Auch diese Stiftung wird durch ein Diplom auf Dagobert zurückgeführt, und zwar unter ganz ahnlichen Umständen, wie die von Weissenburg 17), so daß das Urtheil der Kritik darüber eben so verwerfend

<sup>9)</sup> Schöpflin, No. 232; Zeuss, p. 320. Eben so jung erscheint auch bie fundatio monasterii Weyssenburg per Dagobertum regem unter Gothaer Hoschir. Pers, Archiv. V. S. 89. — 10) Zeuss, No. 203. p. 194.

<sup>11)</sup> Abtstatatog in Schannat, Vindemiae litt. collect. I. p. 5. — 12)
Pertz, III. p. 177. — 13) Trithem. chron. Hirsaug. ad 1114. ed. S.
Gall. I. p. 358; Wend, heffische Landesgesch. II. S. 301 not. 5.

<sup>14)</sup> Bruschius, monaster. praecipuor. chronol. Sulzbach 1682. 4. p. 18; Ferbinand Beinr. Müller, die beutschen Stämme und ihre Fürsften. II. S. 382. – 15) Zeuss, praes. p. V.

<sup>16)</sup> Goldast, script. Alaman. Tom. II. p. 155: de monasterio Clingone. Mone, Anzeiger 1835. S. 18. not. 25. Chlingo ober Plibinfeld. Mabillon, annal. Bened. II. p. 408. — 17) Schöpflin, No. 21. Würdtwein, Monasticum Palat. II. p. 10. Wiederholt wird die Angabe Dagoberts in einem Diplome heinriche IV. 1080. Guden, cod. diplom. I. p. 25; 42.

ausfallen muß; es ist von 655 batirt, während Dagobert I. 638 starb, und Dagobert II. erst 673 antrat. Die Rechte und Freiheiten, die barin bem Kloster übertragen werben, sind gleiche salls unerhort. Bu Ludwigs b. Fr. Zeit wird es zu den kleinern Klostern gezählt, die nicht zur Militairpflicht herangezogen werben 18). Seine Lage ist am Fuße der Vogesen unter bem Schlosse Landed 19).

<sup>18)</sup> Mabillon, annal. Ben. I. I. — 19) Commentat. Acad. Theodoro - Palatin. II. p. 14; III. p. 247.

# Beilage

über die Angilramfchen Capitel.

Seite 508 sind die Untersuchungen über dieses rathselhafte Dozument so weit geführt, daß seine Verfertigung nur auf dem Gebiete des pseudoisidorischen Betrugs begreislich erschien. Wegen des großen Interesses der Gegenwart an der endlichen Feststellung dieser Erscheinung zu Ansang des 9ten Jahrhunderts möge noch ein Versuch folgen, über das Verhältniß des Versassers der Capitel zu dem Versertiger der falschen Decretalen einige Punkte zu erörtern.

Um meisten verbreitet ist die Ansicht ber Ballerini, daß die Capitel später liegen als die falschen Decretalen, und ein Auszug aus diesen seine 1). Man meint, der Verfertiger der Capitel, mag er nun mit dem Verfasser der lettern als identisch gelten 2) oder nicht 3), habe sie in der Absicht geschmiedet, um die falsche Waare, die er aus den Decretalen nahm, durch die Zurücksührung auf den Proces des Angilram als schon längst im Gerichtsgebrauch approbirt darzuthun, was ihm selbst den Hincmar auch völlig gelang. Spittler deutet daben auf die seine Verechnung des Verfertigers hin, auf diese Art angeblich eben so von Rom her, wie in der Mischung mit der Issoorischen Sammlung von Spa-

<sup>1)</sup> De antiquit. canon. collect. ben Galland, I. p. 535.

<sup>2)</sup> Knust, de fontib. et consilio Ps. Isidor. collect. Gotting. 1832. §.5.

Blascus, appendix diatriba de collectione canon. Isid. Merc. Galland, II. p. 152.

nien ber ben mestfrankischen Bifchofen bas Rabrifat in bie Banbe gut fpielen 4). Umgekehrt wird von Unbern fur bie Capitel eine frubere Erifteng angenommen, um fie als Quellen ber Decretalen zu gebrauchen; fo Blondell 5), Gichhorn 6), ber baburch feine Unficht von bem romifchen Urfprunge ber Decretalen flutt, und Bafferichleben, ber bie Capitel wirklich auf Ungilram gu= rudführt, und gwar ohne baben Betrug jugugeben : fie feien aus achtem altern Material gefcopft, und mas fie etwa übertrieben Gunftiges fur bie Papftibee enthalten, fen von Sabrian binguge= fügt, bagegen wirklich Pfeuboifiborifches erft fpater interpolirt 7).

Eine fritische Bergleichung burfte zeigen, bag bas Berhalt= niß gar nicht fo einfach fich auffaffen lagt, wornach Capitel und Decretalen fich nur wie Quelle und Ergebniß verhalten, welcher Sammlung man nun auch bie eine ober bie andere Rolle und barnach bie Prioritat beimeffen will.

Bunachft hat Bafferichleben zuverläffig bargethan, baß manche Stude ber Capitel nur aus alterm achten Material geicopft find, alfo nicht bie Decretalen gur Quelle haben fonnen. Beben wir Giniges aus:

Altere Quelle : Isidori sen- | Angilram cap. I. Mansi XII. | Pseudo - Euseb. ep. II. ben Blondell p. 410. tent. III. 39. ed. Matriti p. 906. Dei ordinationem accu- Dei ergo ordinationem 1778 p. 122.

Dei ordinem accusat, a sat, in qua constituuntur, accusat, qui episcopos acquo instituuntur, qui Epos. qui Epos. accusat vel con- cusat vel condemnat, dum condemnat, dum minus demnat, dum minus spiri- minus spiritualia quam spiritualia sed magis ter- tualia quam terrena se- terrena sectatur. ctantur.

rena sectantur. Ps. Telesphor. p. 185: Dei ergo accusat ordinationem, qui eos, qui ab eo constituuntur sacerdotes accusat vel damnari cupit.

Offenbar ift bier ber Unschluß ber Capitel an ben altern Text enger, in bem gemeinschaftlichen sectantur; bie Decretalen bringen einen gang andern Ginn binein, indem fie bas sectatur auf ben Unklager beziehen, und fo einen neuen gluch auf ihn bau= fen. Ferner :

<sup>4)</sup> Spittler, Berte. VIII. S. 190.

<sup>5)</sup> Blondell, Ps.-Isid. et Turrian. vapulantes. Genev. 1628 überall.

<sup>6)</sup> Eichhorn, Abhanbl. ber Berliner Acabemie. 1834. G. 135.

<sup>7)</sup> Bafferichleben, Beitrage. G. 14.

Cod. Theod. IX. 40. c. 1. interpr. ed. Haenel p. 935.

Judex criminosum discutiens non ante sententiam proferat capitalem, quam aut reus ipse fateatur, aut convictus vel per innocentes testes vel per conscios criminis sui convincatur.

Statuta eccles. antiq. 28. ed. Bruns I. p. 144. Irritam esse injustam episcoporum damnationem, et idcirco a synodo retractandam.

Angilram. cap. 57.

Judex criminosum discutiens non ante sententiam proferat capitalem, quam aut reum se ipse confiteatur, aut per innocentes testes convincatur.

C. 58. Irritam esse injustam episcoporum damnationem, idcirco a synodo retractandam. Ps. Felix 1. ep. 1. p. 354.

Primates quoque accusatum discutientes episcopum non ante sententiam proferant damnationis, quam apostolica freti auctoritate, aut reum se ipse confiteatur, aut per innocentes et canonice examinatos regulariter testes convincatur. Aliter irritam esse censemus et injustam episcopor. damnationem, et idcirco a synodo retractandam, ita ut oppressis ab omnibus in cunctis subveniatur causis.

Ebenso Ps. Jul. ep. 2. c. 26. p. 468, nur fehlt die Verbindung mit aliter. Dann Ps. Zephyrinus ep. 1. p. 234. Bon ben Cappiteln sowohl als von den Decretalen werden hier zwey Gesetsfellen, die nichts mit einander zu thun haben, in enge Verbindung gesett, aber die Capitel halten sie noch auseinander, die Decretalen verweben sie in einander; jene haben also auch hier nur aus dem ältern Material geschöpft, während diese recht wohl aus den Cappiteln entstanden sein können.

Bis hieher muß man bas Beweisversahren Bafferfchles bens als gelungen anerkennen. Allein eben so bestimmt laßt sich nun auch umgekehrt eine theilweise Abhangigkeit ber Capitel von ben Decretalen zeigen.

Daß c. 3. Pseudoisidorischer Stoff vorliege, b. h. Behauptungen, die bis auf die falschen Decretalen unerhort find, raumt selbst Bafferschleben ein, erklart aber dieß cap. fur spatern Busah, weil es sich in einem Trierer Coder nicht sindet. Allein man kann annehmen, daß der Verfasser selbst mehre Entwurfe seiner Arbeit gemacht habe, und ein solcher früherer in jenen Coder übergegangen sen, während die vollständigern vaticanischen die Arbeit erst in vollendeter Gestalt geben.

Angilr. c. 3. Nullus episcopus nisi canonice vocatus et in legitima synodo suo tempore apostolica auctoritate convocata (cui jussione domini et meritis beati apostoli Petri singuPs. Jul. ep. 1. p. 446. Nullus episcopus nisi in legitima synodo et suo tempore apostolica auctoritate convocata super quibusdam criminationibus pulsatus audiatur, i. e. laris congregandorum conciliorum auctoritas et sanctorum canonum ac venerandorum patrum decretis multipliciter privata tradita est potestas) super quibuslibet criminibus pulsatus audiatur vel impetatur. Si aliter praesumptum aquibuslibet fuerit, in vanum deducatur, quod egerint. Nec inter ecclesiastica ullo modo reputabitur, nec ullas habebit vires, quicquid obviaverint. Quoniam eadem sedes testante veritatis voce primatum obtinuit, nec prima dicetur, si aliam super se haberet. Quae etiam caput est omnium ecclesiarum, a qua omnes sumpsere originem. Primatum enim non a synodalibus aut aliquibus commentis meruit institutis, sed domino largiente, qui ait: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et reliqua talia, et his similia. Quibus si aliquis superbo spiritu obviaverit, praeceptionibus non exeat impunitus, sed gradus sui periculo subjacebit.

judicetur vel damnetur. Sin aliter praesumptum a quibusdam fuerit, in vanum deducatur, quod egerint, nec inter ecclesiastica ullo modo reputabitur.

Statt ber Parenthese solg: Ipsi vero primae sedis ecclesiae convocandarum generalium synodorum jura, et judicia episcoporum singulari privilegio evangelicis et apostolicis atque canonicis concessa sunt institutis.

Nec ullo modo potest major a minori judicari. Ipsa namque omnibus major et praelata est ecclesiis, quae non solummodo canonum et sanctorum Patrum decretis, sed Domini Salvatoris nostri voce singularem obtinuit principatum. Tu es, inquit, Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et reliqua. Et quaecunque ligaveris super terram et solveris, erunt ligata et soluta in coelo et in terra.

Sier erscheint das Capitel als Ercerpt; was die Decretale in mehren Sagen hinter einander aussuhrt, das Recht des romischen Stuhls, Synoden zu berufen, schiebt das Capitel in eine Parenthese zusammen; der umgekehrte Schluß geht nicht wohl an, daß was das Capitel so viel conciser gesagt hatte, von der Decretale in mehre Sage wieder aus einander gerissen sey. Eben so ben ben Citaten laßt das Capitel die zweite Stelle weg mit dem Bulfat; et his similia. Ferner:

Augilr. c. 4. Placuit, ut semper primo in accusatione elericorum fides et vita blasphemantium perscrutetur. Nam fides omnes actus hominis debet praecedere, quia dubius in fide infidelis est. Nec eis omnino esse credendum, qui veritatis fidem ignorant, aut non rectae conversationis vitam ducunt. Quoniam tales facile et indifferenter la-

Ps. Sixtus I. p. 180. Placuit propter malorum hominum infestationes, ut in accusatione Domini mipistrorum primo persona, fides, vita et conversatio blasphemantium enacleatim perscrutetur. Nam fides omnes hominis actus praccedere debenquia dubius in fide infidelis ist. Nec eis omnino est credendum, qui veritatis fidem ignorant, noc rectae concerant et criminantur recte et pie viventes *et credentes*, Ideo suspicio eorum discutienda est primo et corrigenda. versationis vitam ducunt, quoniam tales facile et indifferenter lacerant et criminantur recte et pie viventes. Ideireo suspicio eorum discutienda

est primo et corrigenda, neque accusatoribus suspectis vel de inimicorum domo prodeuntibus est credendum. Ebenso Ps. Jul. ep. 2. c. 11, p. 465.

Wafferschleben giebt als Quelle für Cap. 4. conc. Const. 1. c. 6. anz allein in der Dionysischen Uebersetzung, die hier boch wohl allein in Betracht kommen kann, findet sich zwar im Allgemeinen der Stoff wieder, wie auch Chalced. can. 21. und Toletan. VI. can. 11., aber doch durchaus nicht dieselbe Fassung, die also eine selbstiständige Bearbeitung voraussetzt; nur fragt sich wiederum, wo die originale Arbeit liege, und da wird man sich unzweiselhaft für die Decretale erklären mussen mit ihren weitsschweisigern Ausstührungen. Das einzige Wort, was das Capitel mehr hat, credentes ist sehr angemessener Zusat, da gerade die siedes oder das credere an dem Ankläger vermißt wird.

Das ungewöhnlich lange Cap. 5. ftimmt fast ganglich mit Ps. Felix 1. ep. 2. p. 358, und wird am ublichften als Beweis ber fpatern Abfaffung ber Capitel gebraucht; indeg fur fo fchlagend, wie cap. 3., halten wir ben Beweis nicht. Der Umftanb, baß fur die Beit ber Provingialsonobe bas Cavitel nur allgemein an Die in Nicha festgestellten Termine erinnert (tempore a canonibus praefixo Nicenis), die Decretale aber bestimmter die Beit angiebt (tempore congruo i. e. autumnali vel aestivo), burfte fast lettere Raffung als bie fpatere betrachten laffen; ben Ps. Felix um 275 tonnte man nicht von Nicaa reben laffen; bagegen ber Berferti= ger ber Capitel als ber fpatere brauchte nicht zu anbern, ba bie specielle Raffung, wie die Decretale fie hatte, fur ihn tein Uebel-Dennoch fonnte es ibm auch ermunichter ericheinen, stand war. fatt ber blogen Beitangabe bie Erinnerung an Nicaa bervortreten ju laffen, worin fur ihn ben ber allgemeinen Saltung feines Statuts fein Unachronismus lag. Der vollstandige Beweis fur Die originale Saltung ber Decretale liegt auch bier in bem fo viel meitschweifigeren Terte, wie ihn fcon Blonbell im Drude angezeigt bat; p. 358. Much bie Bezeichnung bes cap. 5. als aus einer romifchen Synobe genommen, ift gegen bie Gitte ber Capitel, Die fich auf Quellenangabe fonft eben nicht einlaffen, und biefe Ungabe nur aus ber Decretale aufnahmen. Bafferfchle=

ben kann feinem Spfteme zufolge barin nur ein Stud aus einer achten bisjeht unbekannten romifchen Synobe erbliden, mas aber boch eine Sypothese burch eine andere ftugen heißt. Ferner:

Codex Theod. IX. 1. 19. Accusationis ordinem jam dudum legibus institutum servari jubemus, ut quicunque in discrimen capitis arcessitur non statim reus, qui accusari potuit, aestimetur, ne subjectam innocentiam faciamus. Sed quisquis ille est, qui crimen intendit, in judicium veniat, nomen rei indicet, et vinculum inscriptionis arripiat, custodiae similitudinem, habita tamen dignitatis aestimatione, patiatur, nec impunitam fore noverit licentiam mentiondi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii.

Ps. Eutych. ep. 2, p. 373: Accusationis vero ordinem talem et dicimus et servari jubemus, id est, si quis clericorum in crimine impeditur, non statim reus existimetur, qui accusari potuit, ne suspectam innocentiam faciamus, sed quisquis ille est, qui crimen intendit, in judicium veniat, nomen rei indicet, vinculum inscriptionis arripiat, custodiat (ae) similitudinem, habita tamen dignitatis aestimatione, potiatur (patiatur). Nec forte sibi noverit licentiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii.

Angilr, c. 7. Accusationis ordinem dudum canonicis institutum decretis servari jubernus. Ut si quis clericorum in accusatione pulsatus fuerit, non statim reus aestimetur, qui accusari potuit, ne subjectam innocentiam faciamus. Sed quisquis ille est, qui crimen intendit, in judicium veniat, nomen rei indicet, vinculum inscriptionis arripiat, custodiae similitudinem, habita tamen dignitates aestimatione, patiatur; nec sibi forte noverit licentiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii.

Sowohl in der Decretale als im Capitel finden sich Beziehungen auf den altern Tert, die fast ben beiden auf selbstständige Benutzung desselben schließen lassen. Allein die Lebart im Capitel canonicis decretis statt legibus ist so absichtlich und den klerikalischen Zuständen angemessen, daß die Decretale schwerlich diese Aenderung weggelassen haben wurde, wenn sie dieselbe schon vorzgefunden hatte: das Capitel kann hier nur das spatere sein.

Diese Proben mogen als Beweis bienen, baß in ben Capizteln manche Stude eben so entschieden spater, wie andere früher liegen, als in ben Decretalen. Dasselbe ergiebt sich auch aus bem Inhalt: es sindet sich in den Capiteln ausdrücklich schon Pseudoisstdorischer Stoff, welchen mit Wasserschleben für spatere Interpolation zu erklaren, kein Grund vorliegt: so cap. 3., der Eingang zu cap. 9.: salvo Romanae occlesiae in omnibus primatu. Eben so bestimmt sinden sich nun aber Stude, die in den

Pseudoisiborischen Ibeengang von der Stellung bes Papstes durchaus nicht passen; so cap 6. und 27., als Erinnerung an altere kirchliche Rechtsverhaltnisse, die vom Papste nichts wissen. Seen so c. 10., wo der Processang nach Cod. Theod. IX. 1. 10. innerhalb der Provinz abgeschlossen, also jede Verschleppung nach Rom untersagt wird. Die Decretalen (Ps. Jul. ep. 2. c. 32. p. 473) helsen sich durch den Zusat; nisi ad hanc apostolicam suerit sedem provocatum.

Bie foll man fich nun bas Berhaltnif zweier Schriftsteller benten, die bald abhangig bald unabhangig von einander erfchei= nen, wo balb ber eine balb ber andere feinen Rebenmann gur Borausfetung hat? Das Berhaltnig wird fich taum anders er= flaren laffen, als burch bie genaueste Berknupfung beiber, etwa als zweier nach bemfelben Plane arbeitenden Freunde, ober, wie fcon mehrfach vermuthet ift, noch beffer als berfelben Perfon. Bahricheinlich find bie Capitel bie frubere Urbeit bes Berfaffers ber falichen Decretalen, wo er ben Beg ber Falichung nur auf bie forenfifche Stellung ber Rlerifer anwandte, um Rlagen gegen fie fo gut wie unmoglich zu machen. Go begreift es fich, wie er noch Dinge einmischte, die in feinen fpatern umfaffenberen Plan nicht mehr pagten. Damit ift auch ben ber fpatern ausführlichern Arbeit ber Decretalen fomobl eine Benubung bes frubern Muffates, als auch ein theilmeifes Abandern und Nachhelfen an biefem erklarlich, wodurch bie gegenfeitige Abhangigkeit ihre gofung findet. Gine frubere Redaction, worin noch cap. 3, fehlt, ging in ben von Bafferichleben benutten Trierer Cober uber. braucht ben biefer Unnahme fich nicht zu ber Spittlerichen Sppothese einer fo raffinirten Betrugeren ju verfteben, bag berfelbe Berfaffer bie Capitel bloß beghalb bearbeitet habe, um baburch ben falfchen Decretalen Gingang ju verschaffen, und fann boch aus ber Identitat ber Berfaffer Die einzelnen Erscheinungen binrei= denb erflaren.

Bas fich über Verson, Naterland, Absicht bes Berfaffers etwa fagen laft, bangt mit ber Untersuchung über ben ganzen pseudoisidorischen Betrug zusammen.

#### Drudfehler.

```
Seite 20 unterfte Beile ftatt 205 gu lefen 255.
                3 von Unten ftatt 109 gu lefen 709.
       26 Beile
                                   Ptol. I. gu lefen II.
      31
                 7
                                =
                 7
                                = XI. zu lefen IX.
      32
      34
                 2
                                =
                                  Caes. II. 54. gu lefen I. 54.
                             ju ftreichen » Mugeburg «.
                13
      43
                    5
                       Dben "Arbon" por "Bregeng" ju ftellen.
      44
                20
                    =
                       Unten ftatt Herod. VII. gu lefen VIII.
      48
                 5
                    =
                 9
                                   139 gu lefen 739.
      49
                    =
                                =
                                = Douaufeite g. lef. Gubbonaufeite.
      58
                17
                        Dben
                                    zweiten zu lefen erften.
      62
                    :
                        unten
                                 =
                        Dben
      148
                12
                                = 971 ju lefen 871.
                    :
      182
                 6
                        unten
                                = Rosch zu lefen Bosch.
                    z
                                 = 274 au lefen 777.
      183
                 5
                               ju lefen : Faldenftein Tom. 1. p. 202. Schwa=
     221
                 3
                        bach 1734.
Unten ftatt S. 20 gu lefen B. 20.
     249
                 5
                    5
                                    496 gu lefen 486.
     282
                19
                    2
                        Dben
                                 =
                                   847 gu lefen §. 47.
      318
                 2
                        unten
                    3
                                 =
                                    Greg. III. ju lesen Greg. II.
      334
                 8
                    5
                                 =
                                    3 gu lefen 4.
      335
                 6
                                    marb gu lefen mar.
      349
                 5
                    =
                                    rechts gu lefen linfe.
      352
                20
                        Dben
                    z
                                    120 gu lefen 124.
      354
                 4
                        Unten
                    2
                                    Bord gu lefen Borfd, berfelbe Fehler
      382
                21
                        Dben
                                    wieberholt fich noch einigemal auf ben
                                    folgenben Blattern.
                                    740 gu lefen 749.
      383
                        Unten
                 t
                    =
                                    840 gu lefen 240.
      389
                 6
                                 =
                    =
                                    1533 gu lefen 1553
      417
                 4
                                 =
                13
                        Dben
                                    6. 78 gu lefen §. 79.
      443
                                 =
                                    und Briefe gu lefen um Briefe.
      471
                21
                                 =
           in ber ueberichrift ftatt Toul gu lefen Berbun.
      526
            in ber Ueberichrift ftatt Trier gu lefen Berbun.
          Beile 24 von Dben ftatt Werthen gu lefen Werben.
      534
                                    767 gu lefen 769.
      561
                 9
                        Unten
                     z
                                 =
      570
                20
                                    murbe ju lefen murbe.
                     =
                         Dben
                                 =
                                    209 gu lefen 109.
      589
                  3
                     :
                        Unten
                                 s
                                    weil er gu tefen weiter.
      601
                 22
                     =
                         Dben
                                 2
      638
                  6
                        Unten
                                    327 gu lefen 325.
                    =
                                 s
```



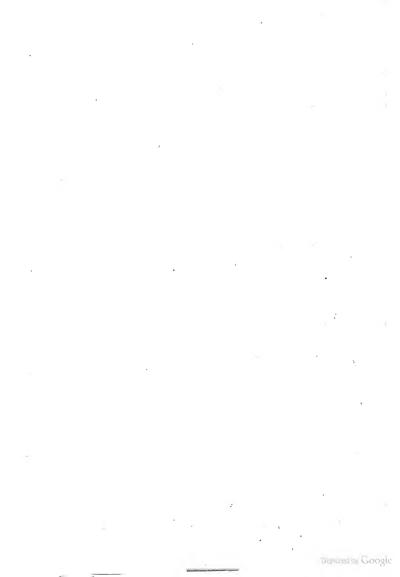



